

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

,

1

.

# Silmili an Blatter

La thelitad Ben and and

nber.

Bant.

Philip of Miller of Cartifo

# Inhaltsverzeichniß.

| I.    | Bas ift in Sicht?                                                              | 1  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| II.   | Die beutschen Plenarien por ber Reformation .                                  | 17 |
|       | Die Staatslehre bes heil Thomas von Aquin und ihre Bebeutung fur bie Gegenwart | 41 |
| IV.   | Gin neues Bert über bie papftliche Unfehlbarfeit                               | 59 |
| V.    | Bas in Preußen bie Polizei fann                                                | 77 |
| VI.   | Schweizer Brief                                                                | 8  |
| VII.  | Die Bafilita und bas Benebiftinerftift St. Bonifag in Runchen                  | 94 |
| 7III. | 3. 3. Gorres' politifcher und wiffenichaftlicher Ent:                          | a. |

|       |                                                                                           | Beite |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IX.   | Die Staatslehre bes heil. Thomas von Mquin und                                            |       |
|       | ihre Bebeutung fur bie Begentvart.                                                        |       |
|       | 3weiter Artifel                                                                           | 113   |
| X.    | Die Parteien ber Staatsomnipoteng .                                                       | 132   |
| XL    | Beittaufe.                                                                                |       |
|       | V. Die Machte in ber turfifden Reformfrage. Bas in Boonien und ber Bergegowina reformiren |       |
|       | heißt ? Limelerten soottle om ?                                                           | 140   |
| XII.  | Literarifche Runbichau                                                                    | 160   |
| XIII. | 3. 3 Borres' politifcher und wiffenschaftlicher Ent-                                      |       |
|       | widlungegang. II                                                                          | 165   |
| XIV.  | Erinnerungen von Dr. von Ringeeis.                                                        |       |
|       | Reue Folge                                                                                | 188   |
| XV.   | Das Bruderichafisbuch bes beutschen Nationals<br>hofpiges in Rom                          | 211   |
|       |                                                                                           |       |
| XVI.  | Die Berliner Generalfpnobe und ihre Bebeutung. Stubien und Sfiggen gu ben "Beitlaufen".   |       |
|       | 1. Allgemeine Gefichtspunfte                                                              | 219   |
| XVII. | Quellenfcriften gur Runftgefchichte                                                       | 238   |
| viii. | 3. 3. Gorred' politifder und miffenichaftlicher Ent-<br>widfungegang. III.                | 246   |
|       |                                                                                           | 200   |
| XIX.  | Die Staatslehre bes heil. Thomas von Aquin unb ihre Bedeutung fur bie Gegenwart.          |       |
|       | III. (Schluße)Artifel                                                                     | 273   |

|         |                                                                                  | Vi   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| XX.     | Biffenschaft und Kunft am Mittelrhein um's                                       | Geit |
| 22.21   | Jahr 1450                                                                        | 29   |
| XXI.    | Ein Beitrag gur Gefchichte bes preußifchen "Cultur-                              | 31   |
| XXII.   | Beitlaufe.                                                                       |      |
|         | Defterreich und ber Orient                                                       | 32   |
| XXIII.  | 3.3. Borres' politifcher und wiffenschaftlicher Ents wicklungegang. IV           | 34   |
| XXIV.   | Aus dem Leben deutscher Fürften im 16. Jahr: hundert                             | 35   |
| XXV.    | Gefchichte ber bilbenben Runfte in ber Schweiz                                   | 36   |
| xxvi.   | Gine elfaffifche Tragebie                                                        | 38   |
| XXVII.  | Beitlaufe                                                                        |      |
|         | B. Reichensperger über den "Culturkampf" und die<br>jüngste Reichstags-Seffion   | 38   |
| XXVIII. | Die gegenwärtige Krifis in ber evangelischen Kirche<br>und einige ihrer Urfachen | 40   |
| XXIX.   | Grinnerungen von Dr. von Ringseis. 11                                            | 409  |
| XXX.    | Aus bem Leben beutscher Fürften im 16. Jahr-                                     |      |
|         | (Schluß)                                                                         | \$28 |
| XXXI.   | Gefcictliche Charaftere.                                                         |      |
|         | 1. Tallenranh                                                                    | 44   |

3. 3. Gorres' politifcher und wiffenfd widlungegang. V.

XXXV. Erinnerungen von Dr. v. Ringeeie. I

XXXVI. "Gulturfampfe"=Bluthen im Glfaß.

XXXVII. Die neue Lage in Franfreich.

I. Aus Paris . II. Bon ber Grenge .

XLIII

XXXVIII. Lucrezia Borgia und bie neuefte Gefchichte XXXIX. Die "renitenten" furheffifchen Beiftlichen

XL. Die Reform-Partei ber fogenannten "Agra 

XLI. Gin Aftichluß im fpanifchen Drama

XLII. Musfichten in Franfreich

|         |                                                                        | IX    |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|         |                                                                        | Seite |  |
| XLV.    | Erinnerungen von Dr. v. Ringeeis. IV.                                  | 665   |  |
| XLVI.   | Bom neuesten Colibats-Sturm                                            | 685   |  |
| XLVII.  | Gefcichtliche Charaftere.                                              |       |  |
|         | II. Canning                                                            | 702   |  |
| XLVIII. | Laacher Conciliensammlung                                              | 713   |  |
| XLIX.   | Beitlaufe.                                                             |       |  |
|         | Das "Bischen herzegowina"                                              | 719   |  |
| L.      | Die Gorredgefellicaft jur Pflege ber Biffenfcaft                       | 733   |  |
| LI.     | Papft Bius IX. an bie Erben bes Ramens Gorres                          | 740   |  |
| LII.    | 3. 3. Gorres' politifcher und wiffenschaftlicher Ents widlungegang. VI | 741   |  |
| LIII.   | Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. V                                    | 762   |  |
| LIV.    | Bom neueften Colibate: Sturm (Schluß) .                                | 781   |  |
| LV.     | Der Raiferbom ju Speper                                                | 798   |  |
| 1.VI    | Beitlaufe.                                                             |       |  |
| 211.    | Abermale eine neue Epoche im neuen Deutschen Reich.                    | 804   |  |
| LVII.   | "Culturfampf" und Agrarier.                                            |       |  |
|         | Eine Bufdrift aus Berlin                                               | 819   |  |
| LVIII.  | 3. 3. Borres' politifcher und miffenschaftlicher Ents                  |       |  |
|         | widlungegang. VII                                                      | 821   |  |
| LIX.    | Der Bathpbius: Urichleim                                               | 832   |  |

| LX.    | Borreformatorifcher Mariencultus in England .     | Gette<br>839 |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| LXI.   | Der "Culturfampf" und bas Gifenbahnprojeft        | 858          |
| LXII.  | Alzog's Sanbbuch ber Batrologie                   | 874          |
| LXIII. | Beitlaufe.                                        |              |
|        | Die preußische Reichseisenbahn-Debatte            | 882          |
| LXIV.  | Erinnerungen von Dr. v. Ringeeis. VI              | 901          |
| LXV    | Aus bem gelehrten Freundestreife bes Abts Trithe= | •            |
| 2      | miu6                                              | 923          |
| LXVI.  | Ariftoteles in ber Scholaftif                     | 933          |
| LXVII. | Beitlaufe.                                        |              |
| •      | Der Couliffen-Bechfel bei ben Turlen und ben      |              |
|        | Mächten bes Abendlandes                           | 953          |

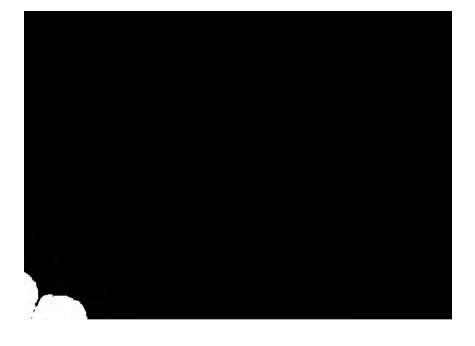

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| Botthaft's Papst:Regesten                                                                                                                                                                                | Die Berliner Generalspnobe und ihre Bedeutung. Studien und Stizzen zu den "Zeitläufen." II Zur Krifif der neuen Kirchenverfassung 470 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entewicklungsgang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Blüthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Frankreich. 1. Aus Paris 546 | Botthaft's Papft-Regeften                                                                                                                                                                                | Botthaft's Papft-Regeften                                                                                                                                                                                | Botthaft's Papft-Regeften                                                                                                                                                                                |                                         |           |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Studien und Sfizzen zu ben "Zeitläufen."  II Zur Kritit ber neuen Kirchenverfaffung . 470  3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Entewicklungsgang. V                                         | Studien und Stizzen zu ben "Zeitläufen."  II Zur Kritit der neuen Kirchenverfassung 470  3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entewicklungsgang. V. 489  Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513  "Culturkampfe"=Blüthen im Elfaß. 539  Die neue Lage in Frankreich.  1. Aus Paris 546                                          | Studien und Stizzen zu ben "Zeitläufen."  II Zur Kritit ber neuen Kirchenverfaffung . 470  3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Entewicklungsgang. V                                         | Studien und Stizzen zu ben "Zeitläufen."  II Zur Kritit ber neuen Kirchenverfaffung . 470  3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Entewicklungsgang. V                                         | Studien und Sfizzen zu ben "Zeitläufen."  II Zur Kritit ber neuen Kirchenverfaffung . 470  3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Entewicklungsgang. V                                         | Potthaft's Papft:Regeften               |           | W.    | 27777 |
| II Bur Kritif ber neuen Kirchenverfassung . 470 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V                                                                                   | II Bur Kritif ber neuen Kirchenverfaffung . 470 3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V                                                                                                                                                                                                                         | II Bur Kritif ber neuen Kirchenverfaffung . 470 3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V                                                                                   | II Bur Kritif ber neuen Kirchenverfaffung . 470 3. 3. Görres' politischer und wiffenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V                                                                                   | II Bur Kritif ber neuen Kirchenverfassung . 470 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V                                                                                   | Die Berliner Generalfynobe und ihre     | Bebeutu   | ng.   |       |
| 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entswicklungsgang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elsaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546 | 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Ent- wicklungsgang. V. 489  Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513  "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539  Die neue Lage in Franfreich. 546                                                                                                                                                | 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entswicklungsgang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elsaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546 | 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entswicklungsgang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elsaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546 | 3. 3. Görres' politischer und wissenschaftlicher Entswicklungsgang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elsaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546 | Stubien und Sfiggen gu ben "Beitlaufer  | n."       | 428   |       |
| wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                                                                                                                                                            | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | II Bur Rritif ber neuen Rirchenverfaffu | ng .      |       | 470   |
| wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                                                                                                                                                            | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | wicklungegang. V. 489 Erinnerungen von Dr. v. Ringseis. III. 513 "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                      | Charles and the second                  |           | 200   |       |
| Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III                                                                                                                                                                    | Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III                                                                                                                                                                    | Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III                                                                                                                                                                    | Grinnerungen von Dr. v. Ringseis. III                                                                                                                                                                    |                                         | tlicher @ | int=  |       |
| "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß                                                                                                                                                                          | "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß. 539 Die neue Lage in Franfreich. 1. Aus Paris 546                                                                                                                                                                                                                                                             | "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß                                                                                                                                                                          | "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß                                                                                                                                                                          | "Culturkampfe"=Bluthen im Elfaß                                                                                                                                                                          | wicklungegang. V                        |           |       | 489   |
| Die neue Lage in Franfreich.                                                                                                                                                                             | Die neue Lage in Franfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die neue Lage in Franfreich.                                                                                                                                                                             | Die neue Lage in Franfreich.                                                                                                                                                                             | Die neue Lage in Franfreich.                                                                                                                                                                             | Erinnerungen von Dr. v. Ringeeis. III   |           | 4.    | 513   |
| 1. Aus Paris                                                                                                                                                                                             | 1. Aus Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Aus Paris                                                                                                                                                                                             | 1. Aus Paris                                                                                                                                                                                             | 1. Aus Paris                                                                                                                                                                                             | "Culturfampfe"=Bluthen im Glfaß.        |           | im    | 539   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | Die neue Lage in Franfreich.            |           |       |       |
| II. Bon ber Grenge                                                                                                                                                                                       | II. Bon ber Grenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. Bon ber Grenge                                                                                                                                                                                       | II. Bon ber Grenge                                                                                                                                                                                       | II. Bon ber Grenge                                                                                                                                                                                       | 1. Aus Paris .                          |           | 2.1.0 | 546   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | II. Bon ber Grenge                      | 1         |       | 564   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                         |           |       |       |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                         |           |       |       |

- -

.

## Was ift in Sicht?

Solange es politische Neujahrs-Artifel gibt, haben bies selben stets bem kommenden Jahr in's Herz zu schauen gestucht. Heuer, sollte man meinen, mußte diese Aufgabe nirgends leichter erscheinen als in der Hauptstadt des deutschen Reichs. Denn noch vor Kurzem hat die Thronrede an die zum deutschen Reichstag Bersammelten wörtlich versichert: "die dauernde Erhaltung des Friedens sei nach menschlichem Ermessen gesicherter, als sie es jemals in den letten zwanzig Jahren vor der Hersellung des deutschen Reichs gewesen sein; und eine Thronrede muß doch wissen, was sie sagt.

Allerdings war es von vornherein auffallend, in bem Augenblide eine so zuversichtliche Behauptung vom deutschen Throne herab zu vernehmen, wo sich Jedermann sagen mußte, daß die große Frage des Jahrhunderts sich kaum mehr auf längere Zeit vertrößten lassen werde und daß die definitive Regelung der zerrütteten Berhältnisse im Orient endlich unsbedingt geboten sei. In der That hat diesen Friedensworten Niemand so recht trauen wollen, nichteinmal die Börse, und am allerwenigsten das preußische Kriegsministerium, welches sein riesenhaftes Budget vielmehr vor den düstersten hintersgrund hingestellt hat.

Die Zuversicht ber Thronrebe mußte noch um fo auffallender ericheinen, als noch im Fruhjahr bes laufenden Jahres ber Ausbruch eines neuen Rrieges unmittelbar nabe



Ration, wenn fie überhaupt eine Bufunft bat, fich bereinft wird icamen muffen - muthet unentwegt in Breugen, Baben und Umgegend. Aber tropbem ift bas Unglaubliche gefchehen, baß joeben eine achtwochentliche Geffion bes Reichstags gu Enbe ging, ohne bag bes innern Rriegs gegen bie fatholifche Rirche von irgendeiner Geite irgendeine Ermahnung gefcab. Und boch war bie Strafgefet - Movelle mit ihren fpeciell bem "Gulturfampf" auf ben Leib geschnittenen Paragraphen gweis mal auf ber Tagesorbnung, und batte nichts naber gelegen, ale bag Rurft Bismart fich biefer wuchtigen Waffe bebient hatte, um ben Wiberftand ber Liberalen gegen bie Bergierung bes Strafgefes : Buche mit einer Reihe neuer Ausnahme: Bestimmungen gu brechen. Dennoch enthielt er fich und ließ fich lieber nieberftimmen, ale bag er ben Liberalen begreif= lich gemacht hatte, wer ben 3med bes "Gulturfampfs" wolle, ber muffe auch die Mittel bagu wollen. Freilich ift bie Loderung ber bisberigen Alliang fcon fo weit vorgefchritten, bag man zweifeln barf, ob felbit ein folder Appell bie Liberalen in ihrer Dehrheit anbern Ginnes gemacht hatte. Wenn ce fich einmal um bas Fürchten hanbelt, und nicht mehr bloß um gemeinfames Lieben, bann burfte allerbings ber Gebante nabe liegen, bag gwar ber Rangler febr gu fürchten fei, aber bie Wahler nicht minder.

Noch im Marz v. 38., als die Herren von der Mehrebeit fich gegen das Militärgeset zu sträuben schienen, hat der Kanzler vom Kransenbette aus das befannte Duosego an sie ergehen lassen: "Hier im Reichstag glauben diesienigen Herren, welche ausdrücklich auf meinen Namen geswählt sind, von welchen ihre Wähler wünschen, daß sie die deutsche Reichspolitik stügen, daß sie mir gegen unsere gesmeinsamen Feinde beistehen, diese Herren glauben sich dieser Ausgabe stets dann entziehen zu dürsen, wenn sie badurch scheinbar in Widerspruch gerathen mit irgendeinem Worte, das sie an einem andern Ort, zu anderer Zeit und unter ganz andern Umständen gesprochen haben. Ich kann mir

biefe Lage ber Dinge nicht gefallen laffen. Ich fann meinen europaischen Ruf nicht opfern. Ich werbe, fobald ich wieber im Stande bin bie Feber ju fuhren, meinen Abschieb er-bitten."

Damale batte Die liberale Mehrheit nur erft von ferne eine oppositionelle Diene gemacht. Best ift ihre Muffehnung und bie eflatante Dieberlage bes Ranglere fomobl beguglich ber Steuer-Borlagen ale ber Strafgefen-Rovelle, eine vollendete Thatfache, obwohl er in beiben gallen perfonlich fur bie Borlagen eingetreten mar. Allerbinge bat er bie liberale Opposition nebenbei auch auf ihre Babler verwiesen; aber will er fich bann vielleicht beugen, wenn bie Wabler ibm abermale bie liberale Debrheit in's Barlament ichiden follten? Je fdwerer eine folche Unnahme ericbeint, befto naber lag bie Erinnerung an jene merfmurbigen Sigungen bes preußischen herrenhauses vom Upril b. 36., wo ber Burft fein Bebauern aussprach, bag er fich von ber confervativen Bartei, aus beren Schuld, habe trennen muffen, und in Ausficht ftellte, bag er feine Stupe neuerbinge in biefer Bartei fuchen und finden werbe. Geitbem fchleicht bas Beipenft einer "confervativen Wendung" in ben Berliner Barlamenten berum und ericbeint bas bisberige Regierungs. Spftem - in Liquibation.

Die Früchte ber bisherigen Politif in Preußen und im Reich find allerdings ber Art, daß sie einen ernsthaften Staatsmann zum Nachdenken einladen könnten. Anstatt der erhossten materiellen Wohlfahrt ist eine Krisis der bedenkslichten Art eingetreten, der gegenüber die Thronrede nichts Besseres zu thun weiß, als daß sie die Hulfs und Rathlosigkeit der Regierung constatirt. Wenn eine sociale Revolution heute irgendwo möglich erschiene, so wäre es in Berlin. Mag man aber auch in dieser Beziehung den Trossgrund gelten lassen, daß es sich da um Uebelstände handle die, wenn sie anch noch so schwer auf der Gegenwart lasten, gemäß ihrer elementaren Natur nur vorübergehend seien, so wird man

sich boch mit bem gleichen Troft nicht über bas moralische Berberben weghelsen können, welches in breitem Strome ben Staat und die Gesellschaft überfluthet. Gerade mit diesen moralischen Schäden hat man die Dringlichseit einer Berschäftung der Strafgesehe begründet. Der preußische Justiz-Minister hat öffentlich vor dem Parlament erflärt: "Zwischen dem 1. Jannar 1871 und dem heutigen Tage (3. Dezember) liegt ein großer Krieg, liegen große sociale und firchenpolitische Wirren der gefährlichsten Art. Die Rohheit ist geswachsen, physische und moralische Rohheit; gesunken ist dagegen die Achtung vor der Autorität des Staates und der öffentlichen Gewalt, gesunken ebenfalls der Sinn für öffentsliche Ordnung und Rechtssitte."

Alfo bas mare bie Bilang, mit welcher bie vierjabrige "Culturfampf"=Periode vorläufig abichließt! 3m Ramen ber "Majeftat bes Befeges", im Ramen ber "Autoritat bes Staate", im Ramen ber "ungetheilten Staate-Souveranetat" hat man biefen Rrieg angefangen, und nun muß man gefteben , bag man mit zweischneibigem Schwert bas Befen ber Autorität felber getroffen und bie fittliche Grundlage bes Staats tobtlich verlett habe. Gelbft bas große Biener Indenblatt, bas noch bor ein paar Jahren bie neuefte Heberfpannung bes Staatsbegriffe in Breugen nicht genug bewundern fonnte, weil die Erbrudung der Rirche baraus gu refultiren ichien - felbit biefes Blatt glaubte and bem Erideinen ber Strafgefes = Rovelle bie "erichredenbe Bahr= nehmung" abstrabiren ju muffen, bag nirgendwo wie in Breugen und im beutschen Reich bie Ctaatsomnipoteng mabre Drgien feiere. Es wolle manchmal icheinen, ale ob ber Staat fich gleichfam ale Gelbftzwed gerire und gang außer Acht laffe, bag er nur bas Mittel jum 3mede einer geordneten Befellichafte Erifteng fei. "Der Staat ericheint bisweilen als ein boch aufgerichteter Bobe, vor bem bie Burger verehrend nieberfallen muffen, blog um ibn gu ehren." Das war allerbinge bie Intention und ber Beift bes Che ftems; die Folge aber war, nach dem eigenen Zeugnif best preußischen Juftizministers, die dentbar traurigste, daß namblich ber Staat mehr und mehr auf den freiwilligen Gehorfam, daß er mit Einem Worte auf bas — Gewiffen der Burger nicht langer rechnen kann.

Der Staat hat die Berufung auf bas religioje Bewiffen gegenüber feinen Befegen ale rebellifche Auflehnung behandelt; er bat burch feine Dberprafibenten von ben Beiftlichen und von weltlichen Beamten verlangt, bag fie fich gur Unerfennung nicht nur ber gegenwärtig erlaffenen, fonbern aller noch in ber Bufunft zu erlaffenben Staatsgefete berpflichten follten. Der Staat verlangte mit Ginem Wort, baß ihm gegenüber eine Stimme bes Bewiffens nicht mehr laut werben burfe. Das "Brobforbgefen" hat ju biefem 3wede eine neue Art Folter eingeführt, um Die Beiftlichen gum Berfauf ihres Gemiffens ju gwingen. Rurg vor ber Rebe bes Juftigminiftere ift berechnet worben, bag, abgeseben von ben gefperrten Begugen, in Breugen überbieg ungefahr Gine und eine Biertel Million Gelbbugen und eventuell 50,000 Tage Wefangniß über fatholifche Bifcofe, Briefter, Rebatteure ze. verhangt worben feien, weil fie ber Stimme ihres Bewiffens gehorden ju muffen glaubten. Dit erbarmungslofer Robbeit bat man unbequeme 3beale niebergetreten; man hat babei gang vergeffen, baf auch bie Autoritat bes Staats in bas Reich ber 3beale gebort, und nun beflagt man fich über bie Bunahme ber moralifchen Robbeit, über bas Ginfen bes Ginne fur öffentliche Dronung und Rechtefitte, ale wenn anbere Leute Schuld baran trugen!

Fürst Bismart hat sich wiederholt dahin geaußert, daß er die Zufunst getrost der "Schule und der Erziehung" ans vertraue; vielleicht hat ihm dabei auch, wie dem Grasen Moltte, die allgemeine Wehrpflicht als die große Erziehungs-Anstalt der Ration vorgeschwebt. Zedenfalls hielt er den Ginfluß der Kirche für überfluffig und beseitigt; denn die Schule wird in Breußen, insbesondere die Schulen des fa-

tholischen Bolfes, sortschreitend und spftematisch säcularistet. Aber gerade über die reißende Berwilderung der Jugend ersgeht die allgemeinste Klage, und wenn der Kanzler seinen Blid über das ganze Gebiet der moralischen Entartung im neuen Deutschland schweisen läßt, so wäre es ja nur natürslich, daß er auf eine Umtehr von erkannten falschen Begen dächte. Biele meinen so, und werden sich in ihrer Meinung auch dadurch nicht beirren lassen, wenn er sich bei den Parlaments Soireen immer noch gutwillig in die liberale Beichte nehmen läßt.

Aber mare eine folche Wendung gleichbebeutend mit bem Aufgeben bes gangen "Culturfampfe"? Das ift bie Frage, und es ift junadit eine Frage ber praftifden Bolitif. Wenn im beutichen Reich Die Diftatur eines machtigen Minifters - auch bas bat in Berlin icon feine Glaubigen gefunden - menigstens jur Beit noch nicht möglich ift, bann bebarf Die Regierung immerbin ber Stuge in einer großen Partei. 3m "Culturfampf" wirften bis jest zwei machtvolle Richtungen gusammen: ber moberne Liberalismus und ber beutide Brotestantismus, foweit ber lettere ale Staatereligion ericbeint. Es war freilich ftete eine ungleiche Alliang; benn mabrent ber Liberalismus überhaupt jebe Berbindung ber Ratur mit ber Uebernatur anfeindet und ben perfonlichen Gott lahmlegen will, gibt es im bentichen Brotestantismus fogar ftrengglaubige Elemente, bie im "Gulturfampf" nur ben 3med verfolgten, endlich einmal bie gute Gelegenheit gu benüßen und bas Rirchenwefen ber breigebn Millionen Ratholifen, die noch auf beutichem Boben leben, grundlich qu vernichten. Gollte nun ber Rangler wirflich mit ben Liberalen brechen wollen ober muffen, weil ihm ihre Biele ju weit geben und ihre Singebung an feine Biele nicht rudhaltlos genug ift, bann hatte er immer noch mit bem anbern Allierten gu rechnen. Bis jest erschien fein "Rame" ftete unter zwei Fahnen bei ben Bahlen, fo bag innerlich fehr verschiedene Elemente gleichmäßig "auf feinen Ramen gewählt" werben

fonnten. Best beibe Sahnen jumal wegguwerfen, bas fame allem Anfcheine nach einem politifchen Gelbftmorb gleich.

Belde Sahne über einer neuen Beriode ber preußifden Inlands-Bolitif im Binbe flattern murbe, vorausgefest bas Burft Bismart nach wie vor die allein maggebenbe Berfonlichfeit im Staate bleiben wirb, bas icheint mir ungweifelbaft. Es ift jum voraus gejagt burch bie Borgange in ber benfmurbigen Gigung bes prengifden Berrenbaufes vom 14, April b. 36. Die bamalige Rebe bes Ranglere fiel in Die Beit, wo ein Rrieg gegen Franfreich por ber Thure ftanb, ber unfehlbar ju einem Religionefrieg ausarten mußte, ju einem Rrieg gegen ben fogenannten "Rlerifalismus" ber frangofifden Ration. Damale apostrophirte ber Rangler bie Ueberrefte ber alten protestantifch confervativen Bartei qui ber Ceite ber Opposition: "3ch flage fie an, fie haben ber Politif bas Evangelium untergeordnet." Um nicht migververftanden ju merben, bezeichnet er biefes Evangelium aus. brudlich als bas "Evangelium ber Reformation", und er betbeuerte: "Une fteht unfer Evangelium, unfere burch ben Bapit gefährbete Geligfeit - ich fpreche es als evangelifcher Chrift aus- hober ale eine augenblidliche Opposition gegen bie Regierung."

Bei dem großen Uebergewicht des protestantischen Elements im neuen Reich könnte man sich mit einer solchen Fahne bei den Reuwahlen immerhin sehen lassen, und ihre offene Aufpstanzung könnte dem übermüthigen Liberalismus in der That sehr gefährlich werden. Der "Enlturkampf" könnte ohne ihn vom Protestantismus als Staatsreligion mit den gleichen Mitteln, nur mit bestimmter Begrenzung auf die Vernichtung der katholischen Kirche in Deutschland, fortzgeseht werden. Allerdings wurde die Lage badurch noch um Vieles verbittert und der unglücsseligie aller Justände über das Reich hereinbrechen. Aber bis jeht zeigt sich nicht der entsernteste Hoffnungsstern für eine Wendung, die, wenn ste siberhaupt eintritt, Besseres bringen könnte. Man darf sich

teiner Täuschung bingeben barüber, daß ber "Culturfampf" unausbleiblich war, seitdem das consessionelle Gleichgewicht in Deutschland so gründlich zerstört worden ist und die Schranken niedergebrochen wurden, welche durch die saktischen Berhältnisse und durch politische Rücksichten dem protestantischen Borurtheil gezogen waren. Hunderte von Stimmen haben es uns ja seit 1866 mit dürren Worten gesagt, daß dieser Geist die Gewalt des numerischen llebergewichts bis auf s Neußerste ausbeuten werde, solange er die Gewalt des sichen. Der "Gustavadolss-Ritt" von 1866 geht noch sortswährend in den Kanzleien und Parlamenten Preußens vor sich, und ich glaube dis seht nicht, daß etwas Anderes als übermächtige äußere Ereignisse diesem Reiten Einhalt ges bieten werden.

Seute wo die Orientfrage endlich wohl zum lestenmale brennend wird, ist es am Plate zu erinnern, daß man es in Berlin selbst schon einmal für angezeigt gehalten hat, zusnächt in der Presse auf den engen Zusammenhang der großen Frage des Jahrhunderts mit dem preußischen "Eulturstampf" ausmerksam zu machen. Es war in den ersten Monaten des Jahres 1874, eben damals wo das Machtsgesühl des Reichs den Höhepunkt erreicht hatte, und wo Bürst Bismark zu einem sahrenden Literaten aus Ungarn das gestügelte Wort sprach: daß der deutsche Staatsmann, welcher die Zertrümmerung Desterreichs und die Einversleibung seiner deutschen Provinzen herbeizusühren suchte, "gehängt zu werden verdiente". Zu dieser Anschauung gab damals die Presse ihren Commentar und eine Erläuterung die sich auf nachsolgende Säße zurüsssühren läßt:

"Die beutsche Frage ift noch nicht endgültig gelöst und bas beutsche Reich ift feine volle Wahrheit, solange baffelbe Polen, Franzosen und Danen in sich begreift, hingegen acht bis zehn Millionen deutscher Desterreicher davon ausgeschlossen sind." Sicherlich ist bieß ein Sat, ber unbedingt jugegeben werden muß. Ferner: "Die einmal begonnene

Einigung bes gefammten bentiden Bolfes fann aber feine Macht ber Welt aufhalten und ber rechte Moment gur Bollendung berfelben ift gefommen , fobald einmal Europa über bie Auflösung ber Turfei ju befinden bat." Dag bie end= gultige Bofung im Drient in enger Bedfelbegiehung ftebe mit ben ichlieflichen Beichiden Deutschlands, war eine feit Jahren von und felbft vertretene Meinung, wenn auch über ben Dobus feinerzeit verschiedene Meinungen gestattet maren. Beiter lautet bie befagte Erläuterung alfo: "Benn es aber einmal mit ber Turfei befinitiv gu Enbe geht, bann haben es Deutschland und Rugland in ihrer machtigen Sand bie neue Drbnung ber Dinge ju biftiren, und biefen beiben Machten ift bas Intereffe gemeinfam bie Umgeftaltung bes europäischen Dftens einverftandlich vorzunehmen, Deutschland an ber obern, Rufland an ber untern Donau." Daraus ergab fich bann ber Schluß: "Dachbem alfo bie Eventualität bes Eintritts ber beutsch softerreichischen Provingen in bas Reich ftete im Muge behalten werben muß, fo muß man auch barauf gefaßt fenn, bag bereinft gehn bis zwölf Millionen Katholifen aus bem beutigen Defterreich ihre Bertreter jum Reichotag nach Berlin fenben werben; burch biefen Buwachs fonnte aber ber beutsche Ultramontanismus babin gelangen, bem protestantifchen Rorden parla: mentarifc bie Bage au balten, und wenn es ber preußischen Rirchenpolitif ingwischen nicht gelänge, ben beutschen Ultramontanismus ju Grunde ju richten, fo fonnte bas Reich fogar in bie Lage fommen, bag es bie parlamentarifche Res gierungeform abichaffen und ben Abfolutismus einführen mußte"1). Co verbindet fich ber preußifche "Culturfampf" mit ben Gefdiden ber Türfei.

<sup>1)</sup> Diefe intereffanten Berliner Stubien in ber Augeburger "Allges meinen Beitung" von ben Monaten Februar und Marg 1874 haben wir in ben "Giftor. s polit. Blattern" (1874) Band 73 S. 633 und (1875) Band 76 S. 476 eingehender fignalifirt.

Die Eröffnung einer granbiofen Berfpeftive mare biemit bem Jahre 1876 allerdinge querfannt. Denn bas unterlicat feinem 3weifel: wenn fich bie turfifche Frage gur beutichofteuropaifden entwideln foll, fo muß es balb' gefcheben, ba ber frante Mann unter ber Sand feiner Mergte augeniceinlich bem Tobe entgegenfiecht. Bon unferm Standpuntt aus fonnten wir auch einer folden Entwidlung mit aller Seelenrube guichauen, und es beftande fein Grund fur uns eine entsprechende Politit bes Reichs anzuseinden. Bielleicht mare bieß gerabe ber Big, um bas reiche, aber tobtliegenbe Capital im beutich öfterreichifden Bolfothum wieder fruchtbar gu machen. Jebenfalls läßt fich foviel nicht verfennen, bag bas alte Europa abgebrochen ift bis auf bie turfifche Ruine und bis auf ben öfterreichifchen Unbau, ber fich in bas neue Guropa nirgende mehr paffend einfugen laffen will. Carbinalfrage, was aus ber burch Frangofen und Breugen verftummelten Monarchie ber Sabeburger endlich merben foll, ift unter allen Umftanben in ber turfifchen Frage implicite mit enthalten. 216 nach bem Rriege von 1866 bie Bogen bes Banflavismus boch gestiegen maren, ba fonnten in Ct. Betereburg felbft officiofe Drgane bereite gang offen über ben Tert predigen: bag bie beutsche, Die orientalische und Die flavifche Frage jugleich gelost werben mußten1).

Bur Steuer ber Wahrheit muß allerdings bemerkt werben, baß von Berlin aus seit dem Anfang des Jahres
1875 die Erhebung der türkischen Frage zur deutsch softeuropäischen Frage nicht mehr zur öffentlichen Besprechung
kam. Auch seit dem Ausbruch der orientalischen Krisis herrscht
hierüber tieses Stillschweigen; überhaupt äußerten sich die
insplritten Federn nur spärlich und vorsichtig über die orientalische Berwicklung. Rur so viel ist zu bemerken, daß man
in Berlin achselzudend allen Bersuchen ber anderen Mächte
afissirt, welche dem franken Mann das Leben verlängern

<sup>1)</sup> Biener "Deue Freie Breffe" vom 1. Oftober 1867.

follen. Man will ihn hier todt haben. Im Uebrigen herrschte völlige Unklarheit über die deutsche Stellung zur Frage, dis jüngst von Belgien her eine eigenthümliche Enthüllung über geheime Berhandlungen zwischen den Kanzlerämtern gewisser Großmächte die Welt überraschte. Hienach wäre von Rußeland ein Plan ausgegangen, der zum Ziele habe, Constanztinopel an Rußland, Egypten an England, die deutschen Propinzen Desterreichs an Deutschland und die flavischen Propinzen der Türkei an Desterreich zu geben; Frankreich soll Elsaßelothringen mit einer Grenze Berichtigung gegen Belgien hin erhalten. Das wäre allerdings eine veritable Lösung der deutschen Frage im Zusammenhang mit der Umgestaltung Osteuropa's!

Beeilen wir uns bingugufugen, bag ber Rachricht bie Dementirung auf bem Fuße folgte. Bon Betersburg aus war fie ale eine Rarrethei erflart, von Berlin ale eine Berbachtigung bes Fürften Biemart, als wenn er ber Beichaftenachfolger Rapoleone III. im Corrigiren ber Rarte von Europa geworben mare. Diefe Art Studium, ward verfichert, fei mit ihrem Urheber in Baris befinitiv untergegangen. Dhne Zweifel war bie Nachricht wenigstens verfruht. Gewiß ift aber auch foviel, baß "bie Umgestaltung Diteuropa's, Deutschlands an ber obern, Ruglands an ber untern Donau", wie fie vor zwei Jahren von Berliner Federn projeftirt warb. nicht viel anders ale fo aussehen fonnte. Auch ber Bunft wegen ber Rudgabe ber Elfaß - Lothringer an Franfreich wurde nicht geniren, ba ber Reichsfangler wiederholt hat vermerfen laffen, bag er bereit mare gegen gute Entichabigung ben "politischen Febler" Diefer Unnerion wieder gutzumachen. Endlich ift foviel gewiß, bag bie großen Manner bes Jahrbunberis mit ber Umgeftaltung ber Rarte von Europa entweber nicht anfangen burften, ober aber bie Berantwortung übernahmen und ben Duth haben muffen, biefe Umgeftaltung nach einem rationellen Spftem vollftanbig gu Enbe gu fuhren. Cher ift auch an einen wirflichen Frieden zwischen ben Rationen, an gegenfeitige Entwaffnung und Einschränfung bes gemeins verderblichen Militarismus nicht zu denken, als bis das zu brei Biertheilen abgebrochene Staatenspftem Europa's einem völlig neuen Europa Plat gemacht haben wird.

Allerdings hat die deutsche Thronrede vom 27. Oftober gefagt : "gur Aufrechthaltung bes Friedens genuge ber fefte Bille jener Dachte, beren Ginigfeit in einer frubern Beriobe unferes Jahrhunderts Europa Die Boblibat eines lang. fahrigen Friedens gemabrte", und ju jenen Machten gehort auch Defterreich. Es mag auf ben erften Blid abfurd ericheinen angunehmen, bag jemale zwei Mitglieder bes Drei-Raifer-Bundes bem britten gumuthen follten, aus ber alten Saut beraus und in eine neue hineingufahren. Es mag um fo abfurder ericheinen, ale allen Nachrichten gufolge Die Freundicaft gwifchen Rugland und Defterreich wieder fo intim ge= worben ift, wie bamals ale Gjar Rifolaus am 22. Februar 1853 jum englifden Befanbten fagte: "Gie muffen miffen, wenn ich von Rufland fpreche, fprech' ich ebenfogut von Defterreich; was bem Ginen anfteht, fteht auch bem anbern an; unfere Intereffen in Sinficht auf Die Turfei find volltommen ibentifch." Aber fonnte Rugland nicht gerade als guter Freund jur Berlegung bes Schwerpunftes im neuen Ditreich nach Gerajemo ober Rragujewacz rathen, und wurde eine folde Bumuthung nicht gang paffend alle bie Bumuthungen fronen, bie bem eblen Saufe ber Reihe nach von Franfreich, Breugen, Stalien, von feinen eigenen liberalen Unterthanen, ia von ben eigenen Miniftern bes Raifers gemacht werben Durften? Geit ber Mera Beuft's fteht bas Bort "unmöglich" ju Bien nicht mehr im Borterbuch.

Das gebachte Projekt, wenn es auch gänzlich aus ber Luft gegriffen ware, biente jedenfalls vortrefflich, um die totale Berschiebung aller Machtstellungen an einem Beispiel zu illustriren. Heute find es gerade zwanzig Jahre her, daß ber ruffische Kanzler in einer Depesche an das Wiener Kabinet flagte: es scheine nunmehr das Necht ber Gewalt an die

Stelle jenes Geiftes ber Billigfeit und Berföhnlichkeit gesest werben zu wollen, der seit ungefähr einem halben Jahrhundert über den Schicksalen Europa's wachte. Nun vergleiche man die heutige Stellung aller Mächte. Soweit ist es gekommen, daß wenn morgen besagtes Projekt von Rußland vorgesichlagen würde, es ohne Zweisel durchgeführt werden könnte, ohne daß ein Kanonenschuß in Europa abgeseuert würde. Denn wer würde ihn abseuern, wenn Alle einverstanden wären den Einen zu plündern, der sich nicht wehren könnte. Mit einem Wort: Alles kann geschehen, was Rußland will: nur das kann nicht geschehen, was Rußland nicht will.

Rurft Bismart foll fich febr geringichabig über bas "Biochen Bergegowina" geaußert haben, wegen beffen man fo viel garm mache und fogar Beforgniffe fur bie Erhaltung bes allgemeinen Friedens bege. Diefe Meußerung entfprache allerdings ber gurudhaltenden Stellung bes Berliner Rabinets, wo man ruhig guschaut, wie Desterreich im ruffischen Auftrag ben Stein bes Sifpphus malgt. In bem Stabium ber Frage, und folange Rugland felbft fich noch wenigftens jum Schein bemubt ben Bufammenfturg bes Turfenreichs gu verbuten - bat man in Berlin nicht nur fein unmittelbares Intereffe, wie die naheftebenbe Breffe fich ausbrudt, fonbern überhaupt gar fein Intereffe an ben orientalifchen Birren. Wenn aber einmal bas "Bischen Bergegowina" jur Lawine anwachst, und Europa vor ber Rothwendigfeit fteht bie 3n= tereffen aller Dachte mit ber Auflofung ber Turfei gu vereinbaren: bann fonnte bas neue Reich boch taum fich fo bei Seite ichieben laffen, wie Preugen'im Geifte bes Garen Nifolaus 1853 vollständig bei Geite geschoben war. Soviel ift boch im Unfang bes nun binfchwindenben Jahres in Berlin als unumftöflich betrachtet worben1), bag "bie Miffion die beutsche Cultur nach bem Diten ju tragen", nunmehr auf Breugen im Reich übergegangen und "bas jegige Gebilbe von Defter=

<sup>1)</sup> Bergl. "Giftor.spolit. Blatter" a. a. D. G. 478.

reich nicht fur Jahrhunderte geschaffen fei." Geit ben Tagen von Biarrit durften, wie man meinen sollte, die vorausgeworfenen Schatten fich ber Beachtung empfehlen, wenn fie auch bigarre Bilder barftellen.

Much bas liegt in ber Dacht Ruglands, bas Enbe bes franten Mannes binauszugern, bis jer gu gelegener Beit fterben fann. Aber aufgegeben ift ber Batient unwiderruflich; Diefes Urtheil ift burch England, wo man am langften nicht baran glauben wollte, noch vor Jahresichluß über ihn ausgesprochen worben, und man hat in London auch gleich Gorge getragen fich feinen Erbantheil ju fichern. Richts anderes bebeutet bie befannte Ginhandlung ber Suezcanal-Aftien vom Rhedive. Es gab noch feinen Suezeanal, ale Ggar Nifolaus fich mit ber englischen Unwartschaft auf Megypten und Candia vollständig einverftanden erflärte1). England hat bem Ban bes Canale burch frangoniche Unternehmer bie moglichften Sinderniffe in ben Beg gelegt, weil es bas große Berf als eine geschidte Ginleitung gur Befigergreifung Megyptens von Ceite Franfreiche, jur Bermandlung bes "Mittelmeere in einen frangofifchen Gee" anfah2). Damale mar bie Gicherbeit ber Berbindung gwifden Brittifch-Indien und bem Mutterlande ein größeres Intereffe ale beren Rafchheit, und ber Gultan ftand als englische Schildmache an ben Ueberland= Begen. Best hat fich England felbft auf ben Boften bei ber neuen Bafferftrage gestellt, und feine Baffen wurden Rug.

<sup>1)</sup> Mm 22. Februar 1853 fagte ber Czar zu Lord Seymour: "Was Megypten betrifft, so begreise ich die Wichtigseit dieses Gebietes für England vollkommen. Ich kann baber nur sagen, baß wenn Sie bei einer Theilung bes osmanischen Reichs, die mit dem Kall besselben einträte, von Negypten Besig nehmen, ich nichts bagegen haben werde. Ich sage basselbe von Candia; diese Insel paßt Ihnen, und ich sehe nicht ein, weßhalb sie nicht englische Besthung werden sollte."

<sup>2)</sup> Bergl. bie Artifel ber "MIlg. Zeitung" vom 9. Jannar 1862, 11.

Stelle jenes Geifies ber Billigfeit und Berföhnlichfeit gesett werben zu wollen, der seit ungefähr einem halben Jahrhundert über den Schicksalen Europa's wachte. Nun vergleiche man die heutige Stellung aller Mächte. Soweit ist es gefommen, daß wenn morgen besagtes Projekt von Rußland vorgesschlagen würde, es ohne Zweisel durchgeführt werden könnte, ohne daß ein Kanonenschuß in Europa abgeseuert würde. Denn wer würde ihn abseuern, wenn Alle einverstanden wären den Einen zu plündern, der sich nicht wehren könnte. Mit einem Wort: Alles kann geschehen, was Rußland will: nur das kann nicht geschehen, was Rußland nicht will.

Fürft Bismart foll fich febr geringichatig über bas "Bischen Bergegowina" geaußert haben, wegen beffen man jo viel garm mache und fogar Beforgniffe fur bie Erhaltung bes allgemeinen Friedens bege. Diefe Meußerung entsprache allerdings ber gurudhaltenben Stellung bes Berliner Rabinets, wo man rubig gufchaut, wie Defterreich im ruffifden Auftrag ben Stein bes Gifpphus malgt. In bem Stadium ber Frage, und folange Rugland felbft fich noch wenigftens jum Schein bemüht ben Bufammenfturg bes Turfenreichs gu verbuten - bat man in Berlin nicht nur fein unmittelbares Intereffe, wie bie naheftebenbe Breffe fich ausbrudt, fonbern überhaupt gar fein Intereffe an ben orientalifchen Wirren. Wenn aber einmal bas "Bischen Bergegowina" jur Lawine anmachet, und Europa vor ber Rothwendigfeit fteht bie Intereffen aller Dachte mit ber Auflojung ber Turfei gu vereinbaren: bann fonnte bas neue Reich boch faum fich fo bei Seite ichieben laffen, wie Preugen'im Geifte bes Cgaren Difolaus 1853 vollständig bei Geite geschoben war. Soviel ift boch im Unfang bes nun binfchwindenden Jahres in Berlin als unumftößlich betrachtet worben1), daß "die Diffion die beutsche Gultur nach bem Dften gu tragen", nunmehr auf Preugen im Reich übergegangen und "bas jegige Bebilbe von Defter=

<sup>1)</sup> Bergl. "hifter.spolit. Blatter" a. a. D. G. 478.

reich nicht fur Jahrhunderte geschaffen fei." Geit ben Tagen von Biarrit burften, wie man meinen sollte, die vorausgeworfenen Schatten fich ber Beachtung empsehlen, wenn fie auch bizarre Bilder barftellen.

Unch bas liegt in ber Dacht Ruglands, bas Enbe bes franten Mannes binauszugigern, bis jer ju gelegener Beit fterben fann. Aber aufgegeben ift ber Batient unwiderruflich; Diefes Urtheil ift burch England, wo man am langften nicht baran glauben wollte, noch vor Jahresichluß über ihn ausgesprochen worben, und man hat in London auch gleich Sorge getragen fich feinen Erbantheil ju fichern. Richts anderes bebeutet die befannte Ginhandlung ber Suezcanal-Aftien vom Rhedive. Es gab noch feinen Suezeanal, ale Gjar Rifolaus fich mit ber englischen Unwartschaft auf Megypten und Canbia vollftanbig einverftanben erflarte1). England hat bem Bau bes Canals burch frangofifche Unternehmer Die möglichften Sinderniffe in ben Weg gelegt, weil es bas große Werf als eine geschidte Ginleitung jur Befigergreifung Megyptens von Ceite Franfreiche, jur Bermandlung bes "Mittelmeere in einen frangofischen Gee" anfah2). Damale war Die Gicherbeit ber Berbindung gwifchen Brittifch-Indien und bem Mutterlande ein größeres Intereffe ale beren Rafchheit, und ber Gultan fant ale englische Schildwache an ben leberland-Begen. Jest hat fich England felbft auf ben Boften bei ber neuen Bafferftrage geftellt, und feine Baffen murben Ruß-

<sup>1)</sup> Am 22. Februar 1853 fagte ber Czar zu Lord Semmour: "Bas Aegypten betrifft, so begreise ich die Wichtigseit bieses Gebietes für England volltommen. Ich fann baher nur sagen, baß wenn Sie bei einer Theilung des vomanischen Reichs, die mit dem Fall dessethen eintrate, von Aegypten Besit nehmen, ich nichts bagegen haben werde. Ich sage basselbe von Candia; diese Insel paßt Ihnen, und ich sehe nicht ein, weshalb sie nicht englische Besitzung werden sollte."

<sup>2)</sup> Bergl. Die Artifel ber "Allg. Zeitung" vom 9. Januar 1862, 11.

land schwertich hindern wollen fich ebenso in Constantinopel aufzustellen. Wie haben sich aber die Zeiten geandert, seitz bem Czar Nifolaus nach London wissen ließ: "Haben die englische Regierung und ich, ich und die englische Regierung vollfommenes Vertrauen eins zu des andern Absichten, so fümmere ich mich nicht um das Uebrige!"

Es ist fraglich, ob das kommende Jahr schon die neuen Welten entstehen sieht, aber der Werdeproces nimmt seinen Lauf. Man muß jest Alles vergessen, was man in der Politif früber gelernt hat, um sich eine Politif im größten Style anzugewöhnen, wie sie dem Zeitalter der Telegraphen und Eisenbahnen entspricht. Czar Risolaus hat vor 22 Jahren gemeint: die Civilisation des 19. Jahrhunderts könnte den edeln Triumph erlangen, daß die durch das Erlöschen des mahomedanischen Stammes in Europa gelassene Lücke ausgefüllt werden könnte ohne eine Störung des allgemeinen Friedens. Die Civilisation hat's nicht gethan und wird's nicht thun; aber vielleicht thut es im vergrößerten Maßpitabe das brutale Interesse und die neue Nationalitäten=Bolitis. Novus tandem nascitur saeclorum ordo!

## Die bentichen Blenarien vor ber Reformation.

Die beutschen Plenarien im 15. und zu Anfang bee 16. Jahre hunderte (1470-1522). Ein Beitrag zur Geschichte ber religiofen Bolfebildung in jener Zeit, befondere in Suddentschland. Bon Dr. 3. Mlzog, Freiburg 1874.

Diese Arbeit des rühmlichst befannten Kirchenhistorilers erschien junachst im 8. Bande des "Freiburger DiöcesanArchivs", liegt aber auch in einem Separatabbrucke vor und bildet so eine ansehnliche Broschüre von 74 Seiten. Gleich bei ihrem Erscheinen hat sie-die wohlverdiente Beachtung und Würdigung (cf. Tübinger Theolog. Quartalschrift 1874 4. Heft S. 690 und Literar. Handweiser 1874 Ar 155) gestunden. Indes verdient sie in immer noch weiteren Kreisen genannt und gefannt zu werden, einmal wegen der Sache, die geboten wird, sodann wegen des Impulses, der davon ausgegangen, lestlich wegen des Lichtes, welches sich von hierzaus über sinnverwandtes Material und dessen Berwerthung verbreitet.

1. Die Schrift bietet einen Einblid in die reichen Sulfe, mittel jur religiösen Bolfsbildung im 15. und ju Aufang bes 16. Jahrhunderts. Der Leser fieht, daß es damals nicht an Bibel-Uebersehungen, nicht an Auslegungen der heiligen Weffe, nicht an vollsthümlichen Katechesen in Bild und Schrift und am wenigsten an Gebet- und Erbauungsbüchern für Gesunde und Kranke sehlte. In den aussührlichen Anweisungen zum giltigen und würdigen Empfang der heil, txxvn.

Saframente zumal der Buße und des Altars, in den vielen und weitverbreiteten Büchern im Sinne eines Thomas von Rempen, und nicht minder in den zahlreichen Ausgaben der Legenden der Heiligen begegnet er dem löblichen Streben, das praktische Christenthum zu pflegen und mit besonderer Absicht das religiöse Tugendleben zu fördern.

Mus ber Fulle biefer popularen Lehrmittel aber treten bie Plenarien heraus, welche als wenig ober gar nicht gefanntes und boch bochft intereffantes Detail vom Berfaffer an die Spipe geftellt, vorweg und mit fichtlicher Borliebe behandelt find. Demfelben erichloß fich beren volle Bedeutung, ale er behufe ber neunten Ausgabe feiner Universal-Rirchengefdicte bie an alterer firchlicher Literatur befonbere reiche Breiburger Universitate . Bibliothet wieder burchfuchte. 3ft noch in ber achten Auflage (II. 296) nur ein Plenarium genannt, fo wird in ber neunten Musgabe (II. 127) unter bem Borte "Blenarien" ein befonberer 3weig altfirchlicher Literatur verzeichnet. Es befinden fich nämlich auf befagter Bibliothet, abgefeben von verwandten Arbeiten Beilers von Reiferfperg, allein feche verschiedene Ausgaben von Plenarien-Material genug, um fich und andern beren Bebeutung flar machen ju fonnen, mas benn auch ber Berfaffer unferer Specialfdrift gewiffenhaft that. Er unternahm es, 1) fammtliche Plenarien gu verzeichnen, 2) bem Lefer beren Ginrichtung ju befdreiben und 3) ihren Inhalt ju veranschaulichen.

Was ben ersten Borwurf betrifft, so werben nicht weniger als 38 verschiedene Ausgaben aufgeführt, von denen 31 der oberdeutschen und 7 der niederdeutschen Mundart angehören. Eilf hatte der Berfasser vor sich; die Kenntniß der übrigen verdankt er den Beschreibungen älterer und neuerer bibliozgraphischer Repertorien. Neunzehn entnimmt er Panzer's deutsschen Annalen, sechs Weislinger's "katholischem Zeughaus", zwei Hain's Repertorium.

In Betreff bes zweiten Bunftes wird zwifden ben alteren und jungeren Ausgaben unterschieben. Gind auch alle "nach

einem ganegen meffgbuch gemachet und getemtichet mit fleph" (Musg. 1473, Inhaltsangabe), fo haben boch nicht alle aus ben einzelnen Defformularien und fonft mober gleich vieles aufgenommen. Die alteren, von benen bie Freiburger Univerfitat vier Reprafentanten enthalt (1473 ohne Drudort, 1481 Augeburg, 1481 Urach, 1483 Strafburg), faffen fich fürger als bie jungeren. Jene entnehmen ben Defformularien ber bamale ziemlich eigenartigen Diffale nichts ale Lection, Epiftel und Evangelium, und fugen letterem an Conn- und wenigen Refitagen aus anderer Quelle eine Bofille , "das ift ein besunder predigauflegung vnd gloß" bei. Dieje, von benen bie Freiburger Universitäte-Bibliothef zwei Eremplare enthalt (1514 und 1522 Bafel), feben mehr einer Ueberfegung ber Defformularien abnlich, und geben außer Epiftel und "Emangely mit fampt einer por nie geborter Blog" nach ber Ordnung ber Deffe "Introit, Gloria patri, fprie elepfon, Gloria in ercelfis, Collect, Gradal, Allelnia ober Tract. Segueng, Batrem ober Gloub, Offertorium, Secreta, Canctus, Manus bei, Commun, Compleno, und 3te miffa eft, ober Benebicamus bomino." Gie haben auch aus der heil. Schrift und Bredigtliteratur mehr aufgenommen. Um Charfreitag geben fie "bas bitter lenben drifti Jefu unfere herren aus ben vier emangeliften gufammengefatt", in fieben Capitel abgetheilt und mit einer Gloffe begleitet. In Betreff ber Gloffen hat fich nicht bloß Bahl und Umfang, fondern auch bie Qualitat geanbert, was wohl bem Ginfluß "ber mpftifchen Bottesfreunde gu banfen ift, Die über bas gange Rheingebiet von Bafel bis Solland verbreitet maren." Die jungeren Blenarien enthalten mehr und größere, fie enthalten aber auch andere und jum Theil beffere Gloffen ale bie alteren, Die in verschiedenen Ausgaben immer bie gleichen abbrudten. Bang ausschließlich fommen ihnen bie Erempel gu, welche faft immer ber Bloffe folgen, und bei ber Glaubenswilligfeit iener Beit burch ihr munberfames Beprage von außergewöhn. licher Wirfung fenn mußten. Saben fie anch fein iconeres

Papier und feine ichoneren Lettern, fo haben fie boch vollfommenere Bilber und Bilbden, belfen ber leberfichtlichfeit burch Columnen = Ueberichriften , Abfage, marfirte Unfange, ausführliches Regifter nach, mas die alteren Plenarien unterlaffen, und bezeichnen fomit auch in typographischer Sinfict einen Schritt jum Bollfommneren. Daß ber Berfaffer behufs ber Beidreibung ber Plenarien Claffen unterschieden, icheint nach bem bisherigen nicht bloß gerechtfertigt, fondern geradegu geboten. In Betreff ber Babl und Bezeichnung biefer Claffen fann man verschiedener Unficht fenn. Algog unterscheibet eine altere und jungere (b. i. Basler) Claffe und lagt lettere mit 1514 beginnen. Gammtliche Blenarien verfolgen ben gleichen 3med, wenn fie fich auch nicht alle barüber außern. Gie wollen religioje Bolfebucher fenn und find begwegen alle in ber Sprache bes Bolfes verfaßt. "Darumb" - heißt es im Baster Blenarium von 1514 - "bas vil menfchen feind bie bas latein nit verftanben gruntlich, und boch lefen fonnen teutich, fo ift bas gegenwärtig buch ber evangeli mit ihrem jugebor ju beutsch gefest." Benauer bezeichnet ift es auf bas Berftanbniß vorerft aller Evangelien bes Diffale, fpater "alles gefangs aller meffen" (Bafel 1522) abgefeben und ihr 3med nach bem Wortlaut Alzog's "Borbereitung jum beffern Berftandniß und ju murbiger, fruchtreicher Unwohnung ber lateinischen Deffe, ber Saupthandlung bes firchlichen Gottesbienftes, wie gur Forderung ber Brivat-Undacht" (G. 13). Die Frage nach den Quellen ber Blenarien hat fich ber Berfaffer unferer Schrift insoweit angelegen fenn laffen, ale er bie überfetten Bartien ber beil. Schrift mit ben gleichzeitigen Bibel-Neberfegungen verglich, wobei bas Ergebniß ber Untersuchung war, bag nirgende genaue lebereinstimmung berricht, "bie Berfaffer ber Plenarien alfo meift felbftftanbig aus ber lateinifchen Bulgata überfest haben." Dagegen ift bie Frage nach ber Autoricaft ber ftereotypen Gloffen in ben alteren Musgaben gang unberührt gelaffen Bas bie britte Aufgabe betrifft, ben Inhalt ber Plenarien

burch eine Reihe von Auszugen materiell und formell gu veranschaulichen, jo geht ber Berfaffer bei ber Auswahl nicht gerade "bem Beften" nach (G. 63), fonbern folgt bem Bange bes Rirchenjahres und gibt jum 1. Abventfonntag, ju Beibnabten, Ditern und Bfingften, jum Trinitate und 23. Conntag nach Trinitat (fo rechnen tie Plenarien) bie altere und jungere Gloffe nebft einem Erempel. Befondere Beachtung verbient, baß gerabe bie Gottes - und Rachftenliebe (Evang. Des 23. Conntag nach Trinitat), ber Rern ber chriftlichen Moral, ausführlicher ale jede andere Lehre, nämlich burch fieben verichiebene Gloffen und ein Erempel erlautert ift. Alles qua fammen aber rechtfertigt die Behauptung, "baß die Blenarien in ihrer Beit ein vortreffliches bulfemittel fur reli: giofe Bolfebildung waren, und ba fie in verhaltnismäßig furger Beit fo oft gedrudt und verbreitet worden find, gewiß viel Gutes gestiftet haben" (G. 63).

Durch einen vierten und letten Abidnitt - über "vermandte Sulfemittel gur religiofen Bolfebildung" aus berfelben Beit - ericbeinen "bie beutiden Blenarien" erft als bas was fie eigentlich find, namlich ale Glieb eines großen Bangen, ale eines ber vielen und verichiebenartigen Mittel gum 3wed ber religiofen Unterweifung bes Bolfes. Bon biefem Befichtspunfte aus fteben fie auf gleicher Linie 1) mit ben Bibel-Ueberfegungen, welche "mit Innigfeit und Chrinrcht gu lefen" Die Rolner Bibel (am. 1470-1480) "jeden Chriftenmenfchen" mahnt. Geit 1466 liefen bie Drude ber 19 vollftanbigen Bibel Ueberfegungen vor 1517 "parallel mit ben Blenarien". Bis 1515 war nach Banger's Unnalen ber Bfalter fur fic bereits eilimal ericbienen. Ebenfo rafch wurden die beitifchen Evangelien und Epifteln in Umlauf gefest. Merfwurdig fur jene Beit erfcheint "bas Leben Befu Chrifti gezogen auß ben vier Evangeliften mit furger bepleer und driftlicher unberweifung", feit 1508 öfter gebrudt. Gigenthumlich und fur bie nieberfte Bilbungeftufe berechnet find bie bamale viel gebrauchten rolo. und topographischen Urmen Bibeln (veral.

Laib und Comary Biblia pauperum). Recht eigentlich als Ergangungen ber Plenarien find 2) "bie außlegungen bes ambte ber bepligen meffe" angufeben, "barinne man vindt gar wol verflert mas ein pegliche wort bebeut, von aufang ber meffe biß jum enb" (Panger, Annalen Rr. 17). Bur driftlichen Bervollfommnung mußten wefentlich beitragen Die jablreichen Drude 3) ber Echriften ber Moftifer (Tauler's Sujo's, Thomae von Rempen) und 4) ber Leben ber Beiligen, Die nach bem Rirchenfalenber geordnet und in Commer- und Wintertheil gerlegt, feit 1471 an verschiebenen Orten erscheinen (Pangere Unnalen). Das 5) alles fur ben fatechetischen Unterricht gefcheben, erfieht man aus 3. Weffden's banfenswerther Urbeit: ber Bilberfatechismus bes 15. Jahrhunderts (G. 38-49). Auf Unterftugung bes Bebetes und Forberung ber Erbauung fab es ab 6) bie Menge jum Theil vorzüglicher Undachtebucher vom großen "Betbuch bie inben geit von Latein ju Deutsch gemacht" (Benebig 1518) bis jum fleinen "Sortulus anime, ju teutich Gelen wurt gertlein genant (Strafburg 1503 u. ö.), woraus bas icone Bebet : "Die Seele Chrifti beilige mich" ftammt. Außergewöhnliches mar 7) jur Borbereitung auf Die beil. Gaframente ber Bufe und bes Altares geboten. 3. Weffden führt I. c. nicht bloß bie Schriften fur gelehrte (cap. IV) und ungelehrte (cap. V) Beichtväter nebft benjenigen in ber Landesfprache gum Bolfe. gebrauche auf (cap. VI), er liefert auch ben Beweis, baß alle Ratechefe und fpeciell ber Ratechismus von ber Beichte ausgegangen ift (cap. III). Das Befte ju murbiger Borbereitung auf ben Empfang bes beil. Saframente bes Altare burfte unter bem Titel : "Gine Bereitung jum Gacrament mit anbachtigen Bebeten vor und nach", gleich anderem Borguglichen ju Bafel erschienen fenn. Auszuge aus biefem Buche und bem Geelengartlein befunden eine faum geabnte Glaubendinnigfeit und Gottfeligfeit ihrer Berfaffer. 3hren Abichluß findet die Bufammenftellung religiöfer Bolfeichriften 8) in Buchern fur Rrante und Sterbenbe, beren praftifcher Einn aus der Aufgählung der "sechs Stücklein, wie man soll lernen fterben" für jedermann ersichtlich ift. Sicherlich berechtigt dieses reiche Material zur Hoffnung des Berfassers, etwas zur Berbannung der hartnäckigen Behauptung beisgetragen zu haben, "daß im 15. Jahrhundert für religiöse Bolfsbildung wenig oder nichts geschehen sei" (S. 74); es zeugt aber auch von dessen unverdroffener Thätigkeit, rühmslichem Fleiß und seltenem Geschick, was alles durch die allein schon ihrer Bibliognose wegen so werthvolle Universals-Kirchengeschichte des Berfassers weit genug gefannt ift.

2. Doch nicht bloß bie Schrift, Die fich am beften felber empfiehlt, auch bie Unregung, welche fie gegeben, verbient Die ihr gebuhrende Beachtung; babei aber handelt es fich ausschließlich um ben Sauptbestandtheil bes Bangen, Die beutiden Blenarien. Gelbft ber Berfaffer ber "Siftorien-Bibel" Dr. G. Reuß, ber in letteren einen "grundlichen Beitrag" jur mittelalterlichen Bibelgeschichte erblidt, gefteht in einem Briefe vom 3. Juni 1874, bag berfelbe "eine Lude" in feinem Biffen ausgefüllt habe. "Unter ben Incunabeln, die ich befige" - beißt es wortlich - "befindet fich ebenfalle eine folche Poftille, von ber ich allerdinge nicht mußte, baß fie ju einer gangen Gerie ahnlicher Berfe gehore." Mehr bejagen Die Bemerfungen bes Repetenten B. Maier (Theol. Quartalidrift, 4. Beft, Tubingen 1874) ju unferer Schrift. Darnach hanbelt es fich junachft um eine Mb. grengung bes Begriffes Plenarien. Rechnet man bagu "alle jene Bucher, welche - mogen fie auch noch fo verschiebene Titel führen - bie Epifteln und Evangelien bes gangen 3abres fammt einer Auslegung ber Evangelien enthalten", fo laffen fich bie bei Algog verzeichneten Ausgaben fofort um breigehn weitere vermehren; und es fann fein 3weifel fenn, bag bas Bort Plenarium in Diefem weiteren Ginne ju nehmen fei. 3ft es barnach bem Berfaffer nicht gerabe gelungen, "fammtliche nachweisbare beutiche Ausgaben ber Blenarien ju verzeichnen", fo bleibt ihm boch bas Berbienft,

die Beranlaffung zu fenn, baß die für ihn größte Bahl zu einer noch größeren geworden ift. Uebrigens ift auch mit den dreizehn von B. Maier nachgetragenen Editionen beren Bahl noch nicht abgeschlossen. Nach einem Briefe vom 3. März 1875 hat derfelbe herr feitdem wieder andere, seines Wissens bisher nirgends verzeichnete Ausgaben gefunden, und zwar auf der f. öffentlichen Bibliothef zu Stuttgart:

- 1) Evangelia et epistolae per universum anni orbem (beutscher Text ber Evangelien und Spisteln nebst einer Glosse) Augsburg, Ant. Sorg 1478. Ob nicht ibentisch mit Hain repert. bibl. Nr. 6728: Evangelien und Spisteln burch bas ganze Jahr, Augspurg am Samptag vor Thome bes zwölspoten anno etc. LXXVIII (b. i. 1478)?
- 2) Ewangelibuch mit Anfang ber Meß, ber Pfalm und Collect. Augeburg, Sans Otmar (Joh. Rynman) 1506. Eine aussührlichere Beschreibung besselben Werkes soll weiter unten gegeben werben.

Auf ber Bibliothet ju Burheim bei Memmingen (vor= male Karthauserkloster, jest bem Grafen Waldbott-Baffenheim geborig):

- 1) Ewangelien, Lectionen zc. sammt Auslegung, Brunsv. 1506. Sofern B. Maier weber bieses noch bas folgenbe Eremplar zu Gesicht bekommen konnte, so dürste es basselbe sewn, was: Dath boke ber hilgen Ewangelien, Lectien zc. ghebrucket borch ben erhamen Hans Dorne tho Brunfwygk 1506 (Gräffe, tresor, lit. P. S. 337; Mzog Nr. 37).
- 2) Die teutschen Ewangelien zc. Strafburg,, M. Flach (bas Drudjahr verloren). Bielleicht nicht verschieben von: Teutsch Ewangeli und Spistel zc. burch Martinum Flach zu Strafburg gebruckt 1522 (Beislinger S. 415; Alzog Nr. 25).

"Endlich", fährt Hr. Rep. Maier fort, "verzeichnet G. B. Banger, Geschichte ber Rurnbergischen Ausgaben ber Bibel (Rurnberg 1778, C. 113) eine Ausgabe von Rurnsberg, Jobst Gutfnecht 1523."

Diefe Rurnberger Ausgabe und bie Augeburger von Sans Otmar 1506 icheinen wirflich neu. Ueberdieß ift bas

andere Stuttgarter Eremplar wohl bei Sain aufgeführt, aber bie jest weber von Alzog noch Daier gegablt, fo baß fich Die fruberen 38 Ansgaben jenes und bie weiteren breigebn Diefes um brei andere vermehren. Gleich erfreulich fur Mlgog und B. Maier ift, bag letterer icon über gebn Eremplare von Blenarien verfügt, welche neun verschiedene Unegaben reprajentiren, mabrend erfterer (abgefeben von funf Ebitionen "Des Emangelibuche mitt Bredig" von Beiler von Reiferfperg) nur feche Ausgaben vor fich batte. Richt genug, bag biefer auf Beranlaffung jenes gehn nicht mehr gefannte, geschweige benn gewurdigte Bucher aus bem Duntel ber Bergeffenheit an bas Licht ber Deffentlichfeit gezogen; es befteht auch bie Soffnung, daß auch anderorts bie Todten aus ben verftaubten Rolfantenichaften erfteben und von ber Gultur bes in vieler Begiebung fo bebeutsamen 15. Jahrhunderte Beugniß ablegen werben. 3ft boch felbft bie Freiburger Univerfitates Bibliothef mit ben von Algog aufgeführten Eremplaren noch nicht ericopft. Saftet man nicht ju angftlich an bem Borte Blenarium, fonbern rechnet man bierber jebes "buch ber emangeli mit irem gugebor" (Borrebe, Bafel 1514), fo find aus biefer Bibliothef noch ju verzeichnen:

1. Nr. 37667 (tlein Folio) blat la (Titel): Hie hebt sich an das ewangeli | buch zum ersten der Ansang der | mesz darnach der pfalm und die Collect Darnach der Epistel | und ewangely durch dz gancz | jar nachordnung cristenlicher | kirchen blat l b: ein Holzschnitt, in den Ecken die vier Evangelisten mit ihren Symbolen, in der Mitte ein heil. Interpret. Blat IIa erste Col. (mit rothen Lettern): Hienach volgent die heiligen | teutschen Ewangeli un Epistel | mitsampt den vier passion nach | dem tert der vier Ewangelisten. | Auch hat das ewangeli duch all | Suntag den ansang der mesz den | man Instroitum nenet mitsampt | der Collect die der priester ob den | altar liset oder singet wen er sp: | richt dominus vobiscum und vor | nye also gedruckt ist worden als | yecz. Darnach volget die Epi | stel oder prophecy durch dz gan | cze jar wie sp in einem yegtlich | en meszbuch geschriben steend vo | der

zeit vn ben heiligen nach | ordnung ber hepligen criftenlich | en firchen. Auch vindet man in | bisem Ewangeli buch über alle | suntägliche Ewangeli ein gloß | bas ift ein gutte auszelegung bes | selben ewangelium ben Criften men | schen gar heplsam zelesen.

(Mit ichwarzen Lettern): Der erft funtag im Abuent bub von erft ber anefang ber meffe. Pfalmus. Collecta.

Blat II. 2. Col.: Der erft Guntag in bem Abuent Gpiftel (Bat. Anfang mit Citat und beutiche Ueberf.) Ewangelium (gur Salfte) blat II, 1. Col. (2. Salfte bes Em.). Dicite filie ibon Gece rer tuus venit libi. Mathei 2c. 2c.; (nicht verbeuticht). Dann Ueberfetung von Marc. I. 1-9 wo B. 2 ftatt "wie gefdrieben fteht bei Befaias bem Propheten" überfest ift: "MIS gefdribe ift in bn weiffagen Maladie am III. ca." Blat II b , 2. Col. Fortfetung von Marc. I. 1-9 und Mn: fang ber "Glofa". Blat III ., Col. 1 u. 2 Fortfepung ber Gloja Blat III b., 2/3 b. 1. Col. Schlug ber Gloja und bann: "Un ber mitwechen Epiftel" ac. Um Enbe (bas creviij. Blat a): Gebrudt und feligtlich ge | enbet in ber tepferlichen ftatt gu | Mugfpurg von Sannfen icon | fperger am Dornftag por Balen: | tini Rad Crifti geburd bo man | galt. DR. cccc. und im Irrrir. jare | burch bilff bes ber ba nit bat ans | fang noch enb. bem fen glori. ere | bund band bon welt cau welt | Mmen1).

<sup>1)</sup> Eine nichtgebruckte Nachschrift lautet: "Difes Ewangeln buch ift gebruckt worben im Jahr nach Chrifti geburth 1489. bz ift Tausend Bierhundert und achzig neun Jahr. mithin 6 Jahr nach der Geburth bes schlimen Luthers. also lang Bor dem anfang bes Lutherischen glaubens. weil bifer erft die irrsehren anno 1515. anz gefangen. Difes Buch soll demnach wohl aufbehalten werden. weil es ift ein ewiger unlaugbarer. und unstrittiger Beweiß wider dife neue lehren." Weitere Bemerkungen zeigen, daß das Buch lange Beit ein erbliches Familienstück war. Der erste Besitzer, der (baß 1640 jar) seinen und seiner "hertlieben Frauwen" Namen einschrieb, war von Weil "ber blumenfeld herschaft." Eine and bere hand bemerkt: "In dem Jar nach Unseres Lieben heren Zesu Christi gedurt 1709 hat Man seinen Wein übersommen die Weill

- 2) Mr. 37668 (in Folio): Das I. blat a leer; bas I. blat b ein colorirtes Bilb, in ben Gden bie Symbole und Ramen ber 4 Evangeliften, in ber Mitte Chriftus am Rreug babei Maria und Johannes. Das II. blat a 1. Col.: Sienach volgent bie beilige | teutschen emangeli on epiftel | mit fampte ben vier paffion. Much alle leccion bn prophe | cien burch bas gant jar, wie | fp in einem veglichen megbuch | ge= idriben feen von bem gent | und vo ben beiligen nach orb | nung ber beiligen criftenlichen firchen | Much vinbet man in bi | fem buch über alle funteglich | ewangeli ein gloß | bas ift ein | gute nubliche aufglegung bn | criftenlichen menfchen. Sobann: Der Erft funtag in bem Abuent Epiftel. Il blat a 2. Col. Emangelium. II blat b 1. Col.: Dicite filie fpon 2c., bann Marc. 1, 1-9. Il blat b 2. Col. Gloja ac. Das cerviit blat a ichlieft mit ben Worten: Gebrudt und feligtlich ges | enbet in b' feiferlichen ftatt Mug | fpurg von Sannfen ichobffer am | fampftag vor Balentini Rad | crifti gepurb. DR. eccelrerr. jar | burch bilf bee b' ba ift b' anfang | bn bas end | bm fej glori | ere bn bant von welt gu melt | 1).
- 3) Rr. 37667 a (in Folio<sup>2</sup>). I blat a (Titel): Hebt fich an bas ewangeli | buch zum ersten ber ansang ber | mesz barnach ber psalm und bie | Collect barnach bee Eppsteln | und ewangely burch baz ganty | jar nach ordnung cristenlicher | tyrchen. I blat b, Bild in Farben, in ben Eden bie 4 Evangelisten, in ber Mitte ein heil. Interpret. Il blat

bie Bein Reben Zway Mall Der frohren seinbt Das Erstmall in bem Binter Das anderr Mall in bem Maien auch seindt vill nus Bnot Obs bomm Ber frohren." Dieselbe Hand bemerft, daß im Jahre 1715 ben 3. Juni "Ein Erschröfliches hagel Better" alles jusammenschlug. "Die Bein Reben sehent aus gleich wie in dem Winter der Juchart Reben gibt nut und handt Etwan Ein halben aimmer Bain." Der letzte Eintrag lautet: "Dußes Buoch beshörth Mier Johan Georg Kohler Burger zu Bellschingen pro anno 1768 igister Jahr. Den 26. Windtermonath geschriben 28 Jahr Meines alters Bnd mein Billgeliebtes Cheweib Maria Magetallena starb in 26 Jahr Ihres alters."

<sup>1)</sup> Gingeschrieben ift : Umbtenhaufen.

<sup>2)</sup> Eingefdrieben: Societatis Jesu 1656, Rottenburgi.

n: Hie nach volgent de heyligen | teutschen Ewangeli vnd Ppistel | mitsampt ben vier passionen nach | dem text der vier ewangeliste Auch | hat das euwangeli buch all Sun | tag den ansang der mess den man | Introitum nennet mittsampt der | Collect die der priester ob dem altar | liset oder singet wenn er spricht do | minus vobiscum. vnd vor nie also | gestruckt ist worden als pet. Dar | nach volget die Epistel oder pro | phecey durch daz gante jar wie sy | in einem vegklichen meßbuche ge | schriben steent von der zept vn von | den heyligen nach ordnung der hen | ligen cristenlichen kirchen. Auch | vindet man in disem ewangeli buch | über alle suntäglich Ewangeli ein | gloß das ist ein gutte auszlegung | desselben Euwangelium den cri | sten menschen gar henssam zu lesen. |

Bum Golug (bes creir blat):

Gebruckt vnd fäligklich vol | lendet in der keyferlichen renchstat | zu Augspurg von Hannsen schön | sperger an der mitwoch vor sant | Affratag. Als man zalt Nach Eri | sti geburdt Mcccc und rev jar. | Durch hilffe des der do nit hatt | ansang noch ende. dem sen glori. | ere. und dand von welt zu welt. | Amen.

- 4) Mr. 37670 (in Folio). I. blat a (Titel): Hie hebt an | bas ewangelibuch zum ersten ber | ansang ber mesz ber psalm | vnd die Collect. barnach die | Epistel vnd ewangeli burch | das gant iar nach cristenlich | er ordnung. I blat b basselbe Bild und II. blat a dieselbe betaillirte Inhaltsangabe wie Nr. 37667 a; nur daß der Sah: "vnd vor nie also gestruckt ist worden als peh" fehlt. Am Ende des Buches: Gestruckt und säligklich volendet | in der kapserlichen reichstatt | zu Augspurg von meister | Hannsen Otmar. in kosten | des fürsichtigen Herren Johann | Rynmann vo öringen | In dem jar da man zalt nach Cristi geburt. Tausend fünsschundert vnd brev Nar.
- 5) 37671 (in Folio). I Blat a enthält inmitten ber symbolischen und bilblichen Darstellung ber vier Evangelisten folgenden Titel: Ewangeli, vn Spistel. | Mit ansang ber mess | Psalm und Collectn | Teutsch Mit Figuren | und etlich schon | glosz über die | Ewangelia. I Blat b leer. Il Blat a: Hienach

volgn bie hailigen teutschen | Emangeli vn Spiftel 2c. abgeseben von orthographischen Gigenheiten gleichlautend mit Rr. 37670.

Mm Enbe bee CXLIX Blat:

Gebrudt vnd faligklich volenbt. Durch | ben Ersamen hanigen Schönsperger | ben jungen In ber tauferlichen | ftat Augspurg am montag | nach ber beschnenbung | Christi Im Dt. b. | vn. rll Jar1).

6) Rr. 37670 b (in Folio). I Blat a (Titel): Gwangelia mit ber glofg | bnb Epifteln Tutich vber bas gant iar | allenthalben barben ber anfang ber Pfalm | bnb bie Collect einer pedlichen mefs | nach Orbnung ber driftenlichen firden. Darunter ein fleiner Solgidnitt'). I Blat b: In bem Ramen bes berren. Amen. Die babet fich | an ein plenari nach ordnung ber beiligen criftenlichen firden in bem man fin= | bet all Epiftel bnb Emangeli ale bie gefungen bnb gelefen werbn in bn ampt | ber beiligen mefg burch by gant iar in maffen wie bernach gefdriben fteet. Bu bn | erften bor ober nach ber geit mas anfang ber Defg Pfalm. Collect. Gpiftel, unb Emangeli gefungen und gelejen werben am Sontag. Mitwochen und Freitag ... Much find man in bifem buch off ein peglich Emangeli an bn Contag | ein Boftil | bas ift ein befunber predig viglegung und Glofs | mit iren latinifden fpruden ber lerer on auctoritaten nach rechte angeigen b'Capitel ... Darnach po allen beiligen bnb bas Comun bnb bon allen Deffen wie man bie bat in einem Degbuch eines jeglichen biftumbe. Das alles mit fleiß nach bn | Latein getuticht ift. Much mit feine naduolgenben Regifter am eenb big buche wo vnnb an | welchen Blat man begliches foll fuchen nach inhalt bee Regiftere. Umen. Um Schluffe (nach bem Regifter) : Getrudt gu Strafaburg burd Mathis bupfuff | vn volenbet Rach drifti vnfere berrn geburt, taufend funffhunbert bnb brygehn 3ar

7) Rr. 37672 (in Folio). Daffelbe mas Rr. 37670 b; nur find die holgschnitte nachträglich colorirt. Eingeschrieben ift Monasterii St. Georgy 1637; bazugebunden: hiftorische Beschreibung aller Bischöfe zu Speper, Freiburg 1608.

<sup>1)</sup> Gingefdrieben fteht: Balbfee.

<sup>2)</sup> Gingefdrieben ift Mon. Schutterani.

Bon biefen fieben Eremplaren ober feche vericbiebenen Musgaben (Dr. 1 - 6) find jugleich Dr. 3, 4 und 5 nen. Dr. 3 fügt ju ben funf Ausgaben bes S. Schonfperger (Augeburg 1481, 1483, 1489, 1493, 1498) bei Sain eine fechete (Augeburg 1495) bingu. Dr. 4 ift bie altefte gu ber bei Beller (Rr. 485) verzeichneten jungften (1509) und von B. Maier gu Stuttgart eingesehenen mittleren (1506) Musgabe bes Druders S. Otmar ju Augeburg. Dr. 5 führt in S. Schönfperger bem Jungen, beffen Musgabe bie jungfte aller bis jest befannten Mugeburger ift, einen fonft nirgende genannten Druder von Evangelienbuchern ein. Gofern biefe brei auf feinen Kall in ben fruberen Bablen mit einbegriffen find, vergrößern fie bie Befammtgabl , bie nach unferer Un= ficht ohnebieß auch burch Sain Dr. 6729 (Evangelien und Epifteln 2c. burch Unthonium Corgen 1480) und Sain Dr. 6748 (Epiftelen und Guangelien van ben gheheelen Jaere ... 1477) neuen Buwache erhalt; benn beibe Rummern find nicht befcheibener angezeigt als Sain Dr. 6728 und 6731, und bod beweifen Broben von biefen zwei Ausgaben'), baß es eigentliche Plenarien find. Bahlt man bagu "Evan= gelien mit Gloffa 1474" (offenbar ein jungerer Abbrud von Mljog Rr. 3) aus B. Safafe "driftlichem Glauben"2), fo erreicht bie Summe aller bie anfehnliche Bahl 60, bie am Schluffe in dronologischer Drbnung aufgeführt werben follen. Sier fei nur bemerft, bag 34 gwifchen 1470-1498 und 26

<sup>1)</sup> Bergl. bas Stuttgarter (Maier) und Freiburger (Aljog Nr. 6) Eremplar. Alzog beschreibt nämlich Nr. 6 nicht bie Ausgabe bes Anth. Sorg von 1480 (Sain Nr. 6729), sonbern bie von 1481 (Sain 6731). Die Jahreszahl 1480 ift ein Drucksehler.

<sup>2)</sup> Eine Bergleichung von B. Safale Ercerpt (S. 26) mit Alzog Rr. 3, wovon bie Freiburger Bibliothek ein Exemplar enthatt, zeigt, baß beibe Ausgaben nicht bloß Wort fur Wort, sondern auch bis zur Seiten (Blatte)zahl übereinstimmen. Rur in ber Orthos graphie und Jahreszahl gehen sie auseinander. Ueber Hafak: "Der chriftliche Glaube beim Schlusse bes Mittelaltere" (Regensburg 1868) — weiter unten.

swiften 1500-1523 ericbienen, baß ju Mugeburg allein 22 (von 3. Bamler, S. Schöniperger, A. Gorg, 3. Schobffer, &. Ratbolt, S. Dimar, S. Schönfperger b. Jung.), ju Straßburg 15 (von Dr. Schotten, Th. Unghelm , S. Grieninger, Math. Supfuff, 3. Anoblauch, DR. Flach), gu Lubed (von St, Arndes) und Bafel (von Abam petri v. Langendorff) je funf, ju Urach (von C. Fenner), Ulm (von C. Dunfmut), Dutenftein (von B. Schaffner), Braunfdweig (von S. Dorne), Magdeburg, Maing (von 3. Schöffer), Sagenau (von Th. Unghelm), Rurnberg (von Jobit Gutfnecht) je eine und obne Ungabe bee Ortes funf gebrudt worben find, bag vor 1500 Angeburg bie erfte und Lübed bie zweite, nach 1500 Straßburg bie erfte und Bafel bie zweite Rolle fpielt, bag Lubed für bie (8) nieberbeutschen Ausgaben baffelbe ift, mas Angeburg für bie (52) oberbeutichen, bag Augeburg wohl in Bezug auf die Babl, aber Bafel in Bezug auf bie Urt ber Ausgaben bie erfte Stelle verbient, bag wie bie Drude in Gudbeutschland (Augeburg) begannen, fo auch in Gudbeutichland (Murnberg) aufhorten, endlich bag bei feiner Ausgabe ein Berfaffer genannt ift, was fich einfach baraus erflart, baß es feinen gegeben.

Die Gleichheit und Berschiedenheit der Plenarien läßt bloß auf Compilatoren und Redakteure schließen; die geistige Urheberschaft aber ist bei den Druckern zu suchen. Als Quelle der Schriftpartien sehen wir mit B. Maier (nach Gesichen's Borgang) eine Art deutscher Bulgata an. Für eine Uebersehung oder auch nur Revision nach dem lateinischen Terte (Alzog) scheinen und die Dissernzen zu groß. Die Glossen dürsten gleichzeitige und ältere Predigten verschiedener Autoren zur Quelle haben, speciell die Basler nach Alzog's Bermuthung (S. 22) auf die "mystischen Gottessreunde" zurückzusühren sehn. Gewisheit kann nur durch eine eingehendere Untersuchung erzielt werden. Nr. 1, 2 und 6, 7 der vorhin besichtiebenen Eremplare repräsentiren keine Ausgaben, die nicht schon Andere verzeichnet (Hain Nr. 6738 und Nr. 6639;

Weller Rep. typogr. Rr. 775) und B. Maier gegablt batte (Theol. Quartalidrift 1. c. G. 691). Burben biefe bennoch in Begug auf Ausführlichfeit ben brei anderen Rummern gleichgehalten, fo bat bieß feinen Grund barin, baß felbit Die Unzeigen ber beften bibliographischen Repertorien in ber Regel ju fnapp find, um eine burchaus gutreffende Borftellung ju vermitteln. Insbesondere wollte burch bie Musführlichfeit bei Dr. 1 und 2 fattifch bargethan werben, baß die ausführlicheren (Rr. 1) und weniger ausführlichen (Rr. 2) Plenarien trop ihrer fonftigen zeitlichen Wefchiebenheit boch auch nebeneinander vorfommen, und bag es auf feinen Fall richtig ware , bie im Gangen zeitlich fpateren ausführlicheren Musgaben von ber von B. Maier eingefehenen (Theol. Quartalfdr. 1. c. C. 692) britten Chition (1497) bes S. Schobffer an ju batiren. Bis babin waren außer Th. Anghelms erweiterter Ausgabe von 1488 (Algog Dr. 12) aus S. Gooniperger's Officin bereits brei folche Erweiterungen (1489, 1493 und 1495) hervorgegangen, alle mit ber Reflame : "vor nue alfo gedruckt ale perg" (vergl. Rr. 1), welche bei ber folgenden Ausgabe (1498) bereits als finnwidrig meggelaffen ift. Doch vor ber Frage ber Beit, verbient eigentlich Die nach ber Bahl ber Claffen und beren Ginn eine Stelle. B. Maier unterscheibet brei, mahrend Mlgog zwei; mit gleich viel Recht fagt vielleicht ein Dritter, es gibt nur eine. Beben= falls besteht fein einziger innerer Grund, ber irgend eine Unterfcheibung verlangte. Bom furgeften bis jum ausführlichften find alle eines und baffelbe, namlich "Evangelien-Bucher mit Bugebor". Das bestätigen gerabe jene Blenarien am enticheibenbften , bie am wenigften mehr Erangelien-Buchern gleichen. Die Baster Ausgaben, welche jebermann auf ben erften Blid fur überfette Diffalien halten mochte, führen ben Titel "Plenarium ober Emangely buoch", geben "vorred" und "regifter biefes Emangely buche" und befchließen endlich "bem allmechtigen gott gulobe bie Boftill" (Bafel 1522), nicht bas Degbuch, was fie in Birflichfeit nicht find. Debr

äußerlich angesehen, gibt es einsache, aussührlichere und ausssührlichste, b. h. drei Classen von Plenarien, von benen die erste um 1470, die zweite nicht später als 1488 oder 1489 und die dritte mit 1514 beginnt. Weniger äußerlich betrachtet, mag man einsache und erweiterte oder Plenarien mit Zusgehör und solche mit Zugehör zum Zugehör unterscheiden. Dann umfaßt die zweite beide lette der eben erwähnten drei Classen. Stellt man dagegen unter dem Zugehör, wie sich's gebührt, die Glossa obenan und fragt, wo und wann hierin wesentlich Anderes geboten wurde, so tommt man wie Alzog und vor ihm Gräffe (tresor) auf ältere und jüngere (seit 1514 d. i. Basler) Plenarien; und wir glauben richtiger zu thun, wenn wir der letten Cintheilung folgen.

Bergonnt man nach ben Theilen bem Bangen reip, beffen Namen noch ein Bort, fo wird ber in Rebe ftebenbe Literatur= zweig bald mit Plenarien; bald mit Evangelienbucher, bald mit Poftillen bezeichnet'); und bie Ramen find je nach bem Befichtepunfte, ben man bervorfehrt, alle gleich berechtigt. Der an fich wichtigfte Bestandtheil Diefer Bucher find bie Evangelien(im weitern Ginn bes Bortes, b. i. Gpifteln und Leftionen mit begriffen); baber ber Rame Evangelienbucher weitaus ber haufigfte. Der beziehungeweife (b. h. fur bas Bolf) wichtigfte Bestandtheil ift bas Bugehor ober bie Gloffa mit ober ohne liturgifche Beigabe und Erempel. Der Befammtname hiefur ift "Boftill" und wird feltener gebraucht ale Evangelienbuch. Das Basler Blenarium von 1522 fagt unterfdiebelos "Das regifter bifes troftlich Boftill" (Columnen=) und "Das regifter bifes Emangely buchs" (Blatt-Auffdrift). In Betreff bes Namens "Blenarium" ift von vornberein ber Ginn von Erplanation und die Abficht irgend-

<sup>1)</sup> Der Unterschied speciell zwischen Evangelienbuchern und Plenarien ift berart nominell, bag abgesehen von ben Ramen vollftandige Uebereinstimmung herrscht. Insbesonbere ift die Gloffa immer bies selbe (vergl. Plenarium von 1473, Alzog Rr. 3 und Evangeliens buch von D. Schonsperger 1489 oben Rr. 1).

welcher Unipielung auf Die Poftille gurudguweifen. Cbenfo fonnte ein Burudgeben auf bie eigenthumliche Rarbung ber lateinischen Worter auf "arius" nur irreführen. Wie in "Blenarfigung", fo folieft bas Wort in "Blenarium" weniger bas Moment ber Bollftanbigfeit ale ber Boll= gabligfeit in fich. Abgefeben von ben Parallelen, welche Du Cange in reichlichem Dage gibt, will bas insbesonbere ber Inhalt und die Tendeng unferer Bucher. Beil Diefe "die vollftandigen Deffen" (Algog G. 3), felbft wenn fie biefelben gaben, nie ju geben beabfichtigten, fo wollte auch ber Rame biefe Eigenthumlichfeit nie andeuten. Bielmehr bebeutet bas Bort bie Bollgabligfeit ber im Berlauf bes Jahres beim Gottesbienft vorfommenben Evangelien, Epifteln und Lectionen, und ift fo viel ale "alle" (cf. Gloss. Cangian. s. v. Plenarium) Evangelien (im weiteren Sinne). Go erflart fich die Umftandlichfeit, mit welcher die Berudfichtigung eines jeben neuen Defformulare bem Lefer jum Bewußt= fenn gebracht zu werden pflegt. Das Bort war urfprünglich eber Reflame ale Ramen, ju ergangen ift missale; ber volle primitive Ausbrud aber lautete liber missalis plenarius. Dabei beißt liber missalis nicht "Miffale", fonbern "gur (Keier ber) Deffe gehöriges Buch", bas bie Evangelien und Epifteln, bas Graduale mit ben Drationen ober auch bloß bie Drationen1), furg irgend einen Beftandtheil ber Deg= Formulare für bas gange Jahr jufammengeftellt enthalt. Ein jedes berartige Buch, bas auf Bollftandigfeit Unfpruch machte, mochte fich bas Attribut "plenarius" beilegen, aber nur unfere verdeutschten Evangelienbücher fonnten fich barnach benennen, weil fich feine andere Art von Berbeutschungen mit ihnen barein theilte. Wirflich gibt es auch nur beutiche und feine lateinischen "Plenarien" (vergl. 213og C. 3).

<sup>1)</sup> Bezeichnend genug ist. Du Cange s. v. Missale plenarium bas Citat: doct. Mur. Monast. 31: Sunt et hie Missales libri 5, ex ils tres pleniter scripti sunt, quartus habet Graduale cum Orationibus, quintus tantum Orationes habet.

Wenn ferner biefer Name nicht im Französischen und nicht im Italienischen aufgekommen zu seyn scheint, tropbem es in diesen Sprachen auch Evangelienbucher mit Erläuterungen gab (vergl. Alzog S. 2), so ist derfelbe im Deutschen jedensfalls der seltenere geblieben, und es wird deswegen "Plenarium" mit Recht in dem früher bezeichneten weiteren Sinne genommen.

Unter ben möglichen Folgerungen aus bem Befunde ber Plenarien fteben nur bie unwidersprechlichen bier. Die auffällige Bahl von Ausgaben beweist ein außergewöhnliches Bedurfniß und Guden von religiofen Sausbuchern, bas rubrige, unternehmende Druder nach Rraften ju befriedigen fucten. Diefes befonbere empfunbene Bedurfniß aber erflart fich binlänglich aus bem bestehenden Mangel und bem neuen Mittel gur Abbulfe, ber eben erfundenen Breffe. Mus ber ftereotypen Bleichformigfeit bes Inhaltes folgt ein gemiffes Geichid in der Unlage und Glud in ber Auswahl gleich beim erften Ericbeinen. Je langer bas Bolf ohne weiteres nach ben nun einmal befannt geworbenen Plenarien verlangte - bie Druder richteten fich nach beffen Bunfchen beffer und brauchbarer muffen biefelben gemefen feyn. Die Macht ober Dhnmacht ber fo gahlreich verbreiteten Blenarien neben bem gewaltthatigen "cujus regio ejus et religio" ber fommenben Beriobe mag ber Rirchenbiftorifer flar fiellen. Schluffe über bie Buchbruderfunft und bas rege geiftige Leben in gewiffen Stabten und Brovingen fann ein Gulturbiftorifer gieben.

Bir gehen 3) jum Lichte über, bas sich von Alzog's Schrift über verwandtes Material und bessen Berwerthung verbreitet. Was wir dabei im Auge haben ist B. Safat: "Der driftliche Glaube bes deutschen Bolfes beim Schlusse des Mittelalters", Regensburg 1868. Dieses Buch bietet nämlich auf 583 Seiten bei einer Ausstattung, die dem Verleger (3. Manz) alle Ehre macht, eine Fülle von Material, das dem von Alzog berührten verwandt, wo nicht gleich ist. Von

93 Drud = und Sanbidriften aus bes Berfaffere eigener Sandbibliothef find in größeren und fleinern Abschnitten Proben gegeben, beren Auswahl mit Umficht und Beichmad getroffen Sofern alle biefe Bucher ben Jahren 1470-1520 an= geboren, verfegen bie Abichnitte baraus burch ihren Inhalt und ihre Form in die Beriode, welche bem Auftreten Luthers unmittelbar vorhergeht. 3hr burchgebenbe religiofer Gehalt ermöglicht einen Blid in bas Glaubensleben, ihre forgfältig gewahrte Driginalfprache eine Borftellung von ber Rebeweise am Schluffe bes Mittelalters. Es hat bemnach ber Berfaffer fein Biel nicht berfehlt, wenn er ausgesprochenermaßen inhaltlich ben "driftlichen Glauben", formell "fünfgig Jahre ber beutschen Sprache" (1470 - 1520) in Sprach= benfmalen gur Darftellung bringen wollte. Auch führte ber fprachliche Rebengmed naturgemäß auf bie dronologische Ordnung nach Jahrzehnten, welche burch bas Buch hindurch= geht. Judeg will es une fcheinen, ale ob ber Berfaffer feinem Stoffe gerechter geworben ware, wenn er ihn unter bem Wefammtnamen: "Der driftliche Bolfeunterricht von 1470-1520" jufammengefaßt und nicht ausschließlich drono= logifch, fondern in ber Beife fachlich geordnet hatte, bag bie verwandten Dinge ber Beit nach aufeinander folgten. Der Berfaffer felber fühlt, bag ber Titel nicht gut gewählt ift, "ba" - fcon ber Quellen wegen - "bie fatholifche Glaubens= lehre nicht vollftanbig vertreten ift" (Nachschrift), noch mehr aber, fugen wir bei, ba ber wirflich gebotene Glaubens= inhalt ber dronologischen Abfolge wegen nicht bie ihm ge= buhrenbe hervorragende Stellung finden fonnte. Go vorzüglich ber Stoff, fo unvortheilhaft ericbeint er- um nur vom erften Jahrzehnt (1470 - 1480) ju reben - in ber Reihenfolge: 1) gar icone mathery von ber Bufg, 2) aus ber 4. ge= brudten beutschen Bibel, 3) 3. Niber's Bredigten über bie X Gebothe (1474), 4) die gulbin Bibel (1475), 5) Deffe fingen ober lefen (1475), 6) Evangelien mit Gloffa (1474), 7) aus ber 6. beutichen Bibel, 8) aus einer Bibel por 1480,

9) aus bem Buche der Alträter (1476), 10) aus bem Spiegel des Sünders (1475) und 11) aus Münzinger's Bater Unfer (1475). Das Ganze nimmt so mehr das Aeußere eines mitteldentschen Lesebuchs an, das es nicht ist und nicht seyn will. Wohl wird durch die chronologische Anordnung die allmälige Sprachentwicklung anschaulicher, tropdem läßt sich das Gleiche viel billiger einfach durch ein chronologisches Register ermöglichen. Die Grundbedingung dazu ist durch die genaue Copie der Quellen gesetzt).

Indeß wollen biefe rein außerlichen Bemerfungen ben reellen Behalt bes Buches nicht im entfernteften beanftanben. Bei feinem unverfennbar wiffenschaftlichen Berthe banbelt es fich barum, beffen Stelle in ben Bibliothefen ausfindig ju machen. Indem wir erflarten, bag wir baffelbe gerne "driftlicher Bolfounterricht in Sprachbenfmalen" betitelten, glauben wir binlanglich auf biefelbe bingewiefen gu haben. Darnach gehört es ju jenen verbienftvollen Werfen eines Beffden, Reuß, Soffmann, Laib und Echwarz, welche fich über bie popularen Lehrmittel religiofer Ratur am Ende bes Mittelaltere verbreiten. Gofern es 93 jum Theil ungebrudte Silfemittel gur religiofen Bolfebilbung aus jener Beit nicht blog nennt, fondern in gablreichen Broben am Muge bes Lefere borüberführt, ericheint es befonders jum 4. mehr fummarifchen Abichnitte (D) von Algog's Plenarien als willfommene Ergangung. Best begreifen wir noch beffer ben von Algog G. 74 eitirten Anfang bes Marrenfchiffes von Gebaftian Brant:

> All land fynd jest voll heiliger gefchrifft, Und was ber Seelen beil antrifft, Bibel, ber heiligen vater ler, Und ander bergleichen Bucher mer In masz, bas ich fehr wunder hab, Das nhement beffert fich barab.

<sup>1)</sup> Solch' ein gewiffenhaftes Wiedergeben ber Deiginalien durfte auch bie conditio sine qua non ber von Alzog (S. 64) empfohlenen Reproduttion ber Ptenarien fenn, wenn fie auf Erfolg rechnen will. Mit ber Sprache verliert die Sache ihren Reig.

Bergeichniß ber verschiebenen Ausgaben in drono= logischer Abfolge.

- 1) Ein "plenari", gleich bem folgenden ohne Dructort und Jahreszahl, vermuthlich aus ben Jahren 1470 1473 (Magg Nr. 1).
- 2) Evangelia mit ber Glog und Spistelen aus berselben Beit (Magg Rr. 2).
- 3) Ein "plenari" vom Jahre 1473 ohne Drudort, nach Banger (b. Unn. I. 134) gleich bem folgenben ju Augsburg von G. Zainer gebruckt (Alzog Nr. 3).
- 4) Daffelbe plenari aus bem Jahre 1474, von Panger (l. c.) erwähnt und von Safat (ber driftliche Glaube S. 26) benübt.
- 5) Ein plenari, Augsburg 1447 von 3. Bämler gebrudt (Alzog Rr. 4). — In bemfelben Jahre foll ein folches zu Ulm bei Cun. Dünkmut erschienen senn. Wir zählen biefes nicht, weil wir es nicht nachweisen können.
- 6) Eine fpatere Auflage von Rr. 5 aus J. Bamler's Druderei 1476 (Migog R. 5).
- 7) Spistelen und Guangelien, 1477 ohne Drudort und Druder (Sain Rr. 6748).
- 8) Emangelien und Spifteln, Augsburg 1478 bei A. Sorgen (Sain Nr. 6728; B. Maier fah ein Exemplar bavon zu Stuttgart).
- 9) Emangelien und Spifteln, Augeburg 1580 bei A. Sorgen (Saim Dr. 6729).
- 10) Ein plenari, Augeburg 1481 bei A. Gorgen (Sain Rr. 6731, Algog Rr. 6, 1480 ift gu corrigiren).
- 11) Ein plenari, Urach 1481 bei Cun. Finer (Alzog Rr. 8).
- 12) Ewangeli und Epiftel nebft Gloß, Augeburg 1481 von S. Gonfperger und Th. Rüger.
- 13) Ein plenari, Strafburg 1483 von M. Schotten (Migog Nr. 9).
- 14) Ain plenari, Ulm 1483 von Cun. Dünkmut (Migog Dir, 10). Ueber eine frühere Ausgabe vergl. Rr. 5.
- 15) Ein plenari, Augsburg 1438 von A. Sorg (Migog Rr. 11).

- 16) Reue Ausgabe von Rr. 12, Angeburg 1483 von S. Schönfperger (Sain 6732).
- 17) Die erfte Ausgabe von S. Schobffer, Augeburg 1487 (Sain 6735).
- 18) Eine neue Ausgabe von A. Sorg, Augeburg 1487 (Sain 6735).
- 19) Ewangelij mit ber Glos vnnb Epiftl, Strafburg 1488 v. Anfhelm (Migog 12).
- 20) Boef ber Prophecien, Gpiftolen 2c., Lubed 1489 von Urnbes (Migog 32).
- 21) Jungere Ausgabe von S. Schönfperger, Augeburg 1489 (Sain 6738).
- 22) Zweite Ausgabe von S. Schobffer, Augsburg 1490 (Sain 6739).
- 23) Ewangely mit ber gloß und Epistel, Strafburg 1491 von M. Schotten (Migog 13).
- 24) Epiftolen unde Ewangelien mit ben Glofen, Lubed 1492, ohne Ramen bes Druders (MIgog 33).
- 25) Jüngste Ausgabe von A. Sorg, Augsburg 1493 (Bain 6741, Algog 14?)
- 26) Beitere Ausgabe von S. Schönfperger, Augeburg 1493 (Sain 6742, Algog 15?)
- 27) Boet ber Prophecien, Epiftolen 2c., Lubed 1493 (Banger S. 199; Migog 34, 1423 ift gu corrigiren).
- 28) Ewangelibuch, Augeburg 1405 von S. Schonfperger (f. o. Rr. 3).
- 29) Die Ausgabe von Erh. Ratbolt, Augsburg 1495 (Sain 6743).
- 30) Dat Boet ber Profecien, Spistelen ac. Lubed 1496 bei St. Urnbes (Migog 36).
- 31) Dat Boet ber Profecien, Epiftelen ac. 1497 (Migog 35); wohl ju Lubed bei St. Arnbes (cf. Banger S. 272).
  - 32) Dritte Ausgabe von S. Schobffer, Augeburg 1497.
- 33) Evangelien und Spifteln fammt Gloß, Augeburg 1498 bei S. Schönsperger (Sain 6746).
- 34) Evangelien mit ber Gloß, Strafburg 1498 bei S. Grieninger (Sain 6745).
  - 35) Daffelbe vom Jahre 1500 (MIgog 16).

- 36) Ewangelibuch, Augsburg 1503 bei S. Otmar (f. o. Rr. 4).
- 37) Ewangeli mitt ber gloß, Dutenftein 1406 von 2B. Schaffner (Migog 17).
- 38) Ewangelibuch, Augeburg 1506 von S. Otmar (Ronmann), wovon B. Maier ju Stuttgart ein Eremplar gefeben.
- 39) Dat boke ber hilgen Evangelien 2c., Braunschweig 1506 bei H. Dorne (Alzog 37, von B. Maier wahrschein= lich zu Burheim gesehen, f. o.).
- 40) Ewangelibuch, Augeburg 1509 von S. Otmar (Beller: Repert. typograph. n. 485; Theol. Quartalschrift l. c. S. 691).
- 41) Dat Boed ber hylligen Ewangelii 2c., Magbeburg 1509 (Algog 38).
- 42) Ewangelia mit Bflegung 2c., Maing 1510 von 3. Schöffer (Algog 18).
- 43) Ewangelia mit gloß, Strafburg 1512 von M. Supf: uff (Alzog 19).
- 44) Emangeli und Epistel, Augeburg 1512 von S. Schönsperger bem Jungen (f. o. Tert Rr. 5).
- 45) Emangelia zc., Strafburg 1513 bei M. Supfuff (E. Beller Rr. 775; Theol. Quartalidrift I. c.)
- 46) Euangelia und Spiftolen, Strafburg 1513 bei 3. Grieninger (Mzog 20).
- 47) Plenarium ober Ewangelibuoch, Bafel 1514 bei A. petri von Langenborff (Migog 21).
- 48) Emangelibuch Geilers von Reisersperg, Strafburg 1515 bei 3. Grieninger (Migg 27).
- 49) Teutsch Emangeli Bnb Epistel, Hagenam 1516 bei Th. Anghelm (Mizog 22).
- 50) Das Plenarium ober Ewangelybuoch, Bafel 1516 bei Ab. Betri von Langenborff (Alzog 23).
- 51) Daffelbe vom Jahre 1517 (E. Beller 1070; Theot. Quartalfdrift I. c.).
- 52) Ewangelia mit vflegung bes Doctor Reiferspergs, Strafburg 1517 bei 3. Grieninger (Mgog 28).
- 53) Reifersperge Predigt und Bflegung ber Sonn = und Festiage, Strafburg 1517 bei 3. Grieninger (Mzog 31).

54) Das new Plenarium ober ewangelybuch, Bafel 1518 bei Ab. petri von Langenborff (Algog 24).

55) Evangelien und Spifteln, Strafburg 1519 bei 3. Knoblauch (G. Beller 1180; Theol. Quartalichrift I. c.)

56) Evangelia. Das plenarium bgerlesen 2c. nach Doftor Reiferiperg. Strafburg 1522 bei 3. Grieninger (Magg 29).

57) Dottor Reifergberg's Pofiill, Strafburg 1522 (?)

(Mgog 30).

- 58) Teutsch Ewangeli vnb Epistel, Strafburg 1522 bei M. Flach (Mizog 25; ein Eremplar von B. Maier zu Bursheim eingesehen [?]).
- 59) Das new Plenarium ober Ewangely buch, Bafel 1522 bei Ab, petri von Langenborff (Alzog 26).
- 60) Evangelia vnnb Spiftel ic. Nurnberg 1523 von Jobft Gutinecht (M. G. Banger, Geich, b. Nurnberg. Musgaben b. Bibel, Rurnberg 1717 G. 113).

Mr. 7, 20, 24, 27, 30, 31, 39 und 41 find nieber= beutic.

## III.

Die Staatslehre bes heil. Thomas von Aquin und ihre Bedentung für die Gegenwart.

1.

Der gegenwärtige Rampf gegen unsere heilige Kirche hat nicht bloß ben Glaubenseifer und das firchliche Leben in außerordentlicher Weise gesteigert, er hat auch für die firchliche Wissenschaft eine sehr erfreuliche Wirfung hervorgebracht: er hat die fatholischen Denker gezwungen, zur alten firchlichen Wissenschaft zurüchzusehren und

bei ihr fich Rath und Baffen ju erholen. Die Bertheibigung ber Lehren bes vatifanischen Concile fonnte nicht beffer geführt werben ale burch ben Rachweis, bag in ben Defreten biefes Concils nur bie Lehre langft vergangener Jahrhunderte enthalten fei. Und nicht bloß in ben rein theologifchen Streitigfeiten hat eine Unfnupfung an bie Lehren ber Borgeit ftattgefunden, fondern auch, ja wir möchten fagen, in einem noch höheren Grabe ift bieß in ben firchlich-politischen Rampfen ber Fall gemefen. Wer erinnert fich nicht an die wiederholten Borwurfe, welche ben Mannern bes Centrums von ben Liberalen, namentlich von bem Gefchichte="macher" Epbel gemacht wur= ben, daß die Lehren und das Programm bes Centrums bem Mittelalter entnommen feien und fich leicht in ben Schriften bes beil. Thomas, Bellarmin, Augustin und Guarez nachweifen ließen. Treitichte ichreibt in feinen "Breußischen Jahrbuchern" (Bb. 27 C. 350) geradegu: "Die Centrumsfraftion barf fich nicht trennen von jener Staatelehre, Die feit Muguftin und Thomas von Aguin bis auf Bellarmin berab von allen politifchen Denfern ber alten Rirche geprebigt murbe." Es fann für und Ratholifen nicht leicht ein erfreulicheres Greigniß geben, ale baß bie Lehren eines beil. Thomas, Augustin, Bellarmin und ber übrigen großen Theologen auf ber Tribune unferer Parlamente wieber ericheinen und gur Bertheibigung ber politischen und firchlichen Freiheit benügt werben. Bewiß bie Manner bes Centrums und bie vielen anderen fatholifchen Politifer haben nur baburch mit folder Ueberlegenheit und Rraft bie Rechte unferer beiligen Rirche gu vertheibigen vermocht, weil fie fich entschieden auf ben Boben ber alten firchlichen Biffenschaft geftellt.

Dieser Rudfehr zur alten Wissenschaft haben wir es auch zu verdanken, daß diesenigen Lehren des heil. Thomas, welche die staatlichen und socialen Fragen behandeln, gegenswärtig ganz besonders studirt, untersucht und diskutirt werden. Die diesbezüglichen Schriften des englischen Lehrers find beshalb auch viel öfter, als die andern Werke, bearbeitet

morben. Rachbem Congen in feinen beiben fleinen Schriften "Thomas von Mquino ale volfewirthichaftlicher Schriftfteller" (Leipzig 1861) und "Bur Burdigung bes Mittel= altere mit besonderer Begiehung auf die Staatelehre bes beil. Thomas von Aguin" (Caffel 1870) auf Die politischen und focialen Lehren bes Aquinaten bingewiesen batte, bebanbelte Baumann in feiner Schrift "Die Staatolehre bes beil. Thomas von Mquin, bes größten Theologen und Philofophen ber fatholifchen Rirche" ausführlich bie Doftrin bes englifden Lehrere. Bum fecheten Gentenarium fchrieb ber rubmlichft befannte Schaffer feinen "Divus Thomas, doctor angelicus, contra liberalismum invictus veritatis catholicae assertor"), in welchem er bie Lehren bes Liberalismus fowohl auf theoretischem ale praftifchem Bebiete burch bie Dottrin bes Aguinaten wiberlegt. Erft im abgelaufenen Jahre bat Thomes ben erften Theil einer febr umfaffenben und fleißigen Arbeit veröffentlicht, welche ben Titel tragt: Divi Thomae Aquinatis opera et praecepta, quid valeant ad res ecclesiasticas politicas sociales2). Alle bieje Schriften, auf fo verichiebenem Standpuntte ihre Berfaffer fteben, legen ber thomistifchen Staatelebre große Bebeutung fur bie Wegenwart bei; find boch alle weniger aus rein wiffenschaftlichem Intereffe geschrieben worben, ale vielmehr mit Rudficht auf Die gegenwärtigen politischen und focialen Rampfe. Die Baumann'ide Corift nennt fich gerabegu "ein Beitrag gur Frage gwifden Staat und Rirche". Da fich biefe Beilen ebenfalls bie Aufgabe gefett haben, bie Bebeutung ber thomiftifden Ctaatelebre fur unfere Beit ju erortern, fo burften wir icon einen Theil unferer Aufgabe gelost haben, wenn wir bie vorwurfigen Schriften einer furgen Besprechung

<sup>1)</sup> Romae ex typographia polyglotta 1874.

<sup>2)</sup> Bon außerbeutichen Werfen ermagnen wir bas treffliche Bert bes leiber ju fruh verftorbenen Feugueran "L'essai sur les doctrines politiques de saint Thomas d'Aquin." Paris 1857.

unterziehen und feben, worin nach ihnen ber Berth ber Doftrin bes englischen Lehrers liegt.

Die beiben Schriftchen von Conten fonnen wir übergeben, ba biefelben auf bie thomistischen Lehren mehr aufmertfam machen und hindeuten, als fie ericopfend behandeln wollen. Congen bebt nur bie Sauptlehren beraus und ftellt fie ohne inneren Busammenhang neben einander. Gleichwohl fieht er fich gezwungen ber Staatslehre bes beil. Thomas bas Beugniß auszusprechen: "Im Großen und Gangen fonnen wir aber bie thomistische Staatslehre ale ein leuchtenbes Bilb, ale einen mahnenben Spiegel ber Begenwart entgegenhalten. Gie enthält ben Grunbftod unferer geiftigen Capitale auf bem hodwichtigen Bebiete ber Befellichafte und Ctaate-Biffenschaften, indem fie une, wie im Borftebenben nachgewiefen ift, febr bebeutfame Unhaltepunfte fur Die Renntniß ber Ratur ber Befellichaft, wie ber Befete, welche bem Dafenn und ber Entwidlung berfelben ju Grunde liegen, gemabrt"1). Um fo langer muffen wir bei ber Schrift von Baumann verweilen, ba diefelbe bie vollständige Lebre bes beil. Thomas geben und baburch "eine Lude in ber Literatur ber Staatswiffenschaften ausfüllen" will. Rach Baumann find nämlich alle bisherigen Arbeiten über bie focialen und politifchen Lehren bes Aquinaten bochft mangel= baft und burftig. Sat nun Baumann biefe Aufgabe gelost und bie Lude ausgefüllt? Richt vollständig, und bieß aus boppeltem Grunde. Er hat einerfeits etwas in Die Doftrin bes englischen Lebrers aufgenommen, mas nicht aufgenommen werben barf, andererfeits hat er manches ausgelaffen, mas jur Bollftanbigfeit gehört.

Der Göttinger Professor hat manches nicht verwerthet. Sieher gehoren vor Allem Die Opusfeln, von denen Baumann nur "de regimine Judaeorum" benütt hat. Die brei

<sup>1) &</sup>quot;Bur Burbigung bee Mittelaltere u. f. w." p. 25.

Schriften bes heil. Thomas '), welche bie bamale brennenbe Frage gwifden ber Univerfitat Paris und ben Menbifanten-Orben betreffen, find nicht einmal genannt. Und boch hatte gerade er biefe Dpusteln nicht übergeben follen, ba er burch feine Schrift einen Beitrag jum "Culturfampf" liefern wollte. In benfelben behandelt nämlich ber englische Lehrer bie evangelifchen Rathe und bie Borguge bes Orbensftanbes, fowie auch bie Bern = und Lehrfreiheit. Fur ben gegenwärtigen Rlofterfturm mare es nicht unintereffant gemejen gu bernehmen, was "ber größte Theolog und Philosoph der fatholifden Rirche", wie Baumann ben beil. Thomas nennt, fiber ben Berth bes Rlofterlebens ichreibt und welche Unichauungen im finftern Mittelalter über bie Lehrfreiheit berrichten. In jeber Staatslehre bilbet bie Lehre vom Befet einen wichtigen Theil. Der englische Lehrer handelt in feiner theologifchen Summe auch ausführlich vom Befete. Gerade feine Lehre von ben Befegen wird als ein Deifterftud ber Spefulation auch von folden betrachtet, Die fonft ber Doftrin bes Agninaten abhold find. Die thomistifche Lehre vom Gefete ift aber von Baumann febr burftig angegeben; nichte findet fich in feiner Schrift von ben tiefen Erörterungen über bie lex naturalis und lex aeterna. Rurg aus ber Banmann'ichen Schrift lagt fich bie Lehre bes beil. Thomas de legibus auch nicht einmal in ihren Sauptmomenten erfennen. Unbenügt blieben ferner bie eregetifchen Arbeiten ju ben Centengen bes Lombarbus und gur beiligen Schrift, in welchen vielfach in bie Ctaatelehre einschlagenbe Bunfte behandelt find, wie g. B. Die Pflicht bes Beborfams, Die Gewalt ber Rirche, Die Sflaverei, Die Grengen ber weltlichen Gewalt. Es ift fomit richtig, wenn wir fagen, bag Baumann bie Lehre bes heil. Thomas über ben Ctaat nicht vollständig anführt.

Doch biefer Mangel an Bollftanbigfeit ift nicht ber

Contra impugnantes religionem; contra retrahentes homines ab ingressu religionis; de perfectione vitae spiritualis.

größte gebler an ber genannten Schrift. Roch größer ift ber Rebler, bag ber Berfaffer viele Lebren ale thomiftifch ausgibt, die bem beil. Thomas feineswegs jugeboren. Er lagt nämlich ben Commentar bes heil. Thomas gu ber Politif bes Ariftoteles ale bie eigene Unficht bes englischen Lehrers gelten und nimmt fie in fein Buch auf. Er fucht wohl ein foldes Berfahren ju rechtfertigen, aber er macht fich biefe Rechifertigung fehr leicht. Bas ibm gu beweifen mare, bas fest er einfach voraus. Das Erflaren bes Ariftoteles beißt nach ihm im Mittelalter foviel ale fich ben Stagfriten aneignen. "Das Mittelalter eignete fich ben Stagfriten an, indem es ibn erflarte" (S. 103). Um bie ariftotelifche Staatelehre ben Unichaunngen bes Mittelaltere anzupaffen, foll fich ber beil. Thomas "ftillfdweigende Umerflarungen und Biegungen bes Tertes nach ber eignen Urt ober Unficht ber Beit" (G. 104) erlaubt haben. Bon folchen "Umerflarungen" führt Baumann (G. 104-106) einige Beifpiele an, Die jeboch fo unbedeutenber Ratur find, bag fie, auch wenn fie richtig maren, nichts beweifen murben. Bir muffen gegen ein folches Borgeben entichieben Broteft einlegen. Der beil. Thomas, wie bie übrigen Scholaftiter, geht in feinen Commentaren mit ber größten Dbjeftivitat gu Berfe. Die eigene Perfon und philosophifche Dentweife tritt gang gurud. Er unterscheibet ftreng gwifchen ber eigenen Lehre und ber bee Ariftoteles. Es ift beghalb vollfommen mahr, wenn ein Renner ber alten Philosophie von ber commentatorifden Thatigfeit bee Engele ber Schule fcreibt: "Batten wir baber nur feine Commentare gu Ariftoteles, fo burfte es ichwer ober unmöglich fenn, fich ein Urtheil gu bilben, in wieweit Thomas fich bie Unfichten biefes Bhilo. fophen angeeignet habe"1). Die Beifpiele, welche Baumann anführt, um bie "Umerflarungen bes Tertes" gu beweifen,

<sup>1)</sup> Ratholif 1864: "Ariftoteles und fein Commentator Thomas von Aquin."

find für den Renner der alten Biffenschaft vollständig irrelevant und nichtsbeweisend. Thömes hat sich deshalb auch
nicht darauf eingelassen, alle diese Beispiele zu untersuchen,
da sie ihm "satis levia et imbecilla" erscheinen. Somit
dürfen wir entschieden behaupten, daß der Göttinger Prosesson zuviel in seine Schrift aufgenommen. Alles was er
unter dem Titel "Zweite Ergänzung aus dem Commentar zu
Aristoteles Politif" (von Seite 103—166) abgedruckt hat, ist
zu streichen. Es rächt sich eben immer, wenn man auf
einem Gebiete literarisch sich bethätigt, das man nur dürftig
fennt.

Eine folde Confundirung ber ariftotelifden und thomiftifchen Doftrin mußte nothwendig jur Folge haben, baß es ber Staatslehre bes heil. Thomas nach ber Darftellung von Baumann an Ginheit und Confequeng fehlt. Es ift ein 3wiefpalt in ihr; bie beterogenen Elemente vertragen fich nicht. Baumann bemerft es felber. "Thomas ichwanft wiederholt in ber Muffaffung bes Staates. Manchmal bat er bie Formel, ber Staatszwed fei Friede und Gintracht ber Befellichaft, Die Aufgabe bes Fürften Berechtigfeit und Recht, Die menichlichen Wefege fonnten nur verbieten, mas ben Bestand ber Befellichaft aufhebe. ... Dann aber und in den meiften gallen febrt er gu ber antifen Formel gurud : 3med ber Bereinigung und Befellichaft im Staate fei, ber Tugend gemäß gu leben" (G. 19). Diefes Comanten und Dieje Rudfehr gur antifen Formel ift leicht erflärlich, ba ja Baumann bem englischen Lehrer Die antife Staatelehre aufburbet. Diefer 3wiefpalt zeigt fich gang befonbere bei Beantwortung ber Frage, um berenwillen Baumann fein Buch geidrieben, nämlich in ber Frage, ob die Staatslehre bes beil. Thomas, welche nach Baumann auch die ber fatholifden Rirche ift, fich mit bem mobernen Staate verfohnen lane. 3m Grunde und Befen der Cache balt Baumann eine folde Berfohnung fur möglich; "es wird fich zeigen", ichreibt er in feiner Borrebe, "bag mit bem Staat als Gulturfraat und ale confritutioneller Monarchie Die frechliche Unficht fich febr mobl befreunden fann." Die beutiden Biicofe burften nur ernftlich bas Wefühl bes Friebens begen und ihre Berrichfucht "ben Staat gu gugeln" aufgeben. "Bon bem Augenblide an, wo fie bieß Befühl aufrichtig befeelt, fonnen fie getroft, jenen Binten bes beil. Thomas folgenb, eine Berträglichfeit mit Ctaat und Befellichaft berftellen." Bleichwohl bemerft er an anderen Stellen, bag ein mahrer und bauernber Friebe nicht möglich, benn "im Staate bes beil. Thomas herricht thatfachlich bie fatholifche Rirche ... es treten bei Thomas Cape auf, por benen uns heutzutage ichaubert" (G. 15). Und biefe Gage fteben fo fcbroff ber modernen Staatstheorie gegenüber, bag fur ibn bas Bewußtfenn erwachst, "baß bier fein anberes Mittel helfen tann ale ausharrenber Rampf" (G. 16). Die ale moglich bezeichnete Berfohnung im gegenwärtigen Rampfe ift nunmehr wieber vollende unmöglich geworben! Bang naturlich, mit bem ariftotelischen Staat, wie ihn ber Commentar bes Aquinaten enthalt, ift eine Berjöhnung möglich. Der beibnifche Staat, ber feine Dffenbarung und Rirche fenut, beforgte felber bas Gittliche und Religiofe. Der ariftotelifche Staat gipfelt beghalb in ber Staatsomnipoteng; ber Staat ift fich felber 3med. Der Gingelne ift nur bes Staates wegen ba und fein ganger Werth und feine Bestimmung beftebt barin, ein guter Staatsburger gu fepn. Dit bem aniffen, abfoluten Staat verträgt fich recht wohl ber moberne Gulturftaat, ber ebenfalls alle Gultur und Gitte aus fic berleitet und nichts Soberes über fich erfennt. 3mifchen bem mobernen beibnifchen Staat und bem antifen Staat finden fich nothwendigerweife vielfache Berührungepunfte und Mebnlichfeiten. Burbet man bem englifden Lebrer Die aris ftotelifche Staatetheorie auf, bann folgt nothwendig, bag fich ber themiftifche Staat und ber moberne Staatsgoge nicht unverfohnlich gegenüberfiehen. Studirt man aber bie Staatslebre bes beil. Thomas nicht aus feinem Commentar gu Ariftoteles, fonbern aus feiner Corift de regimine principum und feinen anderen Werfen, fo zeigt fich fofort, bag Die Lebre bes beil. Thomas gerabe in ben angegebenen Bunften, mas ben 3med und bie Aufgabe bes Ctaates, fowie fein Berbaltniß ju Religion und Gitte betrifft, im vollen Gegenfan gur ariftotelifchen Doftrin fteht. Der heil. Thomas Inupft mohl in feiner Bolitif vielfach an bem Bebanfen bes Stagfriten an, aber in ben genannten Bunften verläßt er ihn und muß ihn verlaffen. Ariftoteles fennt fein übernaturliches Biel und beghalb gilt ihm ber Staat ale bochfte Befellichaft und lettes Biel; bas Chriftenthum lehrt ein übernaturliches Biel und beghalb fann ber Ctaat nicht mehr Celbftgmed bleiben; er muß fich unterordnen unter biefes übernatürliche Biel; er wird fur ben Menfchen gum Mittel für feine überirdifche Bestimmung. Bwifchen ber mahren Staatelebre bes beil. Thomas und bem "mobernen Gultur» fraat" ift feine Berfohnung möglich; beibe foliegen fich aus.

Die Schrift bes Gottinger Profeffore will ein Beitrag jur lofung bee gegenwartigen Streites gwifchen Staat und Rirche febn. Es muß Bunber nehmen, bag berfelbe nicht einmal bas Streitobjeft fennt. Er fcreibt: "Taufcht mich nicht Alles, fo ift in ber That bei Ratholifen wie Protefanten vielfach bie Unficht herrichend, ale handle es fich in bem Rampfe gwifden Rirche und Staat im Grunde um ben Rampf gweier einzelnen bestimmten fittlichen Lebend. anfichten, einer Lebensanficht, bie bas Jenfeits miteinbegreife, und einer, bie fich auf bas Dieffeite befchrante ... Bare ber Rampf fo, fo murbe ungweifelhaft bie Rirche fiegen; benn bie religioje, auf bas Ueberirbifde ausschauenbe Anficht wird immer in ber Menfcheit in irgend einer Geftalt bie Dberband behalten. Co fteht es aber gar nicht, fonbern ber Staat tampft fur Die Freiheit Aller in biefem Rampfe, er beffreitet bag eine bestimmte religios = fittliche Lebensanficht tie einzige ober auch nur bevorzugte ftaatliche Berechtigung babe" (S. 21). Und boch fiebt es fo, befter Berr Brofeffor LEEVIL.

Der Staat tampft nicht fur bie Freiheit feiner Untergebenen, nicht fur ben Schut ber individuellen Breibeit tritt er ein, benn biefe ift von ber Rirche nicht bebroht, fonbetn er fampft gegen bie fatholifche Rirche, weil fie ale bie von Gott gegrundete Seileauftalt Die Menfchen unabbangig vom Staate ju ihrem übernaturlichen Biele führen will. Burbe ber Staat bas übernatürliche Biel bes Menfchen anerfennen und murbe er glauben, bag biefes überirbifche Biel nicht von ibm vermittelt werben fann, fonbern bag biegu bie Rirche mit übernatürlichen Rraften und Gnabenicagen ausgerüftet worben : fo mußte er ber Rirche auf ihrem Bebicte vollfommene Breiheit gewähren, ja er mußte fich ber Rirche in allen Dingen unterordnen, bie bas ewige Beil feiner Unterthanen betreffen. Beil aber ber moberne Staat bavon ausgeht, baß er burch feine Gultur allein die Menfchen vervollfommnen und gu ihrer Beftimmung führen fann, weil er mabnt, bag bas Biel bes Menfchen in ber Sphare bee Staates eingeschloffen: barum bestreitet er ber Rirche jeben Ginflug und jebe Dachtbefugnig, Die er ihr nicht felber verliehen. Die Rirche bat feine Eriftengberechtigung mehr ober barf nur Mittel für Die Culturaufgabe bes Staates fenn. Wie mabr bieß ift, beweist außer vielen anderen Schriften auf's neue Die jungft ericbienene Arbeit von Dr. Rinne: "Berfohnung bes Chriftenthums mit ber Gultur bes Beiftes" (Leipzig, Bartung und Cobn), in welcher ber Staat gerabegu ale ber eigentliche Trager bes Chriften. thums und bie constitutionelle Monarchie als ber relatio vollfommenfte Ansbrud beffelben bargeftellt wird. Der gegenwartige Gulturfampf enbet nach biefer Schrift bann, wenn ber beutiche Staat in feiner Weiterentwidlung fich voll. fommen an Die Stelle ber Rirche gejest bat. Es ftreiten fic in ber That gegenwärtig zwei Weltanfichten: Die natürliche ober heibnifche, welche ber Gulturftaat vertritt, und bie übernatürliche, fur welche bie Rirche einftebt. Den Rernpunft unferer focialen Rampfe bilden Ratur und Uebernatur, Diefelben zwei Dachte, welche auch in ber Biffenfchaft bie

brennenbe Frage find. Une weil um bas übernatürliche Biel bes Menichen gestritten wird, so wird ber Ausgang ber fenn, ben Baumann in ben oben eitirten Worten vorhersagt: "bie teligibse, auf bas Ueberirdische ausschauende Ansicht wird immer in ber Menschheit in irgend einer Gestalt bie Obersband jehalten." Gewiß bie Kirche mit ihrer jenseitigen Lebensennscht wird siegen!

Ronnen wir in ben genannten Bunften mit bem Berfaffer nicht übereinstimmen, fo gesteben wir um jo lieber unfere volle Uebereinstimmung in einem anderen Buntte. Die Liberalen behaupten fo oft, bag es fich in biefem Rampfe Durchaus nicht um Religion ober um Die Dogmen ber fatholifden Rirche handle, fondern lediglich barum, Die bierordifchen Uebergriffe jurudjumeifen und bie Berrichfucht bes Ultramontanismus ju gugeln. Baumann felber, wie mir rejeben, bat bieje Unficht. Gleichwohl macht berfelbe bas Wftanbnig, bag er burch bas Stubium ber thomistifchen Politif gu ber Erfenntniß gefommen fei, bag bie fungften Erffarungen bes Bapftes über Staat und Rirche, wie fie im Sollabus liegen und bei fonftigen Antaffen gegeben wurden , Die fatholifche Lehre enthalten. Soren mir feine merfwurbigen Borte: "Go ichmerglich es uns auch berühren mag, hier ift in ber Lehre bes Thomas ber Beweis erbracht, bag wirflich bie mobernen papftlichen Unfichten über Staat und Rirche Die eigentlichen und wahren ber fatholifden Theorie find" (G. 16). Co baben benn boch bie Ratholifen recht gehabt, wenn fie vom Unfang an behaupteten, ber Rampf gebe nicht gegen bie Berrichaft Rome, fondern gegen bie Lebren ber fatholifden Rirche; er bringe in bas Innerfte ber Rirche und fei ein Rampf gegen ben Glauben. Baumann gefteht es offen gu, bag bie mabre und eigentliche fatholifche Lebre befampft wird. Bie mag aber berfelbe Baumann jum Berharren in Diejem Rampf gegen bas Bewiffen aufferbern? Bir wollen une biefes Bestandniß aus liberalem Munbe merfen,

Wir legen bas Baumann'iche Buch bei Seite, obwohl wir noch manches baran auszusehen hatten, namentlich bieß, baß ber Berfasser sein Material nicht geordnet und in ein Spstem gebracht hat. Soviel durfte die Besprechung erreicht haben, daß Baumann den doppelten Zweck, den er seinem Buche geseht, versehlt hat: es füllt die Lüde in der Literatur der Staatswissenschaften nur durftig aus, und die Staatslehre des englischen Lehrers bildet feine Brüde, um Staat und Kirche zu versöhnen.

In viel befferer Beife ale Baumann gibt Schagler in ber oben genannten Edrift einen Beitrag gum brennen. ben Rampfe gwifden Staat und Rirche. Geinem Buche liegen gang befonders bie beutichen Berhaltniffe und die firchlichen Birren ber Begenwart ju Grunde. Derfelbe gebt aber vom Anfang an von bem Bebanfen aus, bag bie moberne Staatstheorie und Die Politif bes beil. Thomas voll. endete Wegenfage find und fich nicht verfohnen laffen. 3m Begentheile Schagler fieht in ber Doftrin bes Engels ber Edule bie ftartite Waffe wiber ben berrichenben Liberaliemus. Gein Buch bat auch feinen anberen 3med, als ben Ratholifen gu zeigen, welch' ein ficherer und ftarfer Bubrer im gegenwärtigen Rampfe ber englifche Lehrer fei und welch' fiegreiche und unüberwindliche Waffen er biete, um bie Schlachten bes herrn ju fchlagen - ad hodierna proelia Domini quam idoneus dux sit ac magister. Aus biefem Grunde finden wir nicht alle focialen und politifchen Lebren bes Aquinaten behandelt, fonbern nur jene, burch welche ber Liberalismus in feinen verschiedenen Formen widerlegt und ale falich ermiefen wird. Dafur find aber biefelben (und es find gerade bie wichtigften in ber gangen Staatolebre) um fo ausführlicher und allfeitiger behandelt. Go g. B. ift Die thomistifche Lehre vom finis ultimus und vom Berhaltnif swiften Staat und Rirche febr eingehend erortert und find Die verschiedenen Schriften bes beil. Thomas berbeigezogen.

Das Berbienft ber Schägler'ichen Schrift liegt barin, bas er ben gegenwärtigen Rampf gegen bie Rirche in feinem mneiften Grunde untersucht. Er geht auf Die Brincipien mid und jur Quelle, aus ber bie verberblichen gehren bes Abrialismus fliegen. Als bieje Quelle bezeichnet er bie moteme Biffenfchaft, namentlich bie beutsche Philosophie. Die bemide Philojophie, Die mit Rant begann und burch Segel iber Bollenbung fand, bat unfer Denfen und Leben nach allen Begiehungen umgefehrt und corrumpirt. Dit Recht bemeift ber Berfaffer, bag nicht bie Revolutionen, Aufftanbe und Rriege ber letten Jahre bie Urfache an unferem Unglid find, auch nicht ber Sag einzelner Fürften und Regirmgemanner gegen bie fatholifche Rirche, fondern bag es tie falfden Brincipien find, jenes Spftem von Britbum und Ummdtigfeit, bas bie Beifter allüberall beherricht und in Begriff bes Bahren und Rechten verdunfelt; Diefes iniche Lebrivfrem führt ben Rrieg gegen bie Rirche. Die arberne Philosophie bat vor Allem ben Begriff vom Ctaate tetebet. Der Ctaat ift nach ihr nicht mehr ber Inbividuen wigen ba, fonbern umgefehrt bie Inbividuen find bee Staates wegen ba, ber Staat ift fich felber 3med; er ift ja nach Segel bie Bermitflichung ber fittlichen 3bee, ja fogar ber "prajente Ben". Rothwendig mußte burch eine folche Bergottlichung und Berabfolutirung bes Ctaates auch ber Begriff vom Geiebe mejentlich alterirt werben. Das Staatsgefet ericheint ale etwas Gottliches, ale ber Ausbrud bes Gittlichen und ble bobite Rorm fur ben Menfchen, von ber aus feine wittere Appellation an ein boberes Befet möglich. Bie ber Begriff vom Befet, fo ift auch ber von ber Freiheit vertothen morben. Rach Rant ift bie Freiheit foviel wie Edranfenlofigfeit und Ungebundenheit; ber freie Denich ift men nichts außer ihm abhangig; er tragt bas Befes feines Sanbelne in fich felber. Daß in einem folchen Enftem ber übernatürliche 3med bes Menfchen, fowie jene beileauftalt, bie biefen 3med vermitteln foll, feinen Blay

mehr hat, ift flar. Der mobernen Biffenichaft gilt Die Rirche ale ein menichliches Werf, bas wie jebes andere Brobuft ber Meniden ber Entwidlung und Bervollfommunng und Beranberung unterworfen ift. Bu biefer Auffaffung von ber Rirche leiftete ber protestantifde Rirchenbegriff großen Borichub, ber nur eine ibeale Rirche annimmt, von ber bie icweiligen Confessionen nur ein mehr ober minder volltommener Musbrud find, ohne je bie mabre Rirche gu verwirflichen. Leiber ift Diefer faliche Rirchenbegriff auch in Die fatholifche Biffenfchaft eingebrungen. Wenn g. B. Dollinger fagt, baß bas Chriftenthum wefentlich Beschichte fei, fo ift bamit behauptet, bag bas Befen bes Chriftenthums ber Entwidlung und Beranderung fabig. Etwas gang anderes ift es ju jagen: bas Chriftenthum bat eine Befdichte, und etwas anderes: bas Befen bes Chriftenthums ift Gefchichte. Bu Diefer Auffaffung von ber Rirche bielt man fich Daburch berechtigt, bag man gwifchen einem Inneren und Mengeren ber Rirche untericeiben gu muffen glaubte. Bu bem Meußeren ber Rirche gablte man die Sierarchie, bas Papftthum, Den Eultus, bas Orbenswefen u. bgl. Diefes Menfere, fo lebrten noch por furger Beit Theologen, Die wir fatholifch nannten, tonne man befeitigen und abichaffen, ohne bem Innern ober ber Geele ber Rirche nabe ju treten. Die Religion fei nicht wefentlich an biefe Ericheinungeform ber fatholifden Rirche gebunden und barum fonne man letterer thun, mas man wolle, ohne baburch bie Religion ober ben Glauben au ichabigen. Wie fich nach folder Doftrin bas Berbaltnif gwifden Staat und Rirche geftaltet, ift unfdwer einzuseben. Die Rirche hat einfach nur foviel Recht und Befugnig, als ber Staat ihr jugefteht. Auf bas öffentliche Leben, namentlich auf bie Biffenichaft ift ibr jeber Ginfluß gu verfagen. Ein folder Einflug mare ein Gingriff in Die Freiheit ber Biffenfchaft. Rurg, mas über bie Glaubenes und Gittenlebre binausliegt, bas ift fur fie frembes Bebiet.

Dieje Lehren, Die jo giemlich bas Brogramm bes Li-

beratiomus ausmachen, widerlegt Schagler ober vielmehr er lagt fie burch ben englifden Lebrer wiberlegen, benn feine Muficht und fein Rafonnement macht fich felten geltenb. Babrent Baumann in ber thomistifchen Lebre Die Ginbeit vermiffen wollte, zeigt fich nach Schagler in ber Doftrin bee englifden Lebrere Die größte Sarmonie und Ginbeit. Der finus ultimus ober bas übernaturliche Biel bes Menichen ift es, bas alles beberricht. Der Menich bat eine übernaturlide Bestimmung im Benfeits und biefer Bestimmung bat fich alles untergnordnen, auch die naturlichen Guter. Die Rirche ift es allein, welche bireft bas übernatürliche Biel vermittelt, folglich ift fie unabhangig vom Staate und hat mehr ober minder Ginfing auf alles menschliche Denten und Saubeln, weil alles Raturliche bem übernaturlichen 3mede bienfibar werben foll. Bir geben auf bie meifterhafte Biberlegung nicht ein, ba wir fpater ohnedieß bie Lehre bes Engels ber Schule in ihren Sauptpunften befprechen muffen. Rur Das fei bemerft, bag es wie ein-Bunber ericheinen muß, wenn beutige Berthumer burch einen Dann vollftanbig widerlegt find, ber vor 600 3ahren gelehrt. Es ift allerbinge richtig, bag Die Babrbeit ewig ben Brithum beffegt, aber etwas anbered ift ed, bem 3rethum bie Babrbeit in folder Form gegenüberftellen, bag berfelbe fofort entlaret und erfannt wird. Es zeigt fich bier bie providentielle Bedeutung ber thomistifchen Lehre, Die mit ber beiligen Schrift bas gemein bat, bag gegen bie philosophifchen und theologifchen Brethumer aller Jahrhunderte in ibr bie Baffen fich finden. Bas man heutzutage auch in manden fatholifchen Rreifen noch nicht recht glauben will, Daffie liefert bas Echagler'iche Buch ben ichlagenbiten Beweis, namlich bag bie Doftrin bes beil. Thomas fur unfere Beit noch brauchbar, bag fie nicht veraltet ift. Gie bietet gang befondere bas mas unfere Beit por Allem braucht, gefunde Brincipien. Dochte bas Buch bes gelehrten Berfaffere. bad unter ben Weibegefchenfen jum fecheten Centenarium einen bedift ehrenvollen Blag einnimmt, namentlich in Deutschland Die

möglichft größte Berbreitung finden; es ift für und Deutfche gans befondere geschrieben, wenn es auch in Rom gebrudt worben.

Duffen wir von bem Baumann'iden Buche fagen, bas es bie Lude in ber Literatur ber Staatswiffenichaft nicht ausfüllt, fo tonnen wir von ber Schrift bes Grn. Thomes mit vollem Rechte bas Gegentheil behaupten. Das Werf bes jungen Gelehrten, von bem bis jest ber erfte Theil ericbienen, verfpricht bem allgemein gefühlten Bedurfnig vollständig abgubelfen. Es vermeibet all die Sehler, bie wir oben an ber Schrift bes Bottinger Profeffore gerügt. Thomes fennt por Allem Die einschlagende Literatur febr genau, mas wir von Baumann nicht fagen fonnen, und hat biefelbe fleißig ftubirt. Dann hat berfelbe bie Schriften bes beil. Thomas einer genauen Brufung unterzogen, um festzustellen, mas von ihnen für feinen 3med verwendbar ift. Diefe Brufung erftredt fic auch auf Die Medrheit ber betreffenben Schriften. Und bier ift aang besonders bie Untersuchung intereffant, in wieweit bie Sauptidrift de regimine principum bem englischen Lebrer angebort. Befanntlich ftarb er mabrend ber Abfaffung berfelben. Thomes behandelt mohl fehr ausführlich bie commentatorifche Thatigfeit bes Thomas und er fann biefelbe nicht boch genng anschlagen; ibm gilt ber Agningte ale ber erfte Commentator, ber alle bie Anforberungen erfüllte, Die man jest an einen Gregeten ftellt; aber er fällt nicht in ben Rebler bee Baumann, ber in feine Darftellung ber thomiftifchen Doftrin bie Commentare verflochten bat. Er tabelt bieß febr an Baumann und weist nach, bag man aus ben Commentaren ju Ariftoteles bie eigene Anficht bes beil. Thomas nicht erfennen fonne. Es fei aber auch ein Berbeigieben ber Commentare nicht nothwendig, ba fich leicht aus ben anberen Schriften Die Lehre beffelben erufren laffe. Quae igitur Thomas ex Aristotele didicerit et quasi propria et vera acceperit adhibueritque, minime ex commentariis colligi licet, nec opus est, cum qualem Aristotelem intellexerit Aquinas, ceteris operibus optime declaretur (p. 33).

Anger ber fleißigen Benügung aller Berte, in benen fich etwas über Ctaat, Rirche und Gocietat finbet, bat bie genannte Edrift noch ben weiteren Borgug, baß fie bas gewonnene Material ordnet und verarbeitet. Wahrend Baumann bie verichiedenen Bedanfen bes Engels ber Echule loje nebeneinander ftellt, wie er fie in ben verschiebenen Buchern beffelben gefunden, bringt Thomes Diefelben unter bestimmte Capitel und vergleicht bie jufammengehörigen Bebanten miteinander , wodurch bie Lehre bes Mquinaten flar gu Tage tritt. Bir beben unter ben gwölf Capiteln befonbere bas achte heraus, weil es ausführlich (p. 73 - 103) bie wichtige Lehre de legibus behandelt, Die leiber von ben meiften Bearbeitern ber thomistischen Bolitif unerortert geblieben ift. Der Berfaffer entwidelt ben Begriff vom Befes und erortert einläglich bie verschiebenen Arten bes Befetes als lex aeterna, lex naturalis und lex humana. Bon ber lex gelerna weist er nach, bag biefelbe zwar vom Engel ber Schule nicht erft gang erfunden, ba fich bie Unfange biegu icon beim beil. Muguftin finden, aber jum minbeften von ihm vervollfommnet und in wiffenschaftliche Form gebracht worden fei (p. 77). Das größte Lob fpenbet ber Berfaffer bem Mauinaten barüber, bag berfelbe, obwohl er ale Theologe bie Aufteritat ber gottlichen Bucher im bodiften Ginne perbas Raturgefes nicht lediglich aus ber Dffenbarung icopft, fonbern ber Bernunft bie Rraft guidreibt, baffelbe nicht bloß zu erfennen, fondern auch auf bas gange driftliche Tugenbleben machtigen Ginfluß ju üben. Go fehr wir ce anerfennen, bag Thomes bem Traftate de legibus fo viel Raum widmet, fo wenig tonnen wir mit feiner Rritif ber thomistischen Lehre einverftanden fenn. Thomes tadelt ben beiligen Lebrer febr und rechnet es ihm jum größten Fehler an (maximo vertimus vitio p. 91), weil berfelbe in feiner Doftrin meber ber lex humana civilis, wie es bie driftlichen Stanten brauchen , noch ber lex ecclesiastica, einen Plat angewiefen habe. Der Aquinate habe in feiner Glieberung

und Behandlung bes Bejebes bem romifden Rechte ju viel Conceffion gemacht. Bir fonnen fur's erfte nicht einfeben, warum bie lex civilis humana eine fpecififch andere fern foll, wenn fie von einer beibnifchen Autoritat ober bon einer driftliden gegeben wird. Roch weniger begreifen wir, bag in der Eintheilung des beil. Thomas Die lex civilis und ecclesiastica feinen Blag finden follen. Comeit wir bie thomistifche Lehre tennen, ift Die Glieberung vollfommen etichopfend. Der englifde Lehrer unterfcheibet nämlich eine lex aeterna, naturalis und positiva. Die lettere, lex positiva, gerfällt ihm wieder, je nachdem fie unmittelbar von Gott gegeben ift ober mittelbar von ben Menfchen erlaffen wird, in lex positiva divina und lex positiva humana ober schlechthin lex humana. Bird bie lex humana von einer fiedlichen Antorität geschaffen, ift fie lex ecclesiastica, wenn von einer weltlichen, lex civilis. Wenn nicht alle Theile Diefer Glieberung bom Mauinaten ausführlich behandelt find, fo muß man eben bedenten, bag ber Engel ber Schule feine Summa theologien für Anfanger gefchrieben, benen er lediglich bie Brincipien und Elemente ber Theologie geben wollte.

Außer dem soeben genannten Bunkte haben wir noch zu rügen, daß der Berfasser sich mitunter (wie z. B. p. 57) unpassende Ausställe erlaubt, welche der Objektivität der Arbeit zu nahe treten und ungerechtsertigt sind. Deßgleichen können wir nicht zugeben, daß Thömes mehrmals (z. B. p. 72 und 92) von einem übermächtigen Einfluß des Aristoteles auf den heil. Thomas spricht, in Folge dessen derselbe manche aristotelische Lehre in das Christenthum herübergenommen, die mit demselben nicht in Einflang sieht. Da wir diesen Punkt hier nicht erörtern können, mussen wir den Berfasser auf die Schrist von Dr. Schneid') verweisen, in der klar nachgewiesen ist, daß der Aquinate seine Selbste

<sup>1)</sup> Ariftoteles in ber Scholaftif. Gin Beitrag gur Beichichte ber Philosophie im Mittelalter von Dr. M. Schneib. Gichftatt 1875.

ftanbigfeit nicht an ben Stagiriten, so boch er ihn schätte, verlauft habe. Dort wird er noch einen anderen Irrthum seiner Schrift berichtigt finden, nämlich ben, daß Albert durch seine Commentare nichts zur Prüfung und Reinigung der ariftotelischen Werfe beigetragen, ja daß er sogar Berswirung und Consuston in die aristotelische Lebre gebracht babe. Gerade das Gegentheil ift mahr; Albert d. Gr. hat sich durch seine Commentare um die aristotelische Philosophie große Berdienste erworben.

Das find die wenigen Mängel, die wir an dem Buche ju entdeden vermochten. Da biefelben unbedeutend find, muffen wir das Werk als eine hochft fleißige und brauchbare Arbeit bezeichnen, die in der That eine Lude in der Literatur der Staatswiffenschaften ausfüllt.

#### IV.

# Gin nenes Werf über die papftliche Unfehlbarfeit.

Eingebenf bes Bibelwortes, daß ben Gottliebenden Alles zum Guten gereiche, erhebt fich der gläubige Beobachter der Zeits geschichte über das Beinliche einer unmittelbaren Gegenwart hinweg, sozusagen auf den Standpunkt der göttlichen Borssehung, um von hieraus das Gute zu erschauen, das, unsichwer dem Auge des Glaubens erkennbar, aus dem Drangsial dieser Zeit erwachsen soll. Und das ist keine müßige Beschaulichkeit. Nur wer gelernt hat, in diesem höhern Lichte die Dinge zu betrachten, arbeitet in der Nichtung, welcher die Zukunst gehört; er allein, weil weitersehend als iseine Zeitgenossen, ist zur Kührerschaft berusen, wobei er sich aber, was

bas Loos aller Bropheten ift, gefallen laffen muß, von feiner Beit verfannt gu merben. Merfwurdig! Derfelbe wilbe Cturm gegen alles Ratholifte, wogn bas Dogma von ber papitlichen Unfehlbarfeit ben Bormand bieten mußte, ift in ber Sand ber gottlichen Borfebung bas Berfgeng geworben, um bie Bolfer mehr und mehr empfänglich ju machen fur bie teligible und fociale Seilfraft, welche bie Rirche, in Diefem Dogma, befigt. Bas bie Biffenichaft biegu beitragen fann, bas ift bie Erfenntniß, um es furg ju fagen, von ber re-Ligiofen Bedeutung und ber et bifden Tiefe biefes Dogma; ich meine bie Ginficht, bag es fein Brobuft gufalliger Umftanbe, gefdweige menichlicher Berrichfucht, fonbern im Befen bes Chriftenthums gegründet fei; bag es folglich gn jeber Beit geglaubt, wenn auch nicht immer ausbrudlich erfannt wurde; die Ginficht ferner: bag ber menfchlichen Beftimmung, wie uns biefelbe aus ben Glaubensquellen erfenntlich ift, ja, ber menichlichen Ratur felber nichte fo angemeffen fei, wie eben biefes Dogma; bag und in ihr ein wirtsames Beilmittel geboten werbe - insbesonbere gegen bie ethische Rrantheit biefer Beit; mornber ja auch unter ben Außerfirchlichen alle Wohlgefinnten bitter flagen, feien fie immerhin abweichenber Meinung über bie eigentliche Urfache biefer, auch von ihnen fo tief empfundenen Dif. ftanbe. Inbeffen, gur Musgleichung ber Meinungsverichieben. beit, wodurch biefe Golen von uns getrennt werben, infoweit biegu geitgeschichtliche Betrachtungen etwas beigutragen im Stande find, gerabe auch ju biefem irenifchen 3mede ift bie neuefte Beschichte bes Dogma von ber papftlichen Unfehlbarfeit, allen Bermunfdungen jum Trop, überaus lebr. reich. Denn gerabe in ben Rampfen, welche in jungfter Beit um feinetwillen bie Rirche gu besteben batte, fommt ihre Ueberlegenheit, vermoge ber in ihr wirffamen gottlichen Rrafte, auch fur ben Broteftanten gur Ericheinung; ich meine in einer Richtung, wofür auch er ein Berftanbuis bat, in ber Richtung auf biefelben ibealen und ethifchen

Bwede, welche auch ber eble Protestant ale bie feinigen ertennt, wofür er fein Bestes einsest, ohne jedoch, erfahrungsgemäß, diese höchsten Guter ber Menschheit auch gegen solche Gesahren, wie sie neuerdings burch eine irregeleitete Staatsweisheit geschaffen worden find, erfolgreich schüßen zu tonnen.

Singegen besteht bie Rirche angesichts einer Belt, bie fie für altereichwach ju erflaren gewohnt mar, ben ihr um bes Dogma willen, bon berfelben Staatsweisheit, in feltener Berblendung aufgenothigten Rampf fo jugendfraftig und fiegreich, wie es, wirften nicht in ihr gottliche Rrafte, gang unmöglich mare. Fürmahr! Much auf ben benfenben Broteffanten muß bieß Schaufpiel Einbrud machen. Es ift bie glangenbfte Bestätigung jener Auffaffung von ber papftlichen Unfehlbarfeit, Die wir bie religiofe nennen; fie wird babei, wie gefagt, aus bem Befen ber Rirche begriffen, nicht wie eine erft nachträgliche Bugabe betrachtet, worüber, ob fie auch fur unfere Beit paffe, gestritten werben fonnte. 3ft Die papftliche Unfehlbarfeit nur einmal auf Diefe Beife, bas ift aus bem Wefen ber Rirde begriffen worben, bann find wir, um bie Bebenfen angftlicher Gemuther gu beidwichtigen, ober boshaften Difbeutungen entgegengutreten, nicht etwa nach bem Grundfat odiosa restringenda sunt, auf Abidwadungeversuche angewiesen, bie, wie baburch ber eigents lide Rern ber Lehre verflacht und ihre ethische Seilfraft baburch gebunden wirb, fo auf gegnerifder Geite argwöhnifches Diftrauen, wo nicht Echlimmeres hervorrufen. Rein, Die befte Apologie bes Dogma ift bie aus ihm felbft geschöpfte. Man laffe ihm boch feine immanente Schlagfraft und fuche es nicht, burch übel angebrachte Bermittlungefünfte, mit einer feindlichen Weltanficht zu verquiden, ber gegenüber fich fiege reich gu behaupten es aus fich felber, burch feinen eigenen Bahrheitogehalt, ftart genug ift. Je mehr bie religiofe Bedeutung bes Unfehlbarfeitebogma und feine ethifche Liefe bem Bewußtfeyn ber Gegenwart erichloffen wird, ein Dento belleres Licht fallt auf Die Stellung ber Rirche gu jener fogenannten mobernen Cultur, in beren Ramen fie befampft wird; um fo beutlicher wird es: worum es fich eigentlich bei biefem Rampf banble; welches bie Rampfweife und welches Die Baffen feien, bie, bei biefer Natur bes Rampfes, allein angemeffenen. Co wird benn inebefondere bie landlaufige Phrafe von der angeblichen Staatsgefährlichfeit bes Unfehlbarfeitebogma gerabe im Lichte biefer feiner reli= giofen Bedeutung am beften gewürdiget. Beboch auch bei folden welche fur bie ethische Tiefe biefer Auffaffung von ber papftlichen Unfeblbarfeit einen offenen Ginn haben, burfte vielleicht bas Bebenfen obwalten : ob fie wohl Stand halten gegenüber ber zerfegenben Rritif einer fogenannten biftorifden Dethobe? Run, bieß Bebenfen ju befeitigen, ift bas unten verzeichnete1) monumentale Berf bes herrn Bincengi, bas wir ber Ausmerksamfeit theologischer Rreise marmftens empfehlen, vollständig geeignet.

Daß die saera monarchia in ben göttlichen Heilsplan thatsächlich mit aufgenommen sei, das ist sein Welt- sondern ein Gottesreich mit einem sichtbaren Haupte, das, an Gottes Statt, den Menschen den Weg zum himmel zeige: diese ethisch religiöse Bedeutung der papstlichen Unsehlbarkeit ist vorbildlich in der Stellung ausgedrückt, welche der Hohepriester im alten Bunde einnahm. Es ist dieselbe Ansfassung, wenn Eusebius im Chronicon den Apostel Petrus den ersten Bisch of der Christen nennt. Dieser bischösliche Charakter der papstlichen Gewalt, welcher bekanntlich von den Gegnern des Papstlichen Gewalt, welcher bekanntlich von den Gegnern des Papstlichen ethisch religiöse Natur: die Bedeutung des Papsthums aus's hestigste bestritten wird, kennzeichnet so recht deutlich seine ethisch-religiöse Natur: die Bedeutung des Papstthums für das Heilsleben der einzelnen

De Hebracorum et Christianorum sacra Monarchia et de infallibili in utraque magisterio in tres partes divisa editio altera novis amplisque adaucta lucubrationibus per Professorem Aloisium Vincenzi. Romae ex typographia Vaticana 1875.

Seelen. Inbem Berr Bincengi aus ben Quellen zeigt, baß biefe Auffaffung bem driftlichen Alterthum geläufig mar, bat er bamit jugleich bie tiefere Urfache fenntlich gemacht, meßhalb bie, auf Roften bes innern Friedens ber Bolfer, von einer mobernen Staatsweisheit in Uebung gefeste Rirchenpolitif fo burchaus nicht fachgemäß, jo burchaus verfehrt fei: weil nämlich babei ber ethisch = religiofe Beruf bes Papft= thume gang verfaunt und ihm eine Nachgiebigfeit gugemuthet wird, Die, wo es fich um bloß zeitliche Intereffen handelt, unter Umftanben wohl gerechtfertigt ift, bei religiofen Brincipienfragen nimmermehr. Dieje fcmache Geite einer beute gangbaren Rirchenpolitif mogen auch wohl ibre berufenen Bertheibiger fühlen; weghalb fie, bag ber Rrieg wider ben Bapft jugleich ber Religion gelte, eifrigft in Abrebe ftellen; eine ganglich wirfungelofe Bermahrung, wenn andere Die alte Rirche, welche ja fonft bie heutigen Wegner Des Bapft. thums fo gern im Munde fuhren, in Diefem Bunft bas Richtige getroffen hat.

Co ift es mit andern Aufftellungen über bas Papft= thum, welche ber Janusichule fur unumftöglich gelten, wie wenn ber Deifter lehrt: in ber Geschichte ber erften vier 3abrhunderte fei feine Gpur bavon vorhanden, baß ber Bapft über andere Rirchen, außer der romifchen, fein oberftes Lebramt ausgeubt habe. Der Begenbeweis bes Berrn Bincengi ift gang ichlagend. Bie es fich immer verhalten moge mit ber bem Buche Praedestinatus adversus haereses entnommenen Rotig über Betri unmittelbaren Rachfolger Linus und feine Dagnahmen gegen Menanber; vom britten Papfte Clemens 1. bezeugt Gufebind: baß fein Schreiben an bie Rorinther jur Beilegung ber bortigen Birren amtlichen Charafter habe; es mar ein Musfluß ber papftlichen Lehr-Derfelbe Eufebine und Tertullian berichten, daß autorität. in ber montaniftifchen Cache Bapft Eleutherus von zwei entgegengefesten Geiten aus angegangen wurde. Benn ferner Banus fagt, "fowohl Epprian ale Firmilian von Cafarea hatten bem Papfte jebe Berechtigung abgefprochen, anbern Bijdbofen und Gemeinden eine Lebre vorzufdreiben", fo geigt bingegen Berr Bincengi aus ben Briefen Firmilian's, baß ihm bie papftliche Lebrautoritat und ber bem Bapfte jugeficherte Bahrheitebefit (christianae petrae veritas) bem Begriffe nach vollftanbig flar gemefen fei, bei aller Opposition gegen Papft Stephan, mas, bedenft man bie Inconfequeng ber Leibenschaft, gang wohl erflärlich ift. In ber arianischen Beit war die Ueberzeugung von bes Papftes oberfter Lebrgewalt icon fo beutlich im Bewußtfenn ber Glaubigen aus. geprägt, daß Bapft Julius ohne weitere Erflarung und wie von einer allgemein befannten Sache rebend, fagen fonnte: bem firchlichen Ranon gemäß muffe jebe Lehrstreitigfeit bem apostolischen Stuhl gur Entscheidung unterbreitet werben. Much Cofrates fpricht im nämlichen Ginn von einer Borfdrift bes firchlichen Ranons, bag feine firchliche Cache wider bie Meinung bes romifden Bifchofe entichieden werben burfe. Run mochte mohl Giner fragen: wo benn ein folder Ranon gu lefen fei? Muf Diefe Frage antwortet vor= erft Berr Bincengi nach unferer Unficht treffenb: es fei ba. mit überhaupt bas evangelische Befet gemeint; benn gu feinen Borfdriften gehore auch gang mefentlich ber Beborfam gegen ben Statthalter Gottes. Durchaus treffend ift auch bie Chrenrettung bes heil. Bafilius, welchem Janus nachfagt, er habe "in ben ftarfften Ausbruden feine Beringichabung gegen bie Schreiben ber Bapfte ausgefprochen." Das gerade Begentheil ift bie Bahrheit. Die beigebrachten Undfpruche aus ben Briefen bes Beiligen enthalten bie unumwundene Anerfennung ber papftlichen Lehrautorität; wie wenn g. B. in feinem Schreiben an Die italienischen und gallifden Bifcofe, bas außer ihm noch bon anbern Drientalen unterzeichnet ift, erflart wird: gur Bieberberftellung Des firchlichen Friedens im Drient bedürften fie, Die Drientalen, bes Beiftanbes ber occibentalifchen Bifchofe, benen bie Gabe, bas Unachte vom Mechten ju unterscheiben, verlieben fei. Dieje Borte, wiewohl junachft an bie abendlandifchen Bifchofe gerichtet, enthalten ein Befenntniß ber papitlichen Unfehlbarfeit; jenes Borrecht ber Untericheibung bes Unachten vom Mechten eignet ben Occibentalen eben barum, weil ju ihnen ber Bapft jablt. Dber mare es gefnupft an Die bijchöfliche Burbe felber? Dann hatte ber beil. Bafilius von jener Unterscheidungsgabe nicht wie von einem Borrecht ber Abendlanber reben tonnen. Geine etwas ftarfen Musbrude gegen bie lettern begieben fich bloß auf bas perfonliche Berhalten einiger unter ihnen und haben mit ber Lebre nichts gu thun; ja, bie Cache genauer angeseben, nimmt ber beil. Bafilius, wenn er über ben Sochmuth ber Abendlander flagt, ben Bapft von biejem Tabel aus; benn in bemfelben Schreiben, bas bie ftarfen Ausbrude enthalt, gibt er bie Abficht fund, über bie gerügte Saltung jener Abenblander und ihre Unbefanntichaft mit orientalifchen Berbaltniffen beim Bapit felber Rlage gu führen.

Daß ber Bapft icon fur fic allein ber unmittelbare Inhaber ber firchlichen Lehrgewalt fei, hievon war auch Bapft Aberins burchbrungen; wie aus feiner von Theoboret ergablten Unterredung mit Raifer Conftantine bervorgeht. Muf bes Raifers Frage, wie er boch, mit feiner Unficht gang allein ftebend, es magen burfe, ben Frieben ber Belt gu froren ? - antwortet ber Papft : Dein Alleinfteben thut ber Sache bee Glaubene feinen Gintrag. Bang richtig. Denn jene Babe ber Unfehlbarfeit, womit Chriftus feine Rirche gur Reinerhaltung ber Glaubenemahrheit ausgeruftet bat fie befitt ber Papft icon fur fich allein; er ift ihr perfonlich er Inhaber. Dag Bapft Liberius eine haretifche Formel unterzeichnet habe, halt Berr Bincengi fur eine arianifche Erfindung ; wobei er fich vornehmlich auf die Thatfache ftust, bag Liberius feine Rudfehr aus bem Eril, wie Theodoret berichtet, ber Saltung ber romifchen Bevolferung verbanfte, bie, mit bem Wegenbifchof Telir jeden Berfehr meibenb, feit feiner Erhebung bie Rirche nicht mehr befuchte; LEXVII.

von welchem Misstand eine Deputation römischer Damen, sich in vollem Schmust in bas laiserliche Hostager begebend, ben Kaiser so erfolgreich in Kenntniß septe, daß er sich daburch, Liberins aus bem Eril zurudzurufen, bewegen ließ. Solcher Schritte aber, meint Herr Bincenzi, hatte es nicht bedurst, wenn Liberius, wie man ihm vorwirft, auf die faiser-lichen Vorschläge eingegangen ware.

Dieje Bengniffe and ber alten Rirche, welche Bert Bincengi bis jum Bontififat Leo's D. Gr. gefammelt hat, bilben ben erften Theil feines bebeutenben Buches. am eite handelt von ben Falich ungen verschiedener Concile= riten bes 4. Jahrhunderte. In Unbetracht ber unglaublichen Redheit , womit bie Organe bes Liberalismus fort und fort ben Ratholifen in's Beficht fagen, Die gange Theorie von bes Papftes Dbergewalt rube auf eitel Walichung, ift es gewiß ein zeitgemäßes Unternehmen, jene gabireichen Falfchun= gen aufzubeden, bie gerabe umgefehrt ben Begnern ber Bapalbobeit jur Laft fallen; wie fich inebefondere die ichismatifchen Griechen , um fur ihre 3mede in ben alten Concilien einen Unhaltspunft ju finden, eben biefes Mittels mit Borliebe bedient haben. Dit bem Concil von Ricaa beginnend, glaubt herr Bincengi nach Bergleichung verschiebener Lesarten von can. IV annehmen zu burfen, berfelbe habe ursprunglich bie Bestimmung enthalten: bag ohne Gutheißung bes apostolifden Ctubles teine Bifchofeweihe ertheilt werben burfe. Geine bermalige Faffung ware jonach einer arianischen Falfchung ju verbanfen. Der fechete Ranon bes nämlichen Concile wird befanntlich von ben Begnern bes Brimate in bem Ginne verftanben, ale ob barin bie romifche Rirche ben übrigen Batriarchal-Rirchen gleichgestellt, folglich bie Obergewalt bes Papites über bie lettere geläugnet werbe. Auch biefen Ranon in feiner auf und gefommenen Faffung ("Die alte Gitte, die in Aegypten, Libyen und in ber Pentapolis fattfinbet, behalte auch ferner ihre Bultigfeit, bag nämlich ber Bifchof von Alerandrien über alle biefe Provingen Bewalt habe,

ba auch fur ben romifden Bijchof ein gleiches Berhaltnif beftebt") balt Berr Bincengi fur gefälfcht, Diefe Meinung ftust fich junadift auf Die Thatfache, bag nach bes Sozomenos Bericht Die Arianer anläglich Diefes can. VI gu fagen pflegten, obicon nicht an Dacht und Unfeben die romifche Rirche übertreffend, batten boch fie felber, mas Jugend und Muth betrifft, ben Borrang; welche Rebe, wie Berr Bincengi richtig bemerft, feinen Ginn batte, wenn bamale (im 3. 340) ber Wortlaut bee ftrittigen Ranone ber namliche gewesen mare, wie bei ber beute üblichen Lesart. Muf Grund gabireicher Beugniffe aus ber jenen Streitigfeiten nabern Beit, welche beffelben Ranone Erwähnung thun, glaubt herr Bincengi, es habe berfelbe im Allgemeinen Die Rangordnung ber apoftolifden Rirden festgeftellt und babei ber romifden Rirche ben erften Rang querfannt, ben ameiten ber alerandrinifden u. f. w., mobei jedoch feines. wege an einen blogen primatus honoris gedacht werben burfe

Indeffen nicht bloß gefälicht hatten bie Arianer Die nicanifden Conciloriten ; fie hatten auch einen gangen Ranon, ber bem Bapfte bas Recht gufpricht, über alle Streitigfeiten innerhalb ber Rirche enbaultig gu entscheiben, baraus verichwinden laffen. Das urfprüngliche Borhandenfenn eines foliben Ranone (vergl. ben Musfpruch bes Papftes Julius) folgert Berr Bincengi aus Mengerungen ber Bapfte Bofimus Julius, Innocens, Bonifacius, Leo b. Gr., Gelaffus, fowie bes beil. Ambrofing, bie fich alle bei verschiedenen Gelegenbeiten auf einen folden Ranon berufen und ibn ber Gunode ven Ricaa jufdreiben. Beboch find wir icon barum gur Unnahme berechtigt, co gebore biefer Ranon wirflich gu ben Beichtuffen bes Dicanums und fei burch arianifche Tude aus ben Aften verfchwunden? Dhne biefe Unnahme, meint Berr Bincengi, ftunben bie genannten Bapfte famint bem beil. Umbrofine ale Lugner ba. Die alteren Bertheidiger bes Papitthume, ein Bellarmin, Baronine u. f. w. waren biefer Unficht feineswege; auch ohne eine Berftummelnng bes

Nicanums angunehmen (mutilatio fagt herr Bincengi) glaubten jene Manner ben gebachten Borwurf, bag bie Bapfte burch faliche Citate bie Belt getäuscht hatten, erfolgreich gurud. juweifen. Der in Frage ftebenbe Ranon, ben die Bapfte als nicanifch anführen, ift unter ben canones von Cardifa verzeichnet, bald ale ber fünfte, balb ale ber fiebente. Run fteben in ben Sanbichriften, beren fich jene Bapfte bebienten (wie auch in mehreren anderen alten Sanbidriften), bie farbicenfifchen canones jugleich mit benen von Nicaa unter ein und bemfelben Titel. In ber alten Rirche, bis gur Beit bes Papites Gelaffus, meint Ratalis Alexander, fei es Gitte gemefen, überhaupt alle von ber Rirche recipirten canones unter ber Bezeichnung "nicanisch" anguführen; in biefem Sinn erflart Papft Junoceng I. in feinem Brief an Rlerus und Bolf von Conftantinopel: allein bie canones von Nicaa follten in ber Rirche Geltung haben. Wir entnehmen aus biefem Schreiben, wie forgfältig bie Bapfte barüber machten, baß feine von Saretifern fabricirten, vom Ricanum abweichenben canones in die Rirche eingeschmuggelt murben. Dit ber gleichen Corgfalt werben fie etwaigen Mutilationeversuchen vorgebeugt haben. Und wenigstene icheint Die vermuthete Berftummelung bes Nicanums bodit unwahricheinlich. Dit mehr Recht fonnte man von einer Erweiterung bes Nicanums reben; benn bie farbicenfifchen canones, unter welchen be= fanntlich auch ber ftrittige, von Bofimus als nicanisch angeführte canon verzeichnet ift, find erwiefenermaßen auch im Drient für nicanifch gehalten und als folche recipirt worden. Gin Beweis bafur, außer anderen auch von herrn Bincengi für acht gehaltenen Aftenftuden, ift bas Schreiben ber Gynode gu Conftantinopel vom 3. 382 an Papft Damafus, worin biefe Bater bezeugen, es fei bei ihnen in Bezug auf Die Betheiligung ber Nachbarbischofe bei einer innerhalb ber benachbarten Proving vorzunehmenden Bifchofeweihe eine Berordnung in Hebung, Die, von ihnen ale nicanisch bezeichnet, naber befehen nichts Unberes ift, ale ber fechete

Ranon von Cardifa. Folglich nicht blog bie romifden Biicofe , auch die Drientalen felber hielten bie farbicenfifchen canones für nicanifch. Enthält nun ber fünfte biefer canones ein glangendes Bengnif fur bie Bapalhobeit, fo ift biefe Lebre von bes Papftes Dbergewalt auch in ber alten griechis ichen Rirche (welche ja jene canones fur nicanisch bielt und als folde recipirte) folgerichtig jum fatholifden Lehrinhalt gerechnet worden. Denn, wie gefagt, die Bezeichnung "nis canifd" war in ber bamaligen Rirchenfprache gleichbebeutenb mit "orthodor" ober "fatholifch". Diefe einzige Thatfache, baß auch bie altgriechische Rirche von ber papftlichen Dberbobeit überzeugt mar, ift bie ichlagenbfte Biberlegung aller Ungriffe, welche ehebem bie Gallifaner und neuerbinge bie Banusichule gegen bad Papftthum gerichtet haben. Die Forfoung bes herrn Bincengi - bas ift ihr unbeftreitbares Berbienft - bat biefe Thatfache bie und ba in ein neues Licht geftellt. Inbeffen fieht biefelbe icon feit lange außer 3meifel; jo gewiß, als icon bie altern Bertheibiger bes Bapftthume mit ber in biefen Fragen überhaupt erreichbaren Rlarheit gezeigt haben, baß bie farbicenfifchen Ranones, welche befanntlich ber papftlichen Dberhoheit fo glangend bas Beugnif geben, von ber orientalifchen Rirche recipirt find. Dieß Ergebniß ber bisherigen Forschungen, namentlich bas obenermabnte, von Theodoret mitgetheilte Spnodalichreiben aus bem 3. 382 (nach herrn Bincengi einer Pfeudofpnobe angehorend), bas erwiefenermaßen auf ben fechsten Ranon von Sarbifa (wenn auch ungenau citirend), nicht auf ben vierten von Micaa binweist, verfest uns in bie Unmöglichfeit, ber Deinung bes herrn Bincengi beiguftimmen, bag Die Rirche bis gegen Ende bes 5. Jahrhunderte Die farbicenfifden canones nicht gefannt habe. Den Afrifanern allerbinge waren fie unbefannt, und an biefen Umftand fnunft Serr Bincengi eine weitere Spothefe, Die Ermahnung verbient.

Der befannte Streit über bie Appellationen nach Rom, ber gu Anfang bes 5. Jahrhunderte in Afrifa ausgebrochen

war, veranlagte Papft Bofimus, Die afrifanifden Bifcofe auf einen Ranon ju verweifen, welcher bem romifchen Bifchof ein Entscheibungerecht über alle firchlichen Streitigfeiten querfenne. Es war ber funfte Ranon von Carbifa, ben ber Papft, ber Gitte biefer Beit gemäß, als einen nicanifchen citirte. Den Afrifanern, wie gefagt, waren Die farbicenfifchen canones unbefannt geblieben. Go fam es, baf fich eine gu Rarthago im 3. 418 verfammelte Synobe um nabere Mufflarung über jenen, angeblich nicanischen Ranon an bes Bofimus Nachfolger, Papft Bonifacius manbte. In berfelben Angelegenheit richteten ein paar Jahre fpater mehrere afrifanifchen Bifcofe mit Aurelius an ber Spige an Bapft Coleffin ein Schreiben, gehalten in einem Ton, ber bem apoftolifchen Stuhl gegenüber eine feindfelige Wefinnung verrieth. Diefe beiben Echreiben erflart Berr Bincengi fur unacht und erblidt barin ein bonatiftisches Machwert. Ja, Die Synobe felber, ber fie beigemeffen werben, ift nach feiner Meinung gar nicht gehalten worben; fie felber fammt all' ihren Aften gilt ihm für erbichtet. Freche Betruger hatten ben Ramen ber 217 Bifcofe, welche im 3. 418 gu Rarthago über Die Belagianer gu Gericht fagen, unter eine Cammlung ichismatifcher Cdriftftude gefest welche fortan fur bie Aften jener erbichteten Spnobe ausgegeben wurden. Go fei es gefommen, bag bie Fabel von einer zweiten, angeblich in bemfelben 3. 418 über bie Appellationen nach Rom ju Rarthago gehaltenen Synode Aufnahme in bie Befdichtebucher gefunden habe. Demgemäß werben auch die befannten zwei Schreiben bes beil. Eprillus von Alerandrien und bes Bifchofe Atticus von Conftantinopel an Die namliche Synobe gur Beantwortung ihrer Anfrage über ben von Bapft Bofimus als nicanifd citirten, farbicenfifden Ranon von Seren Bincengi fur unacht gehalten. Er ftebt mit biefer Spothefe nicht allein. Bie ich bei Chriftian Lupus lefe, bat fie bereits Marcus Antonius Capellus aufgestellt, beffen Serr Bincengi feine Ermahnung thut. Lupus, obichon er bie gedachte Arbeit ein opusculum insigniter eruditum nennt,

und obicon ibm bie vorgebrachten Grunde ale beachtenes werth ericheinen, ift gleichwohl nicht in ber Lage, Diefer Unficht beiguftimmen. Ego tamen non ausim ista probare. Etenim istam synodum, istas epistolas, ista gesta, tanquam legitima et authentica, laudant Dionysius exiguus, antiquus Africanae ecclesiae codex, alia antiqua Africanorum cunonum collectio, plures Gallicanae synodi, Trullana synodus, synodus octava, Hincmarus Rhemensium Metropolita, aliique plures collectores canonum1). Berr Bincengi geht bei feiner Spoothefe von ber Unficht ans, bag, bie Mechtheit iener Spuobalaften vorausgeseht, folgerichtig gefagt werben muffe: es fei bas Recht ber Appellation nach Rom und folglich bie papftliche Dberhoheit über bie anderen Rirchen, von Der ju Rarthago auf jener Synobe vertretenen afrifanifchen Rirde, faftifch wenigstens geläugnet worben; mabrend boch gerade aus bem Rreis biefer Rirche bie glangenbften Benge niffe fur bas Bapftthum vorliegen. Bortrefflich. Aber wie? Der Glaube ber afrifanifchen Rirche an bie papftliche Oberbobeit, er vermochte nicht Stand gu halten angefichts jener geidictlichen Thatfache? Befanntlich haben fich auf Die lettere bie Begner bee Papftthume febergeit mit Borliebe berufen ; ber Gallifanismus erblidte barin eines feiner ftart. ften Argumente. Und ibm gegenüber maren wir webrlod? Dber wenn man fo will, ce bliebe und blog jener mingige, verzweifelte Ausweg übrig? Denn ein berzweifeltes nenne ich mit Recht bieg Mittel: Die Laugnung einer fo feft beglaubigten Thatfache. Es mare bieß ber Berfuch, ben gorbifden Rnoten ju gerhauen; eine Wendung, worin unfere Begner fofort einen verbedten Rudgug wittern burften. Die alten Bertheibiger bes Bapfithume waren auch in biefem Bunft anderer Meinung. Dhne bie Synobe felber preifgugeben, haben fie ben baraus bergenommenen Einwurf fo wirffam gurud-

<sup>1)</sup> Divinum ac immobile S. Petri privilegium Disserf. II. De Africanae Eccl. appellat. cap. 30.

gewiesen, bag aus jener Thatfache vernünftigerweise nichts mehr gefolgert werben fann, fei es gegen bie Papalhoheit überhaupt, ober gegen ihre Anerfennung innerhalb ber afrifanischen Rirche. Bas Berrn Bincengi bagu bewegt, jene Synobe und ihre Aften fur apofroph ju erflaren, bas ift insbesondere bie von ihr getroffene Bestimmung (can. 28), bag, falle bie Briefter, Diafonen ober bie übrigen nieberen Rlerifer fich über Die Entscheibung ihrer Angelegenheiten burch ihre eigenen Bifchofe beichweren follten, fie mit Buftimmung bes eigenen Bifchofe ihre Befchwerben ben Nachbarbifchofen vortragen fonnten, aus beren Babl bie Richter über Diefe Cache gu bestellen feien; wenn fie aber noch eine weitere Berufung einlegen wollten, bann burften fie fich nicht an bie überseeischen Gerichte wenden (non provocent ad transmarina judicia), fonbern wenden follten fie fich an die Brimaten ihrer Provingen, wie es auch fur Die Bifchofe festgestellt fei; mer aber fenfeits bes Meeres eine Appellation geltend mache, mit bem folle innerhalb Ufrifa's Diemand Rirchengemeinschaft balten (ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam ad communionem suscipiatur). Diefer Ranon will aus ben Berhaltniffen, unter benen er entftanben ift, gebeutet werben. Beranlaffung bagu, wie überhaupt gur Abhaltung ber Spnobe, Die ihn aufgestellt bat, gab ber Briefter Apiarine von Sicca, ber, von feinem Bifchof wegen verschiebener Berbrechen verurtheilt, gegen Rom appellirt und bier Behör gefunden hatte. Diefe Appellation war ein Berftog gegen Die Bebrauche ber afrifanischen Rirche. Die Berufung, fo mar es Gitte in Afrifa, mußte junachft an bie benachbarten Bifcofe und von ba an die Provingialfpnobe, ober ben Brimas, ober an bas Beneralconcil gerichtet werben. Diefen alten Brauch, wogegen Apiarius verftoßen hatte, aufrecht zu erhalten, ift ber 3med bes ftrittigen Ranons. Es wird baburch fogufagen ber Inftangengug fur ben niebern Rlerns geordnet. Das Recht bes Papftes, Appellationen angunebmen und barüber endgültig zu entscheiben, läßt unfer Ranon

bahingestellt. Er regelt, wie gefagt, bloß bie Appellationen bes niebern Rlerus; von ben Bijchofen und ihrem Berhaltniß jum Papft ift barin gar nicht bie Rebe. Denn bie Worte "wie es auch fur die Bijchofe festgestellt ift" (sicut et de episcopis constitutum est) ift ein fpaterer Bufas vom 3. 419 und findet fich nicht in der urfprunglichen Saffung bes Borfahrs. Dieg bat felbft ber Gallifaner Ratalis Alerander anerfannt, biegu bewogen, abgefeben von außeren Grunden, burch bie innere Unmahricheinlichfeit ber Sache felber'). Satte boch biefelbe fechste Synobe von Karthago , welche ben Bifcofen bie Appellation nach Rom unterfagt haben foll, felber an Bapft Bonifacius gefchrieben: fie wolle fich mit ben Appellationen nach Rom, die ben Wegenstand ihrer Beschwerbe bilbeten, fo lange befreunden , bis bag bie nicanifchen Befrimmungen über fraglichen Bunft, worauf fich fein Borganger Bofimus berufen hatte, vollftanbig aufgehellt feien. 3ft bieß bie Deinung eines Mannes wie Ratalis Alexander, bann bat die Bapalhoheit von jenem afrifanischen Ranon nichte gu fürchten; bann liegt fein Grund vor, wefhalb wir und ju bem, nach unferer Unficht gewagten Schritt, jene afrifanifde Epnobe fur erbichtet ju erflaren, entichließen follten. Berade im Sinblid auf Die glangende Beweisführung Des herrn Bincengi, bag in ber afrifanischen Rirche bie Appellationen nach Rom ftete in Gebrauch gemejen feien, Durfen wir getroft bei ber Untwort fteben bleiben, womit bie alten Theologen bie gegen bie papftliche Dbergewalt aus jenem afrifanifden Ranon bergenommene Schwierigfeit gu er= lebigen pflegten; ich fage barum getroft mit Carbinal Defi : Valde animus propendet in Eminentissimorum ac doctissimorum Cardinalium Baronii, Bellarmini atque Perronii sententiam, qui non ipsas generatim appellationes Africanis Patribus improhatas fuisse contendunt; sed eis aliquem statui modum expetiisse, ut scilicet non facile, non praepropere, vel indebite

<sup>1)</sup> Saecul. IV dissert. 28 De jure appellat, prop. 3, obj. 9.

susciperentur'). Und, bei aller Oppofition gegen bie genaunten Bertheibiger ber papftlichen Obergewalt, fiimmt Doch im Grunde felbft Ratalis Alerander mit benfelben überein, menn er fagt: Clericis Africanis vitio non vertebatur, qual provocarent ad transmarina, sive ad tribunal Romani Pontilicis; sed quod per saltum provocarent, contemplis judiciis primatum suorum et Conciliorum Africae; quae maxima eral veteris disciplinae corruptela. Denique notanda sunt verba can. 105 codicis Africani, quae ita habent: "Quieunque non communicans in Africana, in transmarinis ad communicandum obrepserit, jacturam clericatus accipiat." Nam quum obreptum, ex Ulpiano, idem sit quod mendacio et dolo impetratum, hujus canonis genuinus sensus est: si quis excommunicatus in Africa, mendaciis et dolis impetraverit communionem a Romana sede, elericatu privetur. Verum cos non percellit canon iste, qui legitimae appellationis suffragio ad sedem Apostolicam confugerint. Ift bem aber fo, bann ift die Befürchtung bes Seren Bincengi, es fei jene afrie fanifche Snube eine Wefahr für Die Papalhobeit, weghalb er fie fur erbichtet balt, gludlicherweife gang ungegrundet; womit inbeffen feineswege geläugnet werben will, weber bag bie afrifanischen Canones vielfach burch galfcherhand ent ftellt find, noch inobefonbere von bem Schreiben jener Sonobe an Bapft Coeleftin foll geläugnet werben : baf es ein gant erbarmliches Madwerf fei, gang unwürdig bes Aureline, ber feinen Ramen barunter fegend, fich baburch um ben Rubm gebracht hat, ben Beiligen beigegahlt gu merben, mabrent herr Bincengi auf's beutlichfte bartbut, bag bingegen ber beil. Muguftinus feinen Untheil an jenem traurigen Schreiben batte, feinen baran haben fonnte; was ichon fruber Chriftian Lupus aus ber Ueberichrift jenes Briefes, wo bie Ramen bes beit. Augustinus, Alipius und Poffibius feblen, gezeigt

De Rom. Pont. in synod. oecum. et earum canones potestate pars II. lib. VII artic. unic.

hat. Dürfen wir aber schon barum allein, weil uns ein geschichtliches Document peinlich ist, dasselbe für unächt erstären? Gewiß nicht. Wir brauchen zu diesem, immer geswagten Mittel, wie gesagt, um so weniger unsere Zuflucht zu nehmen, da ja Herr Bincenzi durch seine so gründliche Forschung die Anerkennung der Appellationen nach Kom seitens der afrisanischen Kirche in's hellste Licht gestellt hat. Wir erblichen daher in jenem erbärmlichen Synodalschreiben eine persönliche Berirrung des Aurelins und der zu ihm baltenden süngern Bischöse. Quin immo, so urtheilt Christian Lupus über die fragliche Epistel, per ipsam Africana ecclesia creditur complesse sua peccata, ex quidus per divinam justitiam tradita suit in barbaras, haereticas et crudelissimas manus Vandalorum.

Die Rundgebung biefer unferer abweichenden Unficht will bem boben Berbienft ber fritifchen Untersuchungen bes Berrn Bincengi feinen Gintrag thun. Bir wollten Damit blog ber Meinung entgegentreten, ale fonne ber papftliche Brimat nicht wirffam vertheidigt werden ohne jenes von ibm beliebte rabitale Berfahren, bas, wie gefagt, ben alten Theologen burchaus fremt ift; eine Meinung, welcher Serr Bincengi felber, vielleicht gegen feine Abficht, Borfchub leiftet, indem er fur ben gall, bag bie vierhundert von ihm fur unacht und erbichtet gehaltenen canones im Begentheil für acht erfunden werben follten, nichts Beringeres in Ausficht ftellt, ale ben Bufammenfturg ber auf Betrus gebauten Rirche; tunc per se labitur Ecclesiae aedificium fundatum supra Petrum. Bir theilen biefe Beforgniß nicht. Denn jener Grundban ber Rirche, ber Relfen Betri, ift uns in feinem Beftanbe unabbangig von irgend welchem Concilebefchluß, ale welcher ia, ob acht ober unterschoben, ohne bie Beftätigung burch ben Papft feine Geltung hat. Go ift j. B. ber britte Ranon ber meiten öfumenifchen Synobe, welcher bem Bifchof von Confantinopel ben nadiften Rang hinter bem romifchen Bifchof anweist, burch ben Papft nicht beftätigt worben, wiewohl

bie Glaubensbeschlüffe ber nämlichen Spnobe die papftliche Bestätigung erlangt haben. Nach herrn Bincenzi's Meinung ware ber mistliebige Kanon das Werf einer Pseudospnobe. Wie es sich immer mit dieser Conjeftur verhalten möge, in bogmatischer hinsicht ist die Sache gleichgültig.

Wenn wir foeben ber falfchen Meinung, ale fei bie papftliche Unfehlbarfeit von ber Mechtheit ober Unachtheit gemiffer canones abhangig, ausbrudlich vorzubengen für gerathen erachteten, fo burfte auch bezüglich bes britten Theiles, um boswilligen Deutungen von vornherein entgegengutreten, bie Erflärung nicht überfluffig fenn: bag es fich babei um eine bloge Spothefe handle, bie, ob mehr ober weniger mahricheinlich, jebenfalls nicht nothwendig ift, um ben papftlichen Brimat erfolgreich ju vertheibigen. herr Bincengi widmet biefen gangen britten Theil einer eingehenden, feripturiftifchen und patriftifchen Begrundung ber Unficht: bag jener Rephas, bem ber Upoftel Baulus "in's Angeficht widerftand, weil er gu tabeln war" (Gal. 2, 11), ein Anberer ale Betrus gewesen fei. Bei aller Unerfennung, welche wir bem Scharffinn und ber Belefenheit bes herrn Bincengi gollen, glauben wir boch im Sinblid auf bie Wichtigfeit ber Cache bie Bemerfung nicht unterbruden ju burfen, bag berfelbe, nach unferem Dafurbalten, ben aus jenem Biberftand Bauli von ben Broteftanten gegen ben papftlichen Primat bergenommenen Ginwurfen allgu großes Gewicht beilege. Go wird es wohl nicht im Ernft ju nehmen feyn, wenn herr Bincengi fagt: bie Unficht, welche im Begenfat ju ber feinigen jenen Rephas für ein und benfelben mit Betrus halt, folglich bie Unficht ber weitaus überwiegenden Dehrgahl ber Bater und Theologen, tonne ohne Gefahrbung bes Primate Betri (quin derogetur Simonis Petri praerogativis) nicht festgehalten werben. Dag biefer Ausspruch nicht fo ftreng gu nehmen fei, gibt une Berr Bincengi felber ju verfteben. Denn mit ber Befdeibenheit, welche ben achten Gelehrten auszeichnet, will er, um jeber Difbeutung feiner Abficht vorzubeugen, auf seine eigenen Untersuchungen die schönen Worte angewandt wissen, womit der heil. Hieronymus anläßlich der nämlichen Streitfrage darlegt, welches Ziel dabei er sich selber vorgestedt habe. Ego in parvo tuguriolo cum monachis id est compeccatoribus meis, de magnis statuere non audeo, nisi hoc ingenue consiteri, me majorum scripta legere et in commentariis secundum omnium consuetudinem varias ponere explicationes; ut e multis sequatur unusquisque, quod velit. Diese uneigennüßige, ächt wissenschaftliche Liebe zur Wahrheit durchweht das ganze Buch des Herrn Bincenzi; ein neuer augenscheinlicher Beweis dasur, daß rüftige Geistesarbeit ganz wohl vereindar sei mit der demüthigen Unterwerfung unter das Lehramt der Kirche.

#### V.

# Bas in Brengen die Polizei fann.

II.

Seit meiner theoretischen Beleuchtung ber oben aufgeworfenen Frage haben verschiedene Bortommniffe aus ber jungften Bergangenheit ber Preffe ben Stoff zu Untersuchungen geboten, welche insbesondere die Besugniß ber Polizeibehorde Personen vor sich zu laden betrafen.

Nach ben Berichten verschiedener Blätter wurde Ende September in Gofin (Bosen) ber Gymnasiallehrer Enn auf bas Polizeibureau beschieden, um bort über ben Aufenthalt seines ftedbrieflich verfolgten und ber Ercommunisation bes oft genannten Geistlichen Rid zu Rahme beschuldigten Bruders vernommen zu werben. Enn erflärte, baß er ben Aufenthalt

feines Bruders nicht tenne, im Uebrigen aber auch fich nicht für verpflichtet erachte, gegen feinen Bruder vor ber Polizei auszusagen. Daraufhin murbe er zunächst entlaffen, balb darauf jedoch von einem Polizeidiener auf offener Straße verhaftet und drei Tage lang gefangen gehalten.

Der Borfall erregte nicht geringes Auffehen und war felbft ben gahmften Bregorganen gu arg. Unter Unbern fdrieb bie "Rolnifche Beitung": "Bunachft muß bemerft werben, bag ben Organen ber Bolizei ein Recht, Berfonen por fich ju laben, nicht ohne Beiteres guftebt. Dies fonnen nur bie Berichte. Die Pflicht, einem Befehle eines Polizeibeamten, bor ihm zu erscheinen, Folge gu leiften, beftebt für ben preußischen Staateburger nicht. Es wird gewiß in vielen Fallen, auch abgefeben von benjenigen, wo ber Borgelabene alle Beranlaffung bat, fich mit ber Polizei nicht zu überwerfen, aus praftifchen Grunden bas Ginfachite und Zwedmäßigfte fenn, auf eine Ginladung ber Boligeis behörbe in ihrem Umtelofale gu ericheinen, um bie betreffenben Erffarungen bort ju geben ober bie betreffenben Mittheilungen in Empfang zu nehmen; allein eine Bflicht bagu beftebt, wie gefagt, nicht, und Canbibat Enn murbe fich ber Berlegung feines Befeges ichulbig gemacht haben, wenn er bie Borladung ber Polizei einfach ignorirt hatte; obwohl felbftverftandlich andererfeits bie Polizeibehorbe badurch noch nichts eigentlich Ungefestliches thut, baß fie ben Berfuch machte, ibn burch felbit vielleicht in unangemeffener, befehlenber Form abgefaßte Borlabung jum Erfcheinen gu bewegen."

Balb nach der Affaire Enn erzählten rheinische Blätter ben nachstehenden Fall aus Altenessen: "Bor einiger Zeit erhielt herr B. daselbst eine Borladung zum Polizeibureau, welcher nachzusommen derselbe feine Beranlassung fand. Es folgte eine zweite Borladung nebst Androhung von neun Mark Strase für den Fall des Ausbleibens. Herr B. leistete auch jest feine Folge. Die Strase wurde verhängt, der Ueberbringer des Strasmandates, Wachtmeister L., erklärte,

daß er Auftrag habe, Hen. W. jogar mit Gewalt zum Polizeibureau zu bringen. Um weitere Belästigungen zu vermeiden, entschloß sich Herr W. freiwillig mitzugehen. Bon einem Rechte der Beschwerde gegen dieses Strasmandat, wie dieß durch das Geset vom 14. Mai 1852 \$. 20 vorgeschrieben ist, stand in dem betressenden Schreiben kein Wort. Nichts besto weniger protestirte Herr W. und trug auf gerichtliche Entscheidung an. Der betressende Polizeisbeamte hatte aber in dem Strasmandate bemerkt, daß die Steuerkasse in Essen angewiesen sei, die neun Mark einzuziehen. Der Erecutor präsentirte den Steuerzettel mit der Rubris: Strasgelder. Herr W. erklärte, daß er Protest einzgelegt habe und nicht bezahle bis nach gerichtlicher Entscheidung. Es solgte eine erste Mahnung, und da auch diese feinen Ersolg hatte, Execution."

Allerneuestens wurde aus Hohfeppel im Kreise Bipperfürth gemeldet: "Bier Kinder von neun bis zwölf Jahren
waren für den 30. November Morgens 10 Uhr vor das
Bürgermeisteramt in Engelsfirchen polizeilich vorgetaden.
Der Weg vom Hause der Kinder bis nach Engelssirchen beträgt 2½ Stunden. Es war eine Kätte von 5° R. und
hestiger Nordost. Die Kinder wurden einzeln einem scharsen
Berhöre unterworsen, ob in ihrer Schule Geldsammlungen
für Papstpfennige' oder für die Bruderschaft der heil. Kindeheit zur Rettung armer Heidenfinder abgehalten worden
feien." Der Einsender dieser Notiz fnüpste daran die Frage:
Sollte sich tein Jurist sinden, der im Interesse des Publisums
einmal die Frage erörterte, wie weit eine Polizeibehörde bei
Borladungen gehen fann, und in wieweit die Borgeladenen
Folge leisten mussen?

Die "Kölnische Zeitung" hat in ber Eingangs bezogenen Ausführung ben Sat aufgestellt, daß ben Organen
ber Polizei ein Recht, Personen vor sich zu laden, nicht zustehe. In ber That sehlt es an aller und jeder gesetlichen Bestimmung, durch welche ber Polizei ein solches Recht ausbrudlich verliehen wurde. Dem gegenüber bleibt die andere Thatfache, bag hobere und niedere polizeiliche Organe Borlabungen behufd Bernehmung febr häufig ergeben laffen und in einzelnen Fallen ber Richtbeachtung 3mangemaßregeln androben und auch jur Unwendung bringen. Offenbar fußt Dabei Die Boligeibeborbe auf ber allgemeinen Befugniß, ihren "Unordnungen" burch Erecutivftrafen Behorfam ju verschaffen. Go fehr nun auch die Anordnungen felbit die gefehlichen Befugniffe bes anordnenden Beamten überfcbreiten mogen - ber Betroffene bat nur ben Weg ber nachtrag= lichen Befchwerbe an die bobere Inftang um fein Recht gu fuchen. Erft gehorchen und bann reclamiren: lautet bie dura lex fur bie Begiehungen bes Individuums gu ben Drganen ber öffentlichen Gewalt. Bas es aber mit ber nachträglichen Beichwerbe auf fich bat, ift früher ausreichend bargethan worben.

In ben letten Tagen haben bie Berhandlungen bes bentiden Reichstages bas bier in Betracht gezogene unferes öffentlichen Rechtes berührt. Die vielbesprochene Rovelle jum Reichsftrafgejegbuche enthalt u. U. eine Beftimmung, burch welche ben Grefutivbeamten ein verftarfter Schut gewährt werben foll. Der S. 113 ber Borlage lautet nam= lich: "Wer einen Beamten, welcher gur Bollftredung von Gefegen, von Befehlen und Anordnungen ber Berwaltunges behörben ober von Urtheilen und Berfügungen ber Berichte berufen ift, in ber rechtmäßigen Ausübung feines Umtes burch Gewalt ober burch Bedrohung mit Gewalt Widerftand leiftet, ober mer einen folden Beamten mahrend ber recht= mäßigen Ausübung feines Amtes thatlich angreift, wird mit Befängniß von vierzehn Tagen bis ju zwei Jahren beftraft. Diefelbe Strafe tritt ein, wenn die Sandlung gegen Berfonen, welche jur Unterftugung bes Beamten jugezogen waren, ober gegen Mannichaften ber bewaffneten Dacht, ober gegen Mannichaften einer Bemeinde-Schuße oder Burgermehr in Ausübung bes Dienftes begangen wird."

Diefes Baragraphen bezw. ber bemfelben gu Grunde liegenben Erwägungen nahm fich inobefonbere ber Reichefangler gurft Bismart lebhaft an. Er fagte unter Anderm : "Satten bie Beamten ber öffentlichen Giderheit bas Befühl, beffer geschügt ju fenn, ich bin überzeugt, fie murben beffere Poligiften werben im Bewußtfenn ihrer größeren Dacht, im Bewußtfenn ihrer Berantwortung. Daß bamit auch febr frenge und unter Umftanben gerichtliche Beftrafung biefer größeren Gewalt und jebes Benehmens, welches eines folden Beamten und bes gesetlichen Coupes unwurdig ift, verbunden fenn follte, bas betrachte ich ale felbftverftanblich. Aber ich glaube, wir haben uns ju febr baran gewöhnt, bie Dighandlung ber Beamten ber Dbrigfeit als gewöhnliche Brugelei, bie alltäglich porfommt, angujeben. Daburch idwindet gang nothwendig die Achtung vor bem Befete. 36 halte biefen Bunft fur einen ber wichtigften. Denn ber untergeordnete Beamte bat nicht bloß ein Recht auf ben Sout in feiner erponirten Stellung, fonbern ber Bebante, baß er bas Befet verforpert, ift bisber lange nicht lebendia genna. Es wird immer fo angefeben, als ob er bie poligeiliche Billfur verforperte, und biefem Digverftandnig leiftet bie Thatfache Borichub, bag bie Leute ju wenig banbeln fonnen und viel ju viel reben."

Der beutsche Reichskanzler liebt es auf englische Einstichtungen und englische Zustände zu eremplisieren; er pflegt babei aber seider nur mit einem Auge zu sehen und das andere frampshaft zuzudrücken, wodurch dann ganz von selbst die schiessten Bilder und hintende Bergleiche entstehen. Die "Bossische Zeitung" gibt ihm denn auch angesichts der Parallele zwischen dem Berliner Schuhmann und dem Londoner Policeman zu bedenken, "daß in der City kein königliches Polizeipräsidium sostische Resolute erläßt, die der Gesmeinderath aussühren muß, daß es weder Schuhmannschaft, noch die Feuerwehr, noch die Straßenreinigung auf städtische Kosten commandirt; daß die Erekutivbeamten nicht sämmtslich ehemalige Militärs und an den rauhen Commandoton Laxvu.

gewöhnt find; bag fie bei boben Strafen ihr Umt nicht mißbrauchen burfen und mas ber himmelweiten Untericbiebe amifden englifder und beutider Polizei von gang oben bis aam unten mehr find." Daffelbe Thema variirt die "Franffurter Zeitung": "Bas Bismart von ber Stellung bes Schubmanns - bes Erefutivbeamten - ju bem Bublifum und umgefebrt fagte, ift jum großen Theil richtig, falich find nur bie Erflarungen, Die er fur bas eine und bas andere gab. Der bentiche und fpeciell ber preußische Schummann rebet und pererirt nicht ju laut und ju viel, weil es ibm an ber nötbigen Autoritat fehlt, foubern es fehlt ibm biefe Unteritat, weil er ju viel und - um es milbe auszubruden, ju -- unteroffizieremäßig rebet. Wenn fich ber Reichsfangler für verfcharfte Strafe bei Wiberfetlichfeiten und Angriffen gegen bie Degane ber vollziehenden Gewalt auf England beruft, fo fann man biefe Berufung burch einen Sinweis auf Die Saltung und gefesliche Stellung ber englischen Poliziften mehr ale wett machen. In England find bie Befege gum Cout bes Publifums gegen bie Polizei, Die Bismarf uns verheißt, ichon vorhanden, bort regelt nach beiden Geiten bin bas Strafgefet ben Berfehr gwifden bem Burger und bem Erefutivbeamten, man feunt bort weber ben Competeng-Conflift, noch eine gang besondere Rraft ber "Berficherung auf ben-Dienfteib" vor bem richterlichen Forum. Man gebe bem beutichen Schupmanne gu feiner jegigen Machtvolltommenbeit Die Berantwortlichfeit bes englischen Boliceman, man erwede burch Gefege und Unweifungen in ihm bas Bewußtfenn, bag er jum - Schupe ber Burger ba ift, fo wird ber Bfirger auch ohne Strafgefet und erft recht ohne Bericharfung beffelben bem Beamten, ber englisch vorgeht, auch englijd begegnen."

Mir will es icheinen, als habe Fürst Bismart selber bezüglich der Stellung ber Polizeiorgane jum Publifum ben Ragel auf den Ropf getroffen, wenn er am Schluffe seiner Ansführung von bem untergeordneten Polizei Beamten in Preußen bemerkt: "Es wird immer fo angesehen, als ob

er bie polizeiliche Willfur verforperte." Der preußische Burger bat in Wirflichfeit in feinen Begiebungen gur Grefutive vielfach bas Befühl, fich einem unbeimlichen, feindlichen Erwas gegenüber ju finden, und biefes Wefühl er-Hart fich eben baraus, bag bie Dachtiphare ber vericbiebenartigen Faftoren, welche ihm als Polizei enigegentreten, eine nabegu unbegrengte und unbegrengbare ift, bag biefelbe in alle feine Lebeneverhaltniffe forend einzugreifen vermag, baß er Musichreitungen biefer Dacht faft wehrlos über fich ergeben laffen muß und bas brudenbe Bewußtfenn mit fich tragt, Remedur nur felten in ausreichendem Dage und nur unter Ueberwindung ber größten Schwierigfeiten berbeiführen In tonnen. Das lebel, auf welches ber leitenbe Ctaatomann binweist, ift vorhanden, aber es lagt fich burch Beridarfung eines Strafgefegparagraphen nicht befeitigen; es wurselt tief in unfern öffentlich-rechtlichen Inflitutionen und wird nicht eber gehoben fenn, ale bis aus bem vollendeten Bolizeiftaat, ale welchen Preugen fich barftellt, ein Rechtefraat in bes Bortes mabrer und ganger Bebeutung gemorben ift.

Degember 1875.

3. B.

#### VI.

### Schweizer Brief.

Anfang Dezember 1875.

- Die Regierung von Bern bat das Berbannungs-Defret, welches fie unterm 30. Januar 1874 gegen hundert römisch-katholische Priester des Jura erlassen, aufgehoben nud seit Mitte November 1. 38. find die Erilirten wieder in ihrer Heimath.

Wenn man jeboch mahnen wollte, co fei hiermit ber

gab. Der temfche und speciell b recet und pererirt nicht zu laut ur an ter nötligen Antorität fehlt, fo Alter bat, weit er gu viel und - um ju -- marchipiccomäßig retet. De file traffacte Strafe bei Wiberfest gegen ble Digane ber vellziebenden 6 euft, fo taan man biefe Berufung bi the haltung und gesestliche Stellung : meer ais wett maden. In Englan Coun bee Publifume gegen Die Pol verheift, idem vorhanden, bort regett hin das Steafgefet den Berfehr zwi bem Eretialebeamten, man feunt bort Confiffe, noch eine gang besondere R: auf ben Diensteid" ver bem richterliche bem bemifen. Schubmanne gu feiner jegig heit bie De antererlichteit bew englisch e. weite buid Gefege und Anweifungen fern, raf er jum - Edupe ber Bu ber Borger auch obne Strofpofon .....

Um bie ftaatsjefuitifche Tragweite biefer Regierungs. Orbonnang zu bemeffen, muß man wiffen, 1) bag bas gange Berbrechen ber gemagregelten Geiftlichfeit in ihrer offenen Erflarung besteht, Die staatliche Abfegung eines Bifchofe tonne einen fatholifden Briefter nicht von bem, feinem firch= licen Dbern fculbigen Gehorfam entbinben, und 2) baß bas angerufene "in Rechtsfraft erwachfene" Befet nichts anderes ift ale ein ad hoc erlaffenes Bernerifches Gelegenbeitegefes, beffen von ber Regierung in ihrem Ufas angeführter Art. 3 wortlich lautet: "Geiftlichen ober anberen Religionevienern, welche nicht an einer ftaatlich anerfannten Rirchengemeinde angestellt find, ift bie Ausübung geiftlicher Berrichtungen bei einer Religionegenoffenschaft und jebe Birtfamteit an Edulen unterfagt : 1) wenn ber Betreffenbe einem ftaatlich verbotenen religiofen Orden angehort; 2) wenn er erwiesenermaßen fich öffentlich ben Staatseinrichtungen und Erlaffen ber Staatsbehorben wiberfest hat, auf fo lang, ale Diefe Biberfpenftigfeit bauert. Wer entgegen Diefen Borichriften geiftliche Berrichtungen ausübt, wird mit Gelbbuge bis auf 1000 Free, ober mit Befangniß bis ju einem Jahre beftraft."

Inbem bie Regierung von Bern alfo aus Bunbesnothen mit ber einen Sand ben erilirten Beiftlichen bie Thure in bie Beimath aufschloß, eröffnet fie benfelben mit ber anberen bie Thure in bas Staatsgefangniß und ruft ibnen ju: "Dur hereinspagirt meine herrn!" Trot biefes Damofled Schwertes find jur Stunde alle Bemagregelten in ibre Seimath gurudgefehrt, und man ift auf ben weiteren Berlauf bes Gultur : Trauerfpiele gefpannt. Die "Rirchengeitung" beutet an, bag icon mabrend bes Grile mehr ale ein verbannter Briefter als Sandwerfeburich, Biebhanbler, Commis-Bonageur zc. Gelegenheit hatte feine Beerbe ju beinchen und fie meint, bag biefe Befperrten Mittel finben merben, auch nach bem Eril fur bas Geelenheil ihrer Mfarrfinder nicht unthatig ju fenn, ohne bem Baren 1000 Rranfen in ben Schoos ju werfen ober fich fur ein Sabr binter Colof und Riegel ju begeben. Go glatt burfte bieß

Dur Beit be jeber Ranton das Recht, feine verweifung gu beftrafen und tons ju verbieten. Die im Bundesverfaffung hat fedoch i raumungejucht auch biefes fant geftügt auf bas neue Bundesred Ratholiten fofort bie Rudnahme Berfaffung erfchienenen Grilbefre Bern, obicon fie felbft als San Bundedrevifion aufgetreten, wehrte möglichen Mitteln gegen bie Unm Artifele auf ihr eigenes Bell, uni Seite ber Bundesbehörden ein f 15. November) gefest werden, un achtung ber Conftitution gu beweger in Folge Erfenntniß und Befenn Sehlers und Diggriffe, fondern bi gezwungen ift die Berner Regierung gegangen; fie bat fich nicht einmal ! Diefen Scenenwechfel ben Borhang gu mit rabifaler Ungenirtheit auf offen

lagen für "Bfaffenfager" 1280 Fred.; an Sandgelber für frembe altfarbolifche Beiftliche, welche nie im Lande ericbienen ic., 3659 Free.; für folde welche nach furger Beit wegen Gitten lofigfeit und ichlechter Aufführung sc. bas Land wieber beer liefen, 6619 Rree, verichlenbert, Gir Befteffen bei ber In Rallation ber altfatholifden Staatspaftoren wurden aus ber Stagiefaffe 8802 Free, und fur Unterhalt, Sonorirung und Bramifrung berfelben mahrend ber erften achtzehn Monate 124,525 Fred. verwendet; fur außerorbentlichen militarifden und polizeilichen Echun bes altfatholifchen Staate paftorenthums wurden 46,917 Fres., für Beweihraucherung beffelben burch bie Breffe 19,493 Fred., fur anonyme Buntte 2632 Free., fur Gratififationen 3824 Free., fur Reifen, Bewirthungen ic. 9179 Fres, verwendet. 3m Gangen bat bie Einschleppung und Mufgwingung bes altfatholifden Staatspaftorenthume ben Ranton Bern mabrent ber erften achtgebn Monate an Die 250,000 Fred. gefoftet.

Satte biefe Reptilien-Birthichaft nur ben Tabel ber Ultramontanen auf fich gezogen, fo mare biefelbe mmb. maßlich todtgeschwiegen worben; ba aber auch aus proteftantifchen und liberalen Rreifen unliebfame Fragen eingingen und g. B. ber Patriote Suisse (liberal) bie Bemerfung macht: "Die Feber entfällt ber Sand, wenn man an eine folde Berichlenberung ber öffentlichen Belber benft, wenn man eine folde Corruption ber, republifanifchen Gitten beachtet, bie in einem Schweiger Ranton gu Tage tritt, und baß ce gubem noch eine rabifale Regierung fenn muß, bie fich folder Dinge fculbig macht" - ba aus bem eigenen Lager folche Siebe fielen, fo fab fich bie Ctaatefirden-Direftion bes Rantone Bern veranlagt öffentlich an erflaren, bag fie uber ihre Birthichaft im Grunde nur ben Beborben Untwort foulbig fei, im vorliegenden Fall jeboch bie Rechtfertigung auch por bem Bublifum übernehme. Und worin besteht biefe Rechtfertigung? Die Staates firchen Direftion bestreitet nicht bie Birflichfeit ber angeführten Musgaben, fonbern fie behauptet nur, bag fie theilo

anerkannte und genehmigte suchen, so lasse ich Ihnen di dienst fern zu bleiben; aber ich katholischen) Eultus in der Sc nicht, daß Sie tieses bose (!) Ich ertheile Ihnen diesen Rath, Ihnen später die Besoldung i Und unterm 10. Wintermonat rich Ritschard ein Rundschreiben an Lebrer des katholischen Jura's, mi des vom hochwürdigsten Bischof zu

Unter solden Umftanden ift lichkeit in ihrer Heimath allert als freudenreiches, und nur in Aufopferung und Hingabe für E fatholischen Priester bermalen in "Ubi patria ibi bene."

Ratechiemus verbietet.

Aber auch im Rathbaus 3 rofenfarbige; die Dornen sproffen 1 in das eigene Reife Berner Rirchenbireftion bie Rirchenpolitif fich über bie normalen Regeln ber Staatoverwaltung binwegfegen barf und alfo fur fie ber 3wed bie Mittel beiligt,

Bu biefer Ratalitat ber Staatofirden-Direttion gefellte fic eine Calamitat ber Staate-Rinangen-Direftion und biefe beftebt in nichte weniger ale in einem großartigen Gifenbabn-Millionen : Rrad. Die rabifale Berner Regierung bat fich namlich in Gifenbahnbauten bineingeschwindelt, welche Die Bubget-Unfage weit überfteigen, beren Betriebsergebniffe tief unter ben angefundeten golbenen Berbeifungen fteben und bie eine folde Finangnoth gefcaffen, baß bie Regierung fich unterfing, einen tiefen Griff in Die Staatstaffa gu thun, um ben Rrach ibred Gifenbahnichwindels auf einen Mugenblid gu - vertuschen. Aber ber Augenblid ift vorbei, Die Rrifie ift au Tage getreten und bie Situation ber Regierung um fo fchlimmer, ba behauptet wird, biefelbe fei gu bem fühnen Millionengriff gar nicht bevollmächtigt gemefen. Die Cache fam bereits im großen Rathe gur Sprache und es wurde eine Unterfuchunge . Commiffion aufgestellt. Es gibt nun Bente, welche meinen, bie rabifale "Gultur", Regierung werbe an biefem Millionenfrach verenben.

Bir theilen nicht ganz biefe Anficht. Es darf namlich nicht überfehen werden, daß die Eisenbahn- und BanfSpetulationen in der Schweiz beinahe ganz in den Handen
ter radifalen Sippschaft und Brüderschaft liegen, daß die
Direstoren vorzugsweise aus dem Kreise der radifalften Res
gierungsglieder berufen und mit fetten Besoldungen bescheert
wurden und daß diese Berufenen seither ihre Stellung in
ben höheren politischen Behörden, namentlich in den eids
genössischen und fantonalen Räthen nicht aufgegeben, sondern
alle ihre zahlreichen Wahltreibemittel angewendet haben
um ihre politische Größe beizubehalten und zu vermehren.
Dieses "Gisenbahn-Baronenthum" bildet daher zur Stunde
in der Schweiz eine Macht, welche sich gegenseitig schützen
und flügen muß und fann, und dieser Macht dürfte es auch
gelingen, vorläusig die "Brüder und Freunde" zu Bern in

ihrem bermaligen Millionenfrach nicht unterfinfen gu laffen. - Bir maren gar nicht vermunbert, wenn auch biegmal ber "Befuit" und "Ultramontan" und "Rlerifal" in Bern neuerdings beraufbeschworen, und ale Ableiter gerade in biefem Mugenblid verwerthet murbe. Diefe Berenbeichwörung bat icon oft fo aute Dienfte geleiftet, bag ein neuer Berfuch biefer Bauberformel in "vermehrter und verbefferter Muflage" fich wohl ber Dabe lobnt. Wenn alles fracht, fo fteht ja im Sintergrund Die "Gibgenoffenschaft" ale rettenbe Mutter. Die Bunbes-Regierung fauft Die ichwindfüchtigen Gifenbabnen an und bamit gewinnt ber Rabitalismus zwei Burfe mit einem Stein; einerfeits rettet er fich aus bem Rrach und anderseits fichert er fich bie Bufunft, benn bann wird er bie Gifenbahn-Dachte, welche er bisher im Ramen ber Aftionare ausgebeutet, im Ramen bes Bunbes aus. nugen; bie Aftionare mogen allerdinge ihre Renten ein= buffen, ber Rabifalismus aber rettet und vermehrt fein politisches Capital und bas ift ja fur ibn bie Sauptfache. Freilich fonnte am Ende aller Ende auch bem "Bauren" Die Bebuld ausgeben und ohne allen Riefo ift bas Beidaft nicht; wie ein neues "Dene, Thefel, Phares" fdmeben bie Borte bes rabifalen Fürsprech Mathys fel. feinen Collegen in ben Ohren: "Moni Beren, ber Bernerbauer ift duglig, ift febr duglig, ift überaus duglig - wenn man ibm a Gelbfädel reft."

Wie in der finanziellen Welt, so fracht es auch in der attfatholischen; die Schwarmgeister, welche schon dem alten Luther so viel Pein bereiteten, erheben sich gegen diese modernen Lutherleins rechts und links; in allen vier Mauern treten Riffe zu Tage, welche nicht mehr bepflastert und übertüncht werden können. Lopson schreibt und schreit contra Pipp, Camerle contra Lopson, Watterich und Hafe contra Herzog; Democratle catholique und Handelscourier contra Katholische Blätter (alle drei sind altsatholische Desgane), Bern contra Bonn. Hier eine kleine Lese aus den zahlreichen Disteln, mit welchen sich die "altsatholischen In-

telligengen" gegenfeitig rigen. Safe (altfatholifder Staatepaftor in Biel) nennt in einem offenen Briefe ben Bergog (altfatholifcher Staatepaftor in Diten) einen "Infuljager", einen "unter liberaler Daste verftedten Ultramontanen" und apostrophirt ihn folgenbermaßen: "3ch habe einen Rebler in 3bren Augen. Er befteht barin, bag ich bas Grangelium an Die Stelle eines fleinlichen, perfonlichen und filgigen Chrgeizes fegen mochte. Diefen Fehler will ich bis an's Enbe behalten. 3ch habe Gie bis babin außerlich respettirt. Bon beute an aber werbe ich lefen mas Gie ichreiben, und horen auf bas mas Gie reben, und ich werbe es mir gur Aufgabe machen, ber gangen frangofifchen Schweig ju fagen, mas fie von Ihnen gu benfen hat." Batterich (altfatholifcher Staatspaftor in Bafel) beflamirt fcon jest gegen ben fünftigen altfatholifden Bifchof und bas "bierardifde Quos ego" aus Bonn und wirft bem Infultrager in spe (Bergog) Die Drobung in's Beficht, bag bie Schweiger Spnobe auch ohne Bifchof vollständig fei und ber Bi= ichof feineswege jugleich ben Borfit in ber Ennobe ju führen habe zc.

Den Commentar biegu liefert ber "Sanbelecourier" burch folgende Rriegeerflarung gegen bie Bonner Gynobe: "Der beutiche Merfur hat an ber Bruntruter Synobe und noch an anderen Cachen in der Schweig auszusegen, bag Die Bonner Spnode nicht von uns fopirt wird, fonbern bag wir unferer Ueberzeugung folgen. Bir fonnen ihm nicht belfen. Will uns Bonn in unferer nationalen Gelbitftanbigfeit nicht achten, fo verzichten wir auf Die Liebe. Doge man in Bonn ben Bebanfen aufgeben, une mit Belleitaten und Machtipruchen ju ichulmeiftern. Bir wiffen, mas wir wollen. Richt ein Suffragansprengel von Deutschland ift Die Edweig, fondern baffelbe mas bie beutichen Altfatholifen find, eine freie Nationalfirche. Dfficiofe Drohungen gegen une, wie fie ber Derfur gegen bie Altfatholifen ausspricht: Benn Die Schweiter fich nicht gutwillig bem Bonner Belieben in Cachen ber Beicht und bee Colibate fügten, fo

,.. Junerepermer in lage" fich wohl ber Dub. fteht ja im Sintergrund Die Mutter. Die Bundede Regie Gifenbahnen an und tamit , Burfe mit einem Stein: ci Rrady und anderseite ficbert e wird er bie Gifenbahn=Machte ber Aftionare ausgebeutet, in nügen; bie Aftionare mogen bugen, ber Rabifaliemus aber litisches Capital und bas ift , Freilich fonnte am Ente aller G: Bebuld ausgeben und ohne al nicht; wie ein neuce "Mene, bie Worte bes rabifalen Fürf Collegen in ben Dhren : "Moni duglig, ift febr duglig, ift übe ibm a Belbfadel reft."

Wie in der finanziellen Waaltfatholischen; die Schwaalten Luther fo " erließen einstimmig 1) eine Protestation gegen bas "Maffafriren ber Arbeiter burch bie Regierung von Ury", welche "bierin nur fo gebandelt habe, wie jedes andere Glied ber gegen bas Arbeiter-Bolf verschworenen Regierungen auch gebanbelt batte" und 2) einen Aufruf an alle Internationalen und Arbeiter: Bolts-Manifestationen in Diefem Ginne ju organifiren, um "bie Ausbeuter ju belebren, bag bie Urbeiter mube find, fich mit gugen treten ju laffen, und bag fie mit Knirichen bie Stunde ber Bergeltung erwarten." Diefer Aufruf hat Bieberhall gefunden und felbft aus London trafen gunbenbe Borte ein, um die Urner und Die fcweigerifche Bunded-Regierung zu anathematifiren. Liegt bierin vielleicht ein Kingerzeig, warum die italienische Regierung biplomatifche Schritte gu Bern in Sachen ber Tunnel : Arbeiter thut und warum ber Bundebrath eine Ertra . Untersuchung ber Boidener Borfalle anordnete? Dem fei wie ihm wolle, felbit biefes Borgeben ber Behorben brachte ben internationalen Rumor nicht gur Rube und noch unlängft murbe in Biel ein internationaler Arbeiter- Congreß gehalten, welcher bie Mitglieber ber ichweigerifden Bundesversammlung furgmeg ale "300 Conapphahne" bezeichnete, Die "feiglings fich por bem Capital beugen", und in welchem die Frage auftrat: "Wie lange bie Arbeiter noch unter ber Ruthe ber Unsbeuter und ihrer Beichuger gittern wollen ?" Augenblidlich ichenfen wir biefen focialiftifchen Drohungen fur Die Schweig feine große Bebeutung; fie gleichen mehr bem Betterleuchten ale bem Blig, und zeigen nur, bag ungefunde Dampie auch in unferer Atmofphare fcmeben, welche allerbinge feiner Beit burch außere Ginfluffe gu einer gewitterichmangeren Bolfe jufammengeballt und bis jur Giebgluth erhibt merben fonnten!

#### VII.

# Die Bafilita und bas Benebiftinerftift St. Bonifag in München.

Befichrift gum 25 jahrigen Jubilaum von P. Beda Stubenvoll. Munchen 1875. 212 C.

Der Gefdmad bes Tages ift firchlichen Festlichkeiten wenig holb. Gleichwohl hat ber Gebante, gur Erinnerung an bie por einem Bierteljahrhundert erfolgte Grundung bee Rlofters und ber Stadtpfarrei gum beil. Bonifagius in Munchen eine Reftfeier zu veranftalten, von feinem erften Auftauchen an in ben verschiebenften Rreifen lebhaften Unflang gefunden, und bie Tage vom 20. - 22. November 1875 haben von neuem glangend bemiefen, welcher Liebe und Unbanglichfeit unter ber Bevolferung ber baverifden Sauptstadt fich bie Gobne bes beil. Benebitt erfreuen. Dem Bunfche, bie gefdichtliche Berechtigung bes Reftes weiteren Rreifen vor Mugen ju fubren und jugleich bas Unbenten an ben unvergeglichen Stifter Lubwig I. fort und fort wach zu erhalten, ift auch bie icone Festidrift entsprungen, welche ber bereits burch feine "Geichichte bes foniglichen Ergiehungeinstitutes für Stubirenbe" rühmlich befannte Pfarrprediger P. Beba Stubenvoll mit großem Bleife quellenmäßig bearbeitet bat.

Die zugleich tunft: und klostergeschichtliche Monographie zerfällt naturgemäß in zwei Theile, wie benn Kirche und Stift St. Bonifaz mit Recht ben Anspruch erheben, ein uns vergängliches Denkmal ber Kunft und Religion zu sehn, errichtet von einem baperischen Fürsten, bei bem künstlerische Begeisterung und gläubiger Sinn in seltener Bereinigung

fich gefunben.

Am 12. Oktober 1835, bem Tage seiner silbernen Sochzeit, legte König Lubwig I. in der Marvorstadt ben Grundzeit, legte König Lubwig I. in der Marvorstadt ben Grundzein zu einer im edelsten und reinsten Stile auszusührenden Bastlifa; angeregt besonders durch ben Tempel, welchen der Bölkerapostel außerhalb der Mauern Roms besitt, wollte er bem Apostel der Deutschen und dem Orden, der mit und nach ihm die Christianisirung unseres Baterlandes vollbracht, ein Gotteshaus erbauen, wie dis jeht ihnen kein zweites gewidmet

war. Mehrere Jahre guvor hatte er bereits mit ficherem Blide ben noch jungen genialen Georg Friedrich Bieblanb aus Regensburg ale Architeften und Leiter bes Gangen ertoren und ibn auf feine Roften Stubien über ben Ban ber Bafiliten zu Rom und Ravenna machen laffen. In ein= gebenber Beife ichilbert unfere Teftichrift die Leitung und bas Fortichreiten bes Baues, fie gibt und einen Begriff von ber Daffe bee bagu verwendeten Materiales, führt bie fur bie bamalige Beit bebeutenben, fur bie Wegenwart verhaltnifemaßig geringen Roften im Gingelnen vor - bieg Alles nach ben eigenhandigen Aufzeichnungen gur Baugeschichte ber Bafis lita, bie in Biebland's Rachlaffe aufgefunden murben. Reben bem Architetten feben wir bann bie übrigen Runftler, welche bie innere Ausschmudung bes Gotteshaufes übernommen: Beinrich von Deg, 3. von Schraubolph, Fibelis Schon= laub, Joh. Raspar und gablreiche Schuler berfelben in anipredenben Biographien und bor Mugen geführt, und mit großer Barme find bie Berte, welche fie gefchaffen, beidrieben, por Muem bie in ihrer Urt einzigen Fredten: ber große epifche Bilbercuclus, welcher bas Leben bes beil. Bonifagins und bie Berbreitung bes Chriftenthums in Deutschland barftellt.

Rach zwölf Jahren (1847) war ber außere Bau ber Rirche und bes Stiftes vollenbet. Da legte ber Ronig bie Regierung nieber. Die politischen Unruhen verzögerten die Ginmeihung bis jum 24. Dov. 1850. Die innere Entwidelung bes Stiftes und ber Stadtpfarrei St. Bonifag ftellt ber zweite Saupttheil ber Festidrift bar. Lubwig I. war ein besonberer Gonner bes ehrmurbigen Benebittinerorbens, und auch abgesehen bon ber allgemein rechtlichen Berpflichtung burch bas Concorbat, brangte es fein tatholifdes Derg, ben Orben, beffen Glieber feit mehr ale einem Jahrtaufend fo fegensreich fur bie Gultur bes baverifden Landes und Bolfes gewirft, wieberherzustellen und ibm in feiner Saupt = und Refibengftabt eine Beimftatte gu errichten. Mit ber Ginweihung wurden auch Abtei und Stabtpfarrei St. Bonifag tanonifch begrundet. Der tonigliche Stifter ernannte ben begabten P. Baul Birter von St. Stephan in Mugeburg jum erften Abte, nachbem er noch burch eine Dotation von 50,000 fl. und llebergabe bes Rloftergutes Unbeche für bas materielle Gebeiben ber jungen Grundung Gorge getragen. Rach Birter's Abbantung im 3. 1854 erhielt Dr. Daniel Bonifag Saneberg ben Sirtenftab, und ber gleich große Ruf feiner Biffenicaft wie feiner Frommigfeit trug ben Namen bes Stiftes weit über bie Grengen Bagerns und Deutschlanbs hinaus. Siebenzehn Jahre hindurch zierte feine Berfonlichkeit bas Rlofter, bis er 1872 ben Stuhl bes beil. Pirminius gu Speier beflieg, worauf ber bisherige Prior von Schaftlarn, P. Benebitt Benetti fein würbiger Rachfolger murbe.

Beftichrift jum 25 jahrigen Bubitam Dunden 1875. 212 @.

Der Gefdmad bes Tages ift 1 bolb. Gleichwohl bat ber Geban vor einem Bierteljahrhundert erfo und ber Stabtpfarrei gum beil. 2 Gestfeier gu veranstalten, von fein ben verschiebenften Rreifen lebhaft bie Tage vom 20. - 22. Novembe glangend bemiefen, welcher Liebe un Bevolterung ber baperifden Saup beil. Benebilt erfreuen. Dem Bu rechtigung bes Feftes weiteren Rre und zugleich bas Unbenten an be Lubwig I. fort und fort mach gu er Gestidrift entiprungen, welche ber fchichte bes tonigliden Ergiebungein ruhmlich befannte Pfarrprediger P. großem Gleiße quellenmäßig bearbeite

Die zugleich kunft: und klofterg zerfällt naturgemäß in zwei Theile, Stift St. Bonifaz mit Mecht ben An bergängliches Denkmal ber Kunft u errichtet von einem baperischen Fürste Begeisterung und gläubiger Ginn

## VIII.

# 3. 3. Görres'

politifcher und wiffenfchaftlicher Entwicklungsgang.

Bur Feier feines Gentenariume.

In diesen Tagen vollendet sich ein Jahrhundert, seit der große Sohn des Rheines J. J. Görres das Tages-licht erblickte. Wohl ziemt es diesen Blättern, die seinen Ramen tragen, auch diesen Tag zu seiern. Rief doch Bater Görres den Gründern dieser Zeitschrift, seinem Sohne Guido und Phillips zu: "Ich werde euch nicht verstaffen, auf mich könnt ihr zählen!" Wie sein schöner Aufstaffen, auf mich könnt ihr zählen!" Wie sein schöner Aufstaffen, die Weltlage" die Zeitschrift in die Deffentlichseit einzgeführt (1. April 1838), so hat er ein volles Dezennium sein Wort getreu gehalten und auch das zweite noch mit den "Aspekten an der Zeitenwende" begonnen; doch ehe er die Nepekten nach allen Seiten hin gestellt, rief der Herr des Lebens und des Todes ihn von diesem Schauplag ab.

Die Zeiten hatten wirklich fich gewendet und die Worte bes Sehers fich erfüllt. Ein neues Stufenalter der Gesichichte ift seit seinem Tode eingetreten, die ehernen Pforten wurden wieder aufgeschloffen und die Revolution, bisher muhfam nur in Polizeiverschluß gehalten, brach herein. All' die Berjänmniffe, welche Görres aufgededt, all' die Mißs

Atti.

griffe, vor benen er gewarnt, all' die Sünden und all' das Unrecht, gegen welche er sein zürnend Wort erhoben, haben die Rachegeister herausgesordert und seither wechseln nur in immer fürzern Intervallen die Fieber-Parorysmen zwischen Despotism von oben und Tyrannei von unten, wenn sie nicht im Cäsarism sich verbinden. Die alte Ordnung, die der Congreß zu Wien geschaffen und deren Haltlosigseit Görres schon von Ansang ausgedeckt, "weil der Bau nicht auf der Natur der Dinge, nicht auf lebendig grünem Boden ruhte"), hat sich wirklich als ein "Provisorium" erwiesen: sie ist umgesippt und fein Stein mehr auf dem andern gesblieben. Die Regierungen haben sich dienstdar gemacht der Nevolution, und der Friede, den das Geseh der Trägheit im Nachhalt der Schauer der Revolutionsfriege noch vierzig Jahre aufrecht erhalten, ist aus Europa gewichen.

Borres Leben war eine "fturmifche Fahrt"?). Sinausgeworfen am Beginne feiner Laufbabn in bie tobenbe Gee, hatte er jedoch bald bei ber Reinheit feiner Abnicht und Energie feines Beiftes und unter bem Schupe feines Engels Die ewigen Standfterne gefunden, und wie fehr auch fturmten Die Winde und Die Aluthen brandeten, er bat Diefe feiner Sahrt jum fichern Borte Dienftbar ju machen gewußt. Dan fann mobl fagen: in Gorres babe bas gange Ringen und Streben ber Beit und namentlich Deutschlands im Wiffen wie im Leben feinen vollen Wiederhall gefunden. Mile Die Biele, Die bas bentiche Bolt fich gejest, fpiegelten fich in feinem Beifte , all' Die Aufgaben Die es fich gestellt, fanben in ihm einen Mitarbeiter und Mitftreiter, alle Leiben und Frenden ber Nation bat er im tiefiten Bergen mitempfunden; aber bas was Dentichland ale Beruf von einer bobern Sand vorgezeichnet gewesen, baben wenige wohl in feinem letten Biele fo flar erfannt, wenige find ihm fo treu

<sup>1)</sup> Befammelte Politifche Schriften V. 145.

<sup>2)</sup> Borres Borte auf bem Tobbette.

geblieben und nach dem Mage ihrer Krafte fo gerecht geworden, ale Gorres nach dem der feinen.

Darin bat wohl auch allein ber fympathifche 3ng feine Quelle, ber jo viele Danner ber verschiebenften Richtungen, Beftrebungen, Berufe, und gerade bie ebelften, ihmentgegenführte. Große Belehrfamfeit und ein thatiges öffentliches Leben mogen wohl eine Gingeln-Berfonlichfeit jum Cammelpunft fur Biele machen, man fucht fie, weil man fie braucht man fieht fie aus Reugierbe ober um eigene Gitelfeit gu befriedigen; aber mas ju Gorres hingezogen, mar eine fittliche Rraft, Die er bei feinen übrigen Gaben barin befaß, bağ er vollig felbitlos und uneigennubig ben bochften Bielen bingegeben, wie er benn auch fein öffentliches wie fein Brivat= leben ftete rein und unbefledt erhalten bat. Darum ragte er in ber That burch ein halbes Jahrhundert bin empor wie eine Gaule, an ber Biele fich aufgerichtet. Er batte felbit ben Madtigen biefer Belt, wenn fie nicht je nach Umftanben ibn gefürchtet und verfolgt, Achtung abgerungen, Ciaatsmanner und gelbheren wie ber eble Freiherr von Ctein, Beneral Gneifenau und Scharnhorft haben ihm ihre Unerfennung, ja Freundichaft gezollt; Manner ber Biffenichaft febnten fich "nach einem Labetrunf aus bem reichen Brunnquell feines Beiftes"); einer ber Ebelften betrachtete ben Berfebr mit ihm "wohlthuend, wie Bnadengabe"2). Er felbft fonnte fagen: "Das ift meines Lebens ichonfter Stern von je gewefen, bag bie Befferen fich vertrauend immer um mich ber gefammelt, wie auch ich nur zu ben Buten mich gehalten"3); und ebenfo fonnte er auf bas Beugniß bes rheinischen Bolfe fic berufen, "bas ibn von Ingend auf gefannt, wie er burch Revolution, Rrieg, Defpotism und vielfache Echidialswechfel, obne fich irgend wie ju beichmugen, bindurchgegangen, nie

<sup>1)</sup> Grenger in einem Brief vom 3. 1824. Gefammelte Briefe III 130 .

<sup>2)</sup> Bohmer Beben und Schriften I. 128.

<sup>3)</sup> Mythengeschichte ber affatischen Welt. Borwort.

feine Gewalt migbraucht, nie feinen Bortheil gefucht"1). End= lich weht aus feinen Schriften ein folder warmer, beleben= ber hauch ber Begeiftigung und Begeifterung auch uns ent= gegen, bag jest noch gilt, was Rudert ihm jugefungen:

Ginem ewig grunen Baume gleich ift Gorres, Woran fein einzig Blattlein ift ein borres.

T.

Borred Jugend fiel in Beiten, in welchen alle Berbaltniffe einerfeite faul geworben, andererfeite nach Dengeftaltung brangten : buffer brannte bie Lampe bes Beiligthums, feine Bachter fcbliefen, wenn fie nicht felbft mit bie Drgien ber Aufflarung gefeiert. Die Machtigen biefer Welt, großentheils in frangonicher Luberlichfeit verfunten, bielten Die Bolfer eingezwängt in aufgeflarten Defpotiom, wenn man fie nicht geradezu ale Baare verschaberte. öffentlichen Buftande waren unhaltbar, ja unerträglich geworden. Das fatholifche Bolf, gwar noch großentheils einfach und treu dem Glauben feiner Bater, trug boch im Leben ben Charafter "ber Spiegburgerlichfeit und Berfnocherung" und war ohnmächtig gegenüber ber Gintfluth ber neuen 3been. Die traditionelle Biffenschaft mar obfolet, weil ftationar geworben und nimmer mochten bie alten Formen bem Drang ber Beifter nach tieferer Ergrundung ber Babrheit mehr genugen, ebensowenig ale butch fie Die fich aufbrangende Daffe neuer Entbedungen, Die bald gu neuen Biffensgebieten fich geftalten follten, ju bemaltigen mar. Roch weniger mochte ber vulgare Rationalismus gemäß feiner flachen, alles Positive in Religion und Beschichte negirenben Natur bem, wonach bewußt ober unbewußt bie Beit gerungen, entgegenfommen ; er trieb ja nur Die Beifter in bie angerfte Gottesferne und leere und mas er geboten, war ja nur die Frage beffen, was die Beit bedurfte. Wie

<sup>1)</sup> Triarier S. 165. In Sachen ber Rheinprovingen und in eigener Angelegenheit. Politische Schriften V. 660 und ber Brief an Breiheren v. Stein Gesammelte Briefe II. 426.

Das öffentliche Leben durch und burch brüchig mar, fo erwies fich auch die damalige Wiffenschaft als ohnmächtig ber Beit und ihren Forberungen gegenüber.

Daher ber Drang nach Neugestaltung auf beiden Gebieten. Nachdem im Wissen Alles wankend geworden, mußte
um so mehr das Bedürfniß sich regen, ein durch sich selbst
gewisses, erstes Princip, auf dem die Wissenschaft ruhen könnte,
au sinden, und das geeignet wäre, das ganze Gebiet der Einzeln-Ersenntnisse in ihrer Isolirung in einer principiellen Einheit zu erfassen und eine tiefere principielle Ersenntniß au gewinnen. Darnach hat die neuere Philosophie damals gerungen und darnach ringt sie heute noch; denn nimmer gelingt eine historische Aufgabe, wie sie denn einmal besteht, mit Ginem Burf, sie kann nur allmählig gelöst werden, und nicht ohne daß dem Forscher auch sich viele Abwege bieten, die nicht leicht einfach vermieden, sondern auch als solche erkannt werden sollten.

Aber and bie ferner unhaltbare Lage ber öffentlichen Buftanbe brangte nach Befreiung von bem Drude, ber auf Der Wesammtheit fewer gelaftet; auch ber Ruf nach Freiheit mar fo in ber Beit begrundet und geschichtlich berechtigt; es banbelte fich nur barum, ibn in feiner innern Wahrheit gu begreifen, wie jum rechten Biel gu fuhren. Machte er fich auch anfänglich bei ber Morichheit aller Buftande, wie nicht anbere ju erwarten, mehr in fubjeftiver Beife geltend, mar es bie Freiheit , welche aus ber Individualität hervorging, fo mußte bieß Streben nach Freiheit von feiner blogen Subjettivitat befreit und auf ben Boben bes Rechts geftellt werben, follte bie Aufgabe ber Beit in biefer Sinficht fich vermirflichen. Auch bieg mar aber bem allmabligen Entwidlungsgang ber Beidichte überlaffen. Wem nun auf Die Beit nach biefer ober jener Geite einzuwirfen ber Beruf geworben, mußte baber, follte er feiner Aufgabe genugen, bas mas ber Beit noth gethan, in fich felbft bewältigen und nur nach bem Dage ber Richtungen, in benen er fich baran

ftarf gerungen, founte er, nun abhaltend, wie leitend und forbernd auf fie wirfen.

Gine folde Aufgabe ift nun Borres geworben. Er follte bas mas in ber Wiffenschaft ber Beift ber Beit eigentlich gewollt, forbern, wie bem was ber Ruf nach Freiheit und Bolferglud Babres und Berechtigtes in fich hatte, ein Berold werben. Aber nur im barten Rampfe mit ber Beit follte er fich ftarf ringen. Da er in feiner Jugend ebenfo führerlos gewesen, wie bie Beit felbit, fo war er völlig an fich felbit gewiesen. Das einfache elterliche Saus bot ibm "bem ercentrifchen Ropfe" außer ber driftlichen Ergiehung nichte für feine geiftige Entwidlung, fo wenig ale bie Schule. Celbft feine Univerfitatoftubien mußte er icon im Beginne unterbrechen. Er mußte alfo burch ben Buft ber Beit fich mit eigener Thatfrajt burchringen. Daburch aber follte er eben geftählt werden und fene Gelbftftandigfeit und Ungbhangigfeit bes Charaftere fich berausbilben, wie jene Driginalitat, welche bei aller Ginfachheit feines Befens icon frub feine Thatigleit auszeichnet, wie icon bie Borte in einer feiner erften Edriften bieg bezeichnen: "Reinem Barteiführer maa ich unbedingt bulbigen, fein Parteiführer mag ich werben, fur bas Gine habe ich ju viel Stoly, fur bas Unbere gu wenig Gitelfeit"1). Um in folder Coule jedoch ju besteben, bedurfte es einerseits jenes gewaltigen Wiffensbranges, ber fein ganges Leben hindurch ibn erfüllte, andererfeits aber fener reinen felbitlofen Abficht, Die, indem fie immer nur bie Wahrheit und bas Recht gewollt, auch biefer jedes Opfer ju bringen bereit gewefen. Diefe Baben murben in feine Geele gelegt; aber er bat ficher bamit gewuchert, bag fie reichlich Binfen trugen. Gein Biffenebrang ließ ibn nimmer ruben, um auf allen Gebieten ibn gu befriedigen, ja neue Bege und bie Eroberung neuer Gebiete angubahnen. Aber nicht blog um Erweiterung bes Biffens mar esihm gu thun, fon-

<sup>1)</sup> Aphoriemen über bie Runft X.

Beltanschauung, die bas Einzelne unter einem Princip, unter Einem großen Weltgesetze ihn erschauen ließ. Daher führten jeine Forschungen ihn ebenso auf bas Gebiet ber Natur, wie auf die ganze große Vergangenheit der Menschengeschichte zurud, andererseits aber suchte er auch die ewigen Grund- lagen alles Sepns und Werbens auf. Auf Grund des Einen Princips fonnte er daher auch in der Natur selbst wieder nur das Borbild für die große Entwickung des sittlichs geiftigen Lebens der Geschichte erblichen.

In dieser Allseitigfeit und Tiefe seiner Anschauung hatte er auch die Macht, auf das öffentliche Leben Einfluß zu üben. War hier der alte Grundbau von Ruinen übersichüttet, wie von den Hütten der Neuzeit überbant, so konnte er gerade dadurch, daß er an die Fundamente ging, wie sie einerseits in der Ratur der Dinge liegen und andererseits historisch gelegt waren, um so mehr auch seine Zeit, in der Alles zum Umsturze kommen sollte, auf diese weisen, die allein einem Reuban sesten Grund und Boden bieten konnten.

Bie er aber erfüllt mar von bem Drange ber Beit nach Erweiterung und Bertiefung bee Biffene, fo auch von bem nach Freiheit. Auch er ftimmte ein in ben Ruf nach ibr, auch er erfannte beffen gange volle Berechtigung. Collte er aber ein Berold achter Freiheit werben , fonnte fie ibm nicht in jener leeren Allgemeinheit bleiben, noch fonnte er fie nur in Diefer ober jener Form, wie ber Tag fie aus ber Subjeftivitat bes Gingelnen berportrieb, auf ben Altar ftellen. Bie er nur bie gange rolle Bahrheit wollte, fo war ihm auch bie Freiheit ein 3beal, bas in einer Unendlichfeit leuchtet, und nur allmablig und nur in bem Dage annahernd, wie "in einer unendlichen Bleichung" gewonnen werben fann, ale fie auf Wahrheit und Recht gefeftet wird. "Wahrheit ohne Freiheit galt ihm baber ale ein verborgener Chab, ale eine verichtoffene Quelle; Freiheit ohne Bahrheitoliebe aber ale ein unrecht Gut in eines Gottlofen Saufe"1). Er fonnte aber nur die gange volle Bahrheit wollen und Die Freiheit ihm nur folange ein 3beal fenn, ale er fich nicht eigenfüchtig und fich felbft genugend in fich abichloß; folange er nur bas Gange wollte, nicht ftille ftand, fonbern feinen freien Ginn fur bas Gange offen bielt. Denn bas ift bas große Beltgefes, an bas fich alle Entwidlung in ber Ratur wie in ber fittlichen Belt ber Weichichte fnupft, bag namlich ohne Unterwerfung bes Gingelnen unter bas Bange, bes Gigen-3che unter Die 3bee fein Fortidritt moglich. Bie in ber Ratur bas Leben nur baburch fich entwidelt, bag jebes Eigenseyn eines Raturdinges ber bobern gestaltenben Geele fich unterordnet und ihr bient, fo fordert ber geiftigefittliche Fortidritt bie freie Unterwerfung gerade unter bas Sochite. Auch im fittlichen Leben wie in ber Biffenschaft gilt baber ale erftes Befet: "Berleugne bid felbft"2). Denn nur burch ein Bergichten auf vorgefaßte Meinung, nur burch ein Mufgeben auch mancher vermeintlichen Errungenschaft, Die nur fubjeftiver Echein bes eigenen 3che gewesen, fann bas Gold ber Wahrheit gefunden werden. Golde Korberung fteht freilich im Begenfat ju bem mas jest ale Brincip einer Ethif, Die nur ju mabrer Bestialitat führen mußte, in bem Cabe: "mache bich felbft geltend", formulirt werben möchte.

Gorres hatte immer diese Selbstverlängnung genbt, er war immer ein bemuthiger Forscher, gerade weil er nur die ganze volle Bahrheit wollte, wollte er nie der befferen Ueberzeugung sich verschließen. Es fam ihm daher nie "der Gedanke, daß das was er sich ausgeflügelt, die unbedingte Wahrheit, und etwa das Dogma irrig sein").

<sup>1)</sup> Deutschland und bie Revolution. Bef. Schriften IV. 71.

<sup>2)</sup> S. auch 3. F. Bohmer's Leben und Anfchauungen. 141.

<sup>3)</sup> Bef. Schriften I. Borrebe IX.

Er schente baher auch nicht die muhsamften Studien zu erneuern, um die Quelle seines Irrthums zu entdeden. In gleicher Weise sah er die Freiheit nicht da, wo die große Menge, die oft wie gehet vom bosen Geiste sie erblitte, nicht da, wo die Bacchanten den Ruf der Freiheit erschallen ließen, Görres wollte nur die Freiheit, die es ift, und er hielt sich immer ferne von ihren Thyrsussichwingern und, selbst als sie in seiner Jugend ihn in ihre Reigen führen wollten, hatte sein reiner Sing ihn bald ihre Natur entdeden lassen.

Görres' Ringen nach Wahrheit und Freiheit war somit durch und durch eine sittliche That und wenn er sagt: "der religiösse Unterwerfungsalt unter die Idee ist seiner Ratur nach gerade das höchste Werf der Freiheit"), so hat sich dieß gerade anch bei ihm bewährt. Diese That der Unterwerfung hat ihn immer mehr die Wahrheit und die ächte Freiheit sinden lassen, und darin hat er auch seine Zeit, und was in ihr gelegen, in sich selbst bezwungen. Indem er aber so in den Dienst der ganzen Wahrheit und der ächten Freiheit sich begeben, konnte er auch der Zeit ein Führer werden, wie er es geworden.

Der Ruf nach Bölferfreiheit, der von Frankreich nach Deutschland drang, hat auch in dem noch nicht zwanzigjährigen Görres seinen Wiederhall gefunden. Ihm fann dieß nicht zum Borwurf seyn, da auch ergraute Männer, wie Rlopstock, Johannes Müller und Andere anfänglich sich gleichsfalls hingerissen fühlten, eine Aenderung der Dinge eine unbedingte historische Nothwendigkeit war. Als die Rheinslande nun den Franzosen so gut als ausgeliefert waren, und

<sup>1)</sup> Befammelte Bolitifche Schriften IV. 454.

ua ohne Unterwerfung bes & Eigen-3che unter Die 3bee fei ber Ratur bas Leben nur bab Eigensen eines Naturdinges fich unterordnet und ihr dient, Kortidritt Die freie Unterwerft Much im fittlichen Leben wie i ale erftee Befet: "Berleugne Di ein Bergichten auf vorgefaßte Di geben auch mancher vermeintlich fubjeftirer Edein bes eigenen Gold ber Wahrheit gefunden 1 fteht freilich im Gegensat zu b einer Ethif, Die nur ju mabrer & bem Cape: "made bich felbft ; möchte.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

1

Görres hatte immer dieje Swar immer ein demuthiger Forst ganze volle Wahrheit wollte, 1 Ueberzeugung sich verschließen. "der Gedanfe, daß das was barin, baß er feinen Begenftand ans bem Brincip entwideln wollte, auch bas Mittel, fobalb er in's Brincip fich mehr vertiefte, die Brethumer felbft wieder auszuscheiben. Gorres bedurfte bagu nur weniger Jahre, mahrend biefelben 3rrs thumer noch bie Goben gar Bieler, Die gegenwartig Dadit haben, bilben. Namentlich gilt bieg von feiner Unschauung uber bas Berhaltniß von Rirche und Staat, Die nach ibm ibeal "an fich fein Berhaltniß ju einander haben, ba bas Bebiet bes Staates Endlichfeit, bas ber Rirche Emigfeit fei. Beibe feien nur burch einen großen Sfthmus verbunben. Da ihre Machthaber Menichen find"1). Er fennt fo die Rirche ale eine transcendente Dacht an, Die ein völliges Unalogon bes Staates fei mit oberfter gefengebenber Bewalt, aber fie burfe feinen phyfifchen 3mang ausüben, muffe bie Erefutive ber Solle überlaffen. Hebrigens fonne auch ber Staat bie Rechte ber Rirche labiren, wenn er fich in ihre innere Drganifation einmifche, wenn er ihrer gefengebenben Bewalt illegale Beffeln anlegt u. f. w. Bas ben Frieden unter ben Staaten betrifft, forbert er einen "oberften Berichtshof" für feine "Bolferrepublif". Much bas Brincip ber Richtinter= vention im abfoluten Ginne, wie co Napoleon III. und Die beutiche Reichstagemehrheit aufgestellt, glaubte er bamale icon nicht anerfennen gu fonnen").

Im "Nothen Blatte", im "Rübezahl", in welchen er mit der glühendsten Begeisterung für die Republif eingetreten, befennt er in seinem "Glaubensbefenntniß", daß der "unveränderliche Firstern ihm das Ideal der veredelten Menschheit sei. Nur der Glaube an die allmählige Annäherung an dieses Ideal vermag den Beobachter zu einer Zeit aufrecht zu erhalten, wo alle Leidenschaften von ihren Ketten

<sup>1)</sup> Berabe barin liegt aber nothwendig ihr Berbaltniß zu einauber!

<sup>2) 1.</sup> c. 63. Gben weil die Staaten einen fittlichen Charafter haben, tonnte ein oberfter Gerichtshof nicht besiehen ohne bas Recht ber Intervention, wenn es auch nur in ben außerften Fallen geubt werben burfte.

entbunden umbertoben"1). Mit der nüchteruften Dbieftivitat erfennt er aber, bag bas Jahrhundert mohl reif fei, "bie bespotifche Form bes Ctaates abzumerfen und bafur eine Reprafentativ-Berfaffung einguführen, nicht aber für eine rein bemofratische Form." Indem er aber angleich eine Beriobe unterscheibet, in welcher "bie Menichen feiner Regierungsform bedürfen, weil jeder fich felbit regiert, ohne ben Undern gu verlegen, Diefe aber in ber endlichen Beit nie eintritt"?), abut er icon ben 3beal = Staat, ber aber auch nach Platon nur im Simmel ift'). "Unparteilichfeit im ftreugften Ginne ift mein erftes Wefet und Bahrheitoliebe mein zweites, Furchtlofigfeit im Bewußtfeyn, obne Rebenabficht rechtichaffen ju banbeln, Die ungertrennliche Bejellichafterin auf meiner Laufbahn" 1). Daber erflarte er: "Rrieg allen Spigbuben, bie Sand bem ehrlichen Manne." Außer Diefer feiner fittlichen Gelbftftanbigfeit war es fein Ginn fur univerfelle Unfchanung, bie ihm bie Dinge auch bier icon nie ifolirt, fondern nur im großen Bufammenbange ber Bergangenheit und Bufunft betrachten ließ und einem hoheren Wefege unterworfen, bas abnlich wie in ber Ratur, fo auch in ber fittlichen Welt ber Weichichte waltet. 3bn leitete ber Glaube an "ein immerwährendes Fortidreiten ber Menfch= beit jum 3beal ber Gultur und Sumanitat; eine gute Ctaates verfaffung fei aber bas Mittel bagu"5). Der Ctaat war ibm alfo bamale ichon nicht 3med - allerdinge eine Rinder= mabrheit, Die man aber gegenwärtig völlig vergeffen bat. Indem er nun gemäß Diefen Grundfagen all' ben Ungerechtigs feiten und Raubereien bes frangofifchen Diebegefindele ent= gegentrat, fam er bald in Rampf mit ben Beborben. Das

<sup>1)</sup> Rothes Blatt II. 39.

<sup>2) 1.</sup> c. 40-42.

<sup>3)</sup> In gleicher Beife hat befanntlich fich auch Schelling ichon in feiner erften Beriote ausgesprochen.

<sup>4)</sup> l. c. II. 138.

<sup>5)</sup> R. Bl. II, 40.

"Rothe Blatt" follte daber verboten werben, aber Gorres fam bem guvor, gab es auf und fchrieb bafur ben "Rubes jahl" im gleichen Geifte fort.

Man hatte ihm fpater oftmale Jafobinismus vorgeworfen, und namentlich bag er bamale bie Bereinigung ber Rheinlande mit Franfreich betrieben babe. Huch Freiberen von Stein hatte man bieje Meinung von ihm beigebracht. Allein es ift dieß völlig unbegrundet, wie auch Gorres Stein gegenüber fich vollständig gerechtfertigt bat. Die republis fanifche Bewegung fing in Cobleng wie anderwarts nicht fruber an, ale bie bie Lande in ber That vom Reiche aufgegeben maren; aber anftatt fur Die Bereinigung mit Frantreich gu wirfen, that Gorres Alles, um Diefes ju verhindern. In ibm flieg querft ber Wedante auf, bag biefe Rander fich unabhangig erflaren, biebei Belgien und wo moglich bas Elfaß in ben Bund gieben follten, und fo Solfand und bie Edweig verfnüpfen. General Soche "ber verftanbigfte und billigfte aller frangofifden Benerale" war bafur gewonnen, allein bas Direftorium ging auf bie Unabhangigfeit ber Rheinlande nicht ein, fondern behandelte fie ale Brovingen ober wie Borres anderemo fagt, "es verwandelte bie vier Departemente in ebenjo viele Bajchalife und gab fie feinen Baniticharen preis"1). "Run begann ber innere Rrieg gegen Die Frangofen , von mir insbefondere in Edriften und auf jebe Beife jo beftig geführt, bag ich mahrend mehr als einem Jahre nicht andere ale bewaffnet ausgeben burfte, baufig mit Cabeln und Bayonetten angegriffen wurde und mehr ale einmal im Befangniß fag."

Das ift , bemerft er hingu , "bie Befchichte meines Jafobinism"?). Erft als bas frangofifche Direftorium gar

<sup>1)</sup> Sentung nach Paris. Politifche Schriften 1. 33.

<sup>2)</sup> Bef. Briefe II. 425-426. Man hat öftere Borres bie Schriften "ber politifde Thierfreis" wie "huergelmer" jugeichrieben. Mit Untecht; Gerres erflatte 1839 in ber Munchener politifchen Beitung

feine Abhilfe bem Diebs- und Raubgefindel gegenüber fcbaffte und es fich in Rolae bes Friedens vom Campo Formio barum banbelte, ob es nicht beffer fei bie Rennion mit Franfreich beim Direftorium gu beautragen, wurde eine Deputation, an beren Spige ber noch nicht vierundzwangig Jahre alte Borres frund, nach Baris gefenbet, "um bie innere Lage ihres Baterlandes ju verbeffern und feine außere Erifteng ju ficbern." Die Deputation follte ben Buftand ber Dinge in ber Rabe fich befehen, um falls fie bie Reunion fur guträglich fanden, felbe gu beantragen. Allein furg bevor Die Deputation in Paris angefommen (20. November 1799), hatte am 18. Brumaire bereite Napoleon bie Bugel ber Berrichaft an fich geriffen und bie Frage mar baburch von felbft ent. fcbieben. Gorres fcbrieb baber an feine Committenten: "Debmt ench ben Guetonius gur Sand, ber neue Imperator ift fertig." Rach feiner Rudfehr (1. Marg 1800) legte er gut feiner Rechtfertigung "bie Resultate meiner Cenbung nach Baris" jugleich ale fein "politisches Teftament" (10. Dai) feinen Committenten por. Der Raufch ber jugendlichen Begeifterung findet fich nicht mehr, aber um fo mehr fcon bas Urtheil bes gereiften Mannes. "In ben erften Tagen meiner Jugend haben fich bie 3been von Republifanismus und Berbefferung ber politischen Lage ber Menschheit und ihrer gefellschaftlichen Berhaltniffe mit meinem gangen Befen verfchmolgen; ich habe ihnen angehangen mit Barme und Gelbftverläugnung, ber Drang ber auf mich einfturgenben Erfahrungen mußte febr groß, die Daffe ber babin Bezug habenben Ericbeinungen febr gehauft und ihr Gindrud febr fchneibend fenn, wenn ich fie aufgeben follte fur Diefe gegebene Menschheit, wie fie iest lebt1); wenn ich anerfennen follte, bag bie gegenwärtige Generation fur Die Freiheit verloren ift." Die Ginficht in

vom 3. Februar, bag er biefe Schriften nicht gefdrieben, ja nicht einmal je ju Beficht befommen habe.

<sup>1)</sup> Berrebe. Bgl. Politifche Chriften I. 29.

Die Entfäuschung war somit eine volle. "Solange bie Leiben= Schaften noch in bem ungebundenen Raturguftande umberidmarmen, wie fie Die gange bieberige Beichichte burchtobt baben, folange ift es rafender Unfinn, eine Ration gur Celbfiberricherin erheben ju wollen. Aber ein noch weit verzweifelteres Problem bat fich auf eine Beife gelost, Die ben mit tiefem Echmerg erfüllen mußte, ber bie Erifteng eines Abele ber Bilbung in biefer Generation geglaubt hatte . . . Die Jafobiner-Befellichaften vereinigt mit bem Convent beftanben eine giemliche Epoche bindurch aus allem, was bie Mepublif an Bilbung, Rraft und Talent in ihrem Umfang einschloß. Und mas mar ber Erfolg? ein Funfen war in ben gesammelten Brennftoff gefahren und er erplobirte ge= waltfam. Wilben Beftien abnlich gerfleischten fich bie Leibenichaften und alles mas bie menschliche Ratur Abschenliches und Treffliches bat, mart jum Genialifchen erhoht, und bas gerichmetterte ohne gu beffern"1). "Aber auch eine organi= firte Ariftofratie ber Bilbung vermochte nichte. Bei ibr nimmt ber Wohlstand burchaus Die Stelle ber Moral ein, und fo tam in ben Moberguten nur ein Abel ber Gitte, bet Dem anftatt ber tropigen unverftellten Bilbheit nur bie beuchlerische Intrigue berricht. Satte ber Jafobiniem ben Staatoforper gerichmettert, fo corrobirte ibn ber Doberantiem, gerlegte ibn allmählig und vergehrte ihn wie Beit und Ratur'). Co mußte man gulegt fich dem Defpotiom bes Beiftes und Der Charaftergroße in Die Arme werfen und Die Ausbeute ber gangen Revolution von bem Chrgeize eines Gingigen verichlungen feben"3).

Ueberhaupt findet fich in Diefer Schrift eine tiefgebenbe Maturgeichichte ber Revolution, aus ber auch unfere ameifen-

<sup>1)</sup> l. c. S. 66.

<sup>2)</sup> Taurit find genau alle "Mittelparteien" wie ihre Birfungen conterfeit.

<sup>3) 1.</sup> c. 66-71 und 12.

". "........... Die Deputation in ber Dabe fich beschen, um träglich fanden, felbe gu beant Deputation in Paris angefomme am 18. Brumaire bereite Napol an fich geriffen und Die Frage febieben. Gorres febrieb baber an end ben Suctonius jur Sant, be Nach feiner Rudfehr (1. Dar; Rechtfertigung "Die Resultate mei jugleich als fein "politisches Te Committenten vor. Der Rausch De findet fich nicht mehr, aber um bes gereiften Mannes. "In ben e haben fich bie Ideen von Republik ber politischen Lage ber Menschbeit Berhaltniffe mit meinem gangen habe ibnen angebangen mit Warr ber Drang ber auf mich einfturg febr groß, Die Daffe ber babin Beg febr gebauft und ihr Gindrud fe ich fie aufachen ? "

als tiefgreifend in ber Begründung. Eragen biefe Aufjähe auch mehr ben wissenschaftlichen Charafter, so hatten sie boch, wie überhaupt seine bamalige wissenschaftliche Thätigseit nicht minder einen patriotischen Zwed insofern, als er nun sich als Deutscher fühlend auch positiv das beutsche Bewußtssehn dadurch zu heben wußte, daß er das Bolf auf die Gesichichte seiner Bergangenheit zurückwies, und namentlich seine Kunst- und Literaturschäße ihm wieder vor Augen stellte.

### IX.

Die Staatelehre bes heil. Thomas von Aquin und ihre Bedeutung für die Gegenwart.

II.

Bir haben im ersten Artifel über die Werfe ber neuesten Zeit, welche die thomistische Staatslehre behandeln, Rundsichau gehalten und gesunden, daß sämmtliche Schriften der Dottrin des englischen Lehrers nicht bloß eine historische, sondern auch eine praktische Bedeutung, und zwar eine sehr große, beilegen. Diese Bedeutung liegt aber nach ihnen nicht in Detailfragen und untergeordneten Lehren, sondern sie liegt in den Principien. Die Menschheit ist seit 6:00 Jahren in ihren äußeren Berhältnissen und den socialen Lebensbedingungen eine ganz andere geworden, und darum hat es für unsere Zeit wenig praktischen Werth zu wissen, was ein großer Geist des 13. Jahrhunderts über den Handel, das Münzwesen, Klima, die Anlage von Städten u. dgl. geschrieben, so sehr dieß für den Fachmann und Historister von Interesse sehr mag. Ganz anders ist es mit den

Fragen, welche bie Ratur und bie wefentlichen Bestand= theile ber Cocietat betreffen; in biefer Begiebung ift biefelbe nicht veranderlich und bem Bechfel unterworfen. Go: lange bie Menfchheit besteht, wird es immer eine weltliche Gewalt und gewiffe Formen biefer Gewalt geben; immer wird es Gefete geben und verschiedene Rechte, und immerbar wird ber Ctaat ju anderen Wefellichaften im Berbaltniß fteben, bie ihm entweder über = ober untergeordnet find. hat ber Engel ber Edule in biefen und abnlichen Bunften richtig gebacht, bann find feine Lebren auch beutgutage von großer Bedeutung und bieg um fo mehr, ale gerade in ben Grundfragen bes focialen Lebens Uneinigfeit berricht und ber gegenwärtige religios = politifde Rampf fic um bie Principien breht. Es verbalt fich bier abnlich wie mit ben theoretischen Lebren bes Agninaten. Dan fucht fatholifderfeite auf philosophifdem und theologifdem Bebiete gur Scholaftif und namentlich gur Doftrin bes beil. Thomas jurudjufebren; aber niemand ober nur bochft menfae verfteben biefe Repriftination fo, ale ob alle Lehren ber Bergangenheit in Baufch und Bogen erneuert werben follten, alfo auch bie aftronomijden, demifden und phyfiologifden. Rein, man fucht nur wieder angufnupfen mit jenen Grundlehren und Fundamentalwahrheiten, Die, mas die Philojophie betrifft, nicht einmal mittelalterlichen Urfprunge find, fonbern fich icon bei ben beibnifden Beltweisen finden. Und weil wir gerade fo bie Repriftination ber focialen Lehren bes beil. Thomas auffaffen, barum werden wir die politifche Doftrin nur insoweit berühren, ale fie principieller Ratur und für bie gegenwärtige Beit von Werth ift. rechnen wir gang besonders bie Lehre von ber Staatsform, vom Befete und von bem Berhaltniß gwijchen Staat und Rirde.

Eingange ber Schrift de regimine principum begrundet ber englische Lehrer vor Allem bie fociale Bestimmung bes Menschen. Der Mensch ift von Natur aus social — naturale est homini, ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens (lib. I. c. 1). Und ben Grund hiefur findet er in ber Sulfebedürftigfeit bes Menfchen vor allen anderen lebenben Bejen. Das Thier hat von Ratur alles mas es ju feiner Entwidlung bedarf, ber Denich bingegen braucht nicht bloß au feiner leiblichen Erhaltung und Bervollfommnung, fonbern noch mehr gu feiner geiftigen Ausbildung ber Bulfe anderer Menichen. Das Thier ift von Ratur aus fertig, es braucht nichts ju lernen; ber Denich muß alles von anderen lernen und muß es allmählig und mit vieler Dube lernen. Mus biefem Grunde befigt der Menich auch Die Sprache, jenes Mittel, wodurch er fich mit ben anderen Menfchen in Berbindung fest und von ihnen unterrichtet werden fann. Das Thier bat feine Sprache, weil es auch von anderen nichts gu lernen bat. Coll jeboch bie foetale Ratur bes Menfchen fich verwirklichen, fo ift mefentlich eine Auftoritat ober Gewalt nothwendig, welche bie Bielheit gur Ginheit verbindet. Wo immer eine Ginheit fich findet, ba befteht fie nur burch ein einigendes und beherrichenbes Princip. Die Weltforper bilben eine Ginbeit, weil ein Centralforper fie bewegt. Der Leib ift ein einheitliches Bange, weil eine Geele ihn regiert. Co auch werben bie vielen Menfchen gu einem Gemeinwefen nur burch bie Regierungegewalt - necesse est in hominibus esse, per quod multitudo regatur. (ibid.)

Da die Staatsgewalt nicht für sich, sondern für die multitudo aufgestellt wird, so kann ihr Zweck nur das bonum commune seyn. Der Regent darf nicht seinen Ruten und Bortheil suchen, sondern er hat seine Gewalt zu gebrauchen zum Ruten und Wohle aller Untergebenen. Sehr schön vergleicht der englische Lehrer nach der heil. Schrift die Regenten mit den Hirten; sie sind die Hirten der Bölker, die nicht sich seiber weiden dürsen, sondern die Bölker auf gute und sette Weide führen muffen, wenn sie nicht das Wort hören sollen: Van pastoribus, qui pascebant semelipsos.

Beil mit Rudficht auf ben Trager ber Regierungegewalt

Die Auftoritat eine verschiedene fepu fann, unterscheidet man mehrere Staatsformen. Der beil. Thomas nimmt im Un= fcbluffe an Ariftoteles brei Ctaatsformen an: Die Monarchie, Ariftofratie und Demofratie. Bebe biefer Formen ift im Ctanbe bas Bobl und Glud ber Bolter ju begrunden; jebe hat ihre befonderen Borguge, Die republifanifche Berfaffung 3. B. bat viele Borguge por ben beiben anberen. In ibr find bie Burger meiftens opferfreudiger und patriotifcher, weil fie bas Wohl und But bes Staates als ihr eigenes But betrachten, mabrend Die Unterthanen bes Ronige bas bonum commune mehr ale Cache bes Ronige aufeben und barum weniger bafur einfteben1). Durch bie Republif ift ber romifche Staat fo machtig und groß geworben. Gleich. wohl barf man nicht fagen, baß eine und biefelbe Staates form fur alle Staaten gleich gut fei. Es mag die Demofratie fur einen Staat febr vortheilhaft fenn, fo ift fie ce roch nicht fur einen anderen. Die befte Staatsform für ein Bolf ift jene welche bem Charafter, ber Gitte und Bilbungeftufe Diefes Bolfes am nachften fommt'). Uebrigens nutt feine Berfaffung, wie ber beil. Lehrer wiederholt bemerft, wenn nicht biejenigen welche fie handhaben, rechtichaffen und uneigennübig find. Jebe Ctaateform ift bes Difbranche fabig und fann in Tyrannei und Billfur ausarten.

Betrachtet man jedoch die Staatsform absolut und an fich, so muß man die Monarchie die vorzüglichste Staatsform nennen, weil sie am besten ben Zwed der Staatsgewalt realistrt. Die Autorität hat die Aufgabe, die Bielheit zur

<sup>1)</sup> ibid. c. 4: Plerumque confingit, at homines sub rege viventes segnius ad horum commune nitantur, atpote existimantes id quod ad commune bonum impendant, non sibi ipsis conferre, sed alteri sub cujus potestate vident esse bona communia. Bie man fieht, fennt ber heil. Thomas recht wohl die Bortbeile ber Republif.

<sup>2)</sup> Denfelben Bebanten führt Montesquien aus in feinem L'esprit des lois, t. l. l. c. 3.

Ginheit ju verbinden, aber nicht zu einer ftrammen, icablonenmaßigen Ginheit, fonbern jur Ginheit bes Friedens - hoc est ad quod maxime rector multitudinis intercedere debet. ut pacis unitatem procuret 1). Um eine folche Einheit bes Friedens ju bewirfen, eignet fich aber bie Monarchie mehr als jebe andere Staatseinrichtung, benn es liegt in ber Ratur ber Cache, baß bie Berrichaft eines Gingigen bie Ginheit ber Burger viel eher begrunden fann ale Die Berrichaft vieler - manifestum est, quod unitatem magis efficere potest, quod est per se unum, quam plures. Diefe Wahrheit bezeugt bas gange Univerfum, welches von Ginem Bott regiert wird; wie auch alle Gebilbe ber Ratur burch Gin Brincip ibre Ginbeit haben. Gin Lebensprincip führt ben Saushalt im Menichenleibe; Die Gine Geele beberricht bas regetative und fenfitive Webiet, und Gine Ronigin waltet im Bienenhaufe.

Die Borzüglichkeit der Monarchie beweist der englische Lehrer noch aus einem anderen Grunde. Wenn die Monarchie entartet und zur Tyrannei wird, dann ist sie allerdings das größte Unglück, ein viel größeres Unglück als die Entartung einer anderen Staatsjorm; aber die Monarchie ist viel seltener der Entartung und der Despotie ausgesetzt als die Aristofratie und Demokratie. Lettere, wie die Geschichte bezeugt, unterliegen viel häusiger Staatsumwälzungen und viel häusiger sühren sie zu Diktaturen, Despotien und Parteiherrschaft als die Monarchie. Daraus schließt der heil. Thomas, magis esse expediens sub rege uno vivere, quam sub regimine plurium (ibid. c. 5).

Wir fonnen nicht umbin einen Augenblid bei bem 3mede zu verweilen, den der Aquinate der Staatsgewalt fest. Er will Einheit und Ordnung im Staate, aber diefe Einheit findet ihr Maß am Frieden. Die Ginheit bes Staates barf nicht so weit gehen, daß sie schablonenmäßig das

<sup>1)</sup> de reg. princip. l. L. c. 2. Cf. S. c. G. t. IV. c. 76.

Leben und Denfen ber Unterthanen regelt und alles gleich su machen fucht, fie barf nur foweit geben; um bas friedliche Bufammenleben ju ermöglichen. Der Friede ift bas größte But bes focialen Lebens; ihn hat bie Staatsauftoritat bers auftellen und gu erhalten. Beht bie Ginheit fo weit, baß fie ben Frieden ftort, bann wird ber Rugen ber Societat jum Gegentheil, bas Bufammenleben wird gur Laft - bonum et salus consociatae multitudinis est, ut ejus unitas conservetur, quae dicitur pax, qua remota socialis vitae perit utilitas, quinimmo multitudo dissentiens sibi ipsi fit onerosa (ibid. c. 2). Gerade bas Gegentheil finden wir im modernen Staat. Er verfieht unter Ginheit Gleichmacherei; feine indi= viduelle Eigenthumlichfeit, fein corporatives Leben, feine felbftftanbige Entwidlung bulbet er, alles wird über Ginen Ramm gefchoren, fogar bas religiofe Leben. Dafür herricht auch im modernen Staate ber emige Unfriede. Die unterbrudte Bartei befampit bie berrichende, bis fie an's Ruber gefommen und bann felber befampft wird. Es ift Ginbeit, aber feine Ginheit bes Friedens!

Die Monarchie ist die beste Staatsform, aber ihre Entartung zieht auch das größte Unglud nach sich, denn corruptio optimi pessime. Die Tyrannei, die aus dem Königthum hervorgeht, ist die unerträglichste<sup>1</sup>). Gleichwohl ist es
nach dem heil. Lehrer in seinem Falle erlaubt, sich zu empören und den Tyrannen zu stürzen. Geht die Tyrannei
nur bis zu einem gewissen Grade, so daß sie eine gemäßigte
genannt werden muß, dann ist die Empörung schon deßwegen
nicht erlaubt, weil sie zu viele Gesahren einschließt. Gelingt
nämlich die Revolution nicht, dann wird der Tyrann nur
noch grausamer regieren; gelingt sie, dann wird der neue
Herrscher das Beispiel des Borgängers noch mehr nachahmen, um durch Strenge und Gewalt sich den Ihron zu

Sie ut regimen regis est optimum, ita regimen tyranni est pessimum. ibid. c. 3.

Einheit ju verbinben, aber nicht zu einer ftrammen, ichablonenmapigen Ginbeit, fondern gur Ginheit bes Friedens - hoc of ad quod maxime rector multitudinis intercedere debet, ol pacis unitatem procuret1). Um cine folche Ginbeit bes fiedens gu bewirfen, eignet fich aber bie Monarchie mehr ale febe anbere Ctaateeinrichtung, benn es liegt in ber Malur ber Cache, bag bie Berricaft eines Gingigen Die Ginbeit ber Burger viel eber begrunden fann ale bie Berridaft rieler - manifestum est, quod unitatem magis efficere potest, quod est per se unum, quam plures. Dieje Babrbeit bezeugt bas gange Univerfum, welches von Ginem Well reglert wird; wie auch alle Webilbe ber Ratur burch Um Brincip ihre Ginbeit haben. Gin Lebensprincip führt am Saushalt im Menschenleibe; Die Gine Geele beherricht It regetative und fenfitive Webiet, und Gine Ronigin maltet Bienenbaufe.

Die Borzüglichleit ber Monarchie beweist ber englische teher noch aus einem anderen Grunde. Wenn die Monarchie mantet und zur Tyrannei wird, dann ift sie allerdings das größte Unglück, ein viel größeres Unglück als die Entartung tintr anderen Staatsjorm; aber die Monarchie ist viel seltener bie Emartung und der Despotie ausgesest als die Aristofratie und Demotratie. Lettere, wie die Geschichte bezeugt, untersliegen viel häufiger Staatsumwälzungen und viel häufiger siehen sie zu Diktaturen, Despotien und Parteiherrschaft als die Monarchie. Daraus schließt der heil. Thomas, magis esse expediens sub rege und vivere, quam sub regimine plorium (ibid. c. 5).

Bir tonnen nicht umbin einen Angenblid bei bem 3wede zu verweilen, ben ber Aquinate ber Staatsgewalt lest. Er will Ginheit und Debnung im Staate, aber biefe Ginheit findet ihr Maß am Frieden. Die Ginheit bes Staates barf nicht fo weit gehen, daß fie fchablonenmaßig bas

<sup>1)</sup> de reg. princip. l. l. c. 2. Cf. S. c. G. l. IV. c. 76.

laffen und fich betehren, weil schlechte Regenten meiftens bie Strafe Gottes fur bie Sunden ber Bolfer find. Tollenda est culpa, ut cessal a tyrannorum plaga1).

Da bie Tyrannei fo fcblimme Folgen nach fich giebt, fo will ber beil. Thomas, daß auf alle mögliche Beife Borforge getroffen werbe, bamit nicht bie Monarchie gur Eprannei ausarte. Er verlangte por Allem, bag bad Bolf, wenn es ben Ronig ju mablen bat, nur einen folden Mann gu biefer Burde erhebt, beffen Charafter erprobt und bemabrt ift, benn wer nicht eine vollfommene Tugend befigt, migbraucht leicht eine folche Fulle von Bewalt - de facili regimen degenerat in tyrannidem, nisi sit perfecta virtus ejus, cui talis potestas conceditur (ibid.). Dieß genügt ibm aber noch nicht und barum verlangt er, bag bie Gewalt bes Fürften nicht uns umschräuft sei - simul etiam sie ejus temperetur potestas. ut in tyrannidem de facili declinare non possit. Der englische Lehrer will feine absolute Monarchie, er will eine gemäßigte. Er ftellt ale Brincip fur bie Ginrichtung eines Staates ben Cat auf: alle Staatsangeborigen follen in irgend einer Beife an ber Regierung participiren, benn nur eine folche Staats= einrichtung werden alle lieben und ichagen und auf biefe Beife ben Frieden pflegen. And Diefent Grunde ift bann Die Monarchie Die beste Staateform, wenn fie mit ben beiben anderen Formen, ber Ariftofratie und Demofratie, gemifcht ift. Co wird bie Dacht bes Ronigs einerfeits beidranft, andererfeits burch bie Mitwirfung anderer in rechter Beife geleitet. Talis est optima politia bene commixta ex regno, inquantum unus praeest, et aristocratia, inquantum multi principantur secundum virtutem, et ex democratia i. e. potestate populi, inquantum ex popularibus possunt eligi principes, et ad populum pertinet electio principum2). Auf folche Beife

<sup>1)</sup> ibid. c. 6. Ge ift barum nicht mahr, wie fo oft behauptet wird, bag ber englische Lehrer ben Tyrannenmorb lehre.

<sup>2)</sup> Summa theol. l. II qu. 105. a. 1.

herricht zwar das Bolf nicht wirklich, aber es nimmt durch die Wahl der Regierenden Theil an der Herrschaft; es regiert per virtulem. So finden wir beim heil. Thomas Gedanken und Grundfähe, wie sie unseren jehigen Staatsverfassungen zu Grunde liegen. Der englische Lehrer ist jein entschiedener Beind des absoluten Regiments; er will eine Staatssorm ahnlich wie sie die ständischen Verfassungen der Neuzeit bieten.

Damit man uns aber ja nicht migverftebe, wenn wir fagen, bag fich im beil. Thomas Grundfage finden, wie fie unferen Staateverfaffungen ju Grunde liegen, bemerfen wir, baß wir bamit nicht fagen wollten, ber Engel ber Schule Lebre Die Brincipien Des Constitutionalismus. Richts weniger ale bas. Der englische Lehrer will Theilnahme bes Bolfes an ber Regierung ; er verlangt fur bas Bolf bas Bahlrecht, aber ichwerlich durfte er fich die Berwirflichung feiner Bedaufen in ber Korm ber mobernen Conftitution gedacht haben. Der Conftitutionalismus ober Die Reprafentativ . Berfaffung theilt Die fonigliche Gewalt in brei Theile, woburch ein breifaches Gubjeft ber Anftoritat entfteht. Der beil. Thomas will aber feine Theilung ber Gewalt, fondern nur eine Magigung und Beidranfung, bamit fie nicht ausarten und migbraucht werben fann. Die fonigliche Bewalt wird im Constitutionalismus nicht bloß getheilt, fie wird großentheils gang befeitigt, ba fie fast in nichts Underem besteht, ale in ber Befugnif, bie von ben beiben gefengebenben Faftoren beratbenen Befege gu unterichreiben und nach bem Billen ber Rammern Die jeweiligen Minifter gu mablen. Die murbe ber Aquinate eine folche Schwachung ber fürftlichen Bewalt augegeben haben; nach ihm muß auch in ber gemäßigten Monarchie ber Schwerpunft im Fürften liegen1). Roch

<sup>1)</sup> In diefer Beziehung ichreibt Bellarmin im Anschlusse an ben heit. Thomas: Nos beatum Thomam aliosque catholicos theologos secuti, ex tribus simplicibus formis gubernationis, Monarchiam

weniger hatte er fich fur die constitutionelle Berfaffung hergegeben, wenn man fie auf ber sogenannten Bollssouveranttät aufbauen wollte, wie es Biele thun. Der Fürst ift nach
ihm zwar für das Bolf eingeset, und nicht umgefehrt das
Bolf des Fürsten wegen da; aber gleichwohl lehrt er, daß
das Bolf nicht die Quelle der Staatsgewalt sei, sondern nur
das Material biete für die ordnende sociale Macht.

Bourdain ftellt am Schluffe feiner Abhandlung über bie Bolitif bes beil. Thomas ben thomistischen Unfichten Die eines gefeierten Ramens ber Reugeit - bes Boffuet gegenüber. Rach Boffnet ift Die fonigliche Gewalt absolut und unabhangig; man muß ihr gehorden wie man ber Gerechtigfeit felbft D. i. Bott geborchen muß. Begen Die Ausschreitungen ber foniglichen Bewalt gibt es fein Remedium. Dem Ronig gehört Alles, er regiert und beforgt alle Ungelegenheiten bes Staates. Boffnet ließ fich blenden vom Glange bes Thrones eines Ludwig XIV. und warf alle Schranfen ber foniglichen Bewalt nieber. Der Mond bes 13. Jahrhunderte ließ fic nicht täufden trot ber ihn umgebenben gewaltigen Berricher und verfaufte nicht an fie die Freiheit bee Bolfce; er fab tiefer und ichrieb Gedanten nieder, Die wohl gu feiner Beit noch nicht realifirbar waren, weil die Bolfer noch nicht reif bagu maren, bie aber um fo verbienftlicher find, je weniger er fie aus ber Unichauung und bem Leben feiner Beit ichopfen fonnte1).

Noch viel vortrefflicher ale über bie Staatsformen bat

ceteris auteponimus; quamquam propter naturae humanae corruptionem utiliorem esse censemus hominibus hoc tempore Monarchiam temperatam ex Aristocratia et Democratia, quam simplicem Monarchiam; modo tamen primae partes Monarchiae sint, secundas habeat Aristocratia, postremo loco sit Democratia. Controvers. de Romani Pontificis eccles. monarchia c. 1.

Jourdain, La philosophie de St. Thomas d'Aquin. Paris 1858.
 I. p. 416.

richt zwar bas Boll nicht wirklich, aber es nimmt burch ir Babl ber Regierenden Theil an der Herrschaft; es regiert vietulem. Co finden wir beim heil. Thomas Gedanken Weundsche, wie fie unseren jesigen Staatsverfassungen wonnde liegen. Der englische Lehrer ist sein entschiedener sind bes absoluten Regiments; er will eine Staatsform bulch wie sie die ftandischen Bersassungen der Neuzeit lieten.

Damit man und aber ja nicht migverftebe, wenn wir hun, bag fich im beil. Thomas Grundfage finden, wie fie Deren Staateverfaffungen ju Grunde liegen, bemerten wir, tel wir bamit nicht fagen wollten, ber Engel ber Schule um tie Brineipien Des Conftitutionalismus, Richts weniger Il bad. Der englifche Lebrer will Theilnahme bes Bolfes = ber Regierung ; er verlangt fur bas Bolf bas Bablrecht, Der ihmerlich burfte er fich bie Berwirflichung feiner Beladen in ber Form ber mobernen Constitution gebacht haben. De Conflitutionalismus ober bie Reprajentativ . Berfaffung Milt Die fonigliche Gewalt in brei Theile, woburch ein brei-Mort Cubjeft ber Auftoritat entfteht. Der beil, Thomas all aber feine Theilung ber Bewalt, fondern nur eine Mifigung und Beidranfung, bamit fie nicht ausarten und mitraucht werben fann. Die fonigliche Bewalt wird im Canfilmtionaliemus nicht bloß getheilt, fie wird großentheils befeitigt, ba fie fast in nichts Underem befteht, ale in ur Befugnig, bie von ben beiben gefengebenben gaftoren be-Menen Befege gu unterschreiben und nach bem Billen ber Rammern Die jeweiligen Minifter ju mablen. Die murbe in Mauinate eine folche Schwachung ber fürftlichen Bewalt ngegeben baben; nach ihm muß auch in ber gemäßigten Genarchie ber Schwerpuntt im Fürften liegen'). Roch

<sup>1)</sup> In biejer Beziehung ichreibt Bellarmin im Anschluffe an ben heit. Themas: Nos heatum Thomam aliosque catholicos theologos secuti, ex tribus simplicibus formis gubernationis, Monarchiam

participirt. Bene Ordnung, in ber Gott ewig bie Creaturen miteinander verbunden, und bie jedem Beicopfe eine beftimmte Thatigfeit vorschreibt, wird von ber menschlichen Bernunft, Die ein Strahl ber gottlichen Bernunft, erfannt und baburch wird bie Denichenvernunft felbit jur Quelle bes Befeges, ber lex naturalis. Das Naturgefet ift barum nichts anderes ale bie Unwendung bes ewigen Wefetes auf bie vernünftige Ratur ober um mit bem beil. Bebrer ju reben : participatio legis aeternae in rationali creatura1). Wenn aber bas Befet in ber Menschenbruft nichts Unberes ift als ber Wiederhall ber ewigen Gesetgebung, wenn wir in ber Stimme unferer Bewiffens eine bobere Stimme vernehmen. Die Stimme bes hochften Befetgebere, bann verfteht es fic von felber, bag fein menfchliches Wefen bem Raturgefete ober ber Bernunft miderfprechen barf, b. b. jedes menichliche Befet muß von ber Ratur geforbert fenn.

Bir wiffen wohl, bag ber moderne Begriff vom Befebe biefes Moment nicht enthält. Sobbes, ber Begrunder bes mobernen Staatsabsolutismus, lehrt, bag ber Wille bes Regenten ale ber Wille aller Unterthanen gu gelten habe. Der Gingelne bat fein Recht und feine Befugniß gegenüber ber Staategewalt; Die Unterthanen burfen auch nicht beurtheilen, mas gut ober bos. Recht ober unrecht ift etwas lediglich baburch, baß es ber Ronig gebietet ober verbietet reges quae imperent, justa facere imperando, quae vetent injusta2) Rouffeau lehrt baffelbe, nur fest er an bie Stelle bes Konigs bas gefammte Bolf. Der allgemeine Bille bes Bolfes ift Gefet; was bas Bolf will, ift gut und recht. Ueber bem Universalwillen gibt es fein boberes Befes. Much Die Gesetheorie bes Liberalismus fteht wesentlich auf bemfelben Boben. Befet ift, was bie gefetgebenben Faftoren befchließen; ber Wille ber Rammermajoritat ift bie lette

<sup>1)</sup> ibid. qu. 91 a. 2.

<sup>2)</sup> De cive c. 8.

Duelle bes Gesetes. Es gibt feine höhere Norm und fein höberes Geset, an dem fich bas menschliche Gesetz zu orientiren hatte. Stat pro ratione voluntas, bas ift bas Princip ber modernen Gesets.

Dieje Anffaffung bat aber ben Charafter bes Befetes ju tiefft gefchabigt. Das Befet ericbeint ale etwas rein Menfchliches, ale etwas bas oft nicht einmal bas Probuft ber Ueberlegung, fondern ber Leibenschaft und ber Billfur, fa fogar oft ein Bert bes Bufalls ift. Je nachbem fich einige Stimmen auf Diefe ober Die entgegengejeste Geite neigen, ift Recht und Bejet bier ober bort. Bie aber fann man bei einem folden Befete noch von Diajeftat und Beiligfeit reben? Co wenig ber Wille bes Gingelnen auf Majeftaterechte Unipruch bat, ebenjowenig ber Bille ber Befammtheit. Daburch bag ich bie menschlichen Stimmen gable, werben es feine gotflichen Stimmen, es bleiben menichlide. Majeftat und Chrfurcht fommt nur bann ber Menichenfagung gu, wenn fie ber Ausbrud eines hoheren Billens ift, wenn im Befege fich etwas Emiges und Bottliches findet, fury wenn Die Auftoritat Bottes felber bas Menfchengefes bedt. Gott fteht aber nur fur jenes menichliche Befet ein, bas ber naturlichen Dffenbarung Gottes in ber Bernunft Des Menichen conform ift. Gerade Diejes Bottliche und Unvergangliche hat die moderne Rechtsphilosophie aus bem Befete befeitigt und baburch Recht und Bejet ju inhaltes lofen Wortern gemacht, die fo binfallig find, wie die Majoritaten, welche fie ichaffen. Der Materialismus berricht in unferem Rechtsleben. Bie berfelbe aus ber Welt und aus Dem Menfchen Gott und ben Beift vertrieben, fo hat er auch Decht und Wefen feinen geiftigen Inhalt genommen. Wie alles in ber Welt bie Summe von Atomen, fo auch Recht und Befes bie Cumme von Menschen-Atomen, Die fich beliebig vergrößern ober verringern läßt, ober wie bie Theje 60 bes Epllabue fich ausbrückt: Auctoritas nihil aliud est nisi numeri et materialium virium summa. Gine fo niedrige Auffaffung

vom Gesetz besaß das Heidenthum nicht; es brachte das Gesetz immer in Beziehung zur Gottheit und machte es unsahhängig von den Beschlüssen der Menschen. Cicero definirt das Gesetz geradezu: Lex nil aliud est nisi recta et a numine deorum tracta ratio<sup>1</sup>), und er verwahrt sich seierlich dagegen, als ob das Necht von der Bolssssoweränität abhängig wäre: Quodsi populorum jussis, si principum decretis, si sententiis judicum jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare, jus testamenta salso supponere, si haec sussagis aut scitis multitudines probarentur<sup>2</sup>).

Die zweite Bestimmung in ber Definition lautet ; "ad bonum commune". Gie brudt ben 3wed und ben Umfang Des Wefeges aus. Der Bwed bes Befeges barf nicht ber Rugen und Bortheil bes Gingelnen ober Dehrerer fenn, fonbern immer muß bas allgemeine Befte vom Gefetgeber beabfichtigt werben, Aus Diefem Grunde eifert ber beil. Thomas fo febr gegen bie Tyrannei und ben Defpotismus, weil berfelbe bas bonum commune jum bonum privatum macht. Die Ginfunfte bes Landes, Die Memter und Burben, Die Befegung ber Stellen, bie Bejeggebung, fury alle Regierungemagregeln bienen bem Gigennuge, bem Chraeize ober abnlichen felbstifchen Motiven. Und barum ift bie Entartung ber Monarchie gur Tyrannei am allerschlimmften, weil in ihr bas allgemeine Wohl einem Gingigen bienftbar wird, mabrent bie Eprannei ber Ariftofratie bas bonum commune wenigftens jum Ruten Mehrerer, und bie Entartung ber Demofratie jum Bortheil vieler ausbeutet.

Allerdings zählt man es zu den Errungenschaften ber Reuzeit, daß die Gesetzgebung das Staatswohl im Ange haben muß. Was führen unsere Gesetzgeber wohl häusiger im Mund, als das Wort Staatswohl? Und doch ist es eine befannte Thatsache, daß der Staat nach liberaler Schablone

<sup>1)</sup> Philipp. 2 n. 12.

<sup>2)</sup> De leg. 1, c. 16.

ein Parteistaat ist; die Staatsinteressen bienen ber herrschens ben Partei. Ober hat nicht die moderne Gesetzgebung den sogenannten Bourgeoisie-Staat, d. h. die Herrschaft einer Classe begründet und dadurch das sociale Elend vielsach versschuldet? Noch mehr; die Gesetzgebungsmaschine läßt sich sogar auf rein politischem Boden gebrauchen; sie macht Gesiebe, um das politischem Boden gebrauchen; sie macht Gesiebe, um das politischen Gegner zu vernichten. Wo ist da das bonum commune? D würde doch der Gesetzbegriff des sinsteren Mittelalters wieder zur Anerkennung sommen!

Das "bonum commune" gibt nicht bloß ben Zwed bes Gesethes an, sondern auch den Umfang. Die lex civilis hat nur solche Gegenstände zum Inhalte, die sich auf das Gesmeinwohl beziehen; sie darf nicht solche Afte verbieten oder gebieten, die das Privatleben betreffen. Ebenso fann es nicht Aufgabe der Gesethgebung senn, alle Arten von Sünden und Ungerechtigkeiten zu beseitigen, sondern nur jene welche ein friedliches Zusammenleben nicht möglich machen, wie es auch nicht Sache des Gesethes senn fann, das ganze sittliche Leben zu regeln und alle Arten von Tugenden zu gebieten, sondern nur sene welche der Bestand der Societät, das allgemeine Beste erheischt!). Was darum die religiösen Afte und den Eultus der Unterthanen betrifft, so fällt er nicht unter das Geseth.

Co fehr der heilige Lehrer durch den Bufat "ad bonum commune" einschränft, so fehr will er, daß fie auf ihrem eigenen Gebiete unbeschränft fei. Er ift ein Feind aller Billfur und jeder Beamtenherrschaft und Polizeimafregelung und barum will er viele Gefete; er will, daß die Gefete

Lege humana non prohibentur omnia vitia, sed solum graviora, a quibus possibile est, majorem partem multitudinis abstinere, et praecipue quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset.
 II. qu. 97 a. 2. 3.

gebung ausgebehnt werbe, soweit als möglich. Die menschliche Leidenschaft im Bunde mit der Unwissenheit und
mangelhaften Besähigung trübt nur allzu leicht das Urtheil
bes Richters — ideo necessarinm suit, in quibuscunque et
possibile legem determinare, quid judicandum sit et paucissima arbitrio hominum committere'). Nur was sich ob
seiner singulären oder stets schwansenden Natur nicht leicht
unter ein Geset sassen läßt, soll dem Urtheile der Nichter
anheimgegeben senn wie z. B. die Eruirung von Thatsachen.

Bir übergeben bie beiben anderen Bunfte ber thomiftischen Definition vom Wefete, Die in bem Bufate enthalten finb: "ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata", weil fie feiner Erffarung bedürfen, und führen nur noch bie Unficht bes beil. Thomas über Die Beranderung ber Befete an. In unferer Beit fommt bie Wefengebung nimmer gur Rube. Raum ift bas Befet erlaffen und fangt an fich ein= guleben, ba wird es fofort burch ein anderes erfest, welches nach furger Beit baffelbe Beichid ereilt. Es gibt nichts veranderlicheres als bie modernen Befege. Richt fo ber beil. Behrer. Er will wohl feinen Stillftand im Bebiete ber Befetgebung, weil die Beiten und Berhaltniffe ber Menichen fich andern und barum andere Gefete nothwendig machen. Aber ohne bringende Grunde foll bas Wefes feine Menderung erfahren. Alle Rraft bes Befeges ruht nämlich in ber Bewohnheit und dem herfommen; die Menderung an bem Befete, bas fich eingeburgert und an bas bie Berolferung fich gewöhnt bat, fdmacht bie bobe Unichauung vom Gefete und thut feiner verpflichtenden Rraft Gintrag. Gine Abichaffung bes Befeges ift barum nur gulaffig, wenn ein febr großer und offenfundiger Dugen baraus rejultirt ober bas Befet eine Ungerechtigfeit einschließt ober feine Beobachtung Schaben bringt'). Der heil. Thomas frügt fich babei auf den Rechies-

<sup>1)</sup> f. H. qu. 95 a 1 ad 2.

<sup>1)</sup> Ad observantiam legum plurimum valet consuetudo in tantam,

Partei. Ober hat nicht die moderne Gesetzebung ben manuten Bourgeoffie-Staat, d. h. die Herrschaft einer sie begründet und badurch das sociale Elend vielsach versidet? Roch mehr; die Gesetzebungsmaschine läßt sich ar auf rein politischem Boben gebrauchen; sie macht Gese, um das politischem Beden der herrschenden Raste zu üben und ben politischen Gegner zu vernichten. Wo ist das bonum communo? Dwürde doch der Gesetzebegriff des wieren Mittelalters wieder zur Anerkennung kommen!

Das "bonum commune" gibt nicht bloß den Zwed des ciepes an, sondern auch den Umfang. Die lox civilis hat a solche Gegenstände zum Inhalte, die sich auf das Gesmobl beziehen; sie darf nicht solche Afte verbieten oder Meen, die das Privatleben betreffen. Ebenso fann es nicht webe der Gesetzgebung senn, alle Arten von Sünden und burechtigkeiten zu beseitigen, sondern nur sene welche ein erliches Jusammenleben nicht möglich machen, wie es auch welche des Gesebes senn fann, das ganze sittliche Leben regeln und alle Arten von Tugenden zu gebieten, sondern un sene welche der Bestand der Societät, das allgemeine wie erheischt). Was darum die religiösen Afte und den inten der Unterthanen betrifft, so fällt er nicht unter das

Co fehr ber heilige Lehrer burch ben Bufan ,ad bonum mune" einschränft, fo fehr will er, baß fie auf ihrem men Gebiete unbeschränft fei. Er ift ein Feind aller Bufte und jeder Beamtenherrschaft und Polizeimagregelung mt barum will er viele Gesethe; er will, daß die Gesethe

Lege humana non prohibentur omnia vitia, sed solum graviora, a quibus possibile est, majorem partem multitudinis abstinere, et praccipue quae sunt in nocumentum aliorum, sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset.
 II. qu. 97 a. 2. 3.

oder das Geset das bonum cummune schädigt oder die Lasten nicht gerecht vertheilt. Solche Gesetse sind keine Geset, es sind Gewaltthaten und darum verpflichten sie nicht im Geswissen<sup>1</sup>). Gleichwohl muß man sie beobachten, um Aergersniß und andere Uebel und öffentliche Unordnung zu versmeiden. Es gilt das Wort der Schrift: "Qui angariaverit te mille passus, vade cum eo alia duo et qui abstulerit tibi tunicam, da ei et pallium" (Matth. 5, 41). Sind die Gessehe jedoch im Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz, dann dürsen sie unter keiner Bedingung beobachtet werden — tales leges nullo modo licet observare, quia sicut dicitur Actuum quarto "Obedire oportet Deo magis, quam hominibus" (ibid.). Wir sehen: der heil. Thomas macht den passiven Widerstand für alle Gesetz zur Psicht, welche dem göttlichen Gesetze oder dem Gewissen widerstreiten.

Diefe wenigen Lehren, Die wir aus ber thomiftifchen Doftrin vom Gefete ausgehoben, befunden gur Benuge, baß ber englische Lehrer bochft wichtige und gang besondere fur unfere Beit intereffante Fragen behandelt. Gie befunden auch. baß ber Monch bes 13. Jahrhunderte mahrhaft freifinnige Behren vorträgt und vertheidigt. Allerdinge gablen viele berfelben jest jum Gemeingut bes politifchen Lebens und gelten als felbftverftanblich, aber bamale, ale bie Leibeigenfchaft noch überall berrichte und bie politische Freiheit wenig gefannt mar, muß es ale großes Berbienft angerechnet werben, Lehren auszusprechen, Die vielfach erft in fpateren Jahrhunderten ihre Bermirflichung gefunden haben. Es ift barum nicht mabr, wenn man bem Aguinaten bie Begabung abfpricht, "bie Schranken ber Wegenwart fcopferifch ju burchbrechen, und etwa wie Roger Bacon ober Nifolaus von Gues, wenigstens ahnend, Blide in die Erfenntnig und

Et hujus modi magis sunt violentiae, quam leges. Ibid. qu. 96 a. 4.

runblat: in rebus novis constituendis evidens debet esse ulltas, ut recte recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est.

Bir ichließen unfere Auslefe and bem Traftate de legibus. obwohl berfelbe noch manches Intereffante für unfere it bote. Co findet fich bort febr Ecbones über ben 3wed Befetes. Das Gefet ftebt nach bem Aquinaten im Dienfte ber Tugend. Da nur wenige Menichen von Natur and jo geeigenschaftet find, daß fie bas Gute thun, fo fell bas Befet ber fcwachen Ratur gu Bulfe fommen und fie farfen gur Erfüllung ber focialen Tugenden. Was bie Bucht ber raterlichen Gewalt fur bie Rinber und Sausgenoffen ift, tat follen bie Befete fur bie Erwachsenen und Ctaate: tinger fenn'). Belch' eine bobe Unficht vom Gefege als imm Ergiehungemittel gur Tugend; um wieviel hober ftebt micht ber Mquinate, ale Sobbes, ber im Befete nur einen Bied fieht, um Die Leibenschaften ber Menichen gu bandigen, wer ale Rant, ber bem Befete Die Aufgabe ftellt, Die Freis beit bes Gingelnen foweit einzuschränfen, bamit die Freiheit ber Uebrigen coeriftiren fann?

Ebenjo intereffant ift, was ber Engel ber Schule über bie Berpflichtung ber Gesethe ichreibt. Die leges justae vers flichten im Gewiffen. Anders ift es mit ben leges injustae. Mus einem boppelten Grund fann bas Geseth ungerecht senn, insofern es nämlich entweder mit bem bonum humanum in Biberipruch fieht ober mit bem bonum divinum. Ersteres ift ber Fall, wenn ber Gesethgeber seine Gewalt überschreitet

9

quod ea quae contra communem consuetudinem fiunt, etiam si sint leviora de se, graviora videntur: unde quando mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis, in quantum tollitur consuetudo, et ideo nunquam debet mutari lex humana nisi ex aliqua parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur. Ibid. qu. 97 a. 2.

<sup>1)</sup> **ibid.** qu. 95 a. 1.

## Die Parteien ber Staatsomnipoteng.

Die übermuthige Sippichaft, bie bem Fliehenben Machzischt und wie ein Lamm fich ichmiegt vor Ginem, Der ihr ben Bahn zeigt, ober auch ben Beutel. (Dante.)

Bas ben in ihrer Beimath fowohl ale ben in ber Frembe lebenben Deutschen häufig, und vielfach auch mit Recht, von anderen Rationen vorgeworfen wird, bas ift ber unter ihnen fo weit verbreitete und fo tief eingewurzelte Bebientenfinn, Die naturliche Folge ber in Deutschland fich in Alles einmischenden bureaufratischen Bevormundung und Ergiehung. Diefer bem beutichen Bolfecharafter urfprunglich Durchaus frembe und erft in ben letten zwei Jahrhunderten burch bie allmächtige Bureaufratie anergogene Dafel tritt wohl am ftarfften auf in bem von Saus aus vorherrichend flavifden Altprengen, bann aber auch in bem "achtbeutichen" Baben, am wenigften in Weftfalen, Echleswig, Samburg und Altbayern. Es icheint alfo, bag ber fachfifche Ctamm ebenjo wie ber bayerifche am fcmerften ju fnechten fenn muß. In ben meiften Begenden Deutschlands fehlen leider jene fernigen und mabrhaft confervativen Bolfeichichten, welche bem englifden und norwegifden Bolfe, ben Basten und Catalanen ihren Salt und ihre Unabbangigfeit geben; es fehlt febr eine acht confervative Partei. Denn mas man in Altpreußen 3. B. "confervativ" nennt, ift gerade bas Wegentheil ober vielmehr eine Carrifatur bavon und führt in feinen

Biffenschaft ber Jufunft zu thun"'), wie es auch unwahr ift, bag bie thomistische Politik nur Absolutismus und Billtür fenne. Im heil. Thomas wohnt mehr Freiheitssinn als in gar vielen Freiheitsbelben unserer Tage.

Bielleicht mochte man erwibern, bag bie angeführten Beren über Die Staateformen und Wefene nicht fo fcblimm iden und nicht bie Bormurfe bes Abfolutismus verbienen, bas bingegen bie Lehre bes beil. Thomas über bas Berbilmig ron Staat und Rirche fich burchaus nicht vertheibigen laffe. "In bem Ctaate bes beil. Thomas beericht thatiadlich die fatholifche Rirche" und "mit biefen Unfichten ter fatholifden Rirde von ihrem Berhaltniß jum Staate tann bie moberne Belt nicht leben", ichreibt Baumann?). Be moglich noch ichredlicher malt bie Siftorifche Beitichrift vi Enbel Die Allgewalt bes Papftes im thominifchen Staate. In Staategewalt ift nach ihr vollständig von ber Rirchen-Maralt abforbirt. "Der Papft fann alles, mas er will, mausgesett bag eine legitime Urfache vorhanden ift ... er lefitet fich auch im Befige ber oberften weltlichen Berridaffe (G. 351). Bir wollen nunmehr auch Die Lehre bes Wil Thomas über Staat und Rirche furg ffiggiren, um gu feben, ob in ber That in ihr ber Staat in ber Rirche aufgegangen ift.

<sup>1)</sup> hifterifche Beitichrift von Sybel. 1875. 2. Seft : "Thomas vonftquino" p. 345.

<sup>2) 3</sup>n ber eitirten Schrift p. 15 unb 16.

fest hat und bem ber andere Theil bes Bolfes faft mehr= los gegenüberfteht.

Allein es ift faum ju leugnen, bag bas beutiche Bolf in feiner Dehrheit nichts Befferes verbient bat. Warum macht es bie Mugen nicht auf und fucht bie richtige Untwort auf Die Frage: weghalb benn fast jeber Banquier, jeder Groffabrifant, jeder Bermaltungerath und feber Jube gur liberalen Partei fcmore? Ctatt beffen lagt es fich immer wieder burch liberale Schlagworte und Phrafen von Freiheit, Fortidritt, moderner Biffenichaft, moderner Gultur, modernem Zeitgeift, Beiftestnechtichaft, Zesuitismus u. bgl. imponiren und in Schreden jagen. Bogu bat nur allein Das Wort "Freiheit" icon berhalten muffen! Die größten Monopole und Brivilegien beißen heutzutage bei ben bentichen Liberalen "Freiheiten"! Go j. B. nennen fie Die burch bie liberale Reichstagemajoritat am 11. Juni 1870 votirten riefigen Aftienprivilegien "Aftienfreiheit" ; bas Coulmonopol bes Staates ober vielmehr ber herrichenden Partei nennen fie "Unterrichtefreiheit"; "Religionefreiheit" bie bis in's Rleinlichfte gebende jojephinifche Bevormundung ber Religionegefellichaften u. bgl mehr. Bo find benn bie freibeitlichen Errungenschaften bes beutschen Liberalismus, ber boch heute in allen gefengebenden Rorperichaften bie Dajorität befitt, geblieben? Grundrechte jum Edute ber Freiheit haben bie Liberalen abgelebnt, um baburch nicht bei ihrer Maffenfabrifation von Ausnahmegefeben gehindert gu fenn. Ausnahmegefege - wie hatten bagegen fruher bie beutiden Liberalen fulminirt; "Ausnahmegefege" war eines ihrer Sauptidlagworte gemejen! Das Budgetrecht, biefes wichtigfte aller constitutionellen Rechte, ohne welches feine wirffame Bolfevertretung möglich ift, gaben bie Liberalen auf volle fieben Jahre - b. b. mabricheinlich auf immer - preis. Bo ift Die Minifterverantwortlichfeit? Bas fie and Bregfreiheit, Coalitiones, Berfammlunges und Religionefreiheit gemacht haben, zeigen ber nach ruffifchem Mufter geführte

Gulturfampf und die Ratholifenverfolgungen, Die ungabligen Brefprogeffe mit Beugnifigmang und bie eingesperrten Rebafteure, bie fich noch obenbrein berfelben Behandlung wie gemeine Buchthausler ju erfreuen haben, bie difanojen Magregeln gegen Bereine und Bolfeverfammlungen. Bie haben bie beutschen Liberalen bas Sausrecht gewahrt, auf bas jeber Englander und Amerifaner mit Recht ftolg ift? In Deutschland tann bie Polizei, wie wir in neuefter Beit in Breugen fo oft gefehen haben, ohne richterlichen Befehl gang nach Belieben Riften und Raften burdfuchen, alle Brivatpapiere burchftobern, ohne bag ber Betreffende fich bagegen vertheibigen barf. Dit ber Bureaufratie, Die fie fruber fo febr anfeindeten, find - wie icon oben bemertt - Die beutiden Liberalen beute ein Berg und eine Geele, billigen alle ibre Billfurmagregeln (namentlich aber bas gegen bie Ratholiten fo vielfach und fait fuftematifc von Beamten genbte zweierlei Dag), erhohen ihre Gehalte und ihre Dacht - furg, eine Sand mafcht bie andere. Rein Bunder baber, wenn jest faft bie gange beutiche Bureaufratie "liberal" geworden ift. Der "liberale" Mufterftaat Baben, ber von feber fich mit Rheinbapern in ben Rubm getbeilt bat, Die meiften liberalen Schreier gu befigen, und wo bei ben letten Landtagemablen in 22 Wahlbegirfen 14 Beamte gewählt murben, leiftet aber boch im Dienfte ber "Greiheit" bas Coonfte. Die babifden Rammern haben im 3. 1871 fur bie babifchen Staatebiener bas in Deutib= land einzige Privilegium gefchaffen, im Dienfte außerhalb bes Strafgefegbuches ju fteben, wenn es nicht ber Regierung beliebt, Berechtigfeit malten gu laffen - ein Brivilegium, welches ben Grundfagen bes Rechtsftaates geradegu Sohn fpricht! In Baben fann fein Beamter fur Bergeben ober Berbrechen, begangen im Dienfte, ohne Erlaubniß feiner Borgefesten von bem geschäbigten Brivaten gerichtlich belangt werben - mit anberen Borten, bort ift jest ber Burger ber reinen Beamtenwillfur preisgegeben, benn eine Rrahe hadt bekanntlich der andern die Augen nicht aus. Nach all' dem Gesagten wird man mir zugeben, daß der beutsche Liberalismus den Spott und die Berachtung, die er heute im Auslande, zumal in den freien Ländern, erntet, redlich verdient hat.

Bon jeber hatten Staatsomnipoteng und Centralifation immer bas Anwachsen ber Corruption in ihrem Gefolge gehabt, Diefelbe Erfahrung machen wir beute wieder in Deutichland. Ber hatte es in ben vierziger Jahren in Deutschland für möglich gehalten, baß fo balb eine fo fcbredliche Demoralifation bereinbrechen murbe! Allein ein ruffifches Sprichwort fagt febr mabr: "Um Ropfe fangt ber Bifch an ju faulen", und in Deutschland, wo die fog. "gebilbeten" Stände in ihrer großen Dehrgahl religionslos geworden find, mußte bie Corruption einen überaus fruchtbaren und üppigen Boben finden. Denn biefe Beobachtung fann man in ber gangen Belt machen, bag mit bem Glauben an eine gottliche Borfebung auch bald jedes Rechtsgefühl und alle Ehre ichwindet. Außer den "Gegnungen" ber liberalen Birthichaftepolitif, bem Aftien = und Borfenichwindel, welche vorzugs= weise bie Corruption ber hoberen Claffen beforderten, und ben häufigen Rriegen, benen wir bie ftete gunehmende Bestialitat in ben niederen Schichten fehr viel verbanfen, bat nichts gur Entfittlichung Deutschlande foviel beigetragen, ale ber berubmte Culturfampf und bie Beife mit ber er geführt wird. Für Jeben ber nur bie Augen aufmachen wollte, mußte es von vornberein flar fenn, bag ber Culturfampf weit meniger Gelbstimed - wenigstens bei feinen oberften Führern ale Mittel gum 3med fei, und bag burch ihn ber bornirte Ratholifenhaß, ber bei ber protestantischen Bevolferung von Deutschland und ber Schweig fanatifder ale fonftwo in ber Welt auftritt, fur andere 3mede ausgenutt werben folle. Durch ihn follen auf ber einen Gelte gewiffe Unneriones und Reaftionsplane, auf ber anderen (ber fogenannten "liberalen") Ceite bie Bolfeausbeutung ber liberalen Bourgeoifie, bie

Im Tausche bafür jur Durchführung ber ersteren mithilft, theils gefördert theils verdeckt werben. Schon bei der Zesuitendebatte mußte es auffallen, daß verschiedene, sonft ganz vernünftige und gebildete Redner mit gehobenem Bathos und großem Auswande sittlichster Entrüstung herabbestamirten was sie unmöglich selbst glauben konnten; hatten sie doch ihre Hauptargumente gegen die Zesuiten großentheils aus Sue's "ewigem Juden" geschöpft! Ebenso wie schon damals der Humbug unverkennbar zu Tage trat, so ist bis auf den heutigen Tag der Stempel des Humbugs der ganzen Beswegung auf der Stirne geblieben.

Und was find bis jest die Resultate bes Gultarfampfes gewesen? Bielfach bas Gegentheil von bem was feine ver= fcbiedenen Urheber und Sauptfampfer erwartet hatten. Die Reaftionsplane find allerdings - Danf ber liberalen Bes finnungetuchtigfeit - bieber giemlich gut gelungen und fann ibnen nachstens bie Rrone aufgesett werben, woburch ber oberfte Leiter in Stand gefett wird, ben Spieg nach Belieben umgutehren und ben liberalen Selferehelfern ben Dohren-Iohn zu verabreichen. Defto weniger marb aber in ber auswartigen Politif erreicht, bier find faft nichts ale Diferfolge au verzeichnen. Die fremben Rationen waren nicht fo einfattig, wie man meinte, und haben balb erfannt, was hinter bem Gulturfampfe ftedt. Unnerionsplane werben nicht fo eicht und fo glatt auszuführen fenn, wie man in Berlin allgu guverfichtlich gehofft batte. Und nun gar bie verhaßte "Papftfirche", welche bas "Wehen bes beutiden Beiftes" im Gulturfampfe umblafen follte - fie fteht heute in Deutichland innerlich geeinter und fraftiger ba ale je, und ber beutiche Brotestantismas, bem man burch ben Gulturfampf auf Die Beine helfen wollte, fcmantt und gerbrocheit immer mehr! Und ber "volfewirthichaftliche Aufichwung", wie ibn bie liberalen Belbmanner verfteben, ben ber Guiturfampf erleichtern und verbeden follte? Es fam ber große Rrach, bie Sauptorgane ber "liberalen" Bolfeausfangung, Die

Börsen, Banken und Aktiengesellschaften bekamen die Schwindssicht und gerade der Eulturkampf hat das allgemeine wirthsichaftliche Elend in Deutschland noch weit mehr verschärft. Untängbare Errungenschaften des Culturkampses sind nur die wachsende Corruption nach oben und die wachsende Bestialität nach unten und der jest fast unheilbar gewordene Riß, der durch das neue Reich geht und zur Freude der Nachbarn seine Offensivfrast — aber leider auch seine Berstheidigungssähigkeit — auf die bedenklichste Weise zu schwäschen droht.

Werben bie verberblichen Folgen bes beutichen Gulturfampfes je wieder gang verwifcht werben fonnen? Go balb gewiß nicht; vielleicht nicht eber, ale bie ber Sturm ber rothen Revolution alle "liberalen Errungenfchaften" meggefegt und tabula rusa gemacht haben wird. Soffen wir, bağ unfer Baterland von biefen Schreden verfcont bleibe, und ftreben wir mit vereinten Rraften, bag bem beutigen Bahnfinn ein Ende gemacht merbe, ebe es gu fpat ift. 2Bas por allem noth thut, ift ein vollftanbiges Aufgeben bes heutigen Spfteme ber Staatsomnipoteng und Centralifation, größere Freiheit auf allen Bebieten, Sebung ber Religiofitat und vollständige Menderung ber mit ber liberalen Mera berrichend gewordenen volfewirthichaftlichen Grundfage, welche nur die Ausbeutung ber arbeitenben Claffen jum ausichließlichen Rugen ber Gelbmächte, ben Ruin bes fleineren Mittel= ftanbes und bie Erweiterung ber Rluft gwifden Reich und Urm beforbern. Aber, werben Biele einwenden, wird bas beutiche Bolf eine großere Freiheit ertragen fonnen? Wenn Die heutige bureaufratifche Bevormundung und Schuldreffur, bie jeden Reim von Unabhangigfeitofinn erftidt und ben leiber Gottes icon fo tief eingewurzelten Bedientenfinn immer noch vermehrt, noch lange fortbauern follte, bann freilich nicht. Darum por Allem Unterrichtefreiheit. Es gibt in ber Belt verschiebene Corten von Mufflarung, Beber halt bie feinige fur bie befte und will bie feinige verbreiten. Dieß foll ihm freifteben, nur foll er anderen Leuten auch bie ihrige gonnen und ihnen bie feinige nicht mit Bewalt aufzubrangen fuchen. Dan geftatte bie freie Concurreng, welche boch fonft bie Liberalen immer fo rubmten, auf allen Bebieten und vor Allem auf bem geiftigen. Berabe bei ber Ergiebung ift Die freie Concurreng, ber größtmögliche Wett= fampf ber beilfamfte Weg; bureaufratifche Dreffur führt nur gur geiftigen Berfumpfung. Lagt bie verschiebenen Barteien mit einander rivalifiren, gewährt gleichen Bind und gleiche Conne ben Rampfenben, bann wird es fich ausweisen, wer am meiften leiftet. Bum Schluffe wollen wir noch folgende Borte von Montalembert anführen: "Seute foll eine Danbarinenwirthichaft von Leuten, Die gar feinen übernatürlichen Glauben anerfennen, im Ramen bes Staates Die beiligfte und gartefte fittliche Autoritat an fich reißen und fich ber boben Boligei über Geele und Beift bemachtigen. Sente maricbirt bie Tyrannei mit fliegenden Fabnen. 3bre Lofung ift ber obligatorifche Unterricht, b. b. ber Schulgmang, Die Laienfcule, b. b. ber religionstofe Unterricht. Dan greift ben Cas Danton's wieber auf: "Das Rind gehört bem Staate, nicht ben Eftern', und verbindet bamit ben Atheisnmis eines Sebert: in ber Schule foll nicht einmal von bem bochften Befen Robespierre's bie Rebe fenn'. Bir haben es mit einer Gefte au thun, welche im Ramen ber Bewiffenofreiheit ben Ramen Gottes aus ben Edulbudern ausftreichen will."

## Beitlänfe.

V. Die Machte in ber turfifden Reformfrage. Bas in Bosnien und ber Bergegowina reformiren heißt?

Den 10. Januar 1876.

Bor brei Monaten') fonnte man immerhin noch im Zweisel seyn, ob es der Pforte nicht doch noch einmal gestingen werde, sich in den sudssaussichen Paschalits wieder freie Hand zu verschaffen und die nordischen Mächte mit einem neuen Hat abzuspeisen. Der Ausstand in Bosnien und der Herzegowina schien damals in den lepten Jügen zu liegen, und den nordischen Kabineten war es gelungen, sowohl Serbien als Montenegro von der offenen und numittelbaren Einmischung abzuhalten. Wäre die Pforte mit eigenen Krästen über die Insurrestion Herr geworden, so hätte die weitere Einmischung der Mächte ein Ende gehabt, und die Türsei hätte sich für ein paar Jahre sogar über ihren finanziellen Banserott hinweghelsen können.

Inzwischen hat fich bas Blatt gewendet. Die Infurgenten find in mehreren Treffen Sieger geblieben, ehe ber Winter beiden Barteien verhältnismäßige Waffenruhe gebot. Jedenfalls haben die Türlen in der Befämpfung des Aufstandes eher Rückschritte als Fortschritte gemacht; der kaiferliche Frade ist lautlos in der Luft verhallt, wie die Unter-

<sup>1)</sup> S. "Siftor. : polit. Blatter" heft vom 16. November vor. 38. S. 803 ff.

fuchungs : Commiffion ber Confuln in ben Bajchalite im Canbe verlaufen ift, und es fann mit Giderbeit voraus. gefeben werben, bag ber Rampf im nachften Frubjahr nicht nur mit neuer Rraft entbrennen, fondern auch an Ausdehnung gewinnen wird. Gerbien und Montenegro werben fich bann burch bie Diplomatie nicht langer gurudbalten laffen; ber Fürft ber ichwargen Berge wird jedenfalls offen in ben Rampf eintreten, und ed ift mehr ale mabricheinlich, bag alle flavifchen Bolferichaften ber Turfei Die Sahne bes Aufruhre erheben werben von Bulgarien bis Albanien, vom ichwargen bis gum abriatifchen Deere. Aus ber Rothwehr ber Rajah gegen Die turfifche Unterbrudung lange ber öfterreichifden Grenge wird bann vollends bie nationale Erhebung bes Gub-Claventhume ermachfen; und fonnen bie Nachbarmachte nicht jest Rube ichaffen, fo wird ihnen Die Aufgabe über ben Roof machien.

Das einzige Prästig welches sich die Türken bis jest noch gerettet hatten, war das militärische, und auch das ist nun verloren. Selbst die anfänglichen Erfolge der türkischen Wassen waren im Grunde das Werk Desterreichs. Die Anfständischen sahen sich inmitten ihrer ersten Borbereitungen überrascht und im Rüden angegriffen, weil Desterreich ohne weiters den Hasen von Kled für die türkische Kriegöslotte geöffnet und den Türken den Durchzug über die Sutorina gestattet hatte. Die heimlichen Zuzüge aus Montenegro dürsten dadurch immerhin ausgewogen worden seyn. Trohdem stehen rie Dinge nun so, daß mit dem Frühjahr die Frage nahe tritt: nicht ob die Türkei, sondern ob Desterreich als eurospäischer Erekutor die südslavischen Paschaliks pacisieiren wird, und zu wessen Gunsten?

Es ware nicht mehr als natürlich, wenn ber Digerfolg ber Turtei ben entsprechenden Ginfluß auf die Entschließungen ber Machte geubt hatte. Wenn hier von den Machten die Rebe ift, so find nebenbei gesagt nur Rufland und Defterzeich gemeint; benn die Weftmachte fteben außerhalb bes

theidigungsfähigfeit — auf die bei chen droht.

Werben Die verberblichen Rol fampfes je wieder gang vermischt gewiß nidt; vielleicht nicht cher rothen Revolution alle "liberalen gefegt und tabula rasa gemacht b daß unfer Baterland von Diefen & und ftreben wir mit vereinten Rra-Bahnfinn ein Ende gemacht werbe, vor allem noth thut, ift ein vell heutigen Spfteme ber Staateomnipo größere Freiheit auf allen Gebicten, und vollständige Aenterung ber i herrichent gewordenen volfewirthichaft nur bie Ausbeutung ber arbeitenben lichen Rugen ber Gelomachte, ben Di ftanbes und bie Erweiterung ber R Arm beforbern. Aber, werden Biel beutsche Bolf eine größere Freiheit e Die heutige bureaus-



## 10241 10 000

(4) Or h To h Or had ensured in the control of the formation of the formation of the control of the control

. .

de festges
die viels
auf das
n Europa,
chen Pros
das einen
die Tens
estandenen
en Slavens

Claven in ber Turfei nicht bie Wieberaufnahme ber frub Drient-Bolitif bes Betersburger Rabinets bebeute?

Die Biele Diefer Politif in letterer Begiebung find Egaren Rifolaus in feinen Gefprachen mit Lord Com por 22 3ahren bestimmt ausgesprochen worben. Er fa "Im Ralle ber Auflofung bes turfifden Reiche wurbe befriedigenbe Territorial - Anordnung weniger fchwierig ! als man gewöhnlich glaubt. Die (rumanifchen) Fürf thumer find in der That ein unabhangiger Ctaal n meinem Cout. Dief tonnte fo bleiben. Gerbien fonnte felbe Reglerungeform erhalten. Much Bulgarien; es fd fein Grund vorhanden, weghalb nicht bieje Proving e unabhangigen Ctaat bilben foll." Ebenfo bestimmt fe fich ber Car negativ aus. Er erflatte fich entichieben a alle neobygantinifchen Eraumereien und fügte bann "Noch weniger will ich erlauben bie Berfindlung ber I in fleine Republifen, Afpte fur Roffuth und Daggini anbere Revolutionare Europa's. Lieber ale bag ich einem biefer Arrangemente bequemte, murbe ich Rrieg fangen und ibn folange fortführen, als mir noch ein 2 und eine Mustete bliebe." Die Sauptfache mar ibm ruffifche Broteftorat über bie fübflavifchen ganber. Er mi bolte : "Es gibt in ber Turfei feine Elemente provincialer gemeinblicher Regierung. Gie murben es erleben, ba Turfen Die Chriften angriffen, Die Chriften über Die I berfielen , bie Chriften ber verichiebenen Geften miteine baberten ; furg , wir hatten Chaos und Anardie." Ra ohne ben ruffifden Cous!

Ggar Nifolaus hatte bei biefen Borfchlägen Die fi ober fpater unvermeibliche Auflösung ber Türkei im ? Die von Rußland und Defterreich zu erwartenden Borfd follten aber allen Berficherungen zu Folge die befinitive baltung ber türkischen herrschaft zum Zwecke baben; biefer Standpunkt ward wenigstens principiell auch no ber November - Erflarung bes ruffifchen Amteblatte feftaebatten. Bweifelhaft mar feitbem nur geworben, ob bie vieltelpromenen Reform-Borichlage und Garantien fic auf bas une Bebiet bes turfifden Reiche, wenigstene in Guropa, en aur auf Die im Aufftand begriffenen flavifchen Brorinen begieben follten. Mugenfcheinlich begrundete bas einen greien Untericbieb; benn im lettern Falle ließ fich bie Tenben laum verbergen, wie fie ben neuerbinge eingestandenen ineiniden Emmpathien Ruglande fur bie turtifden Glaven-Linber entipricht. Cobald bie anderen Dachte fich be= wegen liegen bie Forberung von Reformen und Garantien au Boenien und bie Bergegowina gu befchranfen, fo gaben Be bamit ben turfifden Befammtftaat thatfachlich preis, fie affinden ben Weg gur Berfrudelung ber Turfei, und arteliter fo allerbinge ber Wieberaufnahme ber frubern Die Bolitif bes Betersburger Rabinets in Die Sanbe. Ten warum follten nicht morgen bie Bulgaren verlangen, we bente ben Booniafen gewährt wird, und warum follten Die Machte nicht ebenjo fur Bulgarien, Albanien zc. eintreten wie fur bie fubflavijden Bajdalife, fobalb auch bort tie gabne bee Aufrubre ericbiene? Die thatjachliche Musmallung führte ju einer Schraube ohne Ende, bie aber idenfalle burch bas berg ber Pforten-Berrichaft ginge, und mar in rafden Bugen.

Sollte aber bie ruffifche Schwenfung fich nicht bloß auf bie Subflaven beziehen, sondern der Ausspruch, die traurige tage ber chriftlichen Bevölkerung in der Türkei muffe auf Me fälle ein Ende nehmen, all gemein und vom türkischen Besammt fta at zu verstehen sehn; dann wurde fich die Ausgabe noch verzweiselter ausehen. Es hieße wirklich die Dnadeatur des Zirkels versuchen. Bas sollten die Mächte bun? Sollten fie wirklich Garantien für die Durchführung tie neuesten hat verlangen, von dessen Undurchführbarkeit wan doch in den Kabineten zum voraus überzeugt sehn

im formalen Ginverständniß m fchlage ben Machten mitgetheil 3weifel infofern, ale fie fich wirft Pafchalite begieben follen, ja fog Die Herzegowing allein. Es hat ber magnarische Diplomat auch und in Berlin und London bat Penelope-Arbeit luftig gemacht. & nicht leicht zu amalgamiren. 3m Politif liegt es bie gange Beweg Mitteln zu erftiden. Rugland al erften Schrittes, ben Andraffy biem warten, und rubig gufchen, wie Defte bringt. Woran man ift mit ber r biden Freundschaft im Drei . Raifer erft bann erfahren, wenn bie Dai reichischen Schneiber emport. nicht unterwerfen ober ber gute wie auch hier ohnmächtig bleibt - ma

i;

Cepen wir ingwischen unfere Referm-Frage fort, femolt !- "

me auf ben richtigen binüberguleiten. Aber bamale ließ m flade Liberalismus in ben Rabineten bas nicht gu, und mas ber berricbende Liberalismus es heute guließe, fo mare allab in fpat an eine Bolitit auf foberaliftifcher Bafie fur W Jurfei gu benfen. Der Roberalismus allein batte name atas Turfenreich noch retten fonnen, ber liberale Unis mitmus mußte es nothwendig gu Grunde richten. Ratur we Beidichte biefes Lanbercompleres burgten bafur. Das lat man nirgende beffer gewußt ale in Ct. Betereburg ; Mer man bat ber ftaarblinden Diplomatie bes Abendlandes fien Billen gelaffen und mit verichrantten Urmen jugeiton, wie bie Pforte unter beren Bufpruch ber allmähligen fifterung und bem Untergang gumanfte. Diefe Unichauung lum bie "Siftor. . polit. Blatter" vor gwangig Jahren betmis vertreten; beute, wo es ju fpat ift, mehren fich bie Samen erfahrener Renner bee Driente, um einftimmig gu Mittgen: bag bie Centralifation in ber Eurfei vom Hebel in, and bag man bie Ragen nicht gu "fufioniren", fondern I franfren fuchen muffe.

In Paris hat vor Kurzem ein ehemaliger Diplomat wie Brochure herausgegeben, in welcher er ein ganzes Reformstelltem auf der föderalistischen Grundlage von Gemeindes Berbänden entwidelt. Rur auf diese Weise, meint er, könnte eine fünstige Katastrophe vermieden werden, die sowohl für die Türfei als jür das bei dem Bestande derselben interessirte Emopa verhängnisvoll sehn würde. Er spricht sich so entschen wie dereinst Ezar Risolaus gegen die sälschlich sosmannte Autonomie ans, die immer nur die schlecht verställte Form einer Losreisung von der Türsei sehn würde. Ihre er empsiehlt, das Insiswesen, die Berwaltung der Emtern und die Landespolizei nach dem Princip der Destattelssion zu ordnen. Als die Wurzel des Uebels bestäntet er die Gentralisation, die schon seit 1840 von Redsicht Pasich eingeführt und dem französischen Präsettens

Spftem entlehnt worden fei. "Die von Rebichid Bafi feinen Nachfolgern geträumte Fusion ber Ragen erw als Irrthum; die guten Traditionen der Türfei, die bichiebenen Brovinzen ein ausreichendes Maß von verwaltung überlassen hatten, wurden verlängnet"; anderer französischer Berfasser geht in der Empfehlu Separation der Ragen sogar soweit, daß er verlan müßten alle Moslims in den Städten angesammelt uflache Land der Rajah allein überlassen werden; un mit diesem Borschlage steht er nicht allein.

Wie gesagt hatte vor zwanzig Jahren noch im an einen Bersuch gedacht werden fonnen, gemäß ber Staatsprincip ber Turfei zu resormiren, während jest sichon beghalb nicht mehr zu benfen ift, weil ber eben im Begriffe steht die gesammten Staatseinrich zum britten Male nach dem falschen Recept umzuge Aber die Frage kehrt auch jeht wieder, nachdem die ihre Resormvorschläge nicht auf den türkischen Gesam ansbehnen, sondern sich auf die subslavischen Provin schränken zu wollen scheinen.

3ch will nicht auf die Gefahr zurudsommen, b. gesonderte Behandlung dieser Provinzen mit Nothweit bie Wirfung einer allmähligen Abbrödelung und Zerftü des türfischen Reiches haben würde. Daß die Bereiner eigentlichen Autonomie — Selbstregierung im schied von Selbstverwaltung — nichts Anderes ist erste Schritt zur fattischen Unabhängigfeit, das hat i saheung an Serbien gezeigt, und daß hierauf ein retreben nach der formellen Lostrennung eintritt, de man an den Donaufürstenthümern und an Moni Auch davon soll vorerft nicht die Rebe senn, ob ur

<sup>1)</sup> Un mot sur la Turquie par un ancien diplomate. Par

und auf ben richtigen binuberguleiten. Aber bamale ließ ber flache Liberalismus in ben Rabineten bas nicht gu, und wenn ber berrichende Liberalismus es beute guließe, jo mare es boch ju fpat an eine Bolitif auf foberaliftifcher Bafis fur Die Turfei gu benten. Der Koberalismus allein batte nam= lid bas Türfenreich noch retten fonnen, ber liberale Unitarismus mußte es nothwendig ju Grunde richten. Ratur und Befdichte biefes gandercompleres burgten bafur. Das bat man nirgende beffer gewußt ale in St. Betereburg; aber man hat ber ftaarblinden Diplomatie bes Abendlandes ihren Willen gelaffen und mit verfchränften Urmen jugefcaut, wie bie Pforte unter beren Bufpruch ber allmähligen Auflofung und bem Untergang guwanfte. Diefe Unichauung haben die "Siftor. - polit. Blatter" vor gwangig Jahren bebacelich vertreten ; beute, wo es gu fpat ift, mehren fich bie Stimmen erfahrener Renner bes Drients, um einftimmig gu bezeugen: baß bie Centralisation in ber Turfei vom Uebel fei, und bag man bie Ragen nicht zu "fufioniren", fonbern au fepariren fuchen muffe.

In Paris hat vor Kurzem ein ehemaliger Diplomat eine Brochure herausgegeben, in welcher er ein ganzes Reforms Spstem auf der föderalistischen Grundlage von Gemeindes Berbänden entwickelt. Rur auf diese Weise, meint er, könnte eine künstige Katastrophe vermieden werden, die sowohl für die Türkei als für das bei dem Bestande derselben interessiste Europa verhängnisvoll seyn würde. Er spricht sich so entsicheden wie dereinst Czar Risolaus gegen die sälschlich sogenannte Autonomie aus, die immer nur die schlecht vershüllte Form einer Losreisung von der Türkei seyn würde. Aber er empsiehlt, das Justizwesen, die Berwaltung der Steuern und die Landespolizei nach dem Princip der Descentralisation zu ordnen. Als die Wurzel des Uebels beszeichnet er die Gentralisation, die schon seit 1840 von Redsschot Pascha eingeführt und dem französsischen Präsettens

abgegrengte befonbere Diftrifte bilben fonnen. Gine große autonomifche Freiheit mußte ben Brovingen, aber auch porjuglich ben Diftriften gelaffen werben. Auf folche Beife bluben noch jest gewiffe privilegirte Begenben ber Turfei, wie s. B. im fühmeftlichen Macebonien. Da ber gange Landboben bem Gultan gehört und überhaupt bie Unfiedelungen und Bebaube in ber Zurfei mehr an Romaben ale an unfer efvilifirtes Europa erinnern, fo murbe man bafelbit an folden Beranberungen in ber Gruppirung ber Ginwohner burch unübertretbare Bejege ober große Berthverlufte nicht gehinbert werben fonnen. 3m Gegentheil, jebe Race murbe frob fenn, ihren feparaten Erbfled ju befigen und felbit gu beberrichen. Santelte es fich um gander wie Bosnien, mo Die ehemaligen Beubalberren ober felbft bie Cabibi's gewiffe Eigenthums. rechte noch befigen, fo fonnte man burch billige Gelb - ober Raturalbeitrage fur einen bestimmten Beitraum ben Rajabe Die Möglichfeit geben fich ganglich von folder Laft gu befreien, und Die Staatofaffa fonnte Die Beit Diefes Loglaufe abfürgen. Rurg, eine billige turfifche Grundentfaftung that noth."

Der Franzose schlägt also geradezu eine von Staatswegen anzuordnende Bölferwanderung im Rleinen vor; die
nach Rage und Religion unverträglichen Elemente sollen
räumlich getrennt und territorial mit verträglichen zusammengefügt werden, und so soll die Möglichseit einer gemiffen
Selbstverwaltung aller dieser gleichartigen Centren geschaffen
werden. So bestemdend der Borschlag auf den ersten Blid
erscheinen mag, so braucht man doch nur die Berhältnisse
gerade in Bosnien und der Herzegowina in's Auge in
saffen, um zu erkennen, daß in der That feine Wahl bliebe,
um in diesen Provinzen dauernde Ruhe herzustellen, als eine
Operation wie die vorgeschlagene, wenn nicht anders fremde
Mächte mit gewaltsamer Hand die widerstrebenden Elemente
niederhalten, die zwei Provinzen also sür den Sultan saf-

tifd rerforen und jur Lobreigung reif gemacht werden fellen.

Bosnien, megen feines gebirgigen Terrains auch bas melifde Eprel" genannt, beherbergt in feiner Bevolferung Im Rationen, Die fammtlich bem ferbischen Bolleftamm an= utben und bie gleiche Sprache reben, aber burch bas re-Mile Befenntnis vericbieben und wie frembe Rationen von enander gefdieben find. Die bosnifchen Dostims bilben ten Abel bes Lanbes, und fie find in zweifacher Sinficht in Unitum in ber Turfei. Erftene gibt es namlich nirgenbe wat unter ben Doelims eine eigentliche Ariftofratie; und pritens fommt es fouft nirgende ale in Boenien und Marien por, bag ein abendlandifcher Bolfestamm mit williden Borahnen fich jum Islam befennt. Seute noch The wan auf ber im frubgothifden Stol erbauten Burg ad Bornehmiten Diefer boonifchen Ritterichaft, bes vielmunten Bege von Stolacy, Freefen auf welchen driftlich mifiche Ritter turniren, und feine Borahnen find als Berren sen Stolgenburg bereinft in ben Abel bes beiligen romifchen Riche aufgenommen worben. Dach langem und vergeblichem Mingen gegen bie Turfenmacht batte biefer Abel, um feine briale und politifche Stellung gu retten, mit feinen gablreichen Dienuleuten ben 36fam angenommen. Es maren größten-Brite Anbanger ber Ratharer : Cefte, welche biefen Schritt Maien. Bu ben eingebornen Bege ober Gpabi's fam bann noch ber eingemanberte Militar = Abel ober bie turfifchen Cabibi's bingu, eine Urt Lebeneberren gweiten Range, melde von ben taufenben von Janiticharen berftammen, Die von ber Pforte gegen die unbotmäßigen Bege in's Land edeil murben. Gang abnlich liegen Die Berhaltniffe in ber Bergegowing, nur bag bie Moslime beiber Urten bier weniger jabfreich finb.

Bahrend aber bie fonft in ber Turfei gum Islam übergetretenen Claven, wie namentlich in Albanien, fehr gleich-

und inebefondere bie halbeuropai nicht viel beffer ale bie Giaure. ju erfeben, wo ber religiofe Fa politifchen Untipathien gegen bi fammenfließt. Saft 30 3abre "driftlichen Reuerungen" ber Pfi Roran, mit andern Worten fur ih Die Centralisationsplane bes osm erbitterten Rampf geführt. Rach 1850 hat aber Dmer Bafcha fei, Behrlosmachung ber Chriften bem gab er nicht nur ihre Baffen wieder, Rajah bagu, fo bag bie letteren fi Die Ranbibiere fchugen fonnten. C auch vom Bosporus verlautet, b Hüger machen murbe: fle murbe n ficirung ber beiben Bafchalife benn gefährlichften Feinde, ber boenifchen fo ben hartnadigen Biberftanb ber Bevolferung gegen ihre Reformen wollte fie bas machen ?

tifch verloren und gur Lobreifung reif gemacht werden follen.

Boenien, wegen feines gebirgigen Terrains auch bas "turfifche Throl" genannt, beberbergt in feiner Bevolferung brei Rationen, Die fammtlich bem ferbifchen Bolfoftamm an= geboren und die gleiche Sprache reben, aber burch bas re= ligioje Befenntniß vericbieben und wie frembe Rationen von einander geschieden find. Die boonifchen Mostime bilden ben Abel bes Landes, und fie find in zweifacher Sinficht ein Unifum in ber Turfei. Erftene gibt es nämlich nirgende fonft unter ben Doslims eine eigentliche Ariftofratie; und gweitens fommt es fonft nirgende ale in Bosnien und Albanien por, bag ein abendlandifcher Bolfoftamm mit driftlichen Borahnen fich jum Islam befennt. Seute noch ficht man auf ber im fruhgothifden Stol erbauten Burg bes Bornehmiten biefer bosnifchen Ritterfcaft, bes vielgenannten Bege von Stolacy, Fredfen auf welchen driftlich ferbifche Ritter turniren, und feine Borahnen find ale Berren von Stolzenburg bereinft in ben Abel bes beiligen romifchen Reiche aufgenommen worben. Rach langem und vergeblichem Mingen gegen die Turfenmacht hatte Diefer Abel, um feine forfale und politifche Stellung gu retten, mit feinen gablreichen Dienftleuten ben Jolam angenommen. Es maren größtentheile Anhanger ber Ratharer : Gefte, welche biefen Schritt thaten. Bu ben eingebornen Bege ober Gpahi's fam bann noch ber eingemanberte Militar = Abel ober bie turfifchen Cabibi's bingu, eine Art Lebensberren gweiten Range, welche von ben taufenben von Janiticharen berftammen, Die von ber Pforte gegen Die unbotmäßigen Bege in's ganb gelegt murben. Bang abnlich liegen Die Berhaltniffe in ber Bergegowing, nur bag bie Doslims beiber Arten bier meniger gabireich finb.

Bahrend aber bie fonft in ber Turfei jum Jolam übergetretenen Claven, wie namentlich in Albanien, fehr gleich= gierung ihrerseits geneigt war, ben A zuzustimmen, daß aber die muhameda Proving fich ungestüm widersetten un Blutthat ausgegangen sei. Der Ber Borten: "Benn die versprochenen Resegriff genommen werden, so wird eine st nothig senn, um den verletten Stell u Mage niederzubalten." So erklärte sich t gegenüber seiner Regierung.

Indeß fann man sich auf die Beaber nicht setzen. Eine dauernde Ruhe Herzegowina unter türkischer Herrschaft stellen durch die Trennung der Nacen. Jahren war es die Meinung dieser "wäre nur durch Annullirung der meistens der Sahibi's und die Ablösung der ben der Spahi's oder Begs, am einsachsten die türkischen Blutsauger aus dem Lande Jahre darauf hat ein deutscher Kenner de so wie der oben eitirte Franzose auf das Lerusen, wo sich die Mostims bereits in

en beiben Bafchatiffe wohnt bie Mehrgaht berfelben in ben Stabten - gurudgezogen haben, um bier bie en aus ihrem früheren Grundbefit ju genießen, und bie ab ungeschoren laffen. "Burben biefe Betrage fefigeftellt turch internationale Bertrage garantirt, fo wurden fich de biefe Eurfen immer mehr auf bie Maffe ber turtifchen autlerung in Thracien gurudziehen"1).

Allerdings bat fich auch bie Meinung bamals icon aund gemacht: wenn es mit ber großen Beränderung in eEutfei einmal Ernft werben follte, bann murden fich bie Mamitifchen Booniaten vielleicht im entscheibenben Moment id meniger fchnell wieber jum Chriftenthum entichließen, 2 De einft wegen velitifcher Rudfichten aus ber Ratharers Edie jum Islam übergingen, ohne jeboch, was wohl gu bemit ift, bie Bolygamie anzunehmen. Aber abgesehen von wir Loglichfeit ftunbe Die Trennung ber Ragen felbft bann m frage, wenn bie beiben Pafchalife unter Loelofung von Im Turfei ein felbftftanbigee Fürftenthum bilben ober zwischen Embien und Mentenegro getheilt werden follten. Befannts lid ift auch bas icon als bas Enbe ber gegenwärtigen Reffie in bestimmte Ausficht gestellt worden, nur bag Defters rich babei einen befcheibenen Theil an ber froatifchen und ralmatinifchen Grenze fur fich befommen follte. Und fcheint der ber eben citirte bentiche Kenner bes Driems ichon = 3. 1862 gang richtig bemerkt zu haben: "Rimmermehr Boonien fich mit Gerbien verfcomelgen, benn Die Elemente und Erinnerungen beiber ganber ftofen fich gu febr Serbien, bem boonifchen Abel emfrembet, fann bie Berftanbigung gwiften biefem und ber bosnifden Rajab

Driftefratie nut Demotratie in unferm Drient." Dunchener "Gib: beuriche Beitung" vom 4. April 1862,

nicht leiten; bieß muß eine gebilbetere ftarfere Sand thun, und welche andere fann und barf es febn ale bie Sand Defterreiche"?

Beguglich Gerbiene burfte über furg ober lang fogar bie Frage an Europa berantreten, wer benn in Diefem Rurftenthum felbft bie Ordnung berftellen und aufrecht halten folle? Daß bas Land von revolutionaren Budungen unaufhorlich erichüttert wirb, ift befannt. Gin grelles Licht hat aber jungft ein Borgang in ber Cfuptichina auf Die bortigen Buftanbe geworfen. Ale bafelbft eine Befdwerbefdrift von Schülern ber Forft. und Aderbaufdule gegen ibre Brofefforen und ben Cultusminifter felbft gur Debatte fam und es Dits glieder gab, welche fur bie Buben eingutreten ben Dun hatten, ba erflarte einer ber vornehmften confervativen 26geordneten: jeber Gerbe habe begrundete Urfache an ber 3nfunft feiner Ration gu verzweifeln; ber Beift ber Berftorung fei überall eingebrungen, felbft in bie Schulen; abnliche Symptome zeigten fich auch in ber theologischen Anfralt, in bem Babagogium zc. "Lagt une", rief er, "lieber gleich alle Schulen fperren, ale barin Libertine und Revolutionare m erziehen!" In berfelben Beit erließ ber Minifier : Brafibent ein Cirfular, worin er bie Thatfache angibt, baß eine große Ungabl von Boglingen Des Belgraber theologifden Ceminare Berbindungen mit (ferbifden) communiftifden Blattern unterbalte1).

Allerdings find bieß ungefahr bie Buftanbe, welche auch im Czarenreiche graffiren. Aber Ruftland ift ein machtiger Staat, Serbien hat eine fcwache, bem fteten Wechfel unterworfene Regierung. Wer wird hier einft Ordnung fchaffen und

<sup>1)</sup> Bergl. "Germania" pom 17. Dezember und "Millg. Beitung" vom 17. Dezember 1875.

in den beiden Paschalits wohnt die Mehrzahl derselben schon in den Städten — zurückgezogen haben, um hier die Zinsen aus ihrem früheren Grundbesit zu genießen, und die Rajah ungeschoren lassen. "Bürden diese Beträge sestgestellt und durch internationale Berträge garantirt, so würden sich wohl diese Türken immer mehr auf die Masse der türkischen Bevölkerung in Thracien zurückziehen".

Allerdings bat fich auch bie Meinung bamale fcon geltend gemacht: wenn es mit ber großen Beranberung in ber Turfei einmal Ernft werben follte, bann wurden fich bie islamitifden Boniafen vielleicht im entideidenden Moment nicht weniger fchnell wieber jum Chriftenthum entschließen, ale fie einft wegen politifder Rudfichten aus ber Ratharer-Gefte gum Belam übergingen, ohne jeboch, mas mohl gu bemerten ift, die Polygamie anzunehmen. Aber abgeseben von Diefer Doglichfeit ftunbe bie Trennung ber Ragen felbft bann in Grage, wenn bie beiben Pafchalife unter Loslofung von ber Turfei ein felbftftanbigee Fürftenthum bilben ober gwifchen Cerbien und Montenegro getheilt werben follten. Befannts lich ift auch bas icon ale bas Enbe ber gegenwärtigen Rrifis in bestimmte Aneficht gestellt worben, nur bag Defterreich babei einen bescheibenen Theil an ber froatischen und balmatinifden Grenze fur fich befommen follte. Und icheint aber ber eben citirte beutsche Renner bes Drients ichon im 3. 1862 gang richtig bemerft gu haben: "Rimmermehr mirb Bosnien fich mit Gerbien verschmelgen, benn bie Gles mente und Erinnerungen beiber ganber ftogen fich gu febr ab ... Gerbien, bem bosnifchen Abel entfremdet, fann bie Berftanbigung gwifden biefem und ber boenifden Rajab

<sup>2) &</sup>quot;Arifiofratie und Demofratie in unferm Drient." Dundener "Cab: bentiche Beitung" vom 4. April 1862.

## Literarijche

Unter obigem Titel verf Rubolf Barth in Nachen feit Jahres eine neue literarischeftri 31. Dezember ausgegebenen 14. gang seinen Abschluß gefunden, i Beit senn über bas Unternehm Blättern" zu sagen.

Es fell babei nicht bes Bri eingegangen und ber Rachweis erb verdienstvollen "Literarischen Sand für ein zweites Organ ähnliche Solange wird man nicht erwar auf dem Boden beststaatlichen Lebens es nicht gelungen ist, seine Herr Gebieten zu brechen, bem gesellschabem wiffenschaftlichen und literar Bereiche muffen bie Urtbeite

The second secon

fie aufrecht halten? Doch hier find wir wieber an bem brennenben Bunfte angefommen: Umgeftaltung von Ofteuropa in Berbindung mit endgültiger Lofung ber beutichen Frage!

Die Antwort ber Westmächte auf das Anschreiben bes Grafen Andrassy wird zunächst wenig in's Gewicht fallen. Den entscheidendsten Punkt hat Gladstone im englischen Parstament am 4. Mai 1858 berührt. Er beklagte, daß die für ben Orient gebrachten Opfer der jüngsten Jahre ohne alle wirkliche Frucht bleiben sollten, und er fügte bei: "England wird nicht stets bereit und willig sehn, 50 oder 100 Mill. Pfund auf die Zügelung Rußlands zu verwenden, und auf eine englisch-französische Combination wird nicht bei seber Gelegenheit zu rechnen sehn."

Das ift jest eingetroffen. Darum biftirt jest Rugland, und es wird biftiren, fobald es feine Zeit gefommen glaubt!

ror keinem hinderniß zurudichri ermublich an ber Verwirklichni arbeitete.

The state of the s

ALL THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY O

Was fotann bas von ihm fo meiß ich nicht, ob über feine t irgenbmo ernftliche Zweifel obg türften fie nunmehr, nach Ablauf ! verfdwinben. Um von ber Corrett akzuschen, so ift unter ben circa getretenen Mitarbeitern feiner, bei fdriften bee Chriftenthume in b Beifteslebens ale normgebenb anfa hiervon auch bei ben berfdiebener bervortreten und batte es vielleich: Literatur gewibmeten Auffagen ftat verläugnet ift es nirgenbmo. bieg benn auch fofort in ihrer D bie "Runbidau" mit bem Brat bebachte.

Der Inhalt ber einzelnen Rabschnitte unterscheiben, beren erst rakteristiken", ber zweite "Recensio

Bichtiger vielleicht ift es fich bie Schwierigfeiten gu vergegenwartigen, welche einem berartigen auf tatholifder Geite in's Leben gerufenen Organe jebergeit entgegentreten merben. 3d rechne hierher vor Muem ben universaliftischen Charafter, ben es für's Erfte wenigstens unausbleiblich annehmen wirb. Babrend bie Blatter unferer Gegner verfchieben nach Form und Richtung, aber alle einig in bem firdenfeinblichen Beifte, ber nur nicht überall in gleicher Scharfe und Offenheit berbor= tritt, einanber mannigfach ergangen, bei ben einen biefe, bei ben anbern jene Geite geiftiger Bethatigung eine überwiegenbo Berudfichtigung finbet und auch fur gang fpezielle und fach: magige Intereffen geforgt ift, fallt unferen Blattern bie Mufe gabe gu, auf allen Gebieten gugleich ben Rampf aufgunehmen. Daburch wirb ein fehr ausgebehnter Rreis von Mitarbeitern nothig, ber nur ichwer gu beichaffen ift und in feinen eine gelnen Gliebern immer ungleich bleiben muß, es wird ferner bon bem Rebatteur ein feltenes Dag von wiffenfchaftlichem Ueberblid und richtigem Tatt geforbert. - Gine weitere Schwierigfeit bangt nabe bamit gufammen. Goll ein folches Literaturblatt möglichft allgemein-verftanbliche Muffabe bringen, um in weiten Rreifen Beachtung ju finden, ober foll ce fich burd ftreng wiffenicaftliche Saltung vor Mdem bie Bunft ber Rachleute, ber Gelehrten von Beruf erwerben? Immer werben Luden und Mangel gurudbleiben, und immer wirb es gulett bie Tenbeng fenn, an bie man appelliren muß, um in bem Biberftreit ber Bunfche bie Gemuther gunftig gu

Diese allgemeinen Schwierigkeiten sind sobann aber burch bie Ereignisse ber letten Jahre burch neue und besondere versmehrt worden. Der firchlich-politische Kampf ber Gegenwart nimmt im hohen Grade die Ausmerksamkeit und die geistigen Kräste unserer Gesinnungsgenossen in Anspruch. Und mit ben geistigen die materiellen. Zu den Abonnenten der kathoslischen Presse in ihrem ganzen Umsange stellt der Klerus ohne Frage resativ das bedeutendste Contingent. Die Mittel dazu sind ihm in Preußen neuerdings durch das Sperrgeseh in Frage gestellt worden, und eben basselbe Geseh macht es ben

LXXVII. 11

Befriedigung auf den vollend ben deutschen Katholiken ist Wer bisher schon zu den Görihm sernerhin seine Gunst ertadeln sand, abonnire erst rec Theile den Unternehmern die weitern und zu vervollständige. Iich niedrig gestellt, 6 Mark pr Tag. Soviel aber sür geistiges sicherlich keine Berschwendung. Jahrgang 16 Nummern à 32 C

Elteratur gu einem überfichtlichen Bilbe gufammenguftellen. Leicht ift fie freilich eben nicht; erzwungener esprit wirft noch unangenehmer ale eine burre Mufgablung von Ramen unb Titeln. In Gelehrtentreifen burfte bas Sauptgewicht auf ben zweiten Abidnitt gelegt werben. Much bier liefe fich manches barüber fagen, von welcher Beichaffenbeit eine wirtlich gute Recension ju fenn habe. Inbeffen wird Diemand erwarten, baf bie fammtlichen - gegen 90 - welche ber erfte Rabrs gang enthalt, alle in gleicher Beife als muftergiltige gu begeichnen feien. Immerbin barf man behaupten, bag fie in ihrer Befammibeit eine Bergleidung mit ben Leiftungen ber gegnerifden Organe in feiner Beife ju ichenen brauchen, viele ben Durchichnitt bes bort Bebotenen bei weitem übertreffen. Rur eine Bemerfung mehr augerlicher Art moge verftattet fenn; fie betrifft bie Lange ber einzelnen Artitel. 2. von Reumont's Buch Lorengo bei Debici ift gewiß eine bervorragenbe Ericeinung unter ben biftorifden Werten ber lebten Sabre, aber es burfte bes Guten boch etwas viel fenn, wenn baraber burd 4 Rummern binburd in 29 Gpalten referirt wirb. Bas aber foll man bagu fagen, wenn ein Mitarbeiter für bie Befprechung einer fleinen Gdrift über Dietrich von Diebeim, bie felbft nur 87 Seiten gablt, mehr als 21 Spalten beaniprucht? Dier ift eine großere Mudfichtelofigfeit ber Rebattionsicheere bringenb geboten. Begreiflich allerbings, baß Berr Röhler im erften Jahre bamit noch einigermaßen gegerte, mufte es ja vor Allem barauf antommen, Mitarbeiter au gewinnen. Run ibm bieg aber in erfreulichfter Beife ge= lungen ift, wirb er im eigensten Intereffe bes Blattes mobil toun, in ber Bubemeffung bes Raumes fur bie einzelnen Beitrage ftrenger gu fenn.

Einen gleichen Bunfch möchte man vielleicht in Betreff bes britten Abschnittes außern. Die Rebaktion selbst scheint ihn empfunden zu haben, wenigstens verschwinden die "tristischen Stimmen aus anderen Zeitschriften" nach Rr. 4, um erst in Rr. 12 wieber zu erscheinen. Aber auch die "Nacherichten" ließen sich wohl etwas beschränken, ohne daß baraus eine wirkliche Gesahr fur ben Berth des Inhalts entstünde. 3ch fann nicht glauben, daß bie Leser ber "Rundschau" ein

worten, andererseits c ber Zustände Deutschlands wicklung auf bem Boben 1

Bu welcher Bedeutung fürzefter Beit fich erhoben, ausgeiproden als Rapeleen Madt" genannt, "bie gege Uebertreibung, wenn man ibm je ein Blatt bem "Rh werben fann, wenn man b ben gewaltigen unmittelbaren artigfeit ber Linfcbauung, mi Aber ber Beben, a trachtet. and fo breit bind bie grof durch mabrhaft universelle R cipien bes Rechts, bag bie ! Bolferglud nur fo jene Trict une bier in jo unvergleichlich

Görres verkennt von feit nicht "die Bestimmung, Die C ehern ist und unverlentich

#### XIII.

## 3. 3. Görres'

politifder und wiffenfchaftlicher Entwidlungsgang.

Bur Feier feines Gentenariums.

II.

Erhlidte Gorres in feiner Jugendperiode in bem Ringen ber Frangofen nach Freiheit Die "allgemeine Freiheit", Die bas Intereffe aller Bolter war, und "in ber frantifchen Ration", ba bie uneigennugig enthuftaftifche Theilnahme an bem erften Aufflammen ber Ration eine allgemeine mar, Die "Reprafentantin ber gangen Menfchheit", fo loste fich ibm, fowie bieg Bolf biefer feiner Burbe entjagt und fich feine eigene Freiheit fouf, bas weltburgerliche Band, "und nicht mehr Menich gegen Menich, fonbern Staat gegen Staat tritt in's Berhaltnig." Go urtheilte Borres aus feiner abftraft-allgemeinen 3bee ber Freiheit berand in feiner "Gen= bung noch Parie"1). Ingwifden hat nun ber "Staat Franfreich" unter bem Imperator jum allgemeinen Weltreich fich gestaltet, und ber Dann, bem Die Berichte Gottes gu vollzieben gegeben war, bat nun alle Bolfer und ibre Freibeit niedergetreten und fie einem allgemeinen Defpotismus überliefert. Ale nun auch ihn bie Berichte ereilten und Europa vereint fich gegen ibn erhob, ba trat auch Gorres, "ber Stillichweigen mablte, wenn man ihm unbebingte Frei-

<sup>1)</sup> Gefammelte Politifche Schriften 1. 88.

veuer, das die gange wuther darin fich bis zur Raferei ber Diefe fich ftolz aufbaumte, a er trat heraus ber Dberbirte, rend, nur bie Macht bes 9 auf feiner Ceite und nur die felbft fcbleuderte dem Stolzen frachend fein Webein gufamm hundert feinen Belden nannte umdonnert, ber fo viele Konig scheinbarer Gewalt geschlagen ihn zuerft befiegen, nur ein f wie beim erhabenen Stifter t großen Gunden der Belt verfi brochen murde und die Edm nommen"1).

Rach biesem sittlichen Se Seere" eine lange Besprechung stildert dasselbe zunächst nach balten, als es in den ersten Re reich zog; er verfennt nicht bi

por feinem Abgug auf bie Infel Elba" und lagt ibn in einer Weife fich felbit ichilbern, welche bie gange verhangniß: rolle Ratur einer Gottesgeißel in ihrer bamonifchen Benialitat und in ihrer furchtbaren fich felbft überhebenben Denfchenrerachtung - hat er fie boch Alle, von bem Fürften bis imm legten Lafaien fennen gelernt - bis in's innerfte Darf blos legt. "Fait Bobel ift Alles nur auf Erden, Die fich am meiften bunten, find recht ber Sefe gleich ju achten, auch habe ich als Bobel fie geachtet, und wie ich in ben Strafen von Baris mit Rartatichen fie geschmettert, fo auf ben Schlacht= felbern und überall, fie wie ben Wurm unter meinem Rug gertreten"1). Wie furchtbar bat fich ferner nicht bewährt, wenn er Napoleon ben Frangofen gurufen läßt : "Die Revolution babe ich bestegt und bann fie verschlungen und in mich aufgenommen, in ihr habe ich gewirft und in ihrer Rraft gebanbelt. Hun ich weggetreten , geb' ich fie euch unverfehrt quend, ich ipeie fie wieber aus in euch hinein. Und ihr werbet fortfabren, wo ihr geblieben feib, benn mein Beift ruht über end. Mein fengend Fener habe ich in eure Bruft bineingeworfen, wenn es jest in erftidter Buth auch glimmt, es wird in hellen Flammen bald aufschlagen" (l. c. 407). An Franfreich find biefe Worte gur vollen Bahrheit worben bis anr Ctunde und fie werben es an jebem, ber von bem mas Rapoleon, ausgespieen, in fich augnimmt. Auch ein folder mag jur Beifel Bottes werben und "ehern und unverleglich" fenn, jeben wird "ber Bauber nur folange festmachen", bis Die Berichte fich vollenbet, benen er gum Berfgeng biente.

Wie tief ethifch bie Begeisterung bes "Rh. Merfur" gemesen und nur die Wahrheit und bas Recht sein inneres Lebensfeuer unterhielten, zeigt daß er an erster Stelle unter ben "helben, benen bie Welt ihre Befreiung verdanft", "bes ehrwürdigen Greises Ramen" nennen wollte und schon in ber britten Rummer Papft Pius VII. in seinem Streit mit

<sup>1) 1.</sup> c. L. 381. Bergl. Rth. Merfur Dr. 71.

surnend schon seine Stimme, alten Grenzen mit den geraul lasse, daß Deutschland offen dem von den Franzosen bezahl sie die geraubten Kunste und Ends jämmerlich zeistückte Rovertionenweise in den Heren saune, die Politik ihnt ihren sich zu Feben fügen und ein Itaucht aus der Brühe". (l. c. 4 trobende Zukunst bin, auf die Stift ihre Genugthuung sich zu im Kriege ausgewachsen sieht sie

Dbwobl er aber beim eifte audrief: "babe man recht rübmi Ricita angenommen, so bätte man an ber Grenze einiged Erbarmen l. Staverei bingeben sollen", tröftet gang beifen, mas man nach biefe ber hoffnung auf ben inneren "I safung." "Teutschland bat wir

auf alte Thaten, die Nichtswürdigkeit und Schamlosigkeit feiner Commissare. Aber "nachdem die Gunde abgebüßt und der himmel wieder versöhnt war, ist Breußen wie der Asbest in Fenersgluth gereinigt zu frischer jugendlicher Kraft und herrlichkeit herangestiegen. Es ist nicht mehr das alte Preußen, durch fressende Eigensucht und transcendentale Pfiffigfeit der Schreden aller Nachbarstaaten; es ist der Sit ber Baterlandsliebe, deutschen Muthes, deutscher Kraft und Tüchtigfeit geworden." (1. 247.)

Dann trat er por allem bafur ein, bag bie Frangofen auf ihr urfprungliches Bebiet gurudgewiesen werden und Daber all Die Provingen abgutrennen feien, welche fie in ipaterer Beit burch Berrath und Gewalt an fich geriffen : Franche Comte, Gliaß, Lothringen, Die Bisthumer, Die fogenannten frangofifchen Rieberlande, mobel Elfaß und Los ibringen Denifchland gufallen follten. Infofern bat er icon in ber Borrede jum Merfur Die Soffnung ausgesprochen, bag bas Jahrhundert Die besten Beiten Alt = Deutschlands wiederfehren feben mochte; "benn burch alle Bolferichaften Bermaniens geht ein Beift freudiger Entfagung und muthigen Bufammenhaltens, auch Die gander Des linfen Rheinufere gehorten jum beutiden Stamme; ale Die Bewalt ber Revolution fie erobert, haben alle Barteien bafelbft bieß als ein großes Uebel betrachtet, und wenn fie auch in's Unabwendbare fich gefügt und rubige Unterthanen geworben, blieb ibr Berg boch bei ihrer Ration und fie borten nicht auf Deutsche gu fenn." Darum erwartete er, bag bie Rheinlande unabbangig und ihrem Mutterftamme wiedergegeben werben. Dieß murbe einer ber Breife biefes Gieges fenn. (1. c. 192-4.) Tief eingehend erortert er in einem eigenen Artifel "das Berhaltniß ber Rheinlande gu Franfreich" und junachft bie Brage, "ob ber Gib, ben fie geleiftet, nicht noch feine perbinbliche Rraft folange ube, bis ein anderer gleich feierlicher Bertrag fie entbinde." Ferner wollte er, bag Defterreiche und in minderem Grab auch Breugene Befigftand vannt ste wieder von G
von Rapoleons Gnaden i
dem, was die Gewalt ibn
ist, vom Nechte zurück" i
durchgehends darauf, daß
lage gestellt werde, und er
egoistische Princip der Eni
Gute rubt kein Segen, un
Kindeskinder fort." Napole
"daß sie wohl zum Streite ge
aber doch nicht ablassen von
als Erbtheil gelassen").

1) Insofern spricht er fich, abgef berftellung Bolens, Ructgabe wiederholt gegen die Einwerle Genua's mit Carbinien aus: Defterreiche erforvert, Benedig Gegentheit ungerecht ift und jedentgehen fann. Dieses Opfer mewinnen und ihm bas Recht ve Raiserwurde zur Obbut Italian.

Rrieg gehabt, wir wollen glauben, bag es gut gewefen, bag fie von außen nicht in Erfüllung gegangen finb. Aber von innen foll auch nichte im Wege fteben, bag gerechte Forberung befriedigt werbe" (l. c. 1. 448 u. 458). Goon im August 1814 fdrieb er bie fcone Abhandlung: "Die fünftige beutiche Berfaffung"1). Sier beißt es: "Dentichland fei die ichwerere Aufgabe ju Theil geworben, Die Bielberrichaft burch Die Dacht ber Berjaffung und ben Gefammtwillen ber Ration aljo ju bemeiftern, bag fie ftart wie bie Einheit, wenn auch nicht jum Angriff, boch fur bie Bertheibigung mirfe." Er will ein Oberhaupt und Betheiligung bes Bolfes am öffentlichen Leben, benn "nur bie Bolfer find gu allen Beiten ftart gewefen, Die am Bemeinwefen Theil genommen." "Die Rurften muffen fich überzeugen, daß fie Diefelbe Liebe, Treue und ben gleichen Gehorfam, ben fie von ben Untergebenen verlangen, auch ihrerfeits bem Befammtvaterlande fculbig find. Die Bolfer, bag ohne einen entschiedenen öffentlichen Beift ber Bille ber Fürften für's gemeine Wohl ohnmachtig fei ... Bolfer und Fürften haben nacheinander Die fcmere Briffung biefer Beiten burchgangen: jene indem fie guerft rom Taumelbecher frangofifcher Freiheit getrunfen, Diefe in-Dem fie im Schierlingstrant von Rapoleons Defpotism fic betaubt." (II. 96.) Um ausführlichften aber hat Gorres feine 3bee über Deutschlande innere. Berfaffung unmittelbar vor bem Bufammentritt bes Congreffes in Bien entwidelt in ber großen Abhandlung: "Defterreich, Breugen und Bayern." (Ende Ceptember bis November 1815'). Richt einen Gin= beiteftaat, noch Dualism, noch bie Trias, welche bamale von Bavern angestrebt gemejen, noch bie fpater auftauchenbe "Runfberrichaft" will er, fonbern vielmehr bag bie Gigen=

<sup>1)</sup> l. e. II. 93-110 Roch im 3. 1860 außert fich G. Baber in biefen Blattern (Bb. 45. 356), bag biefelbe fur bie burch 1859 geschaffene Lage ebenfo michtig fei, ale fie es vor 40 Jahre gewesen.

<sup>2)</sup> Diefelbe findet fich nicht in ben "Bolitifchen Schriften" abgebrudt.

ftritten, bat ber boje Beift bei gerudt und ift in ben Bar ei ber 216. Merfur Die Klucht Re Anffan : "Auf Rath ment, gin und bunnef und tief befümme Bolfer vor ber Rluft, bie fich Bunfionen, Die bas vorige Mi. find jum größten Ebeile binger geworden, ber große Opier willis baber, laßt beim Beile eurer & einmal bie Beit in ibrer Tiefe gegen bie neue Wefahr ein ne muß, . baß aber alle Weite ta: ber Entfagung und Berechtigfeit Die Burften muffen eiffaren, bag ichaft gegen ibren Willen ibrei ibrer Cigentbumlichfeit entriffen r belabenen Gränel erfennen, 23 als ein Banges fich erfannt. e bem gewalttbatigen Spfteme ber bee Reiche." "Saben aber bi-

Er will, daß Defterreich und Prengen ber hobern Einheit bes Raifere fich unterftellen. "Bon beiben großen Dachten werbe bie Bemahr ber Ginheit anerfannt; fie follten mit ftarfem Urme feine Kriegemacht handhaben, alle Rrafte gu= fammenhalten jum gemeinen Biele ber Gelbfterhaltung." Er will baber, bag Breugen fur ben Rorben ber Rubrer fei. Defterreich im Guben, barum wollte er Breugen fart wiffen und nicht fo gerftudelt, wie es aus bem Biener Congreß bervorgegangen. Aber Breugen foll mit ber Unterwerfung unter bie bobere Ginheit bes Reiche im Raifer vorangeben; "im Guben fei Defterreich die Mitte und bei ihm bie Dbbut, im Norden herriche Breugen, und Rord und Guo vereinige fich in ber boberen Ginheit ber Raiferwurbe. Daß fie bergeftellt werbe, forbert die Chre ber Nation, bag fie fortbauernd bei Sabeburg bleibe, ihre Gicherheit"1). Den Reichstag follten Die Burften bilben in eigener Berfon, Die Boller felbft aber in ihren eigenen Lanben ihre ftanbifche Bertretung haben.

Allein auf bem Congreß war Deutschland als folches nicht einmal vertreten. Daselbst walteten die Großmächte, unter diesem auch das besiegte Franfreich. Ihnen konnte ein ftarkes Deutschland nur ein Dorn im Ange seyn. Görres formulirte nun in dem merkwürdigen Gespräche "Der Raiser und das Reich" (Januar 1815) neuerdings seine Ideen, indem er in alle wichtigen Berhältniffe, Ausprüche und

bie Bernichtung Benebigs, wenn es auch burch eigene Schwäche gefallen, ichon ob ber Confequengen ju rechtfertigen febn", bagegen forbert er, bag Toslana mit ber Lombarbei in's alte Berhaltniß ju Defterreich zuructfehre n. f. w. (V. 57).

<sup>1) &</sup>quot;Defterreich, Breußen und Bayern." Rh. M. Ar. 130. Ueberhaupt finder sich in dieser größten Abhandlung des Blattes sowie in dem Gespräche: Der Kaiser und bas Reich (11. 319—390) eine Tiefe ber Aufsaffung, ein Gingeben auf alle möglichen Stellungen und Berehältniffe, wie eine Boraussicht auf die möglichen Folgen dieser oder jener Boraussehung, daß der Lefer, welcher so viele dieser Bolgen, wie sie Gorres vorausgesehen, eilebt hat, nur von Behemuth ergriffen wird.

Rechte ber einzelnen ganber wie bes Befammtraterlandes einging. Beroch ber Congreß entsprach immer weniger auch nur ben billigften Soffnungen, und mabrent "bie Bolfer famen und fragten, was fertig geworben, und man nichts vorzuweisen batte, was bes Menichen Berg erfreute, bat er nur geometrifche Arbeit getrieben" und, wie es anderemo beißt, "bie Ceelen fich um Darifen gugewogen." "216 fo Die Bachter ichliefen und Die Berren fich um ben Mantel ftritten, hat ber boje Beift ben Stein von feiner Soble meggerudt und ift in ben Bar entronnen" (II, 460). Go leitet ber Mh. Merfur bie Bludt Rapoleons aus Giba ein, in bem Unffas: "Auf Rath weyl, jur That eil!" (III. 1 ff.) "Stumm und bumpf und tief befümmert voll Entfenens fteben bie Bolfer vor ber Rluft, bie fich ihnen wieder aufgethan; Die Illuftonen, Die bas vorige Dal fie in ben Rampf begleitet, find jum größten Theile bingeschwunden; felten ift ber Dutb geworden, ber große Dofer willig bringt ... Darum, ihr Dachte haber, laßt beim Seile eurer Bolfer euch befchworen, endlich einmal bie Beit in ihrer Tiefe ju erfaffen. Begreift, baß gegen die neue Wefahr ein neuer Weift aufgeboten werben muß, . baß aber alle Worte bagu fraftlos find , und Thaten ber Entjagung und Gerechtigfeit ibn allein erweden tonnen. Die Burften muffen erflaren, bag fortan feine beutiche Bolferichaft gegen ihren Willen ibrem rechtmäßigen gurften und ibrer Eigenthumlichfeit entriffen werben foll, und es ale fluch= beladenen Grauel erfennen, Bolfer ju gerreifen, Die bieber ale ein Ganges fich erfanut. Gie werben baber entjagen bem gewaltthätigen Spfteme ber Entschädigungen innerhalb bee Reiche." "Saben aber bie Rauber ibren faiferlichen Sauptmann fich gurudgenommen, bann mußten bie Fürften von Gott verlaffen fepn, wenn fie noch langer gogerten, fich ein oberftes Saupt ju fegen. Darum werbe Frang ale aller Deutschen Raifer ausgerufen. Ale Reichofeloberr aber Erg= bergog Rarl ober Fürft Schwarzenberg ernannt . . . Als bes Raifere rechter Urm muffe ein erfter Minifter am Throne

fteben, in fich und um fich fammelnd bie Intelligeng bes gangen Reichs: Deutschland nennt ibn, Deutschland fennt ibn ; auf einen Stein ift alles Bertrauen festgegrundet. Er ift nie in ben Rath ber Bojen eingegangen, noch bat er am bojen Rathe Theil genommen." Go mabnt ber Merfur Die Rurften, aber auch bie Bolfer an ihre Pflicht, bald aufenernd, bald marnend, bald gurnend ift er unermubet in ber Berfolgung bes Ginen Bieles; Deutschlands Unabbangigfeit und Große. Dit Blammenfdrift ichilbert er "Rapoleon's neue Bolitif": "Bon bem Teufelebaufe, bas er gebaut, hat man nur gang obenbin ben Giebel abgeworfen. Gingig in bem Schlechten Diefer Beit bat er von je gewurgelt und gewuchert, ans ibm bat Diefer ichlangenfußige Titan all fein Gift gejogen und ift groß gewachfen und ftarf geworben, und barum ift ibm and mieber Dacht gegeben über bieje feine Beit"1). "Darum, ibr Rurften, ift es gefcheben, bag er, ben ihr vernichtet gu baben gemeint, mit einem Dale wieber aufgestanden und in Der alten Glorie baftebt, ein Sollenfürft mit Brunf und Starfe angethan. Er lugt frech, ale fei er ein Beift bes Lichtes, aber ber Brimm um Stirn und Augen verrath ben argen Trug. Ceine Maubgenoffen fint ihm gu Taufenben augefallen, mabre fich jeder Beffere, wenn ber Berfucher mabt. Recht ift's, ihr Fürften, bag ihr alle Dacht gegen ibn aufgeboten, bie wild emporten Rrafte fonnen nur burch bie Bewalt gebandigt werben; aber fie werbe allein vom guten Beifte an gutem 3mede geleuft; am ficherften fonntet ibr ben Bofen ichlagen, wenn ihr bie taufent Burgein bes Hebels, burch bie er feinen Lebendfaft einfaugt, abgraben wolltet, bald murbe er erborret fteben" (III. 17). 3mmer bringenber wird fein Ruf. Bei Belegenheit ber Beiprechung Der Wiedererneuerung bes Bertrags von Chaumont ichilbert er am 19. April gunachft Die Folgen bes erften Parifer

<sup>1)</sup> III. 16. Sicher burfte bieje Schilberung auch von ber Beit bee Deffen gelten.

Friedens. "Deutschland bat in ihm eine jammerliche, unformliche, mifigeborne, ungeftaltete Berfaffung erhalten, vieltopfig wie ein indisches Gogenbild, ohne Rraft, ohne Ginheit und Bufammenhang, bas Befpotte funftiger Jahrhunderte und ber Spielball aller benachbarten Bolfer. Seine Rrone ift gerbrochen und in Giegelringe feiner Couverane umgefcmolgen. Richt mehr beilig , fonbern beillos mußte fortan augenannt werben biefes Reich." Gleiche Auflofung in Italien; wahrend man ber Coweig bie Reutralitat gefchenft, um mitleidig die lette Bloge Franfreiche gu beden. Den Englandern fei ber gange Rordmeften Deutschlands preisgegeben ; mabrent jugleich bie Theilung Bolens fanftionier, Edweben wiber Willen einem Frangofen gugefprochen morben (III. 38). "Es geht eine Rette bes Irrthums burch von Unfang bis gu Ende, aber warum jest, nachdem bie Rud= tehr bes Iprannen aller Berblendung ein Ende gemacht, warum auch jest noch freiwillig fich in jenen Bauberfreis bannen, ben ein arger Trugfunftler um und bergezogen? Das ift Die harte Rlage Der Bolfer: Geht, wir haben ben Berderber gebunden euch ju Fugen bingelegt; Die Bolitif aber bat feine Reffeln eine um die andere aufgelost. Wer gemabrt une, bag nicht jum zweitenmale, wenn es auch nach Bunich ausgefallen, in anderer Urt bas Ramliche wieberfebre? Darum, ibr Rurften, lagt burch die Stimme eurer Bolfer end beidmoren, gerreißt endlich, wenn es noch moglich, bie Rege, Die euch umftriden." Aber trop bes Gifers und ber Entruftung ift fein Urtheil Doch wieder mild. "Gelten, fagt er, hat bie Bosheit mitgewirft, die man ernftlich gurnend anflagen fonnte, überall eine ungludfelige Taufdung, jene indifche Maja, die ben Sterblichen den Ginn verwirrt und fie in der Bree treibt", und er ichlieft nun mit einer Aufforderung an die Feldberen, Die jest junachft am Throne fteben, die am frubeften und beften erfannt, wie munberbar jener beffere Beift bes Bolfes fie gu berrlichem Gieg ge= führt, baß fie ein gutes Wort ju guter Beit fprachen; "ebe

ibr bas Schwert gezogen, habt ihr bann fur ener Baterland gefiegt." (III. 39. 41. 42.)

Es wird wenig fich in ben Aften ber Beidichte finden, mas einer folden tief sethischen Begeisterung fur Das Baterland an Die Geite geftellt werben, noch meniger mas fie übertreffen fonnte. Salten wir bas mas jent fich ale Reichspatriotismus ausgibt, an Die Brophetentoorte bes rheinischen Cebers, jo zeigt fich erft recht bes erfteren beuchterifche Daste, wie feine angebliche Begeifterung ale fladernbe Brewifche ber fittlichen Faulnig ber Beit. Bir aber, bie wir ben gangen Umfturg beffen mas bamale gebaut ward, erlebt, fonnen nur um jo unbefangener urtheilen, bag, wenn nur einigermaßen bas mas Gorres bamale mit Klammenfdrift gezeichnet, befolgt worden mare, wir weber bas Jahr 1848, noch einen zweiten Rapoleoniben, noch bie Jahre 1859, 66 und auch nicht 70 erlebt hatten, mit feiner blogen phynifchen Ginbeit, bei Berlangnung jeder ethifden Brincipien.

Gorres verlangte mit allen Baterlandsfreunden, bag ber Rrieg nicht bloß gegen Napoleon und feine Unbanger, wie Die Diplomatie es wollte, fonbern gegen Franfreich felbft geführt werbe, und er jog fich beshalb eine Ruge Sarbenberge gu. 2118 Rapoleon in ben großen belgifchen Schlachten niedergeworfen mar, wendet er fich neuerdings ber Bertretung bes Rechtes Deutschlands gu. "Unfer Recht, Das wir nehmen follen, ift bie Giderbeit, bie nur in unferm alten Befigftanbe liegt. Es gibt teine Sicherheit fur une vor biefem Bolte, ale eine Unmacht unferer mohlgefraftigten Ueberlegenheit gegenüber. Bollt ihr eine andere Bemabr, ener Brithum wird euch die Fruchte bringen." Er glaubt nun, bag bas burgundifche Erbe wieber bergefellt, Lothringen mit ben Bisthumern und Elfaß mit aller Bubebor mitgegeben werbe. Ebenfo forbert er bie geraubten Runfifchage und miffenicaftlichen Berfe gurud, Die Rapo-Icon geraubt und Die ber erfte Parifer Friede Franfreich

gelaffen (a. a. D. III. 169). Er erwartete, daß bie Fürften um ihrer Ehre willen nicht jum zweiten Dale, um Ludwig XVIII. einguführen, Die fundenbelabene Stadt, alles Unbeile Quelle und Unfang betreten, vielmehr von Deutschland aus bie Edulbigen jum Gerichtstage laben und richten und vermitteln gwifden Ludwig und bem frangonichen Bolfe. Allein bald murben auch biefe Buniche und Soffnungen gu Schanden, hochftens bag bie Runftidage und miffenfchaftlichen Berfe guruderhalten wurden. Cbenfo troftlos gestalteten fich bie inneren Berhaltniffe. Damentlich macht er auf die Umtriebe Ruflands aufmertfam. In einem 21rtifel: "Db Franfreich feine Integritat wieber gewinnen foll" (III, 223) beißt es: Rugland, bas ohnehin ein lieb. licher Gebanfe ben Frangojen geworben, ericbien ihnen ale ein Ctab, an bem ihre fünftige Große wieber aufranfen moge. Satte ja boch Raifer Alerander ichon beim erften Parifer Frieden binter bem Ruden ber Allifrten mit Jalleprand intriguirt! Gorres fagt baber gang gut, wie bie frangofifche Diplomatie von ber Bufunft hoffen fonnte und beide nach bem Borausgang bes Erfurter Tages fich über bas Reftland binüber bie Sand gu reichen gebachten!). "Ruftand feiner= feite muß bei feinen Planen auf Die Turfen, Die es gegenwartig im Gefühle feiner Dacht und feines Gludes mit größerer Lebhaftigfeit verfolgt, in Franfreich fich einen machtigen Bunbesgenoffen ichonen, ber Defterreiche Urme ju halten im Ctanbe ift und gang Gubbeutschland abguidreden bas Bermogen hat"2). Colche Beforgniffe über Ruglande un=

<sup>1)</sup> Ale im Jahre 1840 bie Schrift "Die Bentarchie" großes Auffeben machte, hat Gorres biefe Bolitif Ruflands, "über Deutschland bin Franfreich bie Sand ju reichen", in ben "Malbergischen Gloffen" (f. biefe Bl. V. 223; Bol, Schriften VI. 165) mit bem Baftarbnamen "Talleprantoli" gefennzeichnet.

<sup>2) 111. 283.</sup> Bon Auftland fagt er bamals bereits, wie es bie Ersoberung bes Turfenlandes wie ein Miffienowert gotigefällig unb fremm, wie die Groberung Palaftina's, betrieben.

verholen an den Tag gelegte Absichten, obgleich im Allgemeinen io sehr nahe liegend, rudwarts gerechtsertigt durch
seine ganze Geschichte, scheinen auf den Gang des Congresses
wenig Einfinft gehabt zu haben. (III. 284.) "Daß Rußland
nicht unsere Stärfe will, läßt in gemeiner Politif sich nicht
verargen, aber daß der Wille einer fremden Wacht uns
Gesch sepn muffe, daß es nur einer Opposition von ihr bedurfte, das ware eine schandbare Demnthigfeit, die uns
billig zum Gespött der Welt machen mußte." (III. 227.)

Rufland war es benn nun namentlich, welches auf bie Unterbrudung bes "Rh. Merfur" hinarbeitete, aber jo beichrantt war die Diplomatie auf bem Congreß, baß fie glaubte, berfelbe fei ein geheimes Berfgeng Sarbenberge. (Bef. Briefe II. 604.) Gorres wollte allerbinge ein ftartes Breugen, weil er es vom Austand unabhangig wollte, ja er iprach fich fogar babin aus, baß Cachfen mit Brengen in abnlicher Weise vereinigt werbe, wie bie ofterreichischen Lander unter bem Saufe Sabeburg, aber er wollte nicht ein partifulariftifches Breugen, er wollte es immer nur ale ein Glied bes Reiches unter ber hoheren Ginheit bes Raifers. Infoferne beißt es (Dh. DR. Dr. 248 vom 5. Juni) : "Diemand zweifelte, bag es werde groß, wie es im gelbe geftanben, auch in ben Berhandlungen ericheinen und bewaffnet mit bem gangen Uebergewicht ber moralifden Rraft ale ber Bertreter bes gefammten beutschen Bolfes, ber Reicheibee und alles Bemeinsamen mit Ernft und Dacht auftreten; und wie es ber Bosheit und Schlechtigfeit nach Außen burch bie einzige Rraft ber Begeifterung Berr geworben, jo auch mit bemfelben Tenerschwerte nach Innen alles Richtemurbige anebrennen. Alle bachten, es werbe mit bem erften Beifpiele ber Unterordnung vorangeben, man boffte, Breugen werbe querft bie 3bee aufftellen, bag jeder allein in ber Ctarfe bes Bangen feine eigene Starfe fuche und feine Enticabigung bem Unbern abbringen wolle . . . Leiber bat Breugen biefen feinen boben Beruf auf bem

Congreß verlannt, und während es auf dem Schlachtfelbe groß gestritten, im Cabinete sich in kleinliche Berhandlungen bineinziehen lassen. Dadurch sei aber der Zauber selbst geslöst, der die Herzen der Menschen gebunden hielt." Noch später klagt er, daß Preußen "aus dem Streite, in dem es Wunder der Tapferkeit gethan, wie Einer der auf der Folter gelegen, dessen Glieder auseinandergerenkt, zerriffen, zersetzt und zerschlagen sind, hervorgegangen. Es hat keine leibliche Basis, keinen festen gediegenen Jusammenhang, keine innere Sättigung und sich selbst genügende Gehaltensheit").

Gorres ftund fo boch über allem prengifden Bartifus larismus, aber eben weil Preugen Diefem bulbigte, mußte er verleten und Ruglande Spiel leicht machen. Doch icon ein früheres Wort (vom 5. Mai), fo wohl begrundet als wohlmeinend, hatte Unftog erregt. In bem Urtifel: "Die Sulbigung in Machen" machte er guerft barauf aufmertfam, baß früher bei ahnlichen Greigniffen ber gurft querft ben Gibidmur abgelegt, bas Bolf in feinen Rechten und Freibeiten ju erhalten, bann erft hatte bas Bolf geichworen und gehuldigt; ber Konig habe im "Befinahme-Batent" ben Ginwohnern angelobt, wie er Glaube, Berfon und Eigenthum fichern wolle - Ronigewort muffe einem Giofewur gleich gehalten werben und mit Bertrauen fonne man bas Wort Friedriche Wilhelm aufnehmen, nur in einem und gerade bem wichtigften Bunfte, nämlich bem ber Standevertretung, fei jenes Berfprechen allgu unbestimmt gemefen, bie jungft vergangene Beit habe bie Bolfer um alle herfommlichen Unfpruche betrogen , und mas auch feitber in Breugen in ftanbifder Ginrichtung gefdeben, fei leere Spielerei gewesen. Da bem Bolfe endlich ber Glanbe entwichen, wo es nicht die Worte gugleich von ber That begleitet fieht, mare es rathfam gemefen, icon bie Sulbi-

<sup>1) &</sup>quot;Die Reaftion in Brengen". Bef. Bolit. Schriften III. 346.

gung, ftatt baß fie jest gum großen Theile burch Beamte ber Regierung gefchieht, burch eigentlich gemablte ftanbijche Stellvertreter ju bewerfftelligen und bie foftbare, jest bloß formale Ceremonie in eine burch bie Rolgen bem Lande bodwichtige und feiner Wohlfahrt guträgliche Sandlung gu verwandeln"1). Dieß wurde aber in Bien ungnabig aufgenommen , und ber Auffas mar mabricheinlich bie Beranlaffung ber Buidrift bes Rurften-Staatsfanglere vom 16. Dai, in welcher funf Direttiven aufgestellt wurden, "nach benen bei ber Rebaftion funftig verfahren werben muß, wenn bas Blatt fortbauern foll"2). Gorres, beffen Merfur bieber bie großen Intereffen bes Befammtvater= landes vertreten, ber fo gang in jene Beit ber Soffnungen Deutschlanbe und feiner Bolfer verwachfen, fonnte naturlich einem Anfinnen, bas ibm übrig gelaffen batte, nur Radrichten ju bringen und jedes Urtheile fich ju enthalten, bagegen aber ber "Deutschen Ginigfeit und Patriotismus angufeuern", wie Sarbenberg fich ausbrudte, alfo gulet Alles, auch bas Berfehrtefte gut loben, nimmer fich fugen.

Eine Preffe als fittliche Macht, wie ber Merfur gewesen, fonnte nur auf dem Boden der Freiheit bestehen; er mußte untergehen, sobald ihm diese entzogen ward. Görres suhr unterdeffen sort zu rügen und zu warnen, Mißgriffe und Mißstände zu besprechen, schreiendes Unrecht, wie z. B. das Berhalten der Mächte hinsichtlich der Hamburger Bant, offen darzulegen. Er entlarvte sene schamlose Denuncianten-Bande Schmalz und Genossen in dem gewaltigen Artifel: "Die Rückwirfung in Preußen", in welchem er zeigte, wie sieben bose Geister auf Preußen eindringen, namentlich die geheime Polizei; da manche Regierung neuerer Zeit ob des verübten Bosen Sorge anwandle, wie ihre Uebelthaten wohl über ihr Haupt kommen möchten, und damit zugleich

<sup>1)</sup> Bef. Chriften III. 63. vergl. IV. 493.

<sup>2)</sup> In Cachen ber Rheinprovingen ff. IV. 496.

bie Luft ju erforicen, was im Bergen ber Unterbruckten wohl vorgebe, ob fie nicht etwa wie jener Colbat bei fich felber rafonnirten, und Wedanfen über bas Thun und Treiben ber Obrigfeit bei fich führten; man batte Sternwarten ber Spionirerei begrundet und ben gangen fünftlichen Upparat, ben bie große Nation gurudgelaffen, bagu verwendet. Nachdem er nun bas Treiben jener Gippe in's Gingelne geschildert, fragt er: "3ft's das, mas Breugen jest au thun gegiemt, baß folch' ein Marftgeschrei in feiner Mitte aufgeht, einzig gur Ergoplichfeit fur Buben und lofes Bolf?" und mahnt es an ben beffern frifden regen Beift, ber bon feiner Jugend ausgegangen, mit bem es fteht und fällt, bem Die Befferen allerwarts fich ergeben, in dem Breugen Die Berftandigen fich gewonnen; bann warnt er por bem alten bofen Damon, ber es fo lange befeffen batte, und welch' verjagtes Befpenft nun biefe wieder berbeigefcbleppt, ihr Altpreußenthum in feiner gangen Berbheit und ber wibermartigen Scharfe, ale foldes nicht etwa bem wadern Stamme angehörig, fondern als ber Inbegriff aller fiecalifden, cameraliftifden, militarifd bespotifden Zenbengen, bas fie nun ber neuen Beit aufbringen wollen. "Coll ber gewaltige Beift, ber bas große Werf vollbracht, nun fich in ihre Dienftbarfeit begeben und in ihrem Spinnbaufe fnechtische Arbeit thun? Mus ber Ditte ber Bolfer ruft eine Stimme unaufborlich nach Recht und Berfaffung, bie gurften haben fie gebort und wohl verftanden und find fogleich willig worben nach ihrem gerechten Begehr ju thun; nur biefe Mugendiener fuchen fie unaufborlich gu beichwagen, aber die Stimme ruft fort und fort. Defterreich mag fich, boch aber auch nicht ungeftraft, bem Beift verichließen, fein Wefen ruht mehr auf bem Glauben und es hat einen Dechanism ausgebilbet, ber auf lange hinhalten mag; bei Breugen aber gebietet es ichon gemeine Politif, baß es bes Beiftes Meifter werbe nicht burch Soffart, wie wohl icon eber gescheben, fondern burch bie freie Unterwerfung unter das ewige Weltgeset, das von ihm ausges gangen. Ein festes ftanthaftes Bertrauen muß es sich erwerben, wozu es nach Innen einer freien sesten Berfassung bedarf, nach Außen aber, daß es dahin strebe, in allen Berhältnissen sich zu einer deutschen Macht hinaufzusbeben und nicht, wie früher alles Bestreben hingegangen, Deutschland zu einer preußischen Macht hinabzuziehen. Nur wenn dort die Gewalt sich selber bindet, und hier alle Gewaltthätigkeit unterlassen wird, kann Breußen in der Liebe des gesammten Bolkes groß, start und mächtig werden, anders wird es früher, als das Jahrhundert abgetausen, in seinem Hasse untergehen"1).

Colder Freimuth mußte bei ber bamaligen Beidranft= beit und Berblenbung, Die ba oben gewaltet, vollenbe ben Bfeil, ber icon bereit gelegen, loedruden. Nachbem Gorres noch bie "Mopetten bes Sternenhimmels in ber Reujahrenacht" von 1815 bis 1816 gestellt und bie "Samburger Bant" befprochen, bat eine Cabineteorbre benfelben unterbrudt. Borres perfonlich ericbien bieß ale eine Wohlthat, ben ewig freisenden Birbeln und Strudeln eines in Erbebung und Taufdung, in Burnen und Berfuchen aufgeregten Lebens entrudt ju fenn. Da er fo ber Dube= waltung, bie gute Sache ju vertheibigen, überhoben, maren Die Begner berufen, bas Bert auf negativem Bege weiter gu bringen, bas er auf pofitivem Bege betrieben batte. Gie haben auch bas Berf geforbert und forbern es noch, bis auch fie bas Berhangniß ereilt. "Der Merfur aber, ber, nachdem er in Ehren ale ein bentiches Blatt beftanben, verschmahte gu einer foniglich preußischen privilegirten Beitung berabgufteigen, mußte untergeben"2).

Preußen mußte übrigens bald erfahren, wie mahr Gorres gerebet. Schon vier Jahre fpater, als Gorres bereits

<sup>1)</sup> Bolit. Schriften III. 346-348.

<sup>2) 3</sup>n Cachen ber Mheinprovingen IV. 503. 506.

bas Brob ber Berbannung ag, fonnte Achim von Arnim ichreiben: "Breugen ift bergeftalt alles Ginfluffes auf bas Musland beraubt, es fteht verlaffener ba, als nach ber Chlacht bei Bena, taum fann ein Breuge ohne Chamrothe über bie Grenge reifen"1). Man fonnte immerbin benfen, bag, wenn Breugen, wie es Gorres gewünscht, mehr gefraftigt bervorgegangen mare, es bann meniger verfucht gemefen mare fich ju vergrößern, und baß es bann, ftatt feinem alten bofen Damon fich bingugeben, leichter gur Sobe jener fittlichen That fich erhoben hatte, die Borres ihm juge= muthet. Allein bie Boraussepungen biegu haben ficher ber gangen Beit gefehlt. Der "Merfur" war gewiß ber Musbrud ber Befinnung ber Beften ber Nation, allein bie fitts lide Rraft, Die er geforbert, lag nicht in ber Befinnung ber maltenben Dachte. Co mußten benn bie Erwartungen getäuscht werben. Berfonlich fur Gorres batte biefe Ent= taufdung aber ihren Grund nicht barin, bag er bie Intereffen bes Baterlandes ju ibeal aufgefaßt, auch nicht barin, baß er glaubte, Diejelben fonnten nur auf bem Boben ber vollen Anerkennung bes Rechtes wie mittele der fittlich freien Unterordnung unter bie 3bee allmalig verwirflicht werben, fonbern gunachft barin, bag er ben Menfchen immer mehr jugetraut, ale fie ju leiften im Ctanbe maren. (IV. 601).

Dazu fommt noch ein anderes Moment. Die heil. Allianz hatte allerdings ben Weg zur Berwirklichung beffen was Görres gewollt, geboten. Allein nicht diese hat die Politif ber Zeit geleitet, sondern die der gemeinen Eigenssucht, die Görres auch die "thierisch-reißende" nennt (III. 287). Die heilige Allianz konnte überdieß schon deßhalb nicht eine Wahrheit werden, weil sie ohne jene Macht gestolossen wurde, "die keinem lauteren Werke sehlen sollte"!).

<sup>1)</sup> Befammelte Briefe II. 604.

<sup>2)</sup> S. Diefe Bl. XVII. 118. Bolit. Schriften VI. 304.

Cie entbehrte bes Cegens ber Rirche, und fo mußte fie gum blogen Schemen werben. Gorres felbft ift in ber Beit bes Rh. Merture biefer Geite ber Frage vielleicht noch weniger flar gewefen. Er hatte gwar auch fur bas Recht und bie Freiheit ber Rirche gewaltig feine Stimme erhoben. Wie er gleich im Beginne icon bem "Belbengreis" Bius VII. augejubelt, jo forderte er bald barauf, bag ber Staat "alles Rirchengut, bas er noch widerrechtlich im Befige balt, jurudgebe, ja, wo bieß alles verschleubert ift, aus feinem eigenen Gut wenigstens in foldem Dage einen Theil bes Berluftes erfete, bag ber geiftliche Stand wenigstens in feinen unentbehrlichften Gliebern wieder in eigener Erbe wurgeln fonne" (1. 424). Spater flagt er : "Man hat von ber Wieberherstellung ber Rirche fo viel eitles Berebe gemacht, ohne daß nur das Beringfte in ber That fur fie gefdeben mare. Der Etreit über Dein und Dein bat fo viele Beit hinmeggenommen, bag fur bas mas unfer aller ift, feine übrig geblieben, jum Mergerniß ber Bolfer und jum unberechenbaren Schaben bes gemeinen Befens". "Bir fagten, ale wir bei Leipzig gefiegt: bas bat ber Berr gethan. Gollten wir biefem Beren aber Rebe fteben, wenn er fragte: Wohl, ich habe euch ben Gieg verlieben, ibr habt bes Friedens ein Jahr genoffen, wie habt ihr mir ben Danf bezeigt , ben ihr bamale mir gelobtet? wir wurben errothen und verftummen" (III, 31).

Aber so mächtig er auch für die Freiheit und das Recht ber Kirche eingetreten, war es doch nur mehr eine Folge des allgemeinen Rechtsstandpunktes, ben er unverrückt im Auge hatte; damit war aber die Kirche noch nicht in ihrer eigentlichen Bedeutung im Bölferleben gewürdigt. Die Kirche muß in ihrer Freiheit und Selbstständigkeit selbst zu einem politischen Principe werden, freilich nur ein solches welches, wie es auf freier sittlicher Anerkennung ruht, auch solche sorbert. Denn sie ist es, welche immer jener "thierische reißenden" Politif entgegentritt, und indem sie auf bie höhere

-outertebens felbft eingeht 1 Werben aus der geschichtlie Infofern gehoren biefe Schi praftische Bereutung vorherr fondern auch ber Wiffenschaft

XIV.

# Erinnerungen von Dr.

Bechstes Capitel: Niederlaffung i

1. Erfie Münchner: Brarie.

Co fonnte ich denn im La meine Praris in München eröffnen nommen bei Tifdler Ritter auf 1 über bem alten Damenftift, und bie bie ana za.

etten eingeführt, und ohne bem bisherigen Sansarzt unn zu werben, jogen er und die Seinigen mich häufig. Rath, sowie Mehrere bes allabendlich bort sich versammen Kreises ihre Behandlung mir anvertrauten. So mehieben unsere Bestunningen, und so wenig es in meinem Bien lag, ein Sehl baraus zu machen, es ward mir bas un pum Hinderniß, sie hielten mir meine feurig fampfasige Keligiosität zu gute als einem Menschen, den man ihr einen besonderen Kanum zu scheren habe. Dem Wohlmilen des Herrn Staaisrathes aber hatte ich in der Folge Beutendes zu verdanken.

Auf Diefem Wege fiel mir benn auch bie Behandlung in Beiter bes Ctaaterathes gu, und mas mir von beindem Intereffe mar, feines alten Dheime, bes genialen Imitalismalere Grang v. Robell, ber in unermublich ma Tage geforberten Compositionen fich boch nie er-Mirne Rachbem er ben gangen Tag gezeichnet, ließ er fich iben Abend ein Buch Papier binlegen und fullte baffelbe d mit Entwürfen aus. Das Malen aber hatte er auf. geben; es war ibm berichtet worben, Ronig Dar I, babe Bito , meldes Robell um 800 fl. bem Runftbanbler rearia ju Mannheim übertaffen, Diejem um 1600 ff. melanit. "Lebe ich fo viele Jahre bier in Dunden", rief Runftler, "und bei mir, wo er es halb fo theuer hatte iegen tonnen, bat ber Ronig niemale ein Bild bestellt ober nemmen." Und im Unmuth rubrte er feither feinen Bingel the an. Wegen Rrantheit brei Jahre binburch an's Saus bannt, mochte er mabrent biefer Brift fich oftmale nach om, feinem vieljahrigen Aufenthaltwort, getraumt haben en wo and Gothe ibn feiner Beit nach Sicilien mit bmen bat wollen, aber Robell liebte bie Unabhangigfeit b lebnie es ab). Ale er nun unter meiner Behandfung allmablig erholte, fuhr einft fein Reffe, ber Ctaaterath, a und mich fpagieren. Bereits batte Rronpring Ludwig Ban ber Gipptothef begonnen ober vollendet. Als wir

nun besonders seine folgenden Schriften. Hatte Görres im "Merkur", wie es in einer Zeitung nicht anders möglich, zunächst die unmittelbaren Aufgaben und Fragen der Zeit in ihrer concreten Gestaltung behandelt, wenn auch auf dem Boden des Rechts und unter den Gesichtspunkten seiner großen historischen Auschauungen, so zeichnen sich die folgenden Schriften dadurch aus, daß er nun immer mehr und mehr auf die principiellen und historischen Grundlagen des Bölferlebens selbst eingeht und seine Gegenwart in ihrem Werden aus der geschichtlichen Vergangenheit entwickelt. Insosern gehören diese Schriften, obwohl die politischpraftische Bedeutung vorherrscht, nicht bloß der Politik, sondern auch der Wissenschaft an.

### XIV.

## Erinnerungen von Dr. von Ringseis').

Bedistes Capitel: Miederlaffung in Munchen (1816-17).

1. Erfte Munchner: Braris. - Ceparatismus.

Co founte ich benn im Laufe des Frühjahrs 1816 meine Praris in München eröffnen. Wohnung hatte ich genommen bei Tifchler Ritter auf dem Althammered, gegensüber dem alten Damenftift, und die Haushaltung führte mir die aus Schwarzhofen herbeigekommene Schwester Rathrin.

Bei bem Staaterath Egid v. Robell, bem einflußreichen und in hohen Gnaden ftehenden Generalsefretar bes Konigs, hatte mich schon früher sein Schwestermann Baron

<sup>1)</sup> Bergt, Die fraber Capitel Diefer Erinnerungen in Bd. 75 u. 76 b. Bl.

Gin weiteres bedeutendes hans eröffnete fich mir, ba inder v. Lerchenfeld, welcher schon in Burgburg mir Dertrauen bezeigt batte, als Finanzminister nach Laben jog; ehe seine Familie ihm gefolgt war, nahm er et obiger Stadt mich mit, um seine Gemahlin, die eines Directed wegen in Freund Tertor's Behandlung stund, withirend zu besuchen, und nach vollendeter Uebersiedlung iller in mich zum ordentlichen Hausarzt.

Defigleichen ward ich es bei Prafitent v. Feuerbach und seinen Rindern; (von der Frau lebte er getrennt). Dbsiem mir freundlich begegnend, erregte boch ber wunderliche undliche Mann mehr als einmal in mir Stannen und imsiches Bedenken; so z. B. als er mit Selbstgefallen und und am Bertrauen mir erzählte, mit welchen Jornschiem und Berftellungsfünften er einer allerdings seltsimm Raftregel der baprischen Regierung, als sie seiner überstäng geworden, sich entgegengeseht hatte. Meine briefliche Sietzgabe dieser abenteuerlichen Episode an Savigny ist under in den Histor. spolit. Blättern Bb. 30, S. 440—441, Immerlung (1852).

Ben ben brei großen Philosophen, welche München zu iener Zeit beherbergte, erhielt ich Jacobi und Franz Baaber gleichzeitig, und Schelling, wo nicht schon bamale, so bech sebenfalls bei seinem zweiten vieljährigen ausenthalt in Behandlung. (Später, als sein alter Freund mb philosophischer Anhänger Phil. v. Walther nach München fam, hat bieser mich als Hausarzt bei Schelling Leibet.)

Bu Jacobi mar ich ursprünglich durch Migverständs gerathen, — es muß noch vor dem Feldzug gewesen senn — ib wollte mich feinem Sohne, dem Obermedizinalrath wiellen, und wurde zum Bater gewiesen. Als er meinen Rimen borte, der ihm vielleicht unliebsam aus der Einsiedlers Bisung, fedenfalls gunftig durch Savigny befanut war, und errieth: "Gie wollen zu meinem Sohne."

nun an ihr vorüberfamen, meinte der alte Herr: "Das ift doch schon vom Bapft, daß er immer noch fortsährt in so gutem Styl zu bauen." Päpstisch gesinnt war er barum nicht. Einst erzählte er mir, wie er in Rom in den Achtzigers Jahren bes vorigen Jahrhunderts mit dem Schweizer Bildshauer . . . (ia, wenn ich seinen Namen noch wüßte!) an St. Johann vom Lateran vorübergekommen sei und schoner Gesang von Frauenstimmen sie Beide hineingelockt. Als sie wieder heraustraten, sagte der Schweizer, trunken von Entzücken: "Robell, morgen werd' ich katholisch." "Birst ja doch fein solcher Narr seyn", brummte der eifrige Sohn seiner Kirche.)

Beim Staatsrath v. Kobell hörte ich öfter erzählen: Im Sause seines Baters (des Hosmalers) war der früher von mir erwähnte Leibarzt der Herzogin von Neuburg, Dr. Bader (eine der Obrigseiten des Illuminatenordens) täglicher Abendsgast. Man kannte sein Anläuten, das sehr regelmäßig zwischen 9 und 10 Uhr erfolgte. Eines Tages, da man wußte, daß er nach Augsburg verreist sei, wunderte man sich, sein Läuten zu vernehmen, noch mehr aber, vor der Hausthür doch Niemanden zu sinden. Bald darauf erfuhr man, daß er in eben sener Stunde in Augsburg gestorben sei. Die an und für sich nicht ungewöhnliche Sache berichte ich, weil aus dem Munde von sonst Ungläubigen bezeugt.

<sup>1)</sup> Dieß erinnert mich an einen andern rührenberen Fall. Ein mir befreundeter, leider in Sachen der Rirche nicht flar blickender Rastholik wanderte mit einem Protesianten durch Throl. In einem Bauernhaus eingefehrt, vereieth sich legterer der hausfrau zufällig als Richtfatholik. In der Racht bemerkte er nun, wie die bejahrte Brau leis in ihrer Gaste Schlafzimmer trat, niederniete, mit inniger Andacht den Rofenkranz betete, dann aus dem Beihbrunnskesselchen Beide beiprengte und sich wiederum leise zuruckzog. Einige Jahre darauf lag der Protestant auf dem Todbett; hier ergählte er seinem Reisegenoffen, wie tiefen Gindruck jener Austritt auf ihn gemacht, und frug ihn um Rath, ob er solle farholisch werden. Leider war des Ratholiken Antwort nicht die einzig richtige.

Jacobi's gruße Gaftlichfeit bereitete mir viele geistige iffe. 3ch war oft bei ihm ju Tisch gebeten, besonders intereffante Fremde, z. B. die Franzosen Coussin und at ain getommen waren, ihn aufzusuchen. Als einst trich Schlegel, der in seiner Zeitschrift Museum Jamebrere Zugeständnisse gemacht hatte, nach München tieß Lesterer durch mich ihm sagen, es würde ihn in, Schlegel als seinen Tischgast zu begrüßen. Bereits Bacobi auf sehr gespanntem Fuß mit Schelling und te hoffen, sich um so leichter mit Schlegel auseinandersen. Doch hinderte Lesteren eine Unpästichseit, ber augenommenen Ginladung Folge zu leisten.

Bon Bos ergalte mir Jacobi, wie des alten Philosen burch wissenschaftliche Streitsragen hervorgerusene tateleit gegen seinen Zunftgenoffen Heyne fast zur wanie geworden. Bar von was immer für einer sehat die Rede, so rief er: "Sehen Sie, gerade so macht benne!" Aehnliches hat mir Niebuhr erzählt, und obst bieser und Jacobi mit Bos befreundet waren, rügten Beide sein Benehmen gegen Stolberg.

be ericienen um die Zeit zwischen 1816 und 19 an alebenen Orten Berichte über Befehrungen Ungläubiger positiven Christenthum, welche durch Schleiermachers bigten in Berlin bewirft worden seien. Solchen Ginan sich erfahren zu haben, befannten mundlich in mer Gegenwart zwei Brüder Sach, wovon später der Gine misonoprediger, der Andere Professor der protestantischen welczie in Bonn geworden. Alehnlich sprach Twest en von in den "Rieler Blättern", Jacobi konnte das nicht begreisen wandte sich um Auskunft an Reinhold, den Herschet; Twesten, welchem der Brief mitgetheilt wurde,

aufert haben, bie Frauenwelt in Munchen habe ihn nicht mit jeuer Begeifterung empfangen wie anbermarie, 3. B. in ben Stabten am Abein.

Letterer ward balb nachber auf eigenen Bunich an's 30hanniespital nach Calgburg verfest, von wo aus er einem Ruf ale Direftor ber Irrenanftalt ju Giegeburg bei Bonn gefolgt ift. Dich mablte Jacobi ber Bater nunmehr gu feinem Argte und erwies fich mir immer gutig und wohlwollend, und auch ich habe ibn immer febr lieb gehabt. Die Gitelfeit, die man ihm vielfach jugeschrieben, ift mir nie aufge= fallen, fie fann nicht verlegend gegen Undere gewesen febn. Wenn übrigens Rofchlaub von ihm fagte, er follte Friedrich Seinrich Jacobich beigen (breimal 3d), fo wollte er bamit ohne Bweifel bie fubjeftiviftifche Richtung feiner Philosophie bezeichnen. - Mein Beruf führte mich taglich bin, ich magnetifirte ibn auf fein Berlangen und er fublte fich jedesmal erleichtert; babei pflegte ich ftete innerlich ju beten, - nicht ale batte ich ermangelt, alle meine Debinationen im Bangen und Gingelnen in Sut und Gegen bes Allerhöchften gu ftellen, aber bie geheimnigvollen Birfungen bes Dagnetismus ichienen mir von je bem Ginfluß gefährlicher Machte befonders ausgesett.

Einmal traf ich bei Jacobi mit Jean Paul zusamsmen. Zener erwähnte, daß ich mit gutem Erfolg ihn magsnetifire. "Uch", meinte Richter, mich betrachtend, "das fennt man dieser Physionomie gleich an, daß hier eine Macht vorhanden ist." Der Forstrath Emil Herber (Joh. Gottfr. Herber's Sohn) war mit zugegen. "Beist du", sagte er mir nachher, "warum Zean Paul bich so geslobt hat? Damit du ihn noch besser lobst." War das richtig, so hat Zean Paul verlorene Mühe gehabt!).

<sup>1)</sup> Als er fich bei Konig Mar I. vorftellte, fagte biefer: "Lieber Richter, ich felbft bin wenig bewandert in Ihren Werfen, aber geben Sie zu ber Königin, die fennt alle und fagt mir viel Ruhmsliches bavon." Mit ber vornehmften Frau bes Königreichs — und befanntlich war Königin Karoline auch eine Frau von Geift — fonnte alfo Jean Paul zufrieden fepn; im Uebrigen foll er ge-

es bu Bott bift und mein Ertofer!" Dbicbon in biefem sanme Teine Burgichaft lag, blieb mir doch die Erinneren lieb, benn es iprach fich barin meine Sofinung aus, wi Gett im Tobe noch jenes Ringen bes Philosophen By angefeben und ibn erlenchtet babe. - Bon bem eren eingigen Band, ben er in ber Befammtausgabe wer Berfe noch erlebt bat, ichenfte er "Geinem Rreunde Lingeeis" noch ein Eremplar, Die übrigen verehrte mir mittent Roth, ber fernere Berausgeber. Aus bem Redlaft ermarb ich auf Bunich ber Schweftern, benen es Millio mar, Die vertrauten Begenftanbe nicht in frembe Binte übergeben gu feben, nebft anderen Mobeln und Beiton, Jacobi's machtig großen, ichublabenreichen Schreib. ben mit Auffat, ber mir nun feit 56 Jahren bient. Das bat, in welchem er gewohnt bat, ftebt noch langgeftredt me einfodig in ber herrenftrage in Riemerschmidifchem Bor: bamale batte ich es mit iconem großem Garten und in Rebengebanden um etwa 20,000 Bulben erwerben I (Innere

Dbigen Traum mag ich öftere ergahlt haben, bis er tranbert an Fraulein Lene, des Philosophen Schwester, gesingte. Alle ich in ben Dreißiger Jahren auf einer amtsten Beise zu verschiedenen Irrenanstalten auch nach legeburg tam, besuchte ich in Bonn das Fraulein und bhast redete sie mich darum an, ich hätte ja ihren Bruder Traume in einer Art von Berklärung geschaut; meine erschtigung mochte sie enttäuschen. Im Berlauf des Bester ermähnte sie, daß Schelling, wie sie hoce, nunmehr in dreipersönlichen Gott annehme. Ich stimmte zu. "Einen ussellichen Gott glaube ich auch", meinte sie, "aber mir migt an Einem". Ich erwiberte mit Schelling's Worten,

<sup>1)</sup> Mum. ber Coreiberin. Jest manbern biefe Aufzeichnungen in baffelbe, um bem herrn Rebalteur, welcher in feinen Raumen bauer, fich vorzufiellen.

schrieb nun bem Philosophen eine aussührliche Erörterung und Bestätigung des Borgangs. "Aber es ift unmöglich", sagte mir Jacobi immer wieder; "nach Allem, was ich von Schleiermacher weiß, ist nicht zu glauben, daß er Ebristus für den Sohn Gottes halte. Wenn jemals ich ihn wiedersehe, muß er mir Farbe befennen." Als Schleiermacher wirklich einsmal nach München fam (ich dächte um's Jahr 1818 oder 19), trieb ihn Jacobi, wie er mir erzählt hat, so in die Enge, daß Schleiermacher ihm zugestand, er halte sich in seiner vereibigten Stellung für verpflichtet, nach dem Sinne protestantischer Orthodoxie die Gemeinde zu erbauen, allerdings aber müsse er babei gegen seine persönliche Ueberzeugung sprechen.)

Jacobi fannte und ehrte meine religiöse Gesinnung und sagte mir einst: "Ach wenn ich (an den Gottmenschen) so glauben fönnte, wie Sie oder wie Sailer oder mein Freund Roth oder Luther, so wäre ich glüdlich. Auf meisnen Knien bin ich herumgerutscht, Gott um den Glauben zu bitten, aber ich habe ihn nicht erhalten". Lebhast besichäftigte mich dieser Geisteszustand des verehrten Mannes, und kurz nachdem Jacobi im J. 1819 in meinem Arm in die Ewigkeit entschlummert war, träumte mir, er führe mich nah bei dem Hause, wo er gewohnt, zu einem großen Erneistr — das in Wirklichkeit nicht vorhanden — und mich an dasselbe drängend, umfange er über mich hin die Füße des Gefrenzigten mit den Worten: "Ja, jeht weiß ich es,

<sup>1)</sup> Schleiermacher fam auch zu mir und auf seine Bitte führte ich ihn zu Gogner, ber noch in der Kreugfirche zu predigen pflegle, sich also noch nicht offenkundig losgesagt hatte (doch war dieß in einer Zeit, in der ich dem Separationus bereits den Ruden gewendet). Ich ließ die herren allein, da Schleiermacher es zu wun- schen schien; als späterhin Gogner nach Berlin berufen wurde, siel mir auf, daß man schon zu jener Frist die schwankenden Priester für den Norden oder durch sie Einfluß auf den Süden habe gewinnen wollen.

reisten alten Freund nicht einmal Rachricht warb, über the vermeintliche Rrankung Steffens tiefe Berstimmung miand, ba führte ich, um ihn zu zerstreuen, bei Baader in ein und er gerieth so außer sich über die wolfenzersenden Gedankenblige des heiteren Gewaltigen, daß er da an die zu seiner Abreise täglich nach Schwabing is, um solch genialer Rede zu lauschen. Ich fragte wfiens, was er von dem Geistesverhältnisse Baader's zu inelling benke, und erhielt die schon im zweiten Kapitel von in erwähnte Antwort, daß ganz zweisellos Baader's großellze Anschauung die Vendung Schellings zur christlicheren in fasiung der Philosophie beeinflußt babe.

Bei einem zweiten Aufenthalt Friedrich Schlegels a Bidnchen, als bereits die Universität hieher verlegt war, in mich im Begriff eine Baader'sche Borlesung über ledziebene Dogmatik zu besuchen; ich lud ihn ein mich zu kaliten und stellte ihn nach dem Schlusse dem Philosophen und meine Frage nach dem empfangenen Eindruck erstette Schlegel: "Immer tieffinnig; nur schabe, daß er icht immer klar ist im Ausbruck; hätte er semals Borträge in Frauen gehalten, das hätte ihm genüpt." Ich gab erder eine Andeutung und er faßte den Gedanken so lestader eine Andeutung und er faßte den Gedanken so lestader eine Andeutung und er faßte den Gedanken so lestader eine Andeutung und er faßte den Gedanken so lestader auf meine Bermittlung den wie Badlerinen Emilie Linder und Frau Wieland erlefungen gab; aus diesen sammelte er sene wunders die Ffentlich Emilie Linder zugeeignet hat.

3n'e Stammbuch idrieb er mir:

ulla sentiront que ce qui fait que les savans dans les sciences milaes n'arrivent point à ce but sublime qui serait de connaître, co qu'ils ne désirent point, ou autrement dit, qu'ils n'aiment point, anda que ne pas aimer, est la plus grande preuve de l'ignorance.

De l'Esprit des choses, II. P. 314." (St. Martin.)

"Die Erfenntnif ober bas Biffen foll Lohn und Genug bem Gnten, in und Schreden bem Bofen febn und es muß nicht nur möglich febn. bern es if Bflicht, ben bummen Tenfeln unferer Zeiten wenigft fenen axxvit. bie Dreiperfönlichfeit sei freilich nicht eine Sache, bie man in einer Stunde philosophisch darlegen könne, und fügte hinzu: "Hat doch ber Herr Jesu Shrift selber drei Jahre gebraucht, fie ben Aposteln beizubringen"! Und Ihm ftund boch mehr zu Gebot als bloße philosophische Belehrung.

Frang Baaber hatte ich aufgesucht aus Bewunderung für bie unvergleichliche Tiefe und ben leuchtenden Bis feiner Abhandlungen. Der lebhafte Dlann fchentte mir fcnell fein Butrauen und ba ber Weg ihn von feinem weit außerhalb Munchens bamaligen Brengen, in Comabing liegenben Butchen banfiger in Die Stadt führte, ale mich hinaus, fo fam er gern 3, 4 mal bie Boche, manch = mal noch öfter, ja geitweise täglich gu mir, blieb über Tifc und ließ bas Feuerwerf feiner genialen Rebe vor mir feis gen und fnattern. Un Reichthum und Tiefe ber Bebanten halte ich ihn fur ben noch Bebeutenberen ale Schelling, ja vielleicht fur unerreicht von einem Unberen, bagegen mag ihm eben bie Fulle, bas ftete neue Bervorfprudeln ber tief= finnigften, beziehungereichften Ginfalle jum Sinberniß geworben fepn , ein abgerundetes Spftem aufzustellen , wenn fcon er fpftematifch , weil aus bem Gangen und Bollen, Dachte. "Pah", lachte er einft, ale von Jemand bie Rebe war, ber feine philosophischen Bebanfen mit mißtrauischer Giferfucht bute, "wenn man mir Bebanten ftichlt, fo mache ich neue."

Das Enizüden, womit ber schwebische Dichter und Philosoph Atterbom seine Zusammenkunste mit Baaber schildert, bem "mirafulösesten" Mann ben er je gesehen zu haben meint, wird Bielen, wo nicht aus seinem Buch, so boch wie mir durch Auszüge und Recensionen1) befannt senn. Als Steffens ber Norweger einst in späterer Zeit (1837?) Schelling zu besuchen nach München fam, dieser aber nach Karlsbadfortgemußt hatte, und durch Irrungen der Post bem zu-

<sup>1)</sup> Bergl. u. a. Sifter.spolit. Blatter Bb. 60 G. 634.

wien, bag ich bie nothige Beit nicht hatte aufbringen ment (vielleicht auch ftund mir icon bie Reife nach retien in Musficht.) Er begegnete mir ftete freundlich, odte mohl auch wiffen, bag ich in einigen wefentlichen ten Edellingianer war; bei feiner Gigenthumlichfeit, befophifche Themata im gefelligen Befprache gu verntent), batte ich wohl niemals Belegenheit, ihm Dienigen ebenfalle mefentlichen Bunfte gu bezeichnen, in nen ich ihm nicht beigupflichten vermochte. 218 um jene eit fein Breund Steffens ibn befuchte (es mar bief ie nicht ber oben ermabnte Reifefall), ba außerte ich dezentlich gegen Beibe, Die Provideng Gottes erftrede fich if Mes, auch auf bie fleinften Dinge, wie ja Chriftus out bat, es falle fein Saar von unferem Saupt ohne Biffen und Bulaffung; Steffens fuhr mid faft an at Die wortliche Auffaffung jenes Tertes eine aus.

<sup>1)</sup> Edelling nahm es febr fireng, feine Lehre ale Wigenthum gu bebanpten - womit er übrigens ben ehebem faft vogelfreien Autoren einen bantenewerthen Dieuft erwiefen bat. Erfteres erfuhr ber belannte brotefiantifche Theologe Tholud ju nicht geringer Berlegenheit. Er iprach bem Philosophen feine Freude aus, eine Rachs idrift feiner Borlefungen von einem Buborer tauflich erworben gu baben: in bobem Difbvergnugen fagte Schelling: "Biegu befigen Gie Irin Recht; ich habe ben Inhalt meiner Borlefung Riemanbem jur Berbreitung veraugert und beftebe auf Ginhandigung biefer Radichrift." Tholud's Roffer war bereits abgegangen, boch verbrad er Bon feiner nachften Station bie Sanbidrift, Die ibn 30 fl. gefonet batte, an Schelling ju fenten. Die juribifche Berechtigung Beffes Berlangene bleibe babingeftellt; aber ale fpater ber Beibele berger Baulus mit fritifden Bemertungen bie nachgeichriebenen Berliner Borlefungen von Schelling berausgab, ba gewann letterer. wie billig ben von ibm gegen Baulus angestrengten Broges, und principiell burften bie beiben Galle fich gleichen; nur fprach in Ibolud's Sall ber Ufus bafur, bag ber Buborer bie Bortrage feince Lehrere ganglich ale fein, bee Buborere, Gigenthum bes Banbelte.

Grab ber Aufflarung ober Illuminirung wieder zu geben, welchen bie Teufel zu ber Beit bes irbifchen Lebens bes Chrifts befagen, Die Lettern alle recht gut fannten." —

"Schwabing bei Munchen ben 20. Mai 1816. Bum Andenfen von 3hrem Freunde Frang Baader."

"Bas ift benn bas für ein Mann, biefer Baaber ?" frug mich Sufeland bei einem Befuch in Munchen im 3. 16 ober 17 - "was ift bas fur ein feltfamer Raug, ber von einer Bellfebenben rebet, fie fei von vielen Teufeln befeffen"! - Run ja freilich , bas ging über Belehrteumoglichfeit, nicht nur über wienertiche, Die gar nichts Gebeimnifvolles mehr verdauen fonnte und barum bas Sellfeben ale einfach nicht eriftirend wegbecretirte, fonbern felbft über berlinische, Die baffelbe wohl ale Thatjache bestehen ließ. aber anftatt mit unferm herrn Jefuchrift und Ginigen feiner Nachfolger an Teufel und Teufeleien ju glauben, fich Alles durch die geheimnigvollen Rrafte ber gangliofen Rerven gurechtlegte. Raturlid, wenn bas Ange gefchloffen ift, bann muß boch irgend ein Rerv beffen Arbeit thun, und muß feben, und gwar bellfeben, b. b. verborgene und entfernte Dinge feben; und nicht bloß feben muß er, fondern allerhand andere unbegreifliche Werfe verrichten; bagu ift er ja ein Merv und zwar ein gangliofer Merv. - Dag Baaber bereits als einer ber tieffinnigften Philosophen anerfannt war, icheint Sufeland nicht gewußt gu haben.

Bie in den meisten Säusern, so mußte ich später auch bei Baader die ärztliche Praris wegen Uebermaß an Geschäften aufgeben, blieb aber consultirender Arzt und bis zu seiner späten Todeskraukheit, in welcher mir des großen Mannes völlige und mit flarem Bewußtsenn geschehene Unterwerfung unter die Lehrgewalt der katholischen Kirche herzliche Freude bereitet hat.

Schelling, jur Beit meiner Nieberlaffung in Munchen Generalfefretar an ber Afabemie ber bilbenben Kunfte, frug mich, ob ich geneigt ware, an berfelben Bortrage über Ana-tomie ju halten; aber bereits war meine Praris fo ange-

nt mit Bood und Gleichgefinnten gab Rubich bie Benern jurud jum Glauben, leiber mit feparatiftifcher Beimitung.

Im Aufang behnte fich meine Braris fast ausschließlich in ben höheren Rreifen aus; die Bürgersfamilien faßten nicht so rasch Jutrauen zu einem Arzte, der nicht munchnerisch mad, und jum geringen Bolf sollte ich erst später durch die Epitalpraris in nahere und vielsach herzliche Beziehung weien.).

hier einige Falle meiner Praris, in welchen entweber ich meine Diagnose gegen die anderer Aerzte bewahrheitet eter die Aur selber Aufsehen erregt hat.

Gin Rind von Loe, Enkellind von Sart, war schwer abente; ju Rath gezogen, ichloß ich auf Wasser in ben Ertungbirnhöhlen, welche Krantheit ich zuerst durch Gölis in Bien, noch mehr durch Seim in Berlin hatte fennen intern; bas Kind war nicht zu retten und die Seftion gab bermie in einem anderen Fall, wo sich vertrocknete Sphatiben

beffen frommen Sinn eine vermeintliche Entweihung bes heil. Namens beleidigte, begreiflicherweise feine Borftellung. Bas er noch
beifügt von einem (angeblichen?) Monch, ber ju Gagner-gewollt
und fich als lahm geberdete, in ber Racht aber rasch laufend von
beim erlappt worden, beweist natürlich nichts gegen Gagner; bag
felche Anlässe auch Betrüger herbeiziehen, liegt in ber Natur ber
Sache. Ber die authentischen (veröffentlichten) Berichte über Gagner's
beilungen gelesen, muß sich von beren Nechtheit überzeugen. Auch
kaunter, ber ben fatholischen Eroreiften besuchte, sprach gegen
Sailer seine Ueberzeugung aus, in Jenem einen gang schlichten,
wahrbaft evangelischen Mann tennen gelernt zu haben.

<sup>1)</sup> A nm. b. Schr. Doch mochte R. ichon bamale beginnen, eine befannte Gricheinung zu werben, benn nach frühangenommener Gewohnheit las er im Geben auf ber Gaffe, theils aus Luft und Drang bes Lefens, theils um ber Zeitersvarniß willen, wie er benn zu ben vielen philosophischen Werten, die er flubirt bat, nur hier die Muße gefunden, theils endlich um fich, ben fehr zu Transe piration und hiedurch zu Berkaltung Geneigten, zur langfameren Bewegung zu zwingen.

fchweisenbe, Schelling aber nahm mich in Schut und begriff gar wohl, daß ich gerade hierin nicht eine fleinselige, sons bern mit Auszeichnung großartige Borstellung von Gott, wie sie übrigens in der katholischen Kirche stets gültig gewesen, mir angeeignet hatte. — Schelling ging bald darauf nach Erlangen, um dort seine neue Lehre vorzutragen. Als er später zu höherer Stellung zurückgefehrt war, da führte freundnachbarlicher Berkehr uns und unsere Familien so oft zusammen, daß ich noch mehr als einmal von ihm zu reden hoffe.

Unter meinen übrigen Patienten ragte burch Beift und befonders Charafter hervor ber mit Gailer innig befreundete fürftl. Dettingen-Spielberg'iche Brafibent Ruofch. Derfelbe war in feiner Jugend ziemlich rationaliftifch ausgemäffert von Gottingen in feine fubliche Beimath gurudgefommen. Da ward er auf Ginladung bes Fürftpropftes von Ellwangen Mugenzeuge ber munberbaren Beilungen, welche Pfarrer Gagner (fruber in ber Schweig, bagumal in Ellwangen, endlich in Bondorf an ber Donau, vier Stunden unterhalb Regensburg lebend) unter großem Bulauf von nab und fern vollbrachte, indem er biejenigen Krantheiten, welche nicht auf naturlichem Proges, fondern auf bamonifchem Ginfluß beruhten, burch Grorcismus erft jum Ausbruche gwang und biedurch von ihrer Ratur ober vielmehr Uebernatur übergengt , burch fortgefesten Erorcismus befampfte und vielfach hob1). Dieje Erfahrung fowie ber Berfehr mit Gailer, aber

<sup>1)</sup> In Beim's Biographie burch Refler findet fich folgende Stelle: "Gaßner trieb eben feinen Spuf in Ellwangen, daher faum ein Unterfommen im Gafthofe zu finden war vor den vielen Rranken, die heilung erwarteten. "Diefer Mann curirt durch feine andere Arznei, als, ich schäme mich saft es zu sagen, durch den Namen Jesu' — sieht in heim's Tagebuch." Offenbar ift heim in dieser Sache schief unterrichtet. Allerdings gebrauchte Gagner feine natürtichen Mittel, benn die bloß natürlich Rranken wies er einsach an ben Arzt. Und vom Eroreismus hatte der sonft so treffliche heim,

In Rrante ftarb; E., ber fonft nicht Leichenöffnungen beiminen pflegte, erichien dießmal und zwar vor mir auf im Plat, mußte aber ju feiner Ueberraschung erfahren, baß ib Rem behielt; Die Berdickung, Bergrößerung und Ermatrung war vorhanden.

Bei Branlein R. biagnoftigirte ich ale behandelnder for auf teanthafte Gluffigfeit im Gierftod. Der mitberume Militarargt mar bereit, feinen Ropf bagegen gu ber-Bir jogen noch einen zufällig in München ans enben Militarargt aus Ronigeberg gu Rathe; biefer mie Die Achfein, fich bee Urtheile enthaltend. In Wegenm ber Beiben ftach ich mit bem Troicar ben Leib ber bi-len an. Coon batte ich bie Dabel faft bis jum Seft wingeftegen und noch zeigte fich nichts; man fann fich wie Errlegenheit benfen; aber im Augenblid ale mein Matter Collega wie triumphirend rief: "Sab' ich es nicht Mult . . . ba fpurte ich , bag beim Borbringen ber berftand im Leib geringer warb, ich gebrauchte nun ein Bered Inftrument und in weitem Bogen fprang bie ule Aluffigfeit beraus und dem unglaubigen Thomas in's ficht. Den verwetteten Ropf hab' ich ihm aber gelaffen1). Gin Cobn bes hofmarichalls v. G., mein Beitgenoffe a ber Univerfitat, wo ich ihn öfter getroffen, lag icon ig an einem bofen Suftgelent Mheumatismus gu Bett. ecianerte mich ber Ergablung eines Pfarrere, ber, am bagra leibenb, in verzweifeltem Schmerg vom Inftinfte fieben, fich unter ben Pumpbrunnen hatte bringen und Erfolg mehrere Minuten lang bas frante Bein begießen en. Benn bas bei einem alteren Mann und in ber

fin anverer College hat nicht nur fein gegenwartiges, fonbern alles funftige Befigthum, bas er je erwerben wurde, mir gue fprechen wollen, wenn ich in einer gewiffen Sache Recht ben heiter. Richt behielt ich; was aber fein Befigihum antangt, fo war' ich frob gewesen, batt' er mir je bie 30 fl. gezahlt, Die er ichen por ber Bette mir fchulvete.

zeigten, meiner Diagnofe Recht. Diefelbe Rrantheit erfannte ich an einem etwa vierjährigen Rnaben im Saufe bes Dberrechnungerathes B., wo bie zwei behandelnden Mergte fur Die Beit ihrer gemeinsamen Abweienheit mich vorgeschlagen hatten. 3ch fand bie Bupille fo erweitert, bag man von ber Bris faum eine Spur bemerfte und ein vorgehaltenes Licht feine Empfindung erregte. Gingebent meiner Erfahrungen an Beim's Geite, verordnete ich beitige falte Begießungen ron Stunde gu Stunde, Jag und Racht, eine bagumal bier noch ungewöhnliche Behandlungeweife. Es bauerte Bochen und ein die Pflege theilender Sausfreund machte mir Borwurfe, bag ich bas Rind fo unnus plage; fame es mit bem Leben babon, fo mußt' es boch blobfinnig bleiben. Die Mutter jedoch feste volles Bertrauen in mich; bei einem früher geftorbenen Rinde hatte bie Ceftion auch icon Baffer im Bebirn ergeben und furg vor meinem Ericheinen batte fie geträumt, es merbe ein Argt fommen und ihren Anaben (ben jest erfranften) aus bem Grabe bolen. Go bielt bie Frau mit einer Urt von leibenschaftlichem Bertrauen an mir feft, mabrend ibre Mutter ebenfo leibenichaftlich an ihrem eigenen Argte bing, ber bas verftorbene Rind behandelt hatte. Die Begießungen wurden ausbauernd fortgefest und fieb', ber Rleine genas, wuchs beran mit vollen Berftandesfraften und ftarb erft gegen breißig Jahre fpater an einer anberen Rrantheit. Mein Eredit fleigerte fich noch, als ich, nach ber Beilung bes Rinbes nun boch beim fcmerfranten Bater ber Frau gu Rath gezogen, auf Giter in ber Leber fcbloß und Berlauf wie Geftion meine Bermutbung beftätigten.

In Munchen nahm man bamals noch wenig Ruckficht auf die Diagnose der Herzfrankheiten. In einem Fall, da ich den älteren S. zu Rathe zog, erfannte ich auf Berbicung der Herzwände. "Ex digitali, ex digitali", spöttelte S., indem er die Symptome, auf die sich meine Behauptung gründete, vielmehr dem Gebrauche dieser durch mich verordneten Arznei zuschrieb. "Soctio docebit", erwiderte ich.

Arinustungen von Dr. v. Ringseis. er bie Merfur, Behandlung fort, wandte Ranchers en Bennober (einer Berbinbung von Merfur und d an, bullte ibn femit völlig in eine Atmofphare ertur, horte nicht auf, als ber Speichelfing fich einthat auch nichts, um biefen zu ftillen, fonbern ließ tranten mabrent mehrerer, vielleicht acht Wochen fich iveideln, bis ber Bluß von felber aufhörte. Die merzen blieben aus, ber völlig Abgemagerte nahm wieder an Bett und Bleifc, genas vollfommen, und er, ber porfinderlos gewesen, ward noch Bater eines Kindes. wige meiner religios ungläubigften Patienten hielten mich Rolge biefer allerdings fühnen Kur orbentlich für einen emeerbater, und meinten jest nur um fo luftiger barauf.

habe bier einigemal vorausgegriffen in fpatere John boch gehoren bie Ruren, Die ich nannte, ausschließe anten ju Durfen. der erften Epoche meiner Praris an und von Diefer Spote habe ich noch ferner zu reben. Obicon nämlich bie ärgliche Thatigfeit meine Krafte vielfach in Anfpruch nahm, ulnderte fich boch feineswegs mein Intereffe an ben relie eidfen Fragen; aber noch war ich verftricht im Rege Erparatisten, ja verwickelte mich eine zeitlang immer nehr barein. Es hatten fich in Bapern bie Gegenfate feit ber Beit, ba ich zuerst von diesen Dingen Kenntniß genommen, bebentend gefcharft und in manchen Sergen war efe fprichwortlich befannte "baretifche Sartnadigfeit" einges febrt. Hieruber gingen mir aber bie Augen erft fpater auf.

Man erinnert fich, wie tief mich ber religiöfe und finlice Eruft ergriffen, ber aus ber separatiftifchen Bewes aung hervorzuleuchten ichien und bei Bielen, wie ich nicht weiste, ursprünglich in ber That vorhanden war, wenn gleich fich geiftiger Hochmuth gegenüber ber rechtmäßigen Medlichen Auterität gar bald miteingeschlichen hatte. Bener erbauliche Einbrud erhielt nun eine Folie burch Blide, Die mein ärztlicher Beruf mich thun ließ in manche von Illn Bicht gelungen, bachte ich, wo jedenfalls ber Berfuch bebenflicher war, fo fann ein junger mit blogem Rheumaties mus fich bemfelben um fo getrofter untergiebn. Dein Boridlag ward angenommen, ber volle Bafferftrahl bes Brunnens ichaffte fogleich Erleichterung und bald mar bei Bieberholung bee Berfahrens bas Uebel verfchwunden. Dem Bublifum war bie Rur um fo auffallender, als Riemand mehr etwas mußte von ber früher allerbings vielfach gepflogenen Bafferheilmethobe. Gpater bat mir Dediginalrath Dr. Sabn in Machen ergablt, bag Rarl X. von Franfreich eben einen Bobagra-Unfall hatte, als er aus bem Lanbe flieben follte. Um ihm die Flucht gu ermogs lichen, rieth man ihm falte Ueberschläge, er manbte fie an mit fofortigem Erfolg und ohne Rachtheil fur die Bufunft. Die Rrantheit mußte eben entgundlicher Ratur fenn, um fold ein gewaltsames Mittel rathfam ju machen.

Gin Beamter, welcher jo furchtbare Schmerzen litt, bag er babei oft bie Tunche von ben Banben fratte, batte fic, Da fein Argt ihm geholfen, ichriftlich um Rath an Die mebiginifche Fafultat einer berühmten beutschen Sochschule gewendet. Diefelbe gab ein Gutachten ab, er fei mercurial= frant (b. b. frant burch Digbrauch von Merfur). In ber That batte er wider eben biefe Schmerzen vielen Merfur befommen, ber Merfur hatte fie beschwichtigt, aber Speichels fluß erzeugt; biefen gu ftillen, batte man mit bem Merfur innegehalten, fogleich fehrten bie mahrend bes Speichelfluffes gestillten furchtbaren Schmergen gurud und fo ging es im= mer im Rabe fort. Dun machte jene Univerfitate Fafultat ihre Berordnungen, aber auch fie brachten feine Sulfe. Da wandte ber Ungludliche fich an mid. Den Kall ermagenb, fah ich ein, bag jener ftete wieder in Folge bes Merfure eingetretene Speichelfluß ein fritifcher gewesen und bachte, wenn man ben Wagen nur bis bart an ben Bipfel bes Berges und nicht bis auf die Rlache binauf bringe, fo rolle er eben gurud und man muffe von vorn aufangen. 3ch wus aber burch bie noch übrig gebliebenen firchlichen Ebicten mit größerem Eifer verfolgt wurde, als es durch in Ungländigen geschab; besonders fand ich mich in dieser Loung bestärkt, wenn ich bei Orthodoren, sei es Priestern, mit Laien, eine wirtliche Sittenverderbniß oder doch vollstoge Geistlosigleit und Berlnöcherung fand. Wie? Diese wilch Losgefaulten, vom Geist des Christenthums Abgesielen oder die in leerer Form Berknöcherten blieben, wenn sie nur nicht offenfundig der Lehre widersprachen, insetlich im Schoose der Rirche, während sittenreine Männer, wu Teuereiser der ersten Christenheit beseelt, censuriet und un Inseschluß bedroht wurden? Das fonnte ich, der ich Deganismus der Kirche noch wenig Begriff hatte, gar

bi baben bie feparatiftiiden Bewegungen, welche nach le Banbenetrennung bes 16. Jahrhunderte unter Ratho-Mon aufgegobren find, eine gemeinsame Eigenthumlichfeit. Er laffen jum Schein ben Primat bes Papftes ju Recht lenteben, und in wie fern nicht besondere Umftande Gingelne inbrangen jum offenfundigen Austritt, wollen ihre Unlanger burchaus gur Rirche gehoren. Die Politif ber Un= aufrichtigen barunter gestaltet fich aber verschieben. Wahrend es ibnen einmal erstaunend ichwer fallt, bie fo leicht ver-Lindlichen Unterfchiebe von Umt und Berfon feftguhalten, buonen fie ein andermal jenen Unterschied auf bas icharffte, unter angeblicher Berehrung bes Umtes bie Berfon mit Eteinen in merfen, in ber gegrundeten Soffnung, bag ber Radichlag bod bas Umt mit treffen werbe. Und ba man and geen die Begriffe von Lebrunfehlbarfeit und Eundelofigfeit ineinanderzuwirren fucht, Die Berfonen miner Bapfte ober feit langer Beit von unantaftbarer Ber= thrungemurbigfeit find, jo greift man immer und immer mieter nach einigen Bestalten ber Bergangenheit. Doer es werben mit angftlicher Gorgfalt bie feineren Unterfcheibungen innerhalb bee Umtee felber bervorgehoben, fort-

minatismus burchfreffene Rreife, wo bald Gingelne, bald gange Familien in religiofer Begiehung Die vollendeifte Bleichgültigfeit und Frivolitat an ben Tag legten, nicht felten auch eine Sittenlofigfeit, Die mir mahrhaft Grauen einflößte. Dit bem Bolf, bas größtentheils in jener Beit noch Glauben hatte, und mit der Burgerichaft, wo ich vielfach ftrenge Gitte batte beobachten fonnen, fam ich ja wie gefagt noch wenig in Berbindung. Und fo vortreffliche Menfchen und Familien ich auch theilweise im Abel und in ben boberen Beamtenfreifen fennen fernte, fo maren es boch unläugbar biefe hoberen Stande, in welchen Unglauben und Gittenlofigfeit am meiften um fich gefreffen batten. Die Aufregung aber, in welcher bie Führer bes Ceparatismus fich und ihre Unbanger erhielten, lenfte nicht nur bas Augenmert unaufhörlich auf bas wirflich vorhandene Berberben, fondern ließ auch bezüglich ber Musbehnung beffelben Die erhibte Phantaffe Alles in's Ungebeuerliche fteigern, ben Berftand nicht gur rubigen Beobachtung und leberlegung fommen, ob benn wirflich bie Berberbnif eine fo allgemeine fei und in wie fern man die firchliche Beborde, bie eigentlich bei uns in Bapern nicht Dafenn batte, - ce war ja bie bifchoftofe Beit - fur jene Bufrande verantwortlich machen burfe.

Es versteht sich, daß die Alluminaten und sonstigen Glaubenslosen für die hypergläubigen Separatisten nur Spott und Berachtung hatten; ihren eigentlichen Haß aber wahrten sie für den eigentlichen Gegner, die römischtathoslische Kirche, und gegen diese war immerhin der Separatissmus, mochte er wollen oder nicht, eine Art Bundesgenosse. Ich aber glaubte, eine solche unfreiwillige Bundesgenossenschaft vielmehr zwischen den Ungläubigen und den Leitern der römischen Kirche zu sinden, weil nicht selten der Separatismus, den ich für eine Erwedung des ursprünglichen christlichen Geistes hielt, durch die Bischöse (z. B. im das mals noch selbstständigen Augsburg, im österreichischen Linz),

per Riche erachtete. Best freilich fallt mir bei biefem geinen Chriftenthum" (ohne allen Zusat von Sichteten) jener Bohme aus meiner Spitalpraris ein, ber im Bin nichts trinfen wollte als Bier, nur Bier, lauter Bin, gar nichts als Bier, offenbar einen eigenen Biers foff, ganz unverfälscht mit gemeinem Wafferelement. Miebel ift freilich die eine Hauptsache, aber ohne die 80 int mehr Brocent Waffer trinfen wir ihn eben nicht.

Bestätigt in meiner Ueberzeugung von ber Göttlichkeit in separatistischen Erwedungen ward ich burch Zeichen, wicht die aftermystischen Erregungen zu begleiten pflegen it satunische Nachäffungen ber achten göttlichen Bunber. war wenn einst Pfarrer Boos über einem Haus eine brand antras, wohl aber einen Mann, ber im Begriffe und eine schwere Sünbe gegen die Sittlichkeit zu begehen it burch Boos' Ankunft baran gehindert und erschüttert unde, so kann jene Flamme burch himmlisches Bunder schen sehn; benn die spätern Berirrungen Boos' bestisten noch nichts gegen die Aechtheit früherer Gnadenstigungen; nah jedoch liegt ber Gedanke an ein Blendert bes Teufels, um ihm die falsche Sicherheit beizubringen, o fel er ein ganz besonderes Rüftzeng des Herrn<sup>1</sup>). Daß

<sup>1) 3</sup>ch weiß nicht, ob je veröffentlicht worben, was Lavater versichiebenen Freunden, darunter Sailer, ichriftlich mitgetheilt hat, wie er nach Kopenhagen gelaben wurde (ich glaube, burch Rimifter Bernst orf), um seine Ansicht über eine oraselhaste Erscheinung abzugeben. In den Bersammlungen gewisser Frommen pflegte sich über ben hauptern eine Wolfe zu bilden, welche durch heller und Dunflerwerden Bejahung vber Berneinung abgab. Lavater's Ansicht war, die Erscheinung sei zwar leine götiliche, uber auch nicht vom Bosen. Ein Katholis hätte den Nachiah ichwerlich zugegeben. Run sei erwähnt, daß Lavater die Wolfe bestragte, ob in der heit. Schrift über Seelenwanderung eiwas zu finden sei. Antwort: Ja. Ob bei Matthäus? Ja. Im I. Capitel's Rein. Im 2.? Nein. Und so fort die zum 11. Cap. 14. Bers:

mabrend die Rirche ber Curie gegenübergefest, Die Curie bem Papft, ber Papft wiederum ter Rirche und eigentlich will man nur ber letteren gehorchen, und ba biefelbe für gewöhnlich nicht andere ale burch Gurie und Bapft gu fprechen vermag, fo wird alle firchliche Antorität hiedurch jum Schatten entfraftet. Sind boch in gefucht feinen Un= terfcheibungen bie Jaufeniften fo weit gegangen gu fagen: 3weifellos ift die firchliche Beborbe unfehlbar in Aufftellung ber Dogmen, aber nicht unfehlbar im Berftandniß ber von einzelnen Gliebern ber Rirche aufgestellten Cape; bie Beborbe migverfteht und nur, benn fouft mußte fie, gerade weil fie unfehlbar ift, nothwendig unfere Cape beffatigen. Welch' ungeheuerliches Dag von Gelbitinfallibilitat in biefer Behanptung liegt, bas hat, wie es fceint, ben Berren nicht eingeleuchtet; bag fie aber auf folde Beife bequemlich jebes Joch ber Autorität von fich abguidutteln vermochten, bas werben fie wohl im Innern ichmungelnd erwogen haben. Belegentlich beruft man fich wohl auf ein ju erwartendes Concil. Bie ernft es folden Beiftern fei mit ber Unterwerfung unter bas Concil, bas bat fich am Baticanum beutlich erprobt. Db nach Denen, welche noch am Unfehlbarfeitsbogma felber icheitern, folde Spiegelfechtereien unter Ratholifen langer möglich febn werben, burfte febr im Zweifel fteben; find fie aber mit Unnahme biefes einen Dogma's abgefchnitten, bann ift auch Die vielbestrittene Frage ber Opportunitat glangend gu Bunften Diefer Opportunitat gelöst.

Immer gab es jedoch unter ben Separatisten auch solche, die nach ehrlicher Selbsterforschung sich und Anderen gestunden, daß auf diesem Beg ihnen überhaupt der Begriff der sichtbaren Kirche im Berth gesunken, und so kam auch ich dazu, eine wenn schon kurze Beile, nichts von der äußeren Gestalt zu halten; ich wollte nichts als das "reine Christenthum" ohne alle "menschliche Zuthat," wofür ich den Confessionalismus und die sichtbare Gestalt

en Phantaften schelten. Wohl aber besteht Phantasterei unte umgekebrt in einseitiger Verfolgung Eines Gedankens, ben Anschauung, ohne genügende Rücksicht auf das Ganze do so gibt es denn keine ärgere, weil kleinseligere Phantasteri als die ber nüchternen Verstandes Philister des Unzimiens; denn ihr einseitig zur Geltung gebrachter Versand hört in dieser Einseitigkeit alsbald auf Verstand zu zu, wie das Gebirn eines Anatomirten aufgehört hat als Irgan der Denkfrast zu dienen.

Und bennoch war ich bamals Phantast, benn auch ich erfolgte einseitig gewisse Richtungen, anstatt mir die alls tige Anschauung der Kirche auzueignen; alle Separatisten bum mehr oder minder Phantasten, aber bei meinem bes ben Raturell trat jener Zug um so braftischer hervor.

#### XV.

# 18 Bruberichaftebuch bes bentschen Nationalhospizes in Rom.

Das zuerst wieder im 3. 1851 von dem jungst verstorbes n Kölner Domcapitular Matth. Kirch aus dem Staube der ergenenheit hervorgezogene Confraternitätsbuch der nima in Rom ist nun dem Publifum zugänglich gemacht, dem es durch die zusammenwirfende Thätigfeit Mehrerer, wunter auch der Bersasser dieses, nunmehr auf Kosten der Malt in der Propaganda gedruckt vorliegt<sup>1</sup>). Die deutschen

٠. .

<sup>1)</sup> Liber Confraternitatis B. M. de Anima Tentonicorum de Urbe. Romae 1875. — Reftor ber "Anima" ift gegenwärtig Dr. G. Janig. R. b. Reb.

andere merfwurdige Dinge, auf welche ich bier anspiele und wovon ich noch Giniges ergablen werbe, nicht leere Sirngespinfte waren , bas mogen Golde bie genng wiffenfchaftlichen Ernft befigen, um auch bas ichwer Begreifliche nicht ohne weiteres ju verwerfen - ich fage, fie mogen es aus bem Umftande ichließen, bag nicht nur Frang Baaber fich lebhaft für jene feltsamen Erscheinungen intereffirte, fonbern auch Schelling, welchem fie Freund Pfetten ergabite, mit bem ihm eigenen Ernfte bavon Rotig nahm und fie feines= wege ale Sirngefpinfte behandelte. Ebenfo erregte in ber Rolge beren Ergablung Schuberte und Borres' lebhafteften Untheil; fie hatten fich von ber Richtigfeit verwandter Thatfachen bereits grundlich überzeugt. Wie felbitgenügfam find unfere beutigen Schulmeifter, bie mit wenigen Borten all bas abzumachen verfteben, worüber fo erlauchte Manner fich ben Ropf gerbrachen! Man bat mich megen meines nie verläugneten Glaubens an jene gebeimnifrolle Belt ber Damonen ungabligemale ber Phantafterei beiculbigt; ich fann mir alfo wenigstens fcmeicheln in guter Befellichaft ju fenn. Doch irrte ich bamale in ber Muslegung, welche ich ben fraglichen Bundern ju Bunften bes Ceparatismus gab.

Anch beshalb bin ich oftmals ein Phantaft genannt worden, weil ich der Gesammtheit der Dinge einen einheitlichen Gedanken unterlege, weil ich Wissenschaft und gesoffenbarte Religion zwar nicht verwechste — dieß konntennur Gehässigkeit, Geistesbeschränktheit oder Leichtstun mir aufburden — aber doch sie in geordneter Wechselwirkung und Beziehung erblicke. Wer hiefur keinen Sinn hat, mag in seiner jämmerlichen Weltanschanung mich noch heut

<sup>&</sup>quot;Und wenn ihr es annehmen wollet, er felber ift Glias, welcher fommen foll." Schon biefe Deutung ber Stelle gu Gunften ber Seelenwanderung mußte genugen, jenes Drafel mehr als verbachtig ju machen.

einen Phantasten schelten. Wohl aber besteht Phantasterei gerade umgekehrt in einseitiger Verfolgung Eines Gedankens, Einer Anschauung, ohne genügende Rüdsicht auf das Ganze und so gibt es denn keine ärgere, weil kleinseligere Phantasterei als die der nüchternen Verstandes Philister des Unglaubens; denn ihr einseitig zur Geltung gebrachter Versstand zu sent hört in dieser Einseitigkeit alsbald auf Verstand zu sepn, wie das Gehirn eines Anatomirten aufgehört hat als Organ der Denkfrast zu dienen.

Und bennoch war ich bamals Phantast, benn auch ich verfolgte einseitig gewisse Richtungen, anstatt mir die alls seitige Anschauung der Kirche anzueignen; alle Separatisten waren mehr oder minder Phantasten, aber bei meinem bes sondern Naturell trat jener Zug um so braftischer hervor.

### XV.

# Das Bruderichaftsbuch bes bentichen Nationalhofpiges in Nom.

Das zuerst wieder im 3. 1851 von dem jüngst verstorbenen Kölner Domcapitular Matth. Kirch aus dem Staube der Bergessenheit hervorgezogene Confraternitätsbuch der Anima in Nom ist nun dem Publifum zugänglich gemacht, indem es durch die zusammenwirfende Thätigfeit Mehrerer, worunter auch der Versasser dieses, nunmehr auf Kosten der Anstalt in der Propaganda gedruckt vorliegt.). Die deutschen

<sup>1)</sup> Liber Confraternitatis B. M. de Anima Tentonicorum de Urhe. Romae 1875. — Reftorder "Anima" ifi gegenwärtig Dr. G. Janig. . N. b. Neb.

beit barin findet, mas bie unwillig. yern, the und da Nisi injuriose verantafte, wahrend Befühlen und ernften Spruchen bege Dieg bie fachliche Grundlage ni Confraternitatsbuches. Den Anftoß, handenen Materialien angulegen, go hannes Lente, auf beffen Bunfc rich v. Marmede aus Berben in unterzog und bas Buch gu Ctanbe brach Fam er gur Gingeichnung feiner eigen bis Enbe beffelben Jahres bamit fort. Bergeichniß der Papfte und Raifer, bie bee Dofpiges regiert hatten, und fein bie Mitglieder nach ihren firchlichen unt elaffifigirt eingutragen. Es folgen fich riten : I. Die Cardinate, Bifcofe, Die Die nachft ftehenden Bralaten und bie geiftlic 11 bes Micpte.), II. Die weltlichen gurfte. Gefanbte und gleich geftellte Berfonen (pag fonftige höbere Beiftlichfeit als Domberru w. pag. 39 ff., IV. bie niedere Geiftlich

awiichen deren Ma

und 7 Quabragenen verlieh. Damit waren bie Bebingungen gur Entftebung einer Bruderichaft gegeben, wie fie fich im Mittelalter überall fofort bilbeten, wo es galt einen großen gemeinnütigen 3med, namentlich wenn er zugleich eine religiofe Geite hatte, ju erreichen. Gine im Mittelalter ungabligemal wiederfehrende Ericheinung. Go bilbete fich um jene Beit, ober vielleicht icon vorher, auch hier eine Bruberichaft, indem bie Beifteuernben jugleich ju einem geiftigen Berein aufammentraten und biejenigen welche bie Bohlthaten bes Sofpiges genoffen, angehalten wurden, fur bie Stifter und Boblithater ju beten, refp. Deffen ju lefen. Der Rormalbeitrag ber Gintretenben icheint ein Dufaten gewesen gu fepn, verpflichtet mar man gu 15 Dboli und 12 Dboli jabrlicher Beitrag. Es traten, wie wir aus bem Buche felbft jeben, bei: erftens die in Rom anfaffigen Deutschen, gewiß ohne nennenswerthe Ausnahme, zweitens die zugereisten Fremben Die auch nach ihrer Seimfehr Mitglieber ber Bruberfchaft blieben. Schieben Mitglieber aus bem Leben, fo murbe ihrer nicht vergeffen, ihre Ramen wurden nicht ausgestrichen, fondern in ber Regel ein obiit an ben Rand vermerft, ja fie murben wieber besonbere eingetragen und gehörten nun ju ben verftorbenen Wohlthatern, fur welche bie lebenben Mitglieder gu beten hatten und wenn ihre Beitrage bas gewöhnliche Dag überichritten, traten fie in bie Reihe ber Rundatoren und wurden mit Jahrmeffen bedacht, viele auch in ber Rirche ber Unftalt beigefett.

So befam man also zwei Register und unser Confraternitätsbuch zerfällt baber, von ben vorausgeschidten Bebichten1), Gebeten u. f. w. abgesehen, auch angerlich sofort erfennbar, in zwei Theile: 1) ein Berzeichniß ber nen eingetretenen Mitglieber, resp. Ginschreibebuch für die Lebenden, seien sie in Rom Ansäffige oder Passanten, und

<sup>1)</sup> Gine Buthat bes Joh. Latomus Berganus, offenbar latinifirt fur Joh. Steinmes aus Bergen in Golland.

icheint biefer wohl nachträglich eingeft ben übrigen febr gurudgufteben, guma allein enthalt. Dann folgte, ebenfalle ein Bergeichniß ber Saufer und Beint fpige gehörten, mit Angabe ber Lage, w abgebrudt ift, auch wenig Intereffe Theil rubrt nicht von Marmede ber, for anderen Copiften ober Provifor in febr licher Sandidrift gefdrieben. Die erft von pag. 185-192 incl. und gibt 133 & folgen die Gintragungen 134-168 von bemann, ber am 12. Juli 1458 ju Ron und 170 von 21. v. Sepba, bann 17 bannes Lenthe, ber, wenn identifch n nr. 107 genannten canonicus Verdensis, mann bes Marmebe war. Es liegt in Cache, bag nicht alle Namen, die im erften ! eingezeichnet fteben, auch im zweiten po manche Mitglieder fonnten ausgetreten fenn, berer hatte man in Rom nichts erfahren. jahl bagegen erfcheint wirklich boppelt, bej bervorragenden Boblibater

tepigen (1868) Breugen" 3, aus Bapern 5 Wohlthater namentlich angeführt findet, fo verfteht man nicht recht, mie er bas meint. Mus bem Confraternitatebuche fann pielmebr jeber feben, bag relativ, b. b. im Bergleich gur Brobe bee Lanbes, Die meiften Beitrage aus ben Dieberlanben fommen , bas abfolut meifte, wegen bes coloffalen Bermogene bes Theoborich von Riem, aus bem "jegigen Breufen" refp. Rordbeutschland und ben Rheinlanden (Riebeim, Stenbal , Norbhaufen, Brafel, Defchebe, Coln, Naben, Emmerich u. f. w). Cobann folgt Bayern, auch Bemen, Samburg und Lubed geichnen fich burch Bahl und Brite ber Gaben aus. Mus Defterreich bagegen weifet, mit Aufnahme Der Ginfchreibungebufaten, bas Bruberichaftebuch br wenig auf. Daß ber Meldior Medam, obwohl Bifchof in Briren, ein Defterreicher war, mochte ich bezweifeln, er wur gnerft Dombechant in Deigen und ber Rame flingt der norbbeutich ale öfterreichifch. Co mochte mit bem nennenswerthen Beitrag von 4500 Dufaten nur Johann tambacher aus Innebrud übrig bleiben, mas gegen ein Bermachtniß wie j. B. bas einzige bes Matthans Rora aus Stendal (gwei Saufer und ein Beinberg) immerbin unbebeutenb ift.

Doch, um auf bas liber desunctorum zuruckzusommen, so theilt baffelbe auch sonstige biographische Rotizen mit, Zeit und Ort bes Todes, des Begräbnisses, die nachgelassenen Objeste u. s. w. Wer also das Confraternitätsbuch benüßen will, wird gut thun, die Ramen, die ihn interessiren, in beiden Theilen nachzuschlagen. Dies wird um so nothwendiger senn, als, wie es bei Eintragungen durch versichiedene zu verschiedenen Zeiten nicht anders zu erwarten ift, Abweichungen zwischen beiden Theilen vorsommen, in den Ramen und Ausgaben über dieselben Versonen. So sieht beispielsweise pag. 62 nr. 87 Rotterding, pag. 190 nr. 112 Rotgerding; pag. 39 nr. 22 Yoper, pag. 191 Gover; pag. 14 nr. 69 Medaw, pag. 200 Mistaw u. s. w.



#### XVI.

## Die Berliner Generalfynobe und ihre Bebentung.

Sindien und Skiggen in ben "Beitlanfen".

I. Milgemeine Befichtepunfte.

Den 27. Januar 1876.

Unmittelbar vor dem Schlusse des Jahres 1875 hat bie Berliner Generalspnode das Werf vollendet, woraus die Rieng des Gebändes einer preußischeprotestantischen Kirchen-Bourung endlich bervorgehen soll. Bloß zu diesem Zwede wur zur Berathung des allerhöchst vorgelegten Statuts wur ihre 213 Mitglieder berusen, und die Spnode hieß ware nuch eine "außerordentliche". Nachdem nun das königsliche kirchenregiment und diese berathende Bersammlung sich über die Art und Weise geeinigt haben, wie die preußische Landeskirche constitutionell versaßt sepn soll, bedarf es nur noch der Genehmigung von Seite des preußischen Landtags, damit diese dis dahin in absolutistischen Formen regierte Landeskirche ein mitregierendes geistliches Parlament besitze, das übrigens zu zwei Drittheilen aus Laien bestehen und insesene aus Kopizahlwahlen hervorgehen wird.

Die Genehmigung von Seite bes preußischen Lands tags fteht wie gesagt noch aus, ja sie ist sogar fraglich und wird jedenfalls hoch interessante Debatten hervorrusen. Daran andert auch der Umstand nichts, daß das Berstassungsprojekt inzwischen durch königliche Berordnung besteits als "kirchliche Drdnung" sanktionirt und publiciet worden ift, wie dieß auch mit der neuen Gemeinde, Kreisennt Provincialspnodal-Ordnung vom 10. September 1873,

THE PUM STILL

Kaffung unterzogen waren, eh vorgelegt wurden. Drittens bann als "firchliche Ordnung wenn der Landtag fich negirent erscheinende Abanderungen bestellen wurde, auf welche bi wollte. Das Alles wird die

Aber auch bis bahin hat Cultusministerium und ber Gen saffungswerf eine lange Vorgeschie barstellt, als sie schwer zu beschre zu bem Ziele, sowie die Kämpse direichen mindestens bis in das Ja Grund ward im Jahre 1860 gele Kirchenordnung; als Vorstusen wu und Provincialspnodal Drdnung durch das neueste Statut in ein was nämlich das numerische Vepnodalförpern und die Art ih verändert, um nicht zu sagen auf

tieten principiellen Unterschiebe interconsessioneller Ratur eine Ansat bleiben, wie fie auch bei ber Generalspnobe in ten Hintergrund getreten find, nachdem die sogenannten Bekentuiffragen" von der Berathung programmmäßig angebleffen waren. Dagegen handelt es fich vor Allem wien Charafter der vorgeschlagenen Berfasinng und um be Aufnahme welche berfelben demgemäß im Publifum und pulet im Landtage begegnen dürfte. In der Generalspnode war eine große Partei oder Strömung, welche auf dem positischen Gebiete schwer in's Gewicht fällt, gar nicht vertreten, sie macht sich aber bereits durch eine mächtige Agitation bemerklich, die wir am Schlusse zu berücksichtigen haben neiten.

Das Rirchenregiment ift bem "liberalen Protestantismus" an Sichlichen Liberalismus" Durch feine Borichlage entgegengelemmen, foweit es möglich war, wenn nicht anders unden jeber Begriff ber Rirche aufgegeben merben follte. Auf Diefem Wege ift aber bas Werf ber Generalinnobe gu= sade gwifden zwei Bener gerathen, indem es ben Ginen in viel, ben Unbern viel ju wenig thut. Bie fich bie lentere Geite bie Cache aufieht, werben wir nachber auseinanberfeben; auf erfterer Geite bat gerabe vor einem Jahr fegar bas frubere Drgan ber oberften Rirchenbeborbe, bie "Rene Grang. Rirchenzeitung", auf ben heutigen Zag prophegeit: "Co permirrt find Die Berhaltniffe unferer Rirche, io abbangig von ben Dagregeln, welche in ben nachften Beden und Monaten getroffen werben muffen, fo verflochten in bie Brigange einer boben und nieberen Bolitif, bag Riemand, er mußte benn ein Prophet fenn, bas Bilb ber tommenben Tage geichnen fann," Rur Gines ift flar. Wenn bet Lefter ber preugiichen Rirchenpolitif (Minifter Dr. Falf), Denn Die oberfie Rirchenbehorbe, wenn ber parlamentarifche Viberaliemus auf ben bieberigen Wegen fortfahren, fo fteht Alles auf bem Spiel, und unfere Landesfirche, Die größte protestantifche Bemeinichaft ber Belt, die Burg ber preußischen Größe, Die Bortampferin gegen Rom, fturgt in Ru gufammen."

Diese Eventualität wird seit bem Beschluß ber Generalfe naher bezeichnet als Auflösung der Landeslirche in "I firchen" oder Sesten, und im gleichen Sinne hat bas geonservative Organ in Berlin dem damaligen Schmeryschrei des weiland oberfirchenrathlichen Blattes die stätigung angehängt: "Bir haben befanntlich die Thatigiener drei, auch von der Renen Evang. Kirchenzeitung stimmt bezeichneten Faktoren schon vor längerer Zeit diesenige der Lobtengraber der Landeslirche bezeichnet"

Nach vorliegenden Nachrichten foll auch Fürst Bitten ungefähr der gleichen Ansicht gewesen senn, unmittelbar in Preußen die große Wendung zum "Culturlamps" gie latholische Kirche, sowie im Elsaß der Anschluß an radifalen Protestantismus geschah. Es tritt hier ein sonders interessanter Zusammenhang in der gesammten ne Kirchenpolitis Preußens zu Tage. Ganz abgesehen senen strenglutherischen Kreisen, welche nach der Erse der preußischen Casaropapie durch eine Epistopal-Bersasseufzung und ohne daß das hersommliche Territorial-Kirschem aufgegeben werden mußte, gab es nämlich noch anderen Weg in der firchlichen Bersassungsfrage als durch das vorliegende General-Synodal-Statut beschritte nämlich die firchliche Conföderation.

Diefer Weg hatte fich nicht nur durch bie confession Sympathien der landesfirchlichen Lutheraner, sondern durch den außeren Umftand der preußischen Anneri empfohlen. In die Conföderation hatten nämlich die nerirten Landesfirchen von Hannover, Heffen, No Schleswig-Holftein einbezogen werden können, während selben jeht außerhalb der projektieten Verfassung fiehen stehen muffen, weil sie auch in der preußischen Union

<sup>1)</sup> Rrenggeitung ben 10. Januar 1875.

men find. Die Beneralfonobe und beren Ctatut gilt mir fur Die acht alteren Propingen Brengens, und es segar für Rheintanb-Beftfalen, wo fcon feit 1835 sone Conobal = und Bresboterial , Berfaffung beftebt, Anonahmen und Rejervatrechte zugelaffen werben. al banbelte fich fonach um Die Wahl gwijchen ber madung Des foberativen Princips für bas gange proteide Breugen, noch bagu mit ber Ausficht auf ben neltigen Beitritt anderer beutschen Landesfirchen, und Gentralifation innerhalb ber preußischen Lanbesfirche ngeen Sinne. Es tonnen verfcbiebene Grunde gebacht en, wegbalb Burft Bismard felbft fur ben erftgenannten eingenommen mar; und es ift merfwurbig gu boren, mefhalb trobbem ber entgegengefeste Beg ein-Bogen murbe. Der Grund liegt freilich auf ber Sand; Je Unioniemne ift unitarift und centraliftrend von Die "Allg. Evang. Luther. Rirchenzeitung" von a bat barüber im Jahre 1872 Folgendes berichtet :

Die Bollen gieben fich immer bichter gufammen, und age ber tirchlichen Dinge bei une wird immer ernfter brangt immer mehr gur Entideibung. Dan richtet fic m bobern firchlichen Regionen gur Aftion nach innen angen ein. - Gabri's Gebanten hatten eine Beitlang bi realifire gu werben; provingielle Beftaltung ber Lanbes: mit felbftftanbigen Confiftorien, Begfall bes Dbernrathe in feiner bieberigen Beftalt, Befdrantung bes seministeriume auf bie Sanbhabung bes jus majestaticum alle Religionegefellichaften im Staat. Es ift ein offenes imnig, bag Biemard fich bafur erflart und bem ent= enbe Beijungen gegeben batte. In confervativen Grat-Bungen wurben von Freunden Biemarde bieje Bebanten leben bertreten und von Frafrions. Mitgliebern aus ben Provingen mit beller Freude als die moralifde Er: ng ter neuen Brobingen begrüßt ... Der Berfuch blieb fee Der Ronig ift innerlich gebunden burch Unionepolitit feines Sanfes. Er argwohnte Befahr für ben Bestand ber Union. Und es gelang Andere ihm jene Gebanken als unionsfeindlich, vielleicht auch fie tra Kronpringen als antisnationalkirchlich barzustellen Kurg, Bismard erklärte ärgerlich, er musse biese kirchischen Dinge nun laufen lassen, wie gewisse Rreise fle am Lunbaben"1).

Der hier genannte Dr. Fabri, unfraglich einer ber 1 bentenbften Manner im protestantifden Deutschland, ift " in anderer Beife mit feiner eigenen Berfon ein Dent ber verhängnigvollen Wendung, welche in ber prenfit Rirchenpolitif bamale auf allen Bebieten eingetreten in mar mit einer Diffion gur Renordnung ber protenamia firchlichen Berhaltniffe im Elfaß betraut, legte Diefelbe al in bem Augenblid nieber, wo fich bie Regierung ber Ril lande, auf Befehl aus Berlin, bem rabifalen Broteftaul mus in Die Arme warf. Rad feiner Rudfebr peroffentlid er eine ausgezeichnete Schrift über biefe elfaffifchen We baltniffe, über ben gleichzeitig begonnenen "Entrurfamy gegen bie fatholifche Rirche und niber feine 3ote eine foderaliftifch - protestantifchen Rirchenverfaffung2). Er mi auch Mitglied ber jungften Generalfpnobe, und bielt b eine ber bemerfenswertheften Reben, worin er aberme wenigstens fur eine möglichft ausgebehnte Gelbfiftanbig! ber Provincialfirchen eintrat, ohne Die auch Die Referve rechte für Rheinland und Weftfalen nicht ernftlich gemei fenn fonnten. Aber gleich nach ihm erhob ber Wenera Superintendent Brudner ben Edredensruf: "Die eben g borte Rebe führt, wenn auch nicht ber Abficht, fo bod be Erfolge nach , ju einer Confoberation ber Brovinciallicher Das aber ift ibentisch mit ber Muftofung ber Ginbeit ? Landeefirche", reip. ber Union.

i) Abgebrudt in bet "Germania" vom 13. December 1872.

<sup>2)</sup> hierüber erichien eine eigene Schrift von Fabri: "Rirchenpolitifd Crevo." Gotha 1872.

Erm ibret gangen Stellung innewohnenben Bug bes anismus folgend, ftimmten benn auch bie Unioniften, The Unbanger ber fogenannten "pofitiven Union", gefir bie Borlage, indem fie über alle Bebenfen bin-An, bie fie fruber fur gang unüberwindlich erflart Der firchliche Libergliemus batte von ber nenen retalordnung namentlich zweierlei geforbert; erftens Berung bee Laien-Clemente ju gwei Dritteln, gweitens fellung ber Beneralionobe aus Urmablen. Gin berregentee Saupt ber pofitiven Unioniften, Brof. Benfcblag balle, batte por wenigen Monaten bestimmt erffart: felde weber von ben Rreise noch von ben Brovinbegebrte Bermehrung bes Laien-Elemente ließe Der aus ber Tenbeng erflaren, einer bei ben Bemeinbes Bembalmablen burchgefallenen Partei burch politifchen atted ju einer frarferen Bertretung ju verhelfen, und meitgebenbe Autonomie ber Gingelngemeinden unter miberalen Staatofirchen-Regiment mare unter jegigen anben murbmaßtich ber Anfang jur Auflöfung ber betfirche in Geften und Freifirchen aller Urt"1). Dennoch me nun berfelbe Mann fur eine Borlage, burch welche Rirchenregiment, beziehungemeife ber Gultusminifter, ber Borberung bes firchlichen Liberalismus im freigebm Dage entgegenfam, burch welche fogar ben Urteen in ben großen Stabten eigens ein Drittel ber n Sipe in ber Generalfpnobe refervirt ift.

Heberhaupt hatte fich die Stellung der junachft in Beste tommenden zwei Parteien gegenüber der tirchlichen faffungofrage feit Jahresfrift geradezu umgekehrt, und er and einem praktischen Grunde, nämlich in Folge des afalls ber Wahlen zu den Provincialspnoden. Diese milichen Synoden waren mit so großer conservativen bebeit aus der Wahl hervorgegangen, daß nur ein ein-

<sup>)</sup> Reruggeitung com 6. Juli 1875.



ı

...... Giementen am testanten=Bereinler fig fgl. Commiffare mit 2 begleiten zu fonnen"1). fette man nun feine S "Die Erfahrungen ber Berichterstatter, "baben Unsichten erzeugt. Celbstregierung ber Rirch gramm, und die Unionifte sahlreich. Die Orthodoren ten Liberalen gegenüber, ftorten Befig bes Regiment ber ftaatlichen Gunft, felbi mit ben Junfern mit Dipt für das Eelbstgovernment. Bezählt und fiche, fie fan Schlimm ift für fie nur, t blog unter Bedingungen beg haben fonnten, welche bie feu Frage stellen.

Unterm = ...

bt. In einer eigenen Denfichrift zeigten fie gugleich ig bas gegenwartige Rirdenregiment ben Berbeiß. te (jest aufgebobenen) Art. 15 ber Berfaffung beber firchlichen Freiheit und Gelbftftanbigfeit entfpreche. ber Betenten fand ber befannte Chriftus-Laugner Eppem obenan. Das Drgan ber Confervativen tamale voll unverholenen Abichen's: "Rein Botentat menbett nimmt ben Grad von Omnipoten; in welt-Dingen in Unipruch, ben biefe Betenten bem großen in ber Rirde einraumen"1). - Unterm 31. Oftober ntitionieten bagegen bie "Freunde ber pofitiven Union" almeminifier gegen die Bergogerung in Ginberufung neberen firchlichen Bertretungeforper ;" fie außerten ligie Rummer barüber, baf ber Bujammentritt fowohl macialipnoben ale auch ber Generalipnobe in un-Berne gerudt fei; fie bemerften bem Minifter ich, bağ ber Rampf gegen ben "Ultramontanismus" wefentlich gefdwacht werbe; furg, fie fonnten nicht enng ibre Conoben haben.

uch der Oberkirchenrath war damals mit dem Minister unfrieden, weil derselbe weder mit der definitiven Sponung an den Landtag gehen noch die Kostenrechnung alegen wollte. Der Minister hatte indessen guten zur Jögerung. Denn als im Mai d. 38. die Gestrechens, sammt der Kreiss und Provincials Synodals der Kammer der Abgeordneten vorgelegen war, seselbe nur erstere genehmigt, und zwar deshalb weil it den anderen Borschlägen, namentlich mit der Zussehung der Provincials Synoden nicht überall einverswar. Man wollte zum mindesten die provisorische livnode abwarten, um zu sehen, weß Geistes Kind sie der von ihr eine bessere Gestaltung der Kreiss und

tenggettung vom 14. November 1860; Berliner "Protestantifche

giger Bertreter bes firchlichen Liberalismus, ber fich feit 1863 in bem "Brotestanten-Berein" verforpert bat, in Die Generalinnobe gewählt murbe, ber Berliner Ctabtrath Dr. Techow. Freilich mar ben ftreng Confervativen auch bas ichon ju viel. Es batte fich überbieß bei ben fraglichen Berfammlungen gezeigt, bag bie Regierung, im fcbroffen Begenfage ju früher und noch jum Jahre 1869, gerabe Diefen Elementen am nachsten ftebe. "Best fuhlen Die Broteftanten-Bereinler fich in ber Lage, Die Erflarung eines Igl. Commiffare mit Musrufen wie ,Gehr gut' und , Bravo' begleiten gu fonnen"1). Bon ber Rirchenregierung verlaffen, feste man nun feine Soffnung auf Die gewählte Bertretung. "Die Erfahrungen ber letten Jahre", fo fagte Damale ein Berichterftatter, "baben merfwurdige Berichiebungen ber Unfichten erzeugt. Noch nicht lange, fo ftand ipnobale Celbftregierung ber Rirche zu oberft auf bem liberalen Brogramm, und bie Unioniften, bie fich anschloffen, waren nicht gablreich. Die Orthoboren ftanben gerabe bierin mit Energie ben Liberalen gegenüber, wohlgemerft folange fie im ungeftorten Befit bes Regimente waren. Jest, ungeschütt von ber ftaatlichen Gunft , felbit wegen ihrer engen Berbindung mit ben Junfern mit Diftrauen betrachtet, ichwarmen fie für bas Gelbftgovernment. Denn fie haben bie Betreuen gegablt und fiebe, fie fanden fich in ber Debrheit"?). Echlimm ift fur fie nur, bag fie jest bie Generalfynobe blog unter Bedingungen bezüglich ihrer Bufammenfegung haben fonnten, welche bie fruberen Wahlerfolge ernftlich in Wrage ftellen.

Unterm 5. Mai 1859 hatten die Vertreter der negativen Union in Berlin, unterftüht von einer großen Zahl liberaler Ramen, an den Pring-Regenten eine Petition um Gewährung einer "repräsentativen Kirchenverfaffung"

<sup>1)</sup> Rreuggeitung vom 6. Juli 1875.

<sup>2)</sup> Mugeburger "Allg. Beitung" vom 24. Dovember 1874.

Das genannte frei confervative Organ conftatirt bie made, baf in ben alten Provingen Preugens Diejenigen mozoweife pofitiveglanbigen Kreife, welche bis vor Ruczem a einer Sonobalordnung nichts wiffen wollten und mit Regiment bes Dberfirchenrathe und ber Confiftorien to beginnigen bereit waren, nunmehr ungeftum nach ber forführung ber Synotale Ordnung verlangten, mahrend ber Berale Proteftantismus, und insbesondere ber "Proteftanten: Berein", bas von ihm früher principiell ale unprotestantisch verworfene und bei jeder Gelegenheit angefeindete Regiment Derffiedenrathe fest bochhalte und ben Ausbau ber Enebal-Berfaffung wenigstens binauszuschieben fuche. Der mar einfach ber, baß ber Dberfirchenrath unter bem Minifterium und burch Ernennung eines liberalen Somten ingwischen liberal geworben mar. Darum batte Frenzeng bes Protestanten Bereins eben bamale burch Deferenten ausgesprochen: "daß ber Berein bie Buniche Beseitigung bes landesberrlichen Rirchenregiments abwifen muffe." Die "Boft" fagt von biefer Partei:

Rur fie hanbelte ee fich nur barum ihre Unfichten, bie bie babin im Regiment ber Kirche so gut wie gar nicht vertreten maren , burch bas Gemeinbeprincip gur Geltung, momeglich gur herrschaft ju bringen. Da nun aber bie Erfahrung lebrt, bağ eine Bertretung ber Rirche, wie fie fie gewünscht und nen ben Mablen untluger Beife gehofft hatten, burch biefelben nicht gu Stande tommen tann, fo laffen fie bas bochsebriefene Gemeinbeprincip fahren und wenden fich lieber an ten Graat und bie bon biefem eingesehten Beborben, bie bren Bestrebungen jeht vielleicht gunftiger gefinnt fenn möchten."

Den Standpunft ber andern Partei fchilberte bas Drgan

"In aufrichtiger herzensangft und Beforgniß um Das: tenige mas ihnen bas Theuerfte ift, flammern fich biejenigen me folgt: milbe an ben alten Betenntniffen ber Rirche glaubig feft: talten, an bie hoffnung an, in einer nach gesetlicher Orbs nung ihre innern Ungelegenheiten felbft verwaltenben Rirche werbe berjenige South fur bie heiligsten Guter zu fint febn, ben bie jeht bie Kirche regierenben Behörben zu led nicht mehr im Stanbe find. Das früher mit jo bebentlid Bliden angesehene Gemeinbeprincip scheint Bielen, Die est er am eifrigsten betämpsten, jeht nicht allein annehmbar, sonde gerabezu bie einzige Zuflucht im Bogenbrang ber Beit. I Ertenntniß hat sich auch ben Wiberwilligen aufgebrangt, beine Rirche, beren innere Einrichtungen und Lebenesern burch bie wechselnben politischen Strömungen beeinflust werden nicht vermag."

Mun ift freilich bie Soffnung und Berechnung Mi Rreife im bochften Grabe getrubt burch bie bem Diniffent verlangte und von ber Generalinnobe angenominene Menben in ber Bufammenfegung ber Rreisspnoben und beren Wa ordnung. Das Wort hat weit und breit Wiberball gefint welches ber confervative "Reichebote" fofort barüber at fprach: "Die Generalionobe bat geftern ben enticheiben Edritt gethan, ber nach unferer Uebergengung jum Mi einanderfallen ber preußischen Landesfriche fuhren un heute bat bie Ennobe ben Grund gur Freifirche gelegt, be bas großftabtifche Drittel fprengt fie auseinander." II Dinge find Die auf Die Refultate ber frubern Bablorbni gebauten Soffnungen nunmehr einem Sagardiplet übertiet Richtobeftoweniger ftimmte bie gange Synobe mit Auenal von 62, barunter auch ber einzige Brotefianten . Berein für bie abandernden Befrimmungen. Gie thaten co, meil Minifter betonte, bag unter feiner andern Bebingung Rammer ber Albgeordneten bem Ctatut guftimmen mer Und ber Dlinifter batte recht. Die Genehmigung von & bes Landtage ift auch fo noch zweifelhaft; ohne bie fragt Conceffion an ben firchlichen Libergliemus mare bie 2 wirflidung einer gejeglich anerkannten Berfaffung fur Landesfirche Breugens, jur Beit wenigftens, unbentbar.

Aber auch bem "Brotestanten Berein" ift hiemit n. Teineswegs genuggethan. 3mar bat fein Bertreter in ber C

malipnote qui eine feiner Forberungen von vornherein monttel, Diefelbe menigftens ad calendas graecas vertagt. biametralen Begenfat ju ber Confoberatione - 3bee Berein allie namlich bas Brogramm bes Bereins als einen grouppert auf "bie Unbahnung einer beutschen gefammtholden Rationalvertretung"1). Die "Reichsfirche" fonnte nun in ber erclufin : preußischen Landesfirchen : Synobe menig vertreten, wie bie Confoberation. Aber befto enidietener trat ber Antrag auf Berftellung ber Generals Enete unmittelbar aus Gemeinde-Urmahlen, mit Ueberpringung aller 3mifchenftufen, bervor. Bericbiebene Umenbemate tamen bemfelben auf halbem Wege entgegen und gwar Budnicht auf ben Schut ber Minoritaten. Aber foweit wate bie Regierung boch nicht ihre eigene Architeftur betom Der Minifter war ber Meinung, daß bie be-Die Berren fich mit ber Aufnahme eines Theile ihrer Derungen in Die Schlugbestimmungen (g. 40) febr wohl trungen fonnten; und in ber That burfte-ihnen, obwohl Dr. Techow mit Rein gestimmt bat, ber Lowenantheil juge= allen fepnt.

Bie werden fich nun aber die Barteien in der Kammer it Abgeordneten hiezu ftellen? Eines ift ficher. Wenn die Kammer mit ihrer liberalen Mehrheit Abanderungen an bem Entwurf belieben wurde', so wurden dieselben durchaus im Sinne bes "Protestanten-Bereins" ausfallen. Aber larauf durfte die Regierung schwerlich eingehen. Die Frage wird fich alfo um die wesentlich unveränderte Annahme der Betlage breben, und dagegen werden sicher von verschiedenen Seiten schwere Bedenfen erhoben werben.

Die Bertheidiger bes Entwurfe geben im Princip ba-

<sup>1)</sup> Sgl Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 19. Ceptember 1863; Fabri's Rebe in ber "Rreugzeitung" vom 10. November 1875.

werbe berjenige Sout für die heiligsten Guter zu sinden sehn, ben die jeht die Kirche regierenden Behörden zu leiften nicht mehr im Stande sind. Das früher mit so bedenklichen Bliden angesehene Gemeindeprincip scheint Bielen, die es einst am eifrigsten bekämpften, jeht nicht allein annehmbar, sondern geradezu die einzige Zustucht im Bogendrang der Zeit. Die Erfenntniß hat sich auch den Biberwilligen aufgedrängt, daß eine Kirche, beren innere Einrichtungen und Lebenssormen durch die wechselnden politischen Strömungen beeinflußt werzen, einer steitigen und gedeihlichen Entwicklung theilhaft zu werden nicht vermag."

Dun ift freilich bie Soffnung und Berechnung biefer Rreife im bochften Grade getrübt burch bie vom Minifterium perlangte und von ber Generalinnobe angenommene Menderung in ber Bufammenfegung ber Kreissynoden und beren Wahlordnung. Das Bort hat weit und breit Biderhall gefunden, welches ber confervative "Reichsbote" fofort barüber ausfprach : "Die Generalipnode hat geftern ben enticheibenden Schritt gethan, ber nach unferer lleberzeugung jum Auseinanderfallen ber preußischen gandesfirche führen wird; heute hat die Ennobe ben Grund gur Freifirche gelegt, benu bas großftattifche Drittel fprengt fie auseinander." Dinge find Die auf Die Refultate ber fruhern Bablordnung gebauten Soffnungen nunmehr einem Sagardfpiel überliefert. Richtebeftoweniger ftimmte Die gange Synobe mit Ausnahme von 62, barunter auch ber einzige Brotestanten : Bereinler, für Die abandernden Bestimmungen. Gie thaten es, weit ber Minifter betonte, bag unter feiner andern Bedingung Die Rammer ber Abgeordneten bem Ctatut guftimmen werbe. Und ber Minifter hatte recht. Die Genehmigung von Geite bes Landtags ift auch fo noch zweifelhaft; ohne die fragliche Conceffion an ben firchlichen Libergliemus mare bie Berwirflichung einer gefetlich anerkannten Berfaffung fur bie Landesfirche Preugens, jur Beit wenigstens, undenfbar.

Aber auch bem "Protestanten - Berein" ift hiemit noch feineswegs genuggethan. 3war hat fein Bertreter in ber Be-

neralfpnode auf eine feiner Forberungen von vornberein vergichtet, Diefelbe wenigstens ad calendas graecus vertagt. 3m biametralen Begenfat ju ber Confoderations = 3bee Fabri's ftellte nämlich bas Programm bes Bereins ale einen Sauptzwed auf "die Unbahnung einer beutschen gesammtfirchlichen Nationalvertretung"1). Die "Reichsfirche" fonnte man nun in ber erclufiv : preußischen Landesfirchen : Synobe fo wenig vertreten, wie bie Confoderation. entschiedener trat ber Antrag auf Berftellung ber Generals Spnode unmittelbar aus Gemeinde-Urmahlen, mit Ueberfpringung aller Bwijchenftufen, bervor. Bericbiebene Umenbemente famen bemfelben auf halbem Wege entgegen und gwar aus Rudficht auf ben Schut ber Minoritaten. Aber foweit wollte Die Regierung boch nicht ihre eigene Architeftur befruiren. Der Minifter war ber Dleinung, bag bie betreffenden Berren fich mit ber Aufnahme eines Theils ihrer Forderungen in Die Schlugbestimmungen (§. 40) febr wohl begnügen fonnten; und in ber That burfte ihnen, obwohl Dr. Techow mit Rein gestimmt bat, der Lowenantheil augefallen fenn.

Wie werben fich nun aber bie Parteien in der Kammer ber Abgeordneten hiezu stellen? Eines ist sicher. Wenn die Kammer mit ihrer liberalen Mehrheit Abanderungen an dem Entwurf belieben wurde', so wurden dieselben durchaus im Sinne des "Protestanten-Vereins" ausfallen. Aber darauf durste die Regierung schwerlich eingehen. Die Frage wird sich also um die wesentlich unveränderte Annahme der Vorlage drehen, und bagegen werden sicher von verschiedenen Seiten schwere Bedenken erhoben werden.

Die Bertheibiger bes Entwurfe geben im Princip ba-

<sup>1)</sup> Bgl Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 19. September 1863; Fabri's Rede in der "Rreugzeitung" vom 10. Rovember 1875.

Befichtspunften vom Uebel fei, bag bie Rirche ein Recht habe auf ein Regiment, bas auf firchlichem Boben entiproffen fei und bas Amt nach firchlichen Befichtepunften führe. Dieje Unficht icheint allerdings in ber Ratur ber Cache begrunbet; aber fie ftimmt feinedwege mit bem Brincip bes Liberalismus, ber auch in ber Rirche berrichen will. Er behandelt im Grunde, wie gur Beit ber galf'ichen Maigefete richtig gefagt worden ift, Die Rirche, auch Die protestantifche, ale ein ",gemeinschabliches Inftitut". Das neue Ctatut ift nun gmar weit entfernt, bas preußische Staatefirchenthum aufzuheben; innerhalb ber preußischen Union ift bieg auch gar nicht möglich , benn Unionismus und Ctaatefirchenthum find untrennbar. In bem Ctatut ift auch eigens eine Bestimmung aufgenommen, wonach bie Generalfpnobe ihre Untrage nichteinmal unmittelbar vor ben Landesherrn und Dberftbifchof bringen barf, fonbern erft nachbem ber Cultusminifter fie revidirt und ben Dagftab ber beftebenben Staategefebe angelegt hat. Gin maderer Profeffor hat in ber Spnobe barüber gefagt1): "Gein preugisches Berg fei bavor erschroden, baß bie Rirche nicht frei und unmittelbar gu ihrem oberften Bifchof fommen durfe, fondern fich bagu immer erft bie gnabige Erlaubniß von Staatswegen bolen muffe." Aber es ift febr bie Frage, ob biefe negative Burgichaft in §. 5 ben liberalen Parteien genugend ericbeinen mirb.

Bei den Debatten des Jahres 1874 hat fich bas Organ ber Nationalliberalen, die "Nationalzeitung", entschieden bahin ausgesprochen, daß der Landtag feine Synodalordnung genehmigen durfe, bei welcher die Möglichfeit bestehe, daß die Orthodoren ihr Parteiregiment in der Kirche wieder erstämpfen könnten. Nun baben zwar in der Synode die zwei nationalliberalen Landtags Mitglieder, Miquel und von Benda, für das neue Statut gestimmt, und es scheint daher,

<sup>1)</sup> Dr. Gremer in ber 4. Gigung.

wattbaus-Mfarrei ju Berlin ale Canbibat fur bie Bahl Bemeinde-Rirden-Rath aufgeftellt murbe, batte er por In Maturforichern ju Biesbaben bas Dafenn Gottes und mige Seligfeit gelängnet'). Bon biefem Standpunfte s mi er allerdings bie Behauptung einer firchlichen Britiat über bie Menichen ale ebrlicher Dann überall Mimfen, wie eine unerträgliche Luge und Beuchelei; und n ibut bieß febt gegen bas preußifcheprotestantifche Berbrungemerf ebenfo, wie er es guvor im Ramen ber ,neuen Gillur" gegen bie fatholifche Rirche gethan bat. Er ift Manntlich auch berjenige, von bem ber preußische Rrieg gegen bie lubelifde Rirche ben Ramen "Gulturfampf" erhalten bat. De bat auf Grund ber neuen Eultur ben Ratbolifen bas am am eine Sierarchie und auf einen Rierus abgemen, und wenn man ihm fagte, bie firchliche Berfaffung w m ben Ratholiten Dogma und gottlichen Rechts, fo emdette er, bestoweniger burfe man berlei in Brengen aniffennen. In ber oben citirten Rebe außerte er fich biera: "3d babe ben Culturfampf mit Bergnugen und mit Definung burchgefampft, bag wir mit jebem Schritte mmarte ben gemiffen Gieg ber Freiheit fichern, und bie les ift auch Alles, mas geschehen ift, im Ginne ber Freiheit eidehen . . . Best aber andert fich bie Gache mit Ginem Schlage." Berr Birchow ift fury gejagt ber Meinung, baß Mefes preußifche Rirdenverfaffungemert ein Abfall fei von bem allein mahren Princip bes "Gulturfampfes", und wie m biefen Rampf verftanben haben wollte, ift es auch fo.

Man mag von biefer Confequeng benfen, wie man will, Eines burfte fich nicht bestreiten laffen: bag nämlich be Agitation gegen die projettirte Organisation ber protes famischen Landestirche um Bieles unbebenflicher mare, wenn

<sup>1) &</sup>quot;Rrengzeitung" vom 28. Dezember 1873. — Die Ghre ber Bahl jum Rrichenrath hat inbeg Dr. Birchow, meines Biffens, abs gelehnt.

Sienach ift ber Abgeordnete Birchow in feiner erften öffentlichen Rebe gegen bie Generalfpnobe gu Berlin ben 29. November v. 36. ju folgenden Gagen gelangt: "3ch babe an fich gar nichts bagegen, baß bie evangelische Rirche alle mogliden Urten von Organisationen aus fich bervorbringt, bag fie fich fogar Synoben ichafft, wenn fie bas Alles aus fich felber machte, und wenn biefe Organe nichts verlangten, ale auf die freie Aftion ber Mitglieder einguwirfen. Aber bas was jest fpielt, ift feine reinfirchliche Ungelegenheit; ja bas ift fo wenig firchliche Ungelegenheit, baß es eben nur bie Borbereitung ift fur wirflich gefenge= berifche Afte, welche ber Staat vollziehen foll . . . Die nadite Spnobe wird bie Spnobe fenn, welche auch ben Lehrbegriff, welche ben Befenntnifftand, welche Die Glaubens-Formel prufen wird, und bann wird alebald bas Dogma in ben Borbergrund treten. Das find nicht etwa Brivatan. fichten von mir; ich habe erft heute bie Worte gelejen, welche Ge. Majeftat ber Raifer felbit bem Brafibenten ber Generalipnobe gegenüber ausgesprochen bat . . . 3ch will überhaupt bie Spnoben nicht in bem Ginne, wie man fie jest macht . . . Die gange Entwidlung ber protestantischen Rirche wird vernichtet burch eine Spnobe, Die befchließen fann über bas was wir glauben muffen. Wenn ber Ronig ben Willen ber Spnobe anerfennt, und ihre Beidluffe durchführt, bann bort vielleicht ber Biderftand auf, bann bort aber auch die Freiheit auf; bann ift die Religion nicht mehr die Angelegenheit ber Gingelnen, bann ift fie bie Ungelegenheit ber Generalipnobe; bann fommen wir babin, wohin die fatholifche Rirche gefommen ift. Das Concil von Nicaa war ber Anfang bes Bapftthums, war ber Unfang ber Unfehlbarfeit . . . Borauf wir une vorzubereiten haben, bas ift eine folche Rirchengesetzgebung, wie bas alte fanonifche Recht war." Und bergleichen mehr.

herr Birchow ift übrigens gerecht und confequent in feiner Urt. Unmittelbar guvor, ebe er im Jahre 1873 in

ber Matthand Pforrei ju Berlin ale Canbibat fur bie Babl Bemeinde-Rirchen-Rath aufgestellt murbe, batte er vor Baturforidern ju Biesbaben bas Dafenn Gottes und mige Geligfeit gefängnet'). Bon biefem Standpunfte as naß er allerbinge bie Behauptung einer firchliben Tomat über bie Menfchen ale ehrlicher Mann überall Mimpfen, wie eine unerträgliche Luge und Beuchelei; und n thut bieß jest gegen bas preußifcheprotestantifche Berfrangemert ebenfo, wie er es guvor im Ramen ber ,neuen Smitter" gegen bie fatholifche Rirche gethan bat. Er ift Manntlich auch berjenige, von bem ber preußische Rrieg gegen bie landlifde Rirche ben Ramen "Gulturfampf" erhalten hat. bat auf Grund ber neuen Gultur ben Ratbolifen Das ant eine Sierarchie und auf einen Rlerus abgeund wenn man ibm fagte, bie firchliche Berfaffung w m ben Ratholifen Dogma und gottlichen Rechts, fo monte er, bestoweniger burfe man berlei in Breugen anmanen. In ber oben citirten Rebe außerte er fich bier-36 habe ben Gulturfampf mit Bergnugen und mit boffnung burchgefampft, bag wir mit jebem Schritte tormarte ben gewiffen Gieg ber Freiheit fichern, und bie lest ift auch Alles, mas geschehen ift, im Ginne ber Freiheit gefdeben . . . Best aber anbert fich bie Cache mit Ginem Edlage." Berr Birchow ift fury gefagt ber Meinung, bag tiefes preugifche Riechenverfaffungewert ein Abfall fei von Im allein mabren Brincip bes "Gulturfampfes", und wie er biefen Rampf verftanden haben wollte, ift es auch fo.

Dan mag von biefer Confequenz benfen, wie man mil, Gines burfte fich nicht bestreiten laffen: bag nämlich bie Agitation gegen bie projektirte Organisation ber protes simmischen Landesfirche um Bieles unbedenklicher ware, wenn

<sup>1) &</sup>quot;Rremggeitung" vom 28. Dezember 1873. — Die Ghre ber Bahl jum Rirchenrath hat inbeg Dr. Birchow, meines Biffens, abs gelebnt.

nicht der "Culturkampf" gegen die katbolische Kirche ganz neue Ideen über die Tragweite der modernen Cultur und folgerichtig eine allgemein firchenfeindliche Stimmung in ungeahnter Weise unter dem großen Publifum verbreitet hätte. Ohne die gesehlichen Maßregeln, welche der "Culturkampf" gegen die Katholiken hervorgerusen hat, wäre es wohl auch den "liberalen Protestanten" zu Berlin nicht so leicht gewesen, in ihren im Sinne Virchow's beschlossenen Resolutionen mit dem "Massenaustritt der kirchlich freisinnigen Gemeinde-Mitglieder" zu drohen, für den Fall daß durch die projektirte Kirchen-Berkassung "eine neue Art officieller Religion" herbeigesührt würde<sup>1</sup>). Kurz, das im "Culturfamps" begangene Unrecht schlägt allgemach den eigenen Herrn.

Bereite finden felbit Lobredner bes Generalionobal-Berfes die Beforgniffe bes herrn Birchow nur bann nicht wohlbegrundet, wenn bas Minifterium unterlaffen follte ber Benachtheiligung ber Cultur-Intereffen burch die neue Berfaffung badurch vorzubeugen, bag biefe Rirche von allem Ginfluß auf bie Bolfsergiebung abgeschnitten werbe, von ber Univerfitat bis gur Bolfefcule. Man folle bie Beift. lichen als folde aus ber Schulleitung entfernen, Die firch= lichen Ratedismen und Lehrbucher in ben Schulen abichaffen, ben Religioneunterricht ben Lebrern übertragen. Dan foll es alfo ben protestantifchen Beiftlichen jest ebenfo machen, wie man es ben fatholifden gemacht hat und fortwährend macht, und man foll dieß thun, um bie "Gultur" gegen Die neu verjaßte protestantifche Landestirche ficherguftellen, indem man ihr amtlich eine beibnische Generation berangieht. Gin Underer, und zwar ein befannter Philosoph, will ber "neuen Gultur" in ihrem Ringen gegen bie "unbedingte religiofe

<sup>1)</sup> Der fragliche Austritt fofiet jest bloß gehn Sitbergroichen, wofur noch bagu bie in Aussicht flebende Rirchenftener erspart wird. Alles Uebrige beforgt bas neue Civilebe-Befes.

Autorität" — in welchem Ringen für ihn die neueste Weltgeschichte aufgeht — unter Anderem auch noch dadurch zu Hulfe fommen, daß er den Geistlichen das Predigen verbietet und die öffentliche Belehrung des Bolfes eigenen Bildungsbeamten überträgt. Unter solchen Boraussehungen wurde auch er sich das Werf der Generalspnode gefallen lassen!). — Wir führen diese Beispiele nur zum Beweise an, daß die aus dem "Culturkampf" gebornen Ideen ihre mächtige Rüdwirkung auf die Frage der protestantischen Kirchenversassung nicht versehlen. Sie werden jedenfalls nicht minder in's Gewicht fallen als die materielle Handshabe, deren sich die Agitation in dem Umstande bedient, daß der fünstigen Generalspnode das Recht zur firchlichen Besteuerung zustehen soll.

Die Debatten am Landtag werden erst volle Klarheit über die gesammten Stellungen zu der wichtigen und folgesteichen Angelegenheit verbreiten. Hoffen wir inzwischen, daß gerade hierüber vor Bieler Augen der Schleier sinfen wird, der sie bis dahin gehindert hat den Abgrund wahrzunehmen, welchen der Geist des "Culturfampfs" vor ihren eigenen Füßen aufgeriffen hat.

<sup>1)</sup> Bergl Augeburger "Allg. Beiming" vom 31. Dezember 1875 und 6. Januar 1876.

## XVII.

## Quellenschriften für Annftgeschichte.

Des Johann Reuborfer, Schreibs und Rechenmeisters zu Rurnsberg, Nachrichten von Runftlern und Werfleuten baselbft aus bem Jahre 1547, nebst ber Fortsetzung bes Unbreas Gulben, nach ben Sanbschriften und mit Anmerkungen herausgegeben von Dr G. B. R. Lochner, Stadtarchivar zu Rurnberg. Bien, B. Brausmüller 1875. (S. XXI u. 237.)

Johann Reuborfer, beffen Bortrat, bon Mitolaus Reuicatel gemalt, in ber alten Binatothet ju Munden bangt, wird ale ber Begrunber ber Nurnbergifden Runftgefdichte be-Geine im Sabre 1547 berfagten Aufzeichnungen über bie zeitgenöffifden Runftler und Runfthanbwerter bilben bie Grundlage, auf ber bon Sanbrart an alle fpateren Runft= forfder, welche fich mit ber Blutheperiobe Rurnberge beicaftigten, weiter bauten. Un einer fritischen Musgabe feiner biographischen Rachrichten bat es aber bislang immer noch gefehlt, obgleich ber Berfuch bagu mehrmals in Angriff ge= nommen war. Dieje lang erwartete Ausgabe nunmehr vollund eraft, ben wiffenicaftlichen Unforberungen entsprechend geliefert ju haben, ift ein neues Berbienft bes um bie Beicidteforidung feiner Baterftabt fo bochverbienten gelehrten Stadtardivars von Murnberg, Dr. Lochner, ber allerbings burch feine vielfachen biftorifden Leiftungen, bie allgemein gefdichts lichen fowohl ale feine fpeciellen, namentlich bie Beichlechte= und bie Drietunde in verschiebenften Richtungen erweiternben Untersuchungen, ju ber Arbeit wie fein Unberer berufen war. Durch Lochners Arbeit ift bie Schrift Reuborfers, welche bie

martigfte Runftepoche Murnberge in ihren namhaften Bernurn zeichnet, nicht nur zu ihren Ghren gefommen, sonbern
n dem bifterifchen Berthe gewachsen, und burch bie Ginma biefer Gbition in bas zu Bien erscheinenbe Sammat "Quellenschriften für Kunftgeschichte" ift berselben
an weite Berbreitung gesichert.

Johann Renborfer, geb. 1497, geft. am 12. November 1563 ju Rarnberg, mar ber Gobn eines Rurichners; bie tirfaner geborten ju ben bornehmften Sanbwerfern, bon toen immer einer ju Rathe ging, ber Cobn icheint aber m bem Gewerbe bee Batere nicht Gefallen gefunden gu beben. Bie aus feinen gerftreuten Ungaben gu entnehmen it muß er einen guten Schulunterricht genoffen haben. 218 Des Lebrere in Rechnen und Schreiben gebenft er ruhmenb uten Rechenmeiftere und Ochreibere Caspar Schmib, much ben Rangleifdreiber Baulus Bifder nennt er feinen Deren und getreuen Lehrer"; vom Magifter Erbarb minb, bem Compagmader und erfahrnen Afironomus, aber figt er: "ift ber erfte gemefen, ber mich in ber Coss (b. i. Maebra) gelehrt bat". Bu bem gleiden Lehrberuf bilbete er nun felber aus. Geit 1520 verheirathet, erlangte Deusiefer balb einen Ruf ale geschickter Lebrer im Schreiben und Rechnen, bem von allen Geiten Gouler, "viel vornehmer Leut Rinber", juliefen, wie benn "untericiebliche feiner Discipuln gu taiferlichen und fürftlichen Rangleien ge= regen murben". In ben Urfunben wird er ber Rechenmeifter genannt, und Anbreas Gulben nennt ibn einen "in ber Mrithmetica, Geometria und bergleichen Runften fürtrefflichen erfahrnen Dann". 3m Jahre 1531 wurbe er unter bie Benannten bes größeren Rathe gewählt, in welchem Rang er bis an feinen Tob verblieb.

Ein ebenjo ftrebfamer als tenntnifreicher Mann wußte er fich burch feinen biebern, einfachen und bescheibenen Chastafter nicht nur im Rreise ber Rünftler, sondern auch bei den einflugreichen Chrbarkeiten bes reichsstädtischen Raths beliebt in machen, zu benen er theilweise in freundschaftlichen Besziehungen stand. Reubörfer gilt als ber "Schöpfer und Bes

gründer ber beutschen Schönschreibkunft", die von ihm ausgebend theils burch seinen unmittelbaren Unterricht und die
von ihm gebildeten Schüler, theils burch seine Lehrbücher zu
einer auf geometrische Säte gegründeten Kunst ausgebildet
wurde; unter ben autographischen Proben seiner Schreibgeschicklichkeit, die sich da und bort noch erhalten haben, sinden
sich einzelne, welche schreibkunftlerische Meisterstücke sind. Wasaber seinen Ramen zu einem historischen gemacht und ihm
in der Reihe ber vervienten Männer Rürnbergs ein ehrenvolles Plätichen erworben hat, das ift seine Aufzeichnung
über die Rürnberger Künstler seiner Zeit, in der eigentlichen
Kunstepoche der Reichsstadt an der Begnit.

Reubörfer schrieb biese Nachrichten im Herbste 1547 nieber, damals ein Fünfzigjähriger, und zwar auf Beranslassung seines Gönners Georg Römer, eines Nürnberger Bürgers und eifrigen Liebhabers der Künste und Wissensschaften, ber ihn, wie im Widmungsbrief zu lesen steht, an einem Sonntag, da sie "am Markt von mancherlei Künsten und Geschicklichteit der Burger, so in kurzer Zeit in dieser Stadt noch wohnen und gewohnt haben, redeten", mit der Bitte anging: daß er von benselben, so viel ihm davon bestannt, "was ihr Werk, Kunst und Berstand gewesen wäre, ein schristlich Berzeichniß stellen wolle". Diesem Bunsche kam Neudörser ohne Berzug und in frischem Eiser nach. Die Auszeichnungen wurden in einem Zeitraum von acht Tagen vollendet und dem genannten Gönner am "Sonntag den 16. Ottobris Anno göttlicher Menschwerdung 1547" überreicht.

Die Schrift umfaßt 79 Ramen von Kunstlern und Werkleuten aller Art. Tenn sein Fürnehmen war, von allen zu schreiben, "so mit ihrer handarbeit kunstlich gewesen sind". Reudörser ahnte wohl selbst nicht, welchen Dienst er ber Runstgeschichte damit geleistet; weder er noch der Besteller dachte dabei zunächst an eine Beröffentlichung, und die Aufzeichnungen blieben auch nach seinem Tode noch lange unberachtet, die Sandrart in seiner "teutschen Malerakademie" (1675 und 1679) zuerst von ihr Notig nahm und in der Besprechung ber Rürnberger Künstler sie benühte. Aber erst

Loppelmahr machte in feiner "hiftorifden Radricht von ben immberger Mathematicis und Runftlern" (1730) burch einen utgebehnteren Gebrauch berfelben auf ben Werth ber Arbeit wimtfam, und forfan bilbete fie bie hauptquelle, aus nier fpatere Forfder icopiten.

Die Reubörfer'iche Urhanbichrift ift verloren, es haben 13 aber Abschriften erhalten, welche, wenn auch mit Buschen aus späterer Zeit versehen, boch einen im Ganzen geseigenden Ersat abgeben. Auf Grund und Bergleichung biefer Abschriften hat nun herr Dr. Lochner die neue Aussade besergt. Der herausgeber bemerkt in seinem Borwort, tap er in der Wiedergabe von Reubörfer's Worten sich "zwar venz an den Laut berselben, nicht aber an die Form, wie und durch die srüheren Abschreiber zugekommen sind, gestehen und sich im Interesse der Lesenden der gegenwärtig. Den Schreibung bedient" habe. "Wäre Reubörfers Ursten baben", so wurde er — vielleicht — anders versten haben".

In ben Grlauterungen und fritifden Ergangungen, refp. Aldtigftellungen, bat ber Berausgeber fich bie Aufgabe nicht leicht gemacht. Er begnugte fich nicht mit einer orientirenben Ginleitung und einem chenjo lefenswerthen Gpilog, er bepleitet frinen Reuborfer Gdritt für Gdritt mit ben Uften in ber Sand. Dit ber ibm eigenthumlichen Afribie bat er in furgern ober langern, oft febr ausführlichen, jebem ein: gelnen Ramen angefügten Unmerfungen und Regeften alles Befentliche, mas auf ben Tert und bie barin ermabnten Berjonen und Beichlechter Bezug bat, erläutert ober richtig gefiellt, ergangt und erweitert, und fo bie flüchtigen Daten bes Borgangere mit urfunblichem Material umgeben. Es find rielfach nur Raufeurfunden, teftamentarifche Berfugungen und Unliche Berbriefungen, mas er beigubringen bat; aber es ind eben lauter unbedingt verläffige Dofumente, unmittelbar aus Originalen gezogene Regeften, fo bag erft jest bie Ungaben Reuborfere, bie gutentheile nur auf perfonlichen Erinnerungen beruben, fur bie Biffen ichaft attenmäßig feft und ficher geftellt finb.

Die Buthaten bes Berausgebere übertreffen oftmale in furgen Ungaben Renborfere nicht blog an Raum, fenber auch an Gehalt. Bahrend biefer 3. B. über Abam Rraff gwei Geiten gibt - lange Beit bas Gingige, woraus ter Spateren Renntnig über eine fo reiche Runftlernatur geicopft murbe - nehmen bie Erlauterungen Lochnere naber acht Geiten ein. Die burftigen Rachrichten (eine halbe Geite) über Beter Bifder ben Rothidmied (Erggieger), auf benen bisber faft alle Renntnig von bem bochitgefeterten Deifter bis in die neuere Beit geruht, ergangt ber Berausgeber bur gobn Geiten, namentlich Familiennotigen. Beiterbin finten wir reichliche Buthat bei Sans Grunewald bem Blattner, bem bebeutenbiten Sarnifdmacher feiner Beit; bei Beter Benlein (nicht Bele), bem Erfinber ber "Rurnberger Gier" ber Glasmalerjamilie Sirgvogel, bem Bofaunenmabet und Giabttrompeier Sans Reufchel (in ber Sanbiduit und bei Doppelmanr falfolich Dieuichel gefdrieben), bem Buchbruder Anthoni Roburger, ber mit 24 Breffen atbeitete und einen ausgebehnten Sanbel, namentlich mit Grantreich, unterhielt. Namhaftes Material, befonbere auf Grunt erbichaftlicher Quittungen erhalten bie Ramilienverhaltnife bes Bilbidnibere Beit Gtog, ber noch bes Biographen barri : bas Befte über ihn haben bieber 3. Baber und S. Solland gebracht.

Man ersieht bei einer Ueberschau biefer Kunstlernamen, baß "an ber Förberung ber Kunstthätigfeit ber Rath sich in ber Regel gar nicht betheiligte ober allenfalls nur wie es ein Einzelner zu thun pstegt, und baß bie großen Kunstwerte, welche die Stadt noch zur Zeit besitht und womit die Rirchen geschmudt sind, aus Privatmitteln hervorgegangen sind, so bas Sakramentsgehäuse zu St. Lorenzen von den Imbosen, der englische Gruß ebendaselbst von den Tuchern, die schönen Glasgemälde der Kirchen von den einzelnen Geschlechtern, die burch ihre darin angebrachten Wappen das Gedächtniß ihred Geschlechts erhalten wollten, gestistet worden sind. Daß der Nath in einzelnen Fällen, wo die Commune selbst in Anspruchgenommen werden mußte, z. B. bei Ausbesserung und Be-

bes Schonen Brunnens, auch bas Seinige that, kann arf nicht geläugnet werben, aber im Allgemeinen ist bas arf nicht geläugnet werben, aber im Allgemeinen ist firche et als Regel festzuhalten. Gingen ja selbst bie kirche Bruten nicht aus bem Kirchenvermögen, bas burch berwer, sondern aus dem Kirchenvermögen, bas durch berwer, sondern aus dem Kirchenmeister, von denen kirchenpsteger und einen Kirchenmeister, von denen kirchenpsteger und einen Kirchenmeister, von denen kirchen kirchen bei geschen aus der andere auch aus erste stells einer des Raths war, der andere auch aus erste stells einer des Kaths war, der andere auch aus erste stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch aus erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch auch erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch auch erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch auch erstellt stells einer des Kaths war, der andere auch auch erstellt stellt stell

Ungefahr ein Jahrhundert nach Reubörfers Tob erweckte de Beitviel Rachfolge, und bas biographische Wert bes guten enuliet mart." (S. 27). ledenmeiftere fand einen Gorifeber in Andreas Gulben, min Werein mit Wolfgang Biatio in ben Jahren 1660-103 meitere Aufzeichnungen von Rürnberger Künftlern und ertern niederichtieb. Gulben wurde bagu, wie er agt, burch bie Auffdreibung Reubbrfers angeregt: benn er fie gur Dand bekommen, bemertt er, "bat mir felbig e set gefallen, bag ich Unlag genommen, nachzubenten, mas antere und eiwan zu unferer Zeit für bergleichen tunfterfahrene trut in tiefer unferer löblichen Stabt Rurnberg fich befunden leben und noch befinden" ze. Er beginnt benn auch ges nemend mit einer Rolig über Renborfer felber, als benjenigen ber ju biefer Materien ben Weg gebahnet", und führt im Gangen 50 Mater, Dechaniter und Rleinfünftler bes 17. Rebrhunderts auf, übergeht aber mertwürdiger Beife bie faft Sebentenbite Berfonlichteit feines Zeitalters, Joachim von Dafür tritt in biefer Reihenfolge Unbreas Oniben felber auf ale "ein trefflicher Bierfcreiber, bat eine fenterlich icone Met und Wianier in Berfals ober Haupts Bubftaben, welche er mit lautern und frechen Beiftrichen Saubrart. veren und ausftaffieren tann; ift ein Liebhaber und erfahre wier freien Runft, fonberlich neben ber Schreiberei auch bi Salerei. Er forieb auf allerlei Metall, fowohl mit b finten als rechten Danb, fo tom gleich gilt, und atte fe fe tanfilich und gart, bag feines gleichen biefer Beit n mobl fein wird, wie aus beffen verfertigten Safeln Berten mit Bermunberung gu erfeben". G. 196).

Die Buthaten bes herausgebere übertreffen oftmale bie furgen Angaben Reuborfere nicht blog an Raum, fonbern auch an Gehalt. Babrent biefer g. B. über Abam Rraft zwei Geiten gibt - lange Beit bas Gingige, woraus ber Spateren Renntnig über eine fo reiche Runftlernatur geicopft wurde - nehmen bie Erlauterungen Lochners nabegu acht Seiten ein. Die burftigen Radrichten (eine halbe Geite) über Beter Bifder ben Rothidmied (Erzgieger), auf benen bisher faft alle Renntnig von bem bochftgefeierten Deifter bis in die neuere Beit geruht, ergangt ber Berausgeber burch gebn Geiten, namentlich Familiennotigen. Beiterbin finben wir reichliche Buthat bei Sans Grunewalb bem Blattner, bem bebeutenbften Barnifdmacher feiner Beit; bei Beter Bentein (nicht Bele), bem Erfinder ber "Rurnberger Gier"; ber Glasmalerjamilie Sirgvogel, bem Bojaunenmacher und Grabttrompeter Sans Deufchel (in ber Sanoidrift und bei Doppelmagr falfolich Deuichel gefchrieben), bem Buchbruder Anthoni Roburger, ber mit 24 Breffen arbeitete und einen ausgedehnten Sandel, namentlich mit Grantreich, unterhielt. Rambaftes Material, besonders auf Grund erbichaftlicher Quittungen erhalten bie Familienverhaltniffe bes Bilbidnibers Beit Stoff, ber noch bes Biographen barrt; bas Befte über ibn baben bisber 3. Baber und S. Solland gebracht.

Man ersieht bei einer Ueberschau bieser Künftlernamen, baß "an ber Förberung ber Kunstthätigkeit ber Nath sich in ber Negel gar nicht betheiligte ober allenfalls nur wie es ein Einzelner zu thun pslegt, und baß die großen Kunstwerke, welche die Stadt noch zur Zeit besitt und womit die Kirchen geschmudt sind, aus Privatmitteln hervorgegangen sind, so das Sakramentsgehäuse zu St. Lorenzen von den Imhosen, ber englische Gruß ebendaselbst von den Tuchern, die schonen Glasgemälde der Kirchen von ben einzelnen Geschlechtern, die durch ihre darin angebrachten Wappen das Gedächtniß ihres Geschlechts erhalten wollten, gestistet worden sind. Daß der Nath in einzelnen Fällen, wo die Commune selbst in Anspruchgenommen werden mußte, z. B. bei Ausbesserung und Be=

## XVIII.

## 3. 3. Görres'

politifder und wiffenfchaftlider Entwicklungsgang.

III.

Betrachten wir bie bem "Rheinischen Merfur" folgenben men, jo unterscheiden fich biefelben gegenständlich babağ bie erfte1) junachft fur bie Intereffen feines Baterlandes, ber Rheinlande nämlich, eintritt. meiten "Deutschland und bie Revolution" nahm er fich teutiche Gefammtvaterland jum Borwurf, mabrent er te britten "Europa und bie Revolution" bie Lage bes men Welttheils in eingehende Betrachtung gieht. In ber mien enblich"), welche ben gangen Cyflus abichließt, legte befonbere und unmittelbar bie rechtlich = fittlichen Grund= m, fpeciell bie ber beiligen Alliang ale biejenigen bloß, auf te bin die Dinge allein ju mahrer Freiheit Europa's ren fonnten. In jeber entwidelt er bie Lage ber Beit, Die achen, wie fie geworben, bie Forberungen, welche burch gestellt find; er ichilbert bie Diggriffe und hemmniffe geigt Die Mittel, welche allein jum Biele führen fonnen. find getragen bon einer boberen centralen Weichichte.

17

<sup>1)</sup> Die Uebergabe ber Abreffe ber Stadt Cobleng und ber Lanbichaft an Ge. Daj ben Ronig in öffentlicher Audienz bei bem Staatotangler garft harbenberg am 12. Januar 1818. Gefammelte Polit. Echriften IV. 1 ff.

<sup>2)</sup> Die heilige Maliang und bie Boller auf bem Congreg gu Berona. Erfammtelte Bolit. Coriften V. 1 ff.

Der Herausgeber hat biefe Gulben'iche Fortsetzung bem Reubörfer redivivus angehängt und auch biese biographischen Rachrichten in ähnlicher Weise, wie bie ersterwähnten, mit seinen ergänzenden und berichtigenden Glossen ausgestattet, welche bem Werke nach verschiedenen Richtungen zustatten kommen.

Die gewissenhaften Forschungen bes Stabtarchivars Dr. Lochner in Nürnberg und bes Reicharchivraths 3. Baber in München haben im Berlauf ber letten Jahre ein so ansfehnliches Material aus ben Urkunden an's Tageslicht gezogen, daß man auf Grund besselben heute daran benten kann, eine Restauration der gesammten Kunst: und Handewertsgeschichte Nürnbergs vorzunehmen. Daß aber eine sollche Restauration noth thue, hat der Herausgeber des Neusdörfer durch seine zahlreichen Berichtigungen und Erweiterzungen auch für das Auge des Laien erkennbar dargelegt.

um ibre natürlichen Schranfen geht, heilfam fei, weil fie sen leben ausgegangen, wieder Leben wedt und Bewegung a 12 trage Maffe bringt. Gingebend bann auf die Forderung Bertretung fagt er; "Richt follen wir vom Streite m Marundete Rechte laffen", mahnt aber gugleich: "indem mit aber Recht nehmen, follen wir nicht vergeffen Recht gu seben und Dag ju halten in Allem, auf bag une nicht bie Remens ereite." Er weist auf Die großen Raturgefete auch im politifchen Leben bin, benen auch Breugen fich nicht entefeben fonne, immer noch feine gange Erwartung auf biefes jegend, bag es "bie Lage Deutschlande wie bie Aufgabe ber Beit verfieben lerne." Gein Freimuth läßt ibn aber nicht scheblen, wie "zwei Sterne in biefem Lande harten Rampf Seien, ber Unftern, ber bei Bena geleuchtet, und ber Billiern, ber über Leipzig und Baterloo geftanben, wie b bwarg und weiß in feiner Farbe mifchen und immer in fahles Gran verbinden mochten", bas alte ftarre Endpreugenthum und ber neuere beffere Beift ber Jugend ber Berftanbigen unter ben Aelteren. "Unfer altes Banbifches Recht, ben geanderten Berhaltniffen ohne alle innere Edmalerung angepaßt, ift's, was wir ale Minimum in Unipruch nehmen durfen ; mas uns barüber wird, merben mir ale freie Gabe mit Danf hinnehmen" (IV. 37, 39, 41, 45, 48).

Wie Fürst harbenberg bei ber Darlegung ber Bunfche ber Deputation burch ben "Sprecher" auf bas wohlwollendste ich geäusert, so hat er auch in ber Schrift nichts "Arges" zeinnben (IV. 33, 538). Inzwischen machte sich aber in Berlin jener bose Geist immer breiter, so baß balb barauf ber Kronpeinz bieselbe Schrift, bie Görres auch ihm zuges sendet, zurückzuschien sich genöthigt sah. Auch die geringsten Gewartungen bes Bolles sanden sich getäuscht, und wie arg bie realtionare Partei es getrieben haben muß, geht daraus bervor, baß bereits im Marz 1817 Freiherr von Stein an Görres schrieb: "Ich wünschte, Sie griffen wieder zu Ihrer

Beifel"1). Bemag ber Ratur ber Dinge fonnte baber bie Demefie auch nicht ausbleiben, Die herauszufordern Gorres fo ernft gewarnt. Satte ber neue Beift gerade in ber Jugend gegrundet, fo fonnte bei ben Taufdungen, bie ihr geworden, ihr Streben nach Freiheit und Berfaffung im Rudichlag nur eine verfehrte Richtung nehmen. Borres erhebt fich nun in bem Auffat : "Robebne und mas ihn gemorber" ju einer Sobe ber Betrachtung ber Dinge, welche ihn in feiner gangen fittlichen Große fennzeichnet. Soch über allen fonftigen in ihrer Ephare gerechten und mahren, aber boch im Gangen wieder einfeitigen Urtheilen feiner Beitgenoffen feben wir bier ben Dahner bem hoberen Beltgefege ewiger Berechtig. feit ben Dund leiben, welche boch über allen Parteinngen fteht und jeder ihr Urtheil nach bem Dage ihrer Berirrungen fpricht. Er flagt, wie bie Jugend fich auf bem oben Boben unmefenbafter Abftrattionen jum Bruten über leere All. gemeinheiten treibt; wie fich bas ewige Revolutioniren bed Defpotismus von oben berab, und bieg Defpotifiren revolutionarer 3been von unten fich begegnen. Ueberall ein "blobfinniges Bermerfen und Diffennen aller Befchichte und aller auch ber tief begrundetften biftorifchen Bechfelbegieb. ungen!" "Das Blut aber", fagt er, "bas vergoffen worben, wurde ebenfo geforbert von ben Sanden ber Rathgeber und Schriftsteller, Die in Die Anbetung ber willfürlichen Dacht vertieft, ben Fürften ihre Berrudtheit anlugen; es wird geforbert von jenen Liberalen, Die ihren Leibenschaften ober noch fcblechteren Motiven hingegeben, feige jeber gebietenben Bewalt aus bem Wege geben, aber um jo muthiger alles Chrmurbige beidmugen und alle achtenemerthen Denichen und Inftitutionen verläftern; por allem aber foll et geforbert werben von ben Allerichlechteften, ben feigen Golbnern ber Dacht, Die ale Ultras ober ale beuchelnde Liberale ibr beillofes Wefen treiben" (IV. 56; 61, 62).

<sup>1)</sup> Wefammelte Briefe H. 517.

Entlich im Serbfte 1819, nach vier Jahren "eines Parteifampfes, eines unfinnigen Biderftandes gegen Deutschland und m Acvolution" wieder mit einer größern Schrift an bie Dentlichfeit. "Es bat Schweigen feine Beit und bas Roes Die feinige." Da er Die Babrheit gefucht, fo bat er, win er nach bestem Biffen fie gefunden, bann bie Freiheit, leines Dergens Bebanten auszusprechen, fich felbit genommen. Dit Siderbeit einem Inftinft fich bingebend, ber mehr als elemal fich bewährt, nicht grubelnd über bie Folgen ber Sand-Teng, Die aus reinen Motiven hervorgegangen, bat er bie Strifft "ale Spiegel ber Beit" bingeftellt, Gie ift wie bie Waenbe burch und burch genetifch gehalten, b. h. fie ent-- Mit Die Lage nicht wie ber fimple Bragmatismus geder Geidichtidreiberei es thut, ber fich nur an ber Dalibe ber nachft liegenden Urfachen balt, fondern fie gebt war auf bie gange hiftorifde Entwidlung, ja bis auf bie ten Grundlagen gurud, um ber gangen vollen Wahrheit and allen Geiten gerecht ju merben, baraus bie Buftanbe, wie fie geworben, ju erflaren, und "bie feften Grunbfage und Rormen gu finden, burch bie, wenn es noch Beit ift, bie berricbenbe 3beenverwirrung fich andern laffe"1).

Schon im Beginne bekennt er ben Jerthum, bag man ich im erften Parifer Frieden zu boch die einigen Jahre von vorübergehendem Erfolg angeschlagen habe gegen Jahrbunderte von Erbärmlichkeit und Entartung. Auch der Wiener Congres beziehe fich selbst auf Berhältnisse zuruck, die Jahrbunderte lang fortbestanden, bleibe aber, obwohl die Geburt unbullschwangerer Borvordern, insofern er ein freies Werk der Beitgenossen, auch wie billig als die fruchtbare Bärmutter ihrer Uebel anerkannt, der Gegenwart und Jukunst verantswortlich (IV. 73). Nachdem man den Baustein (das Kaiserstum), von dem man hoffte, daß er wieder zum Ecstein ges

<sup>1) 3</sup>n Gachen ber Rheinprevingen u. f. w. Bolit. Schriften IV. 378.

macht werbe, verworfen und ber Biener Congres bie ace rechteften Erwartungen getäuscht, batte bie Nation ibre Beffe nung gemäß Urt. 13 ber Bunbedafte auf Die Conftituirung ber einzelnen Bunbesftaaten gefett, und nun geigt m. wie und was nach biefer Geite and ben Soffunngen geworden. Rachbem er fo in gutreffenbfter Beife im Gingelnen theils bie Difgriffe geschildert, theile nachgewiesen, wie bie Ungufriedenheit und Erbitterung gewachfen, gebt er and auf bie noch tiefer liegenden Urfachen über , bie mitgewirft, ver Allem auf Die fcmähliche Unterjochung, mit ber man bie fatholifche Rirche bedrobte. Er rugt ben Uebermuth im protestantischen Deutschland - "nicht bes frommen bescheinen Brotestantismus, ber in Demuth vor ben Bforten jenes ret. ichloffenen Reiches fteht, bas bie nicht wißbaren Dinge in fich beichließt", fonbern beffen, ber in buntelvollem Beifte, nach innen von allem Siftorifchen losgeriffen, fich alleln auf bas Bergangliche und Richtige fest, mas gulest allenfalls nach bem Beifpiel Beinriche VIII. von England ju bem Fanatismus führen fonne, Die bem Papft anbangen, au verbrennen, bie ihm abgefagt, ju rabern (IV. 127). Chen bamale hatte alfo Gorres bie Reime jener Bartei por gefunden, bie gegenwärtig erft fich vollenbe ausgewachfen. Run ichilbert Gorres bie zwei Sauptparteien, bie fich gegenüberfteben : Die erclufiv-hiftorifche und biejenige welche mabm. ber Urfprung ber Dinge fei gurudgefehrt und Alles eingeebnet, und bie nun bie Devolution gur Lehrerin nehmen mochte, um Alles nach eigenem Gutbunfen aufzubonen (138). Es ift ber Wegenfat nur in anberem Bebiete berfelbe, ber gwifchen Ratholicismus und Brotestantismus beftebt. Da ju gleicher Beit in Franfreich bie Liberalen und Ultra's fich wieder etablirt, fo nehmen bie Deutschen, uneigennugig wie fie find, fogleich ohne Bebenfen gegen bie letteren Bartei, wollen auch folde Sofe und Bairstammern nach gallifcher Gitte. "Auch wir follen une mit fener parlamentarifchen Comobie abfinden laffen, und folde Rammern

Bemeinen gewinnen, bie auf nichts ruhen als ben wen ber Sauptftabt und ben Zeitungen, und immitten burch alle Elemente durchgeführten Despotie allein bie bertreten follen, barum immer fcmanten zwischen ber und Unterjochung" (145).

Das Refultat ift: "Rapoleon halten fie am Felfen Ingebunden, feine Inftitutionen aber fteben noch alle moblbehalten, feine 3been fint bochgeehrt. Granfreich pflegt bie meibeit, Die wir ihm gebracht, wir haben gum lohn feine Dienftbarfeit und mit nach Saufe genommen. on fruber in ber fogenannten Begeifterung gefprochen und giban, find leicht verzeihliche Jugenbfunben; bie aber jest be leben wollen in ben Ibeen biefer Beit, merben billig wie Rarren an bie Rette gelegt" (147). Daburch fei M Beenfreis ber Deutschen verwirrt und verschoben mor-Im Den Ginen ift alles Siftorifche leerer Aberglaube, ben Deren jebe Bertheibigung bes guten Rechte ein revolu-Stparer Branel" (148). "Gine Befpenfterfeberei fei in Berlin eremifch geworben von ber Erifteng einer großen weitumgreifenben Berichwörung, wobei man bas Befuchte gleich verneberein ale eine unläugbare Thatfache, ein Dogma wer menigftene ale ein Boftulat ber reinen Bernunft fich und ber Belt binfeste. Man babe bas Berbrechen vorausgefett und bie Berbrecher bagu gefucht. Man babe öffentliche Charaftere, benen bie Ration ihre Achtung jugewendet, auf's idnobefte mighandelt. Benn irgend bei foldem Thun von Confequeng bie Rebe mare, fo mußte ber eigene gurft bem= armag, was er 1813 und 1814 getban, proflamirt und verirrechen bat, ale ber erfte Demagog feines Lanbes vermbeilt werben" (160-63). Rachbem er nun abichließenb Amerft, wie ber gange Buftand Deutschlands faul und morfc Borben und nur bie Daffe noch mit bem Urfele, aus bem fie gehauen , in geheimem Busammenhang ftebe und gefund und einer neuen Bestaltung empfänglich fei, erhebt er fich wieber jur Sobe weltgefdichtlicher Betrachtung.

Schon im "Rubegabl" fpricht er ben Gebanten aus, bag wir "in einer abnlichen Beriode feben, wie bie ber Bolferwanderung war, nämlich in einer großen Banberung ber Brincipien"1). Sier nun fehrt Diefer Bebante wieber. In alten Beiten hatte Die Borfebung, wenn es mit Ctaaten auf biefen Buntt bes Berfallens gefommen, bas Minel ber Bolfermanderung gebraucht, um burch neues Blut bas ftodenbe Leben ju erfrifchen. "Aber biefe Brunnen fliegen nicht mehr fo reichlich, feit bie Gultur bie milbe Erbe ben Menichen gegahmt. Diefelbe Gultur habe bagegen bie Bemeinschaft mit einer anderen Welt eröffnet, Die Durch geiftige Rrafte jene verfiegende Raturfraft erfest. Es ift bief fene gebeimnigvolle 3beenwelt, welche bie Staaten ale ibre eigentliche Begeistigung gufammenhalt." Go aber nun ber Staat, veraltet, nicht mehr bie innewohnenbe 3bee ju faffen vermag, wird biefe frei und indem fie Die ihr gleichartigen Ibeen angieht, wird fie bem Bestehenden entfremdet und fie, Die bieber Erhalterin gemejen, wirft nun gerftorent und lost ben alten Organismus auf, bamit ber neue Raum gewinne. In folden Beiten geschieht es, "baß Beiftesblige in einem Ru alle Ropfe wie ein Contagium entgunden" und alle Menichen wie eines Ginnes werben. "Darum fei es aller Thorheiten unverzeihlichfte, mit ben 3been fich bes Rampfes ju unterwegen; noch feiner hat gefiegt, ber verwegen folden Streit gefucht." Begunftigt man ihr Thun burch ein geschidtes Entgegenfommen , bann fubren fie von innen heraus ruhig bie Berjungung berbei, wenn man fie aber in plumper Beife ftore, entitebe ein icharfer Rrieg ber Leibenschaften. Go find auch uns zwei Bege aufgetban, entweder ben 3been in ruhiger Beije Die Unfiedlung ju

<sup>1)</sup> Rubezahl I. 18. Mit feiner Ironie, aber zutreffend fowohl fur bas offentliche Leben als fur bie Entwicklung ber neueren Philosophit ichilbert er auch ben Rampf ber "Ibeen", bie als "Fremblinge" getommen, mit "ben Begriffen", in ber "Autora" (Munchen 1804) ©. 481.

lenten ober und von ihnen gewaltsam burch Revolutionen 3. 3. Merret. neden ju laffen (168-170). Der bisherige Gang ber Les habe aber ftart auf lettere Ceite fich geneigt. "Reseedenen aber find wie ber Tob, vor bem nur Feige gagen, wiem aber nur bie Frivolität gu fpielen magt. Co Intebarer Bebeutung aber find biefe Rataftrophen in ber Oridicte und fo ernften, tiefen Inhalts, bag nur Berradte ober Bergweifelte fie herbeimunfchen mogen. Gine Staatoumwalzung fann einzig bas Werf ber Leibenfchaften leen; barum ift Religion, Gitte, Beift, Wiffenfchaft, Erfabrung, Affes ihr nur binberlich" (171). Go legt er nun en Entwicklungegang, ben jede Revolution nehmen muß, Dat. Benn nun aber in folder Beije bie Ratur in wermischem Buthen fich erschöpft, tritt als nothwendiger Tas wieder bie herrichaft ber Ginheit ein, bie anfangs mundeten Rrafte leicht bezwingt, nach und nach fich anm bochften Despotiomus fteigert und wieder eine artete entgegengefeste Stufenfolge von Freveln burchlauft. Diefen Bang habe jede Revolution genommen, eine beutiche Earde feine Ausnahme machen. Gie wurde mit ber Bermeibung aller herrichenden Dynastien, mit ber Berbrechung aller Brichlichen Formen, mit ber Androttung bes Abels und mit ber Ginführung einer republifanischen Berfaffung uns ausbleiblich enbigen" (173). Deßhalb tonne bei allen Barteien vernünftiger Beije nur von bem erften Bege bie Rebe fenn und barum muffen auch alle babin trachten, bie gabrende Bewegung in eine fliegende ju verwandeln. Run fuct er gu zeigen, wie bieß gefcheben tonne. Er fcbilbert madet in großartiger Antithese Die alte und Die neue Beit Dentichlands, jeder ihr Recht zuerfennend; benn bie Berftanbigung fann nur gewonnen werben, wenn anerfannt wird, "baß bie verichiedenen Zeiten und Menschenatter eines Bolles im Racheinander ebenfo nothwendig und ungertreunlich fich angehören, wie bie verschiebenen Inftitutionen und Berfonlichleiten im Rebeneinander berfelben Beit"; benn

aus Beiten wird bie Befchichte: wer eine Beit negirt, ma alle verneinen, Die vorangegangen. Richtig ift ju aller Beit, mas fich vereinzelnen will (175). Es fint biefe Bone ficher auch fur unfere Beit ein Barnungeruf, ba auch fie bie gange Bergangenbeit Deutschlanbe verleugnen, ja ver nichten mochte. - Run geht er auf Die Berhaltniffe aber, in benen ber Wegenfag ber Beiten ju Sage tritt und feine Bermittlung forbert, und zwar an erfter Stelle auf bas ber Rirche und Staat. Die Rirche ift ibm Die ibeale Geite ber Bemeinschaft, ihrer Ratur nach frei, alle anbern in ber großen Bemeinichaft ber Glaubigen umfaffenb. Der Staat vertritt bie andere reale Geite, aber auch wie bie Erbe bem Sternenhimmel gegenüber in fich felbfiftanbig, beffen Autonomie bie Rirche gwar beiligen, aber nicht in Uniprud nehmen barf. Geit ber Reformation ift nun jene politifche Gette entstanden, welche behauptet, die Rirche fei im Staate begriffen und ihm, ber neben fich nicht feines Gleichen bulbe burfe, unterworfen. "Gine folde Lehre fest bie Rothwendigfeit aber Die Freiheit, überliefert bas Beiftige wieder ber Dienfebarfelt bes Brbifchen, bem es gerade bas Chriftenthum im Streite mit bem alten Beibenthum entrungen." "Gine Rirche aber, Die bei ber beutichen Souveranitat ju Sofe ginge, bie ihr nachgebent in fo viele gattionen wie jest bas gemeine Befen fich gertheilte, bie bie Bewalt über Die Bewiffen ben Launen, Ginfallen, Gemeinheiten und Frivolitäten ber Sofflinge (und fegen wir bingu ber Ram. mermajoritaten) bingugeben fich erniedrigte, Die ibre Lebren bem Binbe ber Theorien preisgabe, murbe balb bie berachtlichfte aller Inftitutionen werben" (185-861).

<sup>1)</sup> Schon ba wo er bie Buftanbe ber einzelnen beutschen Staaten ichitbert, fpricht er von ben geheimen Umtrieben, bie es bahin bringen möchten, bag ber protestantische Gurft auch erfter Bischof fur bie Katholifen im Lanbe fei, noch bemertenb: "Darum bas Geschrei gegen bas baperische Concerbat, an bem am meiften bie Gineaumungen, bie es bem Staat macht, ju tabeln finb; barum bie gartliche

Darum fann von feinem Grundfage ber Unterorbnung, uben nur ber Beiordnung ber beiben Machte bie Rebe Defibalb aber muffe bie Rirche "fich ftarfer als ie ar der Einheit anschließen und bie gefchloffene Phalant Dierardie, an ber mehr ale einmal bie Billfur fich men, for auch lest unerfcuttert entgegen halten. Erft wern fie fo Licht und Freiheit wieder errungen, und ihre Mige Totation , Die ihr ber Staat noch immer vorenthalt, wird fie bei ihrer Reproduktionskraft wieder verjungt Bezüglich bes Protestantismus aber muffe bie Aeformation bis gu bem Biele gelangen, wo bie Bewalt berall bei ber Gemeinde ruht. Darin erft fieht er bie ensuchen", Abglichkeit einer Wiedervereinigung. Auch hier hat alfo Seed bereits bas mas in ber Gegenwart reifen follte,

Bach ber Erörterung über ben Wegenfab von Rirche Maat geht bie Schrift auf ben bes monardifchen und bes ess erfannt, mfratifchen Princips über. Ausgehend von ihrer principiellen Stellung legt er nun bie Entwidlung ber beiben Glemente ruch bie gange beutsche Geschichte hindurch in großartigen Bugen bar; wie beibe im Mittelalter fich burchbrungen, ellmählig aber bas bemofratifde Princip in bem Unftreben ber Furften nach Territorialhoheit fein eigenes Bert ger-

Lube fur Weffenberg, bet icon barum Unrecht hat, weil er hinter Die weltliche Dacht fich flüchtet, und alfo, indem er bie Freiheit ber Rirde gu vertheitigen vorgibt, fie wirflich an bie Souveranität verrath" (IV. 128). 3m Jahre 1824 fchrieb er im "Ratheliten" in Bejug auf bie Sircumferiptionebulle ber rheinischen Didcefen Die sal anim.; "Das ift ein Inappanliegender, fteifleinener Sabit ftatt bes alten, reichen, gologeftidten Purpurmantele, ein Robeftengel fiatt bee Seeptere verlorener Lanbesberrlichfeit, bagu bie Dernenfrene ter Diemitarfeit : ecce ecclesia germanica!" (V. 180). Pur wollige Berblenbung fann, wie es neueftens von befannter Grite geicheben ift, Gorres jum Wegner ber Anfpruche ber Rirche gegenüber bem Staate machen.

aus Beiten wird bie Beidichte: wer eine Beit negirt, muß alle verneinen, Die vorangegangen. Richtig ift ju aller Beit, was fich vereinzelnen will (175). Es find biefe Borte ficher auch fur unfere Beit ein Warnungeruf, ba auch fie bie gange Bergangenheit Deutschlands verleugnen, ja vernichten mochte. - Run geht er auf Die Berhaltniffe über, in benen ber Wegenfat ber Beiten ju Tage tritt und feine Bermittlung forbert, und gwar an erfter Stelle auf bas bon Rirche und Staat. Die Rirche ift ihm Die ibeale Geite ber Bemeinschaft, ihrer Ratur nach frei, alle andern in ber großen Gemeinschaft ber Glaubigen umfaffend. Der Staat vertritt bie andere reale Seite, aber auch wie bie Erbe bem Sternenhimmel gegenüber in fich felbfiffanbig, beffen Mutonomie bie Rirche gwar beiligen, aber nicht in Unfpruch nehmen barf. Geit ber Reformation ift nun jene politifche Gefte entftanden, welche behauptet, Die Rirche fei im Staate begriffen und ibm, ber neben fich nicht feines Bleichen bulbe burfe, unterworfen. "Gine folde Lehre fest die Rothwendigfeit über bie Freiheit, überliefert bas Beiftige wieder ber Dienftbarfeit bes Irbifchen, bem es gerabe bas Chriftenthum im Streite mit bem alten Beibenthum entrungen." "Gine Rirche aber, Die bei ber beutichen Converanitat gu Sofe ginge, bie ihr nachgebend in fo viele Faftionen wie jest bas gemeine Befen fich gertheilte, bie bie Gewalt über Die Gewiffen ben Launen, Ginfallen, Gemeinheiten und Frivolitäten ber Soflinge (und fegen wir bingu ber Rammermajoritaten) bingugeben fich erniedrigte, Die ihre Lebren bem Binbe ber Theorien preisgabe, marbe balb bie verächtlichfte aller Inftitutionen werden" (185-861).

<sup>1)</sup> Schon ba wo er bie Buftanbe ber einzelnen beutschen Staaten fchilbert, fpricht er von ben geheimen Umtrieben, bie es bahin bringen möchten, bag ber protestantische Fürst auch erfter Bischof für bie Ratholifen im Lanbe fei, noch bemertenb: "Darum bas Geschrei gegen bas baperische Concordat, an bem am meiften die Einraumungen, bie es bem Staat macht, zu tabeln find; barum bie gartliche

au tie anferen Formen find bamit gegeben, die jedoch, ob-3. 3. Berres. Te nach ben Befehen ber inneren Raturfraft geftaltet finb, wated mobificirt werben tonnen, boch felbft erft noch ter Eefeelung bedürfen. Diefe fann nur von brei Grunds muchen fommen: ber Religion, ber Ehre ber Fürften ober we ter Chrlichfeit und burgerlichen Tugenb. Daran habe Sang Der Berfaffung icon im Alterthum fich gefnupft. Jest beute Alles barauf, baß bie Befeelung nur bon einer Bemeinen Rechtlichfeit und ber Integrität republifanifcher Tugenben fomme, gemilbert von bem noch grunenben relis goffen Momente (IV. 225-30). Rur wenn Die burgerliche Tugend Staato-Rlugheit geworden, hat ber moderne conftis wienelle Mechanismus feine Befeelung erlangt, aber nim: wir mehr, wenn man die Schlechtigfeit aller Menschen vorment, in der wechfelieitigen Controle ein Gurrogat ber Ehrlichfeit ju finden glaubt (229). Aber man was immer noch von titer ber lebendig fteht, und es fichern gegen ben wilben Bonorungerrieb. Dan durfe aber nicht fchelten, daß ber Cang ber Beiten fo forperlich geworden; es fei bieg bie netbwendige Folge ber Entwidlung.

Run eröffnet er bie Berfpeftive für bie Bufunft, info. ferne fie andere organisch fich gestalten foll, und foliest bann mit einer gewaltigen Apostrophe an die verschiedenen Etande, feben nicht bloß an fein Recht, fonbern ebenfo auch

Dieje Schrift, "eine Appellation ber befferen Wegenwart an feine Pflicht mahnenb. en bie Radwelt", beren Wahrheit, wie Lafaulr 1848 fich medrudie, "wenn je ein anderes Prophetenwort heute Allen Ambar geworben ift", brachte bem Berfaffer "als Pro-Maenlohn — Berbannung"1), und zwar, wie die preußische Staatsjeitung nach ben Ausbruden ber Cabinets: Orbre es bauftellte: "weil feine Straffälligfeit, ohne baß es, um fie

SL STE

<sup>11</sup> Sifter-polit. Blatter Bb. 32, G. 649.

ftort habe, und ba in ber Reformation bie Rirche ganglich unterjocht war, zerfiel bas Reich in jenes Gewimmel fleiner und größerer Tyrannen, bie nur ben Schein eines Dberhauptes noch über fich bulbeten, aber niebermarts bas bemofratifche Princip untergruben. Der Staat jog Alles in feine Gewalt, und bas monarchische Princip bilbete fich jum Abfolutismus aus. Da bereitete fich im Stillen bie Wegenwirfung, bie in bem Dage, ale bas monarchifche Brincip ertenfiv um fich greifend, intenfiv fich fcmachte, gulest in Die gewaltthatigen Rudwirfungen ber Revolution ausfolug. Der gegenwärtige Buftant Deutschlande fei vergleichbar bem bes magnetifchen Comnambulismus. Die Autorität ift hiebet', weil fie fich geiftig übernommen und bas gange untere Leben von fich abgelost, nahe baran fich felber ju verlieren. Dagegen ift bem tiefern Raturleben jugemachfen. was bem höberen entgangen, und es habe fich ein Bemeinfinn ausgebildet, ber gebiete, baß bie bestehenbe Spannung allein burch bie Berfnupfung bes bemofratischen und monarchifden Elementes beruhigt werbe, bas bemofratifche Element aufwärte bie jum Monarchen reiche, biefer aber wieder bis in Die geschloffene Bemeinschaft ber Ramilien. vater nieberfteige, bamit fo beibe fich burchbringen (IV. 197). Dieß fonnte Gorres bamale noch fur möglich finden, feither find freilich, weil man nicht borte, biefe Elemente auch biegu völlig gerftort und bie Dinge an bie Unfange felbit gurudgewiefen.

Man fieht, wie Gorres immer wieder auf die Naturgesche, wie fie im Ethischen fich gestalten, zurudgreift. Inbem er nun in's Einzelnste dies durchführt, stellt er zugleich
ein System der Berfaffung auf, in welchem eben jene Gegenfäße sich vermitteln und die Berhältniffe sich organisch
ausgleichen gegenüber dem politischen Brownianism, der
nur zwei Lebensfattoren fennt, die abwechselnd in Sthenie
und Afthenie überwiegen, und dem namentlich, wie er früher
schon bemerfte, die Jugend zu verfallen schien. Aber

Bange ber confignten Elemente aller Befdichte, Die nur m mer andern, immer boberen Formen fich wieder erman, ift barin von bauernbem Berth"1). In ihr fieht recht, wie bie gange Entwidlung feiner politifchen Britmungen eine organifch ftetige gewejen, völlig unabton und völlig fremd ben ephemeren politifchen ber aber um fo mehr getragen von einer tief miffen-Beftlichen einheitlichen Weltanichanung, welche freilich erft bie neuere Philosophie möglich geworben. Satte Cens ale neunzehnfabriger Jungling fcon im jugend. Hoen Ungeftum es versucht eine Naturgeschichte bes Ctaates m geben und feine Elemente, Befege und Formen, unter Imen Derietbe fich entwideln und besteben fann, abguleiten, bat er jest gleichfalle wieber auf bie Stanbfterne ber Maldte binmeifend "eine Raturgeschichte ber Gesellschaft" wen gefucht. Wie er ferner im "allgemeinen Frieden" Zaftipartifel" ale Befege fur Die verschiedenen Staates auf Grund ihrer Ratur ableitet, unter benen ein Abemeiner Friede möglich werben fonnte, fo bietet er am Inte von "Europa und die Revolution" "wenige weltbefannte Gage, Die jo einfach ale weitgreifend im Bebiete Miftiger Freiheit wie bie Raturgefete im Beltbau" fich pribalten (IV. 478).

Go ift nicht möglich hier ben großartigen Gebankenjang ber Schrift zu analpftren, in welcher eine Ibee bie
unbere brangt; nur einige Grundzüge sollen folgen. In ber Drientirung" sucht er vor allem bie Elemente auf, welche im Begenfagen ber geistigen Gahrung ber Zeit in allem wöllschaftlichen Leben unterliegen. Es find ihm bieß bie Embtriebe ber menschlichen Ratur. Drei Gegenfage aber find es, die durch Kirche und Staat, wie durch alle Bestenungen ber Zeit geben, von einem vierten umschlossen,

<sup>1) &</sup>quot;Das Berbienft ber Deutschen um bie Philosophie ber Geschichte."-

ju erfennen, einer Unterfuchung bedurfte, flar por Augen liege." Uebrigens bilbet bieje Schrift nicht blog einen Rnotenpuntt für fein Leben, fondern auch in feinem politifchen Entwidlungegange. Bir finden nämlich bier, wie in feiner erften Jugenbichrift, feine politifden 3been in Ginem Bunfte concentrirt, und wenn fie auch junachft einem praftifden 3mede biente und fie in vier Wochen gefdrieben mar, fo gibt ihre jene Concentrirung gerabe ihre ibeelle und barum auch höhere Bebeutung. Auch bier fehren bie 3beale feiner Jugend wieder; aber bie Ueberschwenglichfeit ift abgeftreift und feine Begeifterung getragen und integrirt von einer reichen Lebenserfahrung und mehr noch von einer tief gebenben ethifden Begrundung Diefer 3beale. Es ift immer Die Freiheit und Die Beredlung ber Menfcheit, fur Die er eintritt gegenüber ben hemmungen, einerseits burch ben fich immer breiter machenben Abjolutismus von oben, andererfeite burch bie Revolution und Anarchie ber Beifter von unten, bie im Rudichlag gegen ben erfteren fich entgunden. Darum fucht er immer Die Bermittlung ber ftreitenden Begenfate in einem Soberen, worin fie allein ihre Ginheit und Friedigung finden fonnen, in bem er zugleich an Die noch vorhandenen Lebensteime anfnupft, Die freilich Die fol= genbe Giszeit alle fnicte.

Am großartigsten tritt bie Durchbildung ber politischen Anschauungen hervor in der Schrift: "Europa und die Revolution", von welcher noch heute gilt, was Lasaulr 1848 ausgesprochen, sie sei "die tiefgreisendste politische Schrift der deutschen Literatur"!). Sie ist es aber, obwohl Gelegenheitsschrift, gerade durch die naturrechtliche und gesichichtsphilosophische Begründung. In letterer Beziehung ist sie geradezu eine Perle. So sagt der Hegelianer Karl Rosenfranz: Görres habe in dieser Schrift "am schönsten seinen Beruf für Philosophie der Geschichte dargethan. Die

<sup>1)</sup> Sifter. polit. Blatter Bb. 32, 656.

whem er nun die Berhaltniffe, die daraus entstehen, nie entwickelt, führt ihn dieß zu einer heliocentrischen werentrischen Betrachtung der Beltgeschichte selbst, gleich burd durch die innere Wahrheit wie durch den Glanz Darftellung — ein Musterftud beutscher Prosa. Beide in, der Sterbliche (der Erdgeist nämlich) wie der Unstatische find aus dem Einen Ledas-Ei hervorgegangen, wie wie bie Grundentzweiungen der Geschichte in der meusche Ratur vereinigt sind. Auch der Erdgeist ist göttlichen berungs, nur lägt er sich selber an, wenn er sich Gott ball (iV. 311—312).

Im zweiten Abichnitt: "Bergangenheit" befinirt er gu-Begriff ber Antoritat ale Die "praftifch gewordene Deinung", mobei freilich nicht an bie moberne Sauung ber letteren gebacht werben barf'). Denn fie in innerfter Burgel religios fenn und "ale ihr tiefftes muiß Die Schen por einem Unfichtbaren in fich tragen"; mag felbft Die fchroffften Wegenfage in fich begen, aber elle bemeiftert burch Die hobere 3bee, aus der fie in ihrer Entymeining herausgeschlagen, und alle wieder vermittelt graftifc burch bie Billigfeit. Demnach ift Diefer öffentlichen Meinung Die Antoritat gottlichen Urfprunge, aber nicht minder Die Rechte und Freiheiten des Bolfes! Der Bwed bes Staates aber ift, bag er bagu eingerichtet fei, "bie wilben thierifden Rrafte gu banbigen und bie fchlaffen tragen weifen und angutreiben.". Um nun bie Begenwart gu tegreifen, entwidelt Gorres bie gange Bergangenheit in noßen Bugen von ten Rreuggugen angefangen bis jum

18

<sup>1)</sup> Ber möchte hier nicht die vollige Durchführung ber ichon im "Allg. Frieden" ausgesprochenen und oben G. 107 ermahnten 3bee erblicken!

<sup>2)</sup> Bergt, barüber auch ben ichonen Auffap: "Der gall Deutschlanbe". Belit. Echriften I, 127.

Sturge Napoleone und ben Schöpfungen bee Biener Congreffes. Und nun beißt es: "Die 3bee einer gemeinfamen Berichuldung und einer unverdienten Begnadigung mar unter ben Menichen, Die Bengen bes Berichts gemejen, auerfannt; Die Fürften felbft batten por Gott gezeugt, bag fie ben Gieg und ihre Bieberberftellung nachft ibm ber Begeifterung ihrer Bolfer willig verbanften. Es war anere fannt, bag ber alte Buftand ber Dinge, wie er aus frango. fifcher Burgel bervorgegangen, ba fie nun verborrt, nicht mehr fortbesteben tonne. Allein am Congres, ber Silfe bringen follte, murbe mohl bas Princip ber legitimitat feft. gestellt, aber ber Rechte ber Bolfer nur nebenbei gebacht. Warnend fand bie öffentliche Meinung wie ber Chor ber alten Tragodie; aber vergeblich - man prolongirte nur Die Wechiel, welche man den Bolfern ausgestellt. Deutschland habe nichts erhalten ale ben 13. Artifel ber Bundesafte, beffen Erfüllung auf bem Betitionemeg gu erbitten, Breugen verboten hatte. Dagegen breitete fich bie innere Spaltung Franfreiche gwifden Ultra's und Liberalen auch in ben übrigen ganbern aus und Deutschland nahm gu feinen übrigen unfeligen Entzweiungen auch noch biefe willfabrig auf. Der Congreg von Rarisbad hat vollends erft bie Reaftion auf's Mengerfte getrieben und Die Begeifterung wie bei ber Bilbung von Glastropfen im phofifalifchen Erperiment ploBlich im eisfalten Baffer ber allernuchternften Politif abgetofcht" (363-68). Go batte man Die Dinge babin gebracht; bag bie Weiffagung fich nabezu erfullt: "bie Revolution merbe bie Umreife um gang Europa balten."

In icharf marfirten Bugen fciloret er im britten Absichnitt: "Gegenwart" bie Reugeit. "Seit bas alt germanische Spitem, bas Rarl ber Große vollendet hat, gerrüstet wurde, sucht Europa in unaufbörlichen Schwankungen und Schwingungen seinen Schwerpunft wieder, immer zu jedem Neußersten getrieben. Bald hat die Cinhest die allgemeine Seligmachung über fich genommen, gieht, saugt und pumpt

dentralifirt, so baß alle Safte sich beklemmend und erstend in ben inneren Lebenstheilen häufen, bald ziehen wer die Glieder ihre Schleußen auf und bringen alle Be zum Schlagen und lassen alle Haargefäße saugen, wes glübt die Dberfläche in jener falschen entzündungseren Lebenstöthe: aber innen die Mitte ist bluttos, wich, gelahmt, und wie sie mehr ermattet, wird das Lestendiguer immer flatternder. So wird Europa von den Lawerpomen dieses Wechselsiebers heimzesucht, bald in ben Schauern bes Despotismus zähneklappernd, dann wieder von Revolutionshipe heiß überlaufen" (371). Und nun walgt eine unvergleichliche Charafteristif der einzelnen Länder und Bölter, ihrer Natur und ihrer Stellung in der Gestichte (373—424).

Endlich im vierten Abidnitt: "bie Bufunft" leitet er Begenwart und Bergangenheit bie Folgen, Die ba temen murben, ab; "benn bie Bufunft entwidelt fich, Denn bie Wegenwart in ber Fortidreitung fliegend wird." Die Formel aber, auf Die fich alle Bewegungen ber letten funf 3abrhunderte gufammenfaffen laffen, lautet: "daß in then nichts ale Die allmablige Auflojung bes großen europaifch germanifden Reides vor fich gegangen, begleitet von einer gleichmäßig fortidreitenben Reorganisation aller gefellichaftlichen Berhaltniffe auf anberm Grunde, ale bem, morauf bas alte Werf gestanden" (425). Die Elemente ber Bufunft find aber in ber Bergangenheit und Wegenwart fo gegeben, wie bie Bahn eines Simmeleforpere burch ihre befannten brei Elemente. "Die Bufunft Guropas wird Die einschreitende Evolution weiter führen, indem fie einerjeits ben angefangenen Berfegungeprozeß ju feinem Enbe brangt, und andererfeite Die begonnene Umbildung bis ju ihrer vollen Reife leitet" (428). Dit bem Fortichreiten ber Berforung bes Miten werben bem aufmerffamen Blid auch immer fichtbarer Die Unjage einer anderen Drbnung, Die fich jest wie ein Raturgebilbe von unten auf gestaltet. Go

Sturge Rapoleone und ben Schöpfungen bes Biener Congreffes. Und nun beißt es: "Die 3bee einer gemeinfamen Berichuldung und einer unverbienten Begnadigung marunter ben Menfchen, Die Beugen bes Berichts gemejen, aus erfannt; Die Murften felbft hatten por Gott gegengt, bag fie ben Gieg und ihre Bieberherftellung nachft ihm ber Begeifterung ihrer Bolfer willig verbanften. Es war anerfannt, bag ber alte Buftand ber Dinge, wie er aus francos fifcher Burgel bervorgegangen, ba fie nun verborrt, nicht mehr fortbestehen tonne. Allein am Congres, ber Silfe bringen follte, murbe mohl bas Brincip ber Legitimitat feitgestellt, aber ber Rechte ber Bolfer nur nebenbei gebacht. Barnend ftand bie öffentliche Meinung wie ber Chor ber alten Tragodie; aber vergeblich - man prolongirte nur bie Bechiel, welche man ben Botfern ausgestellt. Deutichs land habe nichts erhalten ale ben 13. Artifel ber Bundes. alte, beffen Erfüllung auf bem Betitionsmeg gu erbitten, Breußen verboten batte. Dagegen breitete fich bie innere Spaltung Frantreichs gwifden Ultra's und Liberalen auch in ben übrigen ganbern aus und Deutschland nahm gu feinen übrigen unfeligen Entzweiungen auch noch biefe willfabrig auf. Der Congreg von Rarisbad bat vollends erft bie Reaftion auf's Meugerfte getrieben und bie Begeifterung wie bei ber Bilbung von Glastropfen im phyfifalifchen Erperiment ploglich im eisfalten Baffer ber allernüchternften Politif abgelofcht" (363-68). Go hatte man Die Dinge babin gebracht, bag bie Weiffagung fich nabegu erfullt: "bie Revolution werbe bie Umreife um gang Europa balten."

In scharf markieten Bugen schildert er im britten Absschnitt: "Gegenwart" bie Reuzeit. "Seit bas alt-germanische Spftem, bas Rarl ber Große vollendet hat, zerrüttet wurde, sucht Europa in unaushörlichen Schwanfungen und Schwingungen seinen Schwerpunkt wieder, immer zu jedem Neußersten getrieben. Bald hat die Einheit die allgemeine Seligmachung über sich genommen, zieht, faugt und pumpt

met centralifiert, so baß alle Safte sich beklemmend und erillend in ben inneren Lebenstheilen häusen, bald ziehen
weber bie Glieder ihre Schlensen auf und bringen alle telje zum Schlagen und lassen alle Haargefäße saugen,
m es glüht die Oberstäche in jener falschen entzündungsmigen Lebenstöthe: aber innen die Mitte ist blutlos,
wied, gelähmt, und wie sie mehr ermattet, wird bas Leslendseuer immer flatternder. So wird Europa von den
harerpomen bieses Wechselsebers beimgesucht, bald in den
Shauern des Despotismus zähneslappernd, dann wieder
von Revolutionschise heiß überlausen (371). Und nun
digt eine unvergleichliche Charasterinist der einzelnen Känder
und Bölfer, ihrer Ratur und ihrer Stellung in ber Geitichte (373—424).

Endlich im rierten Abiduin: "Die Bufnnit" leitet er me Gegenwart und Bergangenbeit bie Solgen, bie ba fremen murben, ab; gbenn bie Bufunft entwidelt fich. wenn bie Gegenwart in ber Fornitrennng fliefent wirb." Die Formel aber, auf bie fich alle Bemegungen ber lepten unf Sabrhunderte gufammenfaffen laffen, lenner: "baf in men nichts ale bie allmählige Antorung best großen eropalich germanifden Reides ber fich gegangen, begleite son einer gleichmäßig fortidreitenben Remgennimmion aller gefellichaftlichen Berhaltniffe auf anderm Gemite, als sem, worauf bas alte Wert gestanden" (425), Die & monte ber Bufunft find aber in ber Bergangenhen um Begenwar fo gegeben, wie die Bahn eines himmeletwere berich ihre befannten brei Elemente. "Die Bufunft & menne wird Die einschreitende Evolution weiter führen, undem fie einerieits den angefangenen Berfegungsprozeff ju feinem Eine renngt und andererseits die begonnene Umblingen bis an fine nollen Reife leitet" (428). Mit tem furnistenen ber ftorung bed Alten werden bem animertiamen Enie ma le Anfahr einer andrem Dabrumg, Die immer fich gebilde von Butter auf periation

entwidelt er nun bie Elemente, und zwar zuerft bas Des ligiofe, bas fich an Stalien fnupft, "benn 15 Ellen boch über bie hochfte Bluth ber neuen geiftigen Ueberichwemmung habe ber alte Fels hinausgeragt; und ber Altar bes neuen Bundes wird immer auf Diefer Sohe bes Husgangs fteben." Die politischen Berhaltniffe haben fürobin in Franfreich ihre Mitte und Unfdiegungepunft, Der Weltverfebr in England, ber Abel ber Gefinnung in Spanien, in Ruftland bie Bauere schaft und die ftebenden Beere. Für Demichland bleibe nur ber Charafter bes Chaotischen übrig. Indem er nun Die Berfaffungen ber einzelnen beutichen Lander ichildert, ergibt fich ihm, baß bie Territorialmacht nach oben jede Ginbeit in Deutschland unmöglich gemacht und ebenfo bisher in ber größeren Saifte des Reiches Die gemeine Freiheit nach unten gebunden gehalten habe. Da bem Geifte ber Ration baburch jugleich die Sohe und die Tiefe genommen worden, fo ift ihr nichts als jene Mittelmäßigfeit geblieben, bie fpieß burgerlich fich immer an's Mermfte haftet, alle Burbe un alles Celbftgefühl austilgt. Zwifden dem frangofijd englifde und bem ruffiften Spfteme in Die Mitte geftellt, muß Deutschland, wenn es eine Ginheit hatte, beibe ifolire jest werden aber beibe fich bei jeder Wegenwirfung in i entladen. Der Rorden wird für bie alle, England und Fra reich fur Die neue Dronung fenn; Deutschland wird fic Der Regel für beide Spfteme theilen und in feinem Umf ber Tummelplay ber ftreitenden Barteien liegen (443). bat Gorred im Jahre 1821 ben Gang ber Ereigniffe fil gange folgende Beit bis jum Umfturg ber 1815 geicha Ordnung durch Rapeleon III. und feine Selferebelfer länglich fignalifier!).

<sup>1) 3</sup>ch tann nicht umbin bier ein anberes prophetisches Bi führen aus einem Brief an Pertibes vom Dezember Reftanration in Franfreich beireffent, Die bis in's Gin erfallt: "Und ba ift bas Gute tief vom Befen verfe

Gine Soffnung fieht er in bem Erwachen bes religiofen Sinnes. "Ja, es will fogar icheinen, ale ob ber Ratholis ciemus, ben man langft feierlich begraben, fich wieder in feinem Grabe aufrichte, und die Rube ber Lebenben mit neuer Unruhe bebrobe. Heber bieje Wendung ber Dinge barf man fich aufrichtig freuen. Dag auch Billfur gum Altare nuchten, ben fie felber ausgeplundert; jebe gefeglicherechtliche Macht findet bort ibre ficherfte Bewahr; aber feine Tyrannei wird von ber emigen Gerechtigfeit gebegt, und wollten ibre Diener ju argem Bunbe fich vereinen, fie murben, wie ichon mehr ale einmal gefdeben, nur Benoffen bes Berberbens merben." Schlieflich bemerft er : "Da ihre Lebre flegreich alle Angriffe ber wildeften und ungebundenften Freigeifterei überbauert, barf fie fortan bas Licht ber Wahrheit nimmer ichenen, und ihre Diener werben nicht einem feigen Dbiffurantismus fich ergeben. Wo fie jur Bolemit fich gebrungen fühlen , werben fie nicht burch gehäffige Reindfeligfeit Die Reinheit ihrer Sache verbachtig machen, fonbern burd gehaltene Burbe im geficherten Gelbftgefühle ihre Gegner fiebenmal ichlagen. Go wird bie Rirche innerlich bie triumstirende werben, icon weil fie außerlich die occlesia pressa 准" (450-53).

Regt fich aber in folder Beife bas leben in ber Daffe, "bann lagt fich auch ber heiligen Allianz anfinnen, baß fie felbft endlich praftisch und werkthätig werbe. Gie hat fur ben Raturftand ber Staaten ftatt bes schwankenben Bolferrechts bie driftliche Moral ale Geses angenommen; moge

Innern ichaumen bie ichlechteften Leibenschaften, mahrend ber Mund weise Meben halt; holzerne Anbachtehanbe heben fie betend zum himmel auf, mahrend unter bem Mantel bie wirklichen Diebeshanbe ben Rachbar bestehlen und bemausen. Die Jugend macht gegen bas Mite in einem haffe auf, ben bie Schufte und Thoren, bie in deffen Bertheibigung fich theilen, jeben Tag mehr rechtfertigen und so wird vor Ablauf ber erften halfte bes Jahrhunberts fein Stein mehr auf bem anbern bleiben." Befammulte Briefe II. 602.

fie benn auch bas menfchlich-milbe Chriftenrecht unverbruchlich üben!" Und nun balt er wie ein Prophet in gewaltiger Rebe ber Beit und ihren Dachthabern ben Spiegel ber Schuld por und weist an bie Beiden, burch bie ben Berrichern und Beherrichten ein Dag an bie Sand gegeben ift, baran ju meffen all ihr Thun und Laffen, Denn "ber Beift, ber gurnend in Die Beschichte eingetreten, bat jenen wirflich großartigen Tyrannen nicht barum gefturgt, bamit ein Benifte fleiner ichmachlicher Tyrannen an feine Stelle trete" (456-63). Darum muß vor allem jene iculobelabene Gunberin, jene treulofe eigenfüchtige Politif verbannt werben, bie nach Außen alles Befigthum erraffen, nach Innen alle Rechte ben Bolfern ju entreißen gesucht bat, und bie im Bunde mit ber Frivolitat und Bugellofigfeit ber Beit alles Unbeil berbeigeführt bat. Der Bauber, ber fruber Die blinbe Bewalt (ber Autoritat) umgeben, ift langft größtentheils burch ihre Schuld gerftreut; fie muß, will fie ihre Bedeutung fortan behaupten, befeelt und vernünftig werben. Darum ift Berechtigfeit und Billigfeit und Daghalten beffer, benn bie Gewalt, Die Die Bolfer in Sflaven und Tyrannen und ihre Belferebelfer icheidet (472-474). Rachdem er nun Die Bebingungen eines Friedenszustandes erortert, wobei er an erfter Stelle bie Freigebung Des Beltverfebres aufftellt, fuhrt er nochmal bie Wegenfage bes Defpotismus und ber Demos fratie in immer mehr fich fteigernder Gegenüberftellung in einer Beife vor, welche wie fur Die Begenwart gefchrieben ift, und bamit endet: ob allgemeine Abstraftionen von ber Gewalt, von ber uriprunglichen und angeborenen Berricaft, von ber Berelichfeit ber unbeschranften Couveranitat ein Land beimfuchen ober andere von ber unbedingten Freiheit und ber urfprünglichen Gleichheit baffelbe pladen, ce wird gleich ficher feinem Berberben entgegen geben. "Dreißig Jahre bat die Welt bieg Spiel getrieben, und nicht bie Burften, noch bie Bolfer haben babei gewonnen; jene haben bae Blutgeruft bestiegen , und bie Bolfer find gludlich ober ungludlich beibemal ju Grund gegangen" (478). Run folgen jene Cape, "welche im Gebiete geiftiger Freiheit wie bie Raturgefene im Beltbau" wirfen.

Wie aber bie beilige Alliang "praftifch" batte verwerthet werben follen und noch verwerthet werben fonnte, jeigt er in ber nachften Schrift: "Die beilige Alliang und tie Bolfer auf bem Congreß gu Berona." Coon in ber Borrebe fagt er: man werbe "erfahren, bag bie Grundfase, welche fie (bie bamale maltenben Dachte) ale pogelfrei in bee Reiches Acht erffaren, eigentlich bie ber beiligen Mulang find"1). Much bier beginnt Gorres mit einem Rud. blid auf Die Bergangenheit, indem er gunachft bie in biefer mirtenben Rrafte im Wegenfag gu benen ber neueren Beit erertert. In ber fruberen Beit bee Mittelaltere feien es bie boditen Rrafte, Die Ibcen ber Bernunft gemefen, wie bie untern, welche ihre Ausbildung erhielten; jene burch ben ibealifirenden Beift bee Chriftenthume, Dieje burch bas mas von bem fruberen frifden Raturgeift aus noch alterer Beit famme. Die mittleren, bie Berftanbesfrafte bagegen, fruber mebr verabfaumt, find es aber nun, bie in ber neuern 3dt wirfen, b. h. feit bem Musgang bes Mittelaltere. Muf Grund ber blogen Berftanbesfrafte babe man nun, fonthetifch bem Allgemeinen jum Gingelnen vorgehend, guerft bie 3bee ber abjoluten Bewalt bed Furften gur Geltung gebracht, analptifch aber Diefer fed Die Converanitat Des Bolfes ents gegengefest. Diefer Begenfas bat fich in Die ihrer Ratur nach boppelartig gesellschaftliche Ginrichtung bineingetragen, in bie Rirche alfo wie in ben Staat; und fo habe fich auf firchlichem Gebiete bie Reformation, auf politifchem bie Revolution entwidelt. Indem er nun bieje Entwidlung ber beiben mefentlichen Grundgegenfage auf bem politifchen Bebiete barftellt, "bie nach ber Ratur ber Dinge in ftets fampfenber Gintracht und ftete gefriedetem Rampfe wechfels

<sup>1)</sup> Wefammelte Bolitifche Schriften V. 5.

feitig fich fpannen und berubigen follten", aber jest in beftigem Rampfe fich gegenüberfteben, ergibt fich ibm bie Dothwendigfeit ber Mitte; biefe ift ihm aber nicht eine abftrafte, leere, nicht eine folche bie unter ben Wegenfagen fieht, fonbern über ihnen. Dieß nun ift ber Regent, ber baber felbft nicht fortwährend Bartei ergreifen und auf ber Schaufel berfelben figen barf. "Das innerfte eigenfte Befen jeber Degierung ift bas Dag: Dag aller Rrafte und Richtungen, aller vorwarte und rudmarte ftrebenben Thatigfeiten, Dag aller Rechte und Bflichten, Die wechselfeitig fich bedingen und begrengen. Gine Regierung baber, die maglos ift, fest fich gegen fich felbit in Aufftand und Biberfpruch, und fpricht fich nach furgem Taumeln bas eigene Urtheil" (V. 39). Gin Bund aber Aller, ber anfundigt, wie er fich auf ben feften Grund bes Chriftenthums geftellt, wurde, wenn er auf gleichen Brimegen fich verlieren wollte, por Gott, wie por Dit= und Radwelt nicht bie minbefte Enticulbigung baben. Bene Ditte, welche unter ben Wegenfagen fich ftellt, mare nur ein Indifferengpunft, ein Bild aller Richtigfeit. Gin folder gurft murbe ein Spielball "einer Camarilla mit und obne Livree, faltblutiger Lurche, ringelnben ichleichenben Ungegiefere fenn." Die zweite Beife' ber Bermittlung nimmt ibren Etand über ben Parteien. Gie will ben Streit nicht ichlichten burch Labmung und Ertobtung ber ftreitenben Rrafte, noch ihren Wegenfas abstumpfen burch narfetifche Betanbung und gabmung jeder edlen Wefinnung, fonbern fie bulbet und begt ihn ale ein nothwendiges Ergebniß ber Beiten; aber fie weiß ihn gu beherrichen, mit leberlegenheit bie außerften Bole gegen einander beugend. "Rint in ben unterften Thiergeschlechtern ift im Dagen bas Bebien, im Bauche fann baber nicht bie Regierung fenn; auch ift ber Regent nicht Richte ober Linfe; er ift vielmehr bas Saupt, bas frei und boch über allen Wegenfagen bes Lebens fieht"1).

<sup>1)</sup> V. 39; 41; 42; 45. 3n ben Apheriemen aus ben 3ahren 1822-23

Bas fo fur jebe Regierung gilt, bieg fann auch nur ir ben Bund Aller gelten. Gin gludlicher Inftinft babe md bie Grunder ber beiligen Alliang bagu geleitet. Rachbem er Die Grunbiage biefer Alliang bargelegt, gieht er nun He Rolgerungen und zeigt, mas vom Congreß gu Machen ani Grund berjelben batte geicheben muffen. Bor allem latten Die Lander und Bolfer, welche beim Biener Congres wiber Recht und Ratur vertheilt worden find, wieder in ibr altes Berhaltniß gurudverfest werben follen. Er forbert 1. B. Die Berfiellung Polens, Benedigs, Benuas, Die Rud: tabe Rinnlands an Edweden, Belgiene an Defterreich u. f. w. So ungefahr batte im Ginne ber beiligen Alliang bas wieberaeborne Europa fich gestalten muffen. Die einzige nothe wendige Borausfegung jum Gelingen bes Berfes mare aber in ber Ausführung, wie bei allem Chriftlichen , eine fort. bauernde Celbftentfagung und ftete Berlangnung aller Eigenfucht gewefen" (61-63). Run fucht er ju geigen, melde wohlthätigen Folgen bieß für jedes einzelne Land ge= babt batte. Allein man bat nach ben "Bauplanen ber alten Politif gebaut". Der boje Feind babe "mit glubender Rralle to fdwere Relemaffe aufgepadt und fie burch bie Bewolbe linabgeschmettert"; biefer Stein fei "bie Daffe bes Digtranene, bie trennend gwiften bie Regierungen und Die

bat er biesen Gedanken in classischer Ginfachheit ausgesprochen: Sagt ibr ibr sein herrscher von Gottes Gnaben, so herrschet gleich ibm. Gott mengt sich in feinen Gegensat ber Parteien, nur zwischen gut und bos nimmt er Partei und fiellt seine Gerechtigkeit mitten inne, bie jeden ber ftreitenden Theile, ber sich zum Bofen verurt, zu treffen weiß" (V 146). Chenso entwickelt er biesen Gekanken in bem Aufsat: "Ministerium, Staatsgeitung, rechte und unrechte Mitte" 1832 (Bolit. Schriften VI. 78). Ge galt bem Minister Wallersein, ber die Berfassung als biese Mitte erlärte. Botres war bamals beschalb bedroht, nach Burgburg versetzt zu werben. S. (Tr. Strobl) "Kirche und Staat in Babern unter bem Minister Abel" (1818) S. 101 ff.

Bölfer fich gelegt, jenes furchtbare Spftem wechselseitiger Berunglimpfungen und Auschuldigungen, das wie eine undurchdringliche Scheidewand zwischen beiden sich erhoben" (70). Da aber Görres nie die Hoffnung aufgegeben, glaubt er, daß immerhin noch Einiges von dem was man versäumt, sich nachholen lasse. Und wie er in seiner milden Weise schon einige Keime bessere Gesinnung (79) erbliden möchte, so fordert er nun gemäß der heiligen Allianz, "jene alte fündhafte heidnische Politik ganz aufzugeben und genau nach den Grundsähen des Bölkerrechts zu verfahren" (90).

Mun fucht er gunadit fur Deutschland auch in Begug auf beffen innere Berfaffung Die Grundfage ber beiligen Alliang geltend gu machen; benn auch nach Innen foll alles Biebliche und Wilbe abgethan werben. Er tritt ein fur bie Regierungen, infofern fie alles Ungegabmte gu bemaltigen fich bemuben, aber fagt auch ihnen, baß fie biefen blinden Bemalten andere blinde entgegensepen (91). Er fragt nach ben Elementen fur Freiheit und Berfaffung, von benen übermenichlich viel geredet worben. Bergeblich fucht er fie beim Abel, vergeblich bei ber Briefterichaft, Die jest je nach ben Confessionen "in einem erbauliden Greit begriffen fei, welche bon beiben am meiften ber Billfur gu ihrem 3mede fich empiehle." Dann fommt er gu ben Belehrten, Die fich gu Prieftern ber Babrbeit aufgeworfen'); "allein fie haben fich allgu febr nur gu ihren Bfaffen berabgemurbigt." Unvergleichlich fdilbert er biefelben, "wie fie ohne Beimath, ohne Baterland vagabundiren gleich ben Brieftern ber fprijchen Gottin nach Lucian auf Gieln nicht blog bon Det gu Det, fonbern gleicherweise burch alle Beiten, Brundfage und Befinnungen. Steife ungelente Bebanten ichlagen fie Die larmenbe Trommel und gieben von Marft ju Marft, ihre guten Megartifel angubringen. Gie find ber Revolution in allen ihren Formen nachgezogen, find Napoleon mit Sofanna-Ruf vorausgegangen,

<sup>1)</sup> Bergl. Abreffe ber Stabt Cobleng, Politifche Schriften IV. 15.

banach maren fie mit Reben an bie beutsche Nation gur Sand voll bochpatriotischer Befinnung, jest gelte es gegen Mittelalter, Feubalwesen loszusiehen, sowie gegen ben Klerus. So hat fich biese politische Landstreicherei berausgebilbet, bie überall zu Sause ift, nur nicht im eigenen Baterlande" (3. 115-17).

Aber nicht mit einem Difton will er ichließen, babe and bas beutiche Bolf nach ber Auflojung bes alten Reiches einen allgemeinen Banfbruch an politifchen Tugenben gelitten, fo babe ce boch "aus ben maffiven Barren fich eine Boblbabenheit in Privattugenden erzeugt": ben religibien Glauben, Die Mabigfeit fur bas Unfichtbare fich gu begeiftern, Muth und Sapferfeit, einen berben gefunden Saus. verftand, Die Rabigfeit ju jener weit überichauenben geiftigen Sobe fich ju erheben, von ber aus ausgezeichnete Beifter ber Ration in anderwarts unerreichbarer 3beenfraft Die Welt und ihre Bunber überfeben, ben fittlichen Ernft, trenbergige Ebrlichfeit u. f. w. Damit hatte Gorres ben Bebanfen, welchen er in "Deutschland und bie Revolution" nur anmeutet, bier weiter ausgeführt. Go hoffte er, bag bie Table und leere Debe bes fonft fruchtbaren Lanbes wieber grane und blube. Aber "biefe Biebergeburt fann nicht von eben berab burch Formen und Ginrichtungen einseitig geicheben; fie fann nur burch bie Bufammenwirfung ber Ration und ihrer Dachthaber in gleicher Befinnung gur Reife gedeiben. Darum fei ber Congreg ber Fürften jugleich auch ein Congreß bee Bolfes und ber Bolfer : alle Forderung fei gegenfeitig , aller Unipruch auf Leiftung ber einen burch Beiffung bon ber anderen Geite bedingt. Wenn fo Beber, Die oben und bie unten thun, mas ihres Umtes ift, bann tounte es vielleicht geschehen, bag von biefem Tage bie Erfallung beffen, mas bie Bollerichlacht verheißen, fic batire: Die mabre Befreiung Europa's" (123).

Doch auch ber Congreß ju Berona mar mehr nur ein "Galatag" und biente übrigene nur gur Beftarfung in ber

bieberigen Bolitif. Go bilbeten fich bie miberftreitenben Begenfage gwifden ben liberalen Weftmachten und ben ab. foluten Rordmachten beraus, wie Borres bieg vorausgefeben. Die Quabrupelalliang und bas Band bas bie Rorbs machte umichtang, ließen "bie mabre Befreiung Europa's" nicht zur Entwidlung fommen. Deutschland bleibt ber Tummelplat fur beibe. Ginerfeite machte fich eine Freiheit geltenb, bie von allem Siftorifden wie von ben ewigen Befegen fich lodgeriffen, auf bas Richtige ber eigenen Billfür fich gefett, andererfeits murbe auf bem gleichen Boben Die große Luge absoluter Couveranitat immer mehr gum Gogen ausgeputt und fo jene Beit vorbereitet, in welcher ber Abfolutismus von oben mit bem Liberalismus von unten fich jur "engen Ctablbrubericaft" verbinbent ibre Orgien feiern fonnten. Die Bolfer baben baburch unberechen. baren Schaben gelitten und auch bas bentiche Bolf ficher einen großen Theil jener "Bobihabenheit an Bribattugenben" eingebußt, auf Die Borred noch feine Soffnungen gefest. Gorres felbit rief noch auf bem Tobbette aus: "Betet für Die Bolfer, Die nichts mehr finb."

## XIX.

## Die Staatslehre bes heil. Thomas von Aquin und ihre Bedeutung für die Gegenwart.

## III. (Schluß.)

Bei ber Bestimmung bes Berhaltniffes gwifden ber geiftlichen und weltlichen Bewalt geht ber beil. Lehrer vom Endamede bes Menichen aus. Das Endziel bes Menichen int nicht in irbifden Gutern gelegen, nicht fur Reichthumer, Ehre und Burbe ift ber Menich geschaffen; auch tragt er fein lettes Biel nicht in fich felber, folange er in biefem Ibranenthale pilgert: fein lettes Biel liegt über ber Erbe, te befreht in ber ewigen Gludfeligfeit, welche burch bas Ebauen und ben Genuß Gottes erzeugt wird - ultima beatitudo, quae in fruitione Dei exspectatur post mortem1). Und weil ber 3med ber Wefammtheit ber Menfchen fein anderer febu fann, ale ber jebes Gingelnen, barum ift auch ber Endamed ber Societat und jeben Theiles berfelben bie bentitudo aeterna. "Idem oportet esse judicium de fine totius multitudinis et unius" (ibid.) gilt ale ein Princip bee beil. Thomas. Die ewige Bludfeligfeit in Gott ift ber Menichheitszwed, ber finis ultimus jedes ftaatlichen und focialen Bujammenlebens. Cum apparuerit, similes erimus ei et videbimus eum sicuti est. L. Joann. 3, 2.

Bu biefem letten Biele fann , wie ber einzelne Menich,

<sup>1)</sup> De regim, princip. 1. 1. c. 14.

fo die gange Menichbeit nicht burch naturliche Rrafte und Mittel gelangen; benn bie visio beatifica ift etwas gang und gar Uebernaturliches. Ronnte ber Menich burch naturliche Tugend und Rechtschaffenheit biefes Biel erreichen bann genügte ibm bas Raturgefet und bas menichliche Befen; Die ewige Bludfeligfeit ale Die bochfte Bollenbung bes Menichen mare in ber Cphare ber menichlichen Gefengebung ober bes Staates gelegen. Beil aber naturliche Rrafte gu Diefem gottlichen Biele nichts vermögen, barum bat Gott ein gottliches Bejet gegeben, bamit es bie Denichen ju biefer übernatürlichen Bestimmung hinführe, und er bat eine gottliche Auftoritat gegrundet, Damit fie Diefes gottliche Befes handhabe und erflare, und er hat eine gottliche Seilsanftalt geftiftet, bamit Die Menichen in berfelben fich vereinigen und gemeinsam ihrem übernaturlichen 3mede que ftreben. Boren wir ben Aquinaten felber: Sed quia finem fruitionis divinae non consequitur homo per virtutem humanam, sed virtute divina, juxta illud Apost. Rom. 6: "Gratia Dei vita aeterna", perducere ad illum finem non humani erit, sed divini regiminis. Ad illum igitur regem hujusmodi regimen pertinet, qui non est solum homo, sed etiam Deus, sc. ad Dominum nostrum Jesum Christum, qui homines filios Dei faciens in coelestem glorium introduxit. Hoc igitur est regimen ei traditum, quod non corrumpetur, propter quod non solum sacerdos, sed rex in scripturis sacris nominatur, dicente Jer. 23: "Regnabit rex et sapiens erit", unde ab eo regale sacerdotium derivatur. Et quod est amplius, omnes Christi fideles in quantum sunt membra ejus, reges et sacerdotes dicuntur. Hajus ergo regni ministerium, ut a terrenis essent spiritualia distincta, non terrenis regibus, sed sacerdotibus est commissum, et praecique summo sacerdott successori Petri Vicario Romano Pontifici, cui omnes reges populi Christiani oportet esse subditos, sicut ipsi Domino nostro Jesu Christo (ibid.).

Allerbinge bat ber Menich und folglich Die Gocietat

Renichen und der Societät bezeichnet der englische Lehrer in Anschlusse an Aristoteles das tugendhaste Leben. Deshalb tat nach ihm der Staat oder die weltliche Gewalt die Bestimmung, die Untergebenen zu einem tugendhasten Leben mischen; alle Staatseinrichtungen müssen darauf abzielen, tas die Bürger zu immer größerer sittlicher Bervollsommnung zelangen. Der heil. Thomas entwisselte diese Lehre mit zen Worten: Videtur ultimus sinis esse multitudinis congregatae, vivere secundum virtutem. Ad hoc enim homines congregatur, ut simul bene vivant, quod consequi non possel unusquisque singulariter vivens: bona autem vita est secundum virtutem; virtuosa sigitur vita est congregationis bumanae sinis (ibid.).

Muf ben erften Unblid fonnte es icheinen, ale ob ber Staategwed bes beil. Thomas mit bem bes modernen Staates ibentifch fei, ber, wie Baumann (G. 10) fcbreibt, jo nicht blog vollewirthichaftliche und technische Gultur melle, fonbern fortichreitenbe Befittung ber Staatsburger burd bas Ctaatsleben ale eine mefentliche Aufgabe mit Direbe." Boren wir boch nichts häufiger, ale bag ber fesige Staat eine fittliche Inftitution und barum berufen fei, Die Rirche in ihrer civilifatorifden Thatigfeit abgutofen, weghalb er fich vorzugemeije Cultur-Staat nennt und allen Unterricht und alle Ergiehung ale feine eigenfte Domane erflart. Allein es fcheint nur fo, ale ob ber Staat bee beil. Thomas mit bem mobernen Staatszwede harmonire. Much Baumann bat biefen Schein erfannt, wenn er (G. 14) fcbreibt: "Leiber wird biefe berrliche Grundlage ber Berfohnung wieder gang weggenommen burd bie Benbung, welche Thomas im Ginn und Beifte ber Rirche nimmt, fobalb er feine Blide über Die Erbe binauerichtet. Denn Thomas bleibt mit Recht nicht bei bem irbifden Biele bes Menfchen fteben, fonbern er ftrebt bober." In ber That, ber Engel ber Schule bleibt bei ber irdischen Bestimmung des Staates nicht stehen. Das ingends hafte Leben, welches den irdischen Zwed der Societät anssmacht, ist nicht der leste Zwed des Menschen, sondern es gibt noch einen höheren Zwed und darum muß sich die Tugend diesem höheren Zwede unterordnen; sie wird mit Rücksicht auf den sinis ultimus des Menschen selber zum Mittel. Darum fährt der Aquinate an der genannten Stelle weiter: Sed quia domo vivendo secundum virtutem ad altiorem sinem ordinatur, qui consistit in fruitione divina; oportet eundem sinem esse multitudinis humanae, qui est hominis unius. Non est ergo ultimus sinis multitudinis congregatae vivere secundum virtutem, sed per virtuosam vitam pervenire ad fruitionem divinam.

Darin liegt ber Grundierthum ber liberalen Auffaffung rom Ctaate, bag bie irbijde Aufgabe und Bestimmung ber Societat unabhangig fenn foll von ihrem übernatürlichen Biele. Das Gemeinwohl und Die fittliche Bervollfommung, gu ber ber Ctaat Die Burger führen foll, gelten ale etwas Abjolutes und von ber religiofen Anfchauung vollfommen Unabhangiges. Der Ctagt bat nach Dem Libergliomus feine fittliche Aufgabe burch feine Mittel und Rrafte allein au beforgen und fummert fich in feiner Gulturthatigfeit um feine firchliche Lehre. Wer aber immer glaubt, bag ber Menich eine ewige Bestimmung im Jenfeite bat, und wer glaubt, bag alles menfchliche Thun und Laffen eine Borbereitung für Die Ewigfeit ift, ber muß bie liberale Unffaffung rom Staate ale grundfalich verwerfen. Beber Chrift muß fich jur Lebre bes beil. Thomas befennen, bag fich bie naatlichen Ungelegenheiten und alle Befeneothatigfeit im Stagte bem Endzwede bes Menichen nicht entzieben burfen. Es zeigt fich bier wiederum evident, wie tief ber Liberalis. mus in bas Glaubensgebiet bineingreift.

Aus biefer Grundmahrheit, bag ber Zwed ber Riche höher ficht, als ber bes Staates, leitet ber Engel ber Schule bie weiteren Bestimmungen über bas Berbaltnif von Etaat und Rirche ab. Ift namlich die Rirche jene Beillidaft , welche bem Menfchen gu feinem bochften Gute mb ju feinem letten 3mede verhilft, bann muß fie auch liber fieben ale ber Staat, ber feine Burger nur jum irtiden Boble und natürlicher Genttung ju fuhren vermag. Das Briefterthum ficht bemnach hoher ale bas Ronigthum in nova lege est sacerdotium altius, per quod homines traducuntur ad bona coelestia1). Und meil bas Irbiiche bem Ueberirbifden bienftbar ju werben bat, barum bat bie weltliche Gewalt fich ber geiftlichen ju fuborbiniren, benn mer über ben letten 3med gebietet, ber hat auch über bas in gebieten, mas jum legten 3mede in Begiebung ftebt. Der beil. Thomas drudt biefen Rerus gwijchen Staat und Rirche fo aus: Tanto est regimen sublimius, quanto ad finem ulteriorem ordinatur. Semper enim invenitur ille, ad quem pertinet ultimus finis, imperare operantibus ea, quae ad ultimum finem ordinantur: sicut gubernator, ad quem perlinet navigationem disponere, imperat ei qui navem constituit, qualem navem navigationi aptam facere debeat: civilis autem, qui utitur armis, imperat fabro, qualia arma Whricet').

Bft die weltliche Gewalt ber geiftlichen untergeordnet, is ergibt fich von selber ber Schluß, daß die Regierung ber irdischen Angelegenheiten immer im Auge behalten muß, daß fie durch ihre Anordnungen und Magregeln mit dem finis ultimus bes Menschen nicht in Widerspruch gerathe. Sie hat die irdischen Dinge so zu verwalten und solche Gesehe zu geben, wodurch die Untergebenen in ihrem Streben nach dem ewigen Ziele nicht nur nicht gehindert, sondern vielmehr gefördert werden. Und bavon darf gar fein Besbiet ber fraatlichen Thätigseit ausgenommen werden. Alle partifulären Güter, die der Staat dem Menschen verschafft

<sup>1)</sup> De reg. pr. l. L. c. 14.

<sup>2)</sup> ibid. cf. s. th. II. II. qu. 23 a. 4.

LEXYIL

ober erhalt und vermehrt, wie g. B. Reichthum, zeitlicher Bortheil, Befundheit, Biffenichaft und Unterricht (sive divitiae sive lucra sive sanitas sive facundia vel eruditio) find von biefem bochften Befichtepunfte aus ju beurtheilen und gu verwalten. Bernehmen wir wieberum eine Sauptftelle, an welcher ber beil. Thomas biefe Lehre vorträgt: Cuiennque incumbit aliquid perficere quod ordinatur in aliud sicut in finem, hoc debet attendere, ut suum opus sit congruum fini. Sicut faber sic facit gladium ut pugnae conveniat, et aedificator sic debet domum disponere, ut ad habitandum sit apta. Quia igitur vitac, qua in praesenti bene vivimus, finis est beatitudo coelestis, ad regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad coelestem beatitudinem consequendam, ut scilicit ea praecipiat, quae ad coelestem beatitudinem ducunt, et eorum contraria, secundum quod fuerit possibile, interdicat (ibid. c. 15).

Es entfteht nun bie wichtige Frage: Ber foll Die weltliche Bewalt barüber unterrichten, mas jum emigen Biele ber Unterthanen forberlich und mas nicht forberlich ift? Wer vermag gu fagen, welche Befege und Unordnungen ber Erreichung bes bochften Butes im Bege fteben und welche nicht? Der beil. Lehrer antwortet barauf, bag ber mabre Weg gur emigen Gludfeligfeit im gottlichen Befege b. b. im Evangelium enthalten fei, und bag beghalb biejenigen bie weltliche Bewalt bieruber ju unterrichten haben, welche im gottlichen Auftrage bas Evangelinm verfunden und erflaren, namlich die Briefter. Er begrundet Dieje Lehre burch Die Worte ber Schrift (Malach, c. 2 u. Deuter, c. 17); et verweist auf jene Unordnung Gottes im alten Bunbe, nach welcher ber Ronig, fobald er von feiner Rrone Befis genommen, von bem Briefter ein Eremplar bes gottlichen Bejegbuches erhielt, bamit er es immer bei fich habe und es leje alle Tages feines Lebens und baburch leine, ben herru feinen Gott fürchten und beobachten alle feine Borte b Sanungen. Lagt fich ber Ronig burch bas Priefter. tum im gottlichen Befege unterrichten, fo wird ihm ein mifaches gelingen: er wird fein Botf ju einem guten iben anleiten, es im tugenbhaften Banbel erhalten, und u immer großeren Fortidritten im Guten führen - per legem divinam eductus, ad hoc praecipuum studium debet stendere, qualiter multitudo sibi subdita bene vivat, quod widem studium in tria dividitur, ut primo quidem in subscia multitudine bonam vitam instituat, secundo ut instituem conservet, tertio ut conservatam ad meliora promoveat, Die fittliche und geiftige Ausbildung eines Bolfes nach ben Brundfagen bes Chriftenthums wird nothwendig ein meiteres Gut nach fich gieben , nämlich bie forperliche und materielle Wohljahrt. Der beil. Lehrer halt bie materiellen und forperlichen Guter ber Burger fur febr nothwendig jum Bobt bes Ctaates; er will, bag fie in binreichenber Renge vorhanden find - ad bonam vitam duo requiruntar, unum principale quod est operatio secundum virtutem, allod vero secundarium et quasi instrumentale, scilicet corpealium bonorum sufficientia, quorum usus est necessarius etum virtulis. Bielt alles ftaatliche Leben barauf ab, Die Untergebenen materiell und geiftig ju vervollfommnen, fo fann bas nicht fehlen, was ber englische Lehrer fo boch idast und mas er gerabegu, wie wir oben gefeben, als 3med ber Staatsgewalt bezeichnet, nämlich bie Ginbeit bes Ariebens - unitas pacis. Gin foldes Bolf wird rubig und sufrieden leben und Diefer Friede macht ben Ctaat innerlich fart und fraftig; Die Leibenichaften nehmen nicht überhand und gu Barteiungen ift fein Grund vorhanden; ein folder Staat wird aber auch ftarf fenn gegen außere Ungriffe und Reinbe; ein Staat aber, ber innerlich und außerlich fraftig, bat Dauer fur bie Bufunft.

Die angegebene Lehre bes Engels ber Schule widerlegt einen Borwurf, ber im gegenwärtigen Gulturfampfe febr hanfig ber Rirche und ihren Borftebern gemacht wirb,

namlich bag bie firchliche Autorität allein und aus fich Die Grengen bes ftaatlichen und firchlichen Bebietes gu beftim. men fich anmage, und bag ber Ctaat von ihr fich belebren laffen folle, welche Staatseinrichtungen bem gottlichen Befege widerftreiten, und wie weit jenes von ben Ratholifen immer angerufene Bort ber Schrift fich ausbehne: "Dan muß Gott mehr geborchen ale ben Denichen". Da nach ber Lehre bes beil. Thomas und ber fatholifden Rirde ber Rirche allein ber ultimus finis bes Menfchen anvertraut ift und ihr allein bas gottliche Befet übergeben ift, bas bie Menichen zu Diefem Endziel fubren foll: fo ftebt nothwenbiger Beife lediglich ber Rirche bie Erflarung biefes Befebes ju und ihr allein fann es gufommen, ju bestimmen, was mit bem Endziel bes Meniden barmonirt und mas nifit. Ei, ad quem finis ultimi cara pertinet, subdi debent illi, ad quos pertinet cura antecedentium finium, et ejus imperio dirigi (ibid. c. 14).

Der heil. Thomas beweist die Superiorität der geiftlichen Gewalt noch auf eine andere Weise; er folgert sie aus
dem verschiedenen Objekte beider Gewalten. Die weltliche
Gewalt bezieht sich auf das Irdische, auf die Dednung der
weltlichen Dinge; die kirchliche Austorität verwaltet die
überirdischen und geistlichen Angelegenheiten. Run steht
aber selbstverständlich das Himmlische höher als das Irbische, und die geistigen Güter sind höher zu schähen als
die weltlichen, folglich hat auch geistige Austorität den Borrang vor der weltlichen. Der Aquinate vergleicht zu diesem
Iwede die weltliche und geistige Gewalt mit dem Berhältnisse
von Leib und Seele.). Wie die Seele höher sieht als der

<sup>1)</sup> Der Bergleich ift nicht eriginal; wir finden ihn ichen bei vielen heiligen Batern. So ichreibt Joh, Chrufostemus: Hoe imperium, quod in Ecclesia viget, tanto civili excellentius est, quanto coclum terra; et quantum inter corpus et animam discriminis est, tantum item ab illo hoe distat, In II. Cor hom, XV. Und Ivo Carnut, hat die Stelle; Sleut sensus animalis subditus debet

teib, so auch die spirituelle Gewalt höher als die sekuläre, mo wie die Seele den Leib regiert und leitet, so hat auch die gesstige Gewalt die weltliche zu dirigiren. Seine Worte sind: Potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus arimae, ut Gregorius Nazianz. dicit orat. 17; et ideo non est usurpatum judicium, si spiritualis praelatus se intromittat de temporalibus quantum ad ea, in quibus subditur ei saecularis potestas, vel quae ei a saeculari potestate relinquuntur. (S. th. II. II. qu. 60 a. 6 ad 3.)

Es liegt auf ber Sand, bag burch folde Lehren über bas Berbaltnig von Ctaat und Rirche ber englifche Lehrer fich in ichneibenben Gegenfag jum absoluten und omnipotenten Staat Des Liberalismus fest. Darum ift es auch fehr begreiflich, wenn letterer ein muftes Beichrei gegen Die thomiftifche Lebre erhebt und fie ale ftaate- und freiheitefeindlich berlaftert, und Chanber bavor empfindet ; es find lebren, "vor benen und heutzutage ichaubert", ichreibt Baumann (G. 15). Bewiß bie thomistifche Lebre vom ultimus finis, ber fich alles menfetliche und fociale Leben unterordnet, verträgt fich nicht nit Der Lehre, bag "bie bochften und legten Urfachen bes leMichen und geiftigen Bohlfenns fur ben Menichen in ben Staateinstitutionen ju fuchen find"1). Doch um Diefes Weidrei und biefen Schauber bes Liberalismus haben wir uns nicht gu befümmern; unfere Frage ift nur biefe, ob bie thomiftifche Lehre über Staat und Rirche bie Staategewalt

esse rationi, ita potestas terrena subdita debet esse ecclesiastico regimini. Et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tautum valet terrena potestas, nisi informetur et regatur ecclesiastica disciplina. Epist. 51.

<sup>1)</sup> Bopulare Philosophie bee Staates von Gafpar (Luremburg 1872) in ber Cinleitung. Der Staat gilt bem Berfaffer ale ber "Collettiv- Menfch" im vollften Sinne bes Borres; es fann beghalb im Staate feine Gewalt erifitren, bie nicht floatlich ware. Den Gebanten, bag im Staate ber Staatsgewalt noch eine andere Gewalt gegenüberftebe, balt er fur emporend.

aufhebt ober ichabigt. Bir antworten barauf enticbieben mit Rein und begrunden biefes Rein in nachfolgender Beife.

Der heil. Thomas folgert Die Superioritat ber Rirche nicht baraus, bag bie weltliche Bewalt etwa von ber Rirche verlieben werbe ober bag bie irbifden Ungelegenheiten auch von ber Rirche beforgt werben follen, fonbern lediglich baraus, bag bem übernaturlichen Endziele bes Menfchen b. f. feiner emigen Gludfeligfeit auch bas ftaatliche Leben gu bienen babe. Rur nach Diefer einzigen Geite, infofern bie weltliche Bewalt mit bem übernatürlichen Endzwed in Begiehung tritt, besteht die Unterordnung unter Die geiftliche Bemalt. Bare ber lette 3med bee Menichen hienieben ein naturlicher und lage er auf bem Bebiete bes Staates, bann fonnte ber Staat unabhangig von jeber anderen Macht ben Menfchen feinem letten Biele entgegen fubren und Die firchs liche Befellichaft mare ibm untergeordnet, wie es im beibnis ichen Ctaate thatfachlich ber Rall gemefent). Beil aber, um es nochmal ju fagen, bas Endziel nicht in ber Dachtiphare ber weltlichen Gewalt liegt, barum bat fich Diefelbe von jener Auftoritat, welcher bas bochfte Biel bes Menichen anbertraut ift, belehren gu laffen, wie fie ihren Untergebenen ju jener beatitudo aeterna verhelfen fann. Wer mochte nun behaupten, bag baburch bie Staatsgewalt beseitigt ober gefcabigt wird? Allerdinge anerfennt ber beil. Thomas nicht eine idranfentofe weltliche Gewalt, aber auf ihrem eigenen Bebiete foll fie nach ihm feine Beeintrachtigung erleiben. Der Staat gibt Wefege, ftellt Beamte auf, fuhrt Rriege, erhebt Steuern und beforgt bie Berwaltung, lauter Dinge, auf welche bie geiftliche Gewalt nicht ben minbeften Ginfluß

Quia sacerdotium gentilium et totus divinorum cultus erat propter temporalia bona conquirenda, quae omnia ordinantur ad multitudinis bonum commune, enjas regi cura incumbit, convenienter sacerdotes gentilium regihus subdebantur. De reg. l. I. c. 14.

ibt. Die Rirche ubt nur inbireft einen Ginflug, infofern fie bie weltliche Bewalt barüber belehrt, mas jum Geelenheile ter Untergebenen forberlich ift und was nicht. Es gilt für bas foriale Beben baffelbe Princip, bas ber Aguinate fur ten Gingelnen gegenüber ber übernatürlichen Dronung auficut, nămlich: gratia non destruit naturam, sed elevat et perficit eam. Die Bernunft erleibet burch bas Licht bes Glaubens nicht die minbefte Ginbufe, im Gegentheil, fie wird badurch vervollfommuet und ihre eigene Rraft wird gefteigert. Ebenfo fcmacht ber Behorfam gegen bie Lebr. auftoritat ber Rirche feineswegs bie menfdliche Freiheit, im Begentheil fie wird baburch ftarfer, fie wird gur Freiheit ber Rinber Gottes erhoben. In gleicher Beife verliert ber Staat michte burch eine folche Unterordnung, er gewinnt vielmebr, meil er mithelfen fann gur Ausführung bed Erlofungewerfes Chrifti, weil er feinen Burgern Buter gu vermitteln befähigt mirb, bie weit über feine Ephare hinausgeben, weil er baburch, um es furg ju fagen, felber übernaturlichen Charafter mbatt. Der beil. Thomas lehrt bie Gelbitftanbigfeit bes Etaates auf feinem eigenen Bebiete an vielen Orten; wir finen jum Belege nur folgende Stelle an: Dicendum, quod solestas spiritualis et saecularis utraque deducitur a potestate divina; et ideo in tantum saecularis potestas est sub spirituali, in quantum est a Deo supposita, scilicet in his, quae ad salutem animae pertinent. Et ideo in his magis est abediendum potestati spirituali quam saeculari. In his autem, quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati saeculari, quam spirituali secundum Matth. "Reddite. quae sunt Caesaris, Caesari".1).

Benn aber die geiftliche Gewalt in weltlichen Dingen mitzureden hat, bann gibt es zwei herrscher im Staate. Der Borwurf bes Liberalismus ift bann nur zu gerechtfertigt, baß bie Ratholifen feine mahren Patrioten fenn tonnen, weil fie

<sup>1)</sup> In L. H. Sentent, dist. 44 qu. 2 ad 3.

auch in weltlichen Dingen einen auslandischen Berrn anerfennen. Der Bormurf mare richtig, wenn bie geiftliche Bemalt unter bemfelben Wefichtepunft und nach berfelben Begiebung bie irbifchen Angelegenheiten ordnen und verwalten wollte, nach welcher ber Staat es thut, aber er wird völlig binfällig, weil ber Titel, auf welchen bin die Rirche in's Brbifche eingreift, ein gang anberer ift ale ber, wel ber ben Ctaat jur Berricaft berechtigt. Die Rirche will und barf nicht bas Beltliche betreiben, ihr Reich ift nicht von biefer Erbe; aber fie bat bie Aufgabe, bag bie irbifden Guter nicht migbraucht und ihrer Endbestimmung entfrembet merben. Die Rirche g. B. lehrt nicht Die Biffenichaft, bas ift nicht ihre Aufgabe. Aber fo febr bie Biffenfchaft ben Glaubigen ju ihrem ewigen Biele forberlich fenn fann, wenn ihre Lehren Bahrheit enthalten, fo febr fann fie bem Glauben ichablich werben, wenn fie Brethum im Gewande ber Wahrbeit predigt. Darum bat Die Rirche Die Bflicht, Die Biffenfcbaft por ihr Forum ju gieben und bie ber gottlichen Babrbeit miberiprechenden Cape ju verdammen. Mehnlich verhalt es fich mit ber Befeggebung. Die Rirche gibt ben Staaten feine Befege, fie mifcht fich nicht in Die Ungelegenheiten ber Barlamente, aber fie lagt fich auch nicht bas Recht bestreiten ju erflaren, bag Diefes und jenes Befeg Die Biaubigen in bem Streben nach jenem einzigen Bute, wofur fie auf ber Welt find, hindert und fcabigt. Wer wird fagen wollen, bag burch eine folche Erflarung ber geiftlichen Gewalt bas Bejengebungerecht bes Staates geläugnet werbe? Es ift beghalb ein großer Unterschied, ob man behauptet, Die weltliche Bewalt ift ber geiftlichen untergeordnet; ober ob man fagt, in folden Dingen, welche bas ewige Seil betreffen, bat fich Die Ctaategewalt von ber Rirchenauftoritat leiten gu laffen. Es ift etwas gang Unberes wenn ich fage: ber Bapft als Inhaber ber bochften firchlichen Bewalt befitt auch alle geitliche Bewalt, und wiederum wejentlich etwas Underes, wenn ich fagr: ber Papft ale Stellvertreter Chrifit und oberfter Birte tat ju machen, bag bie irbifden herricher ihre Bewalt nicht um Schaben ber heerbe Chrifti migbrauchen. Cagt ja boch in ber obigen Stelle ber englische Lehrer mit burren Worten, tag in irbifchen Dingen die geiftliche Bewalt ber weltlichen ich unterzuorbnen und zu gehorchen babe.

Der beil. Thomas leitet feine Lebre uber Ctaat und Rirche aus bem finis supernaturalis hominis ber. Bie aber me ce bann, wenn ein folder bie weltliche Gewalt inne bat, ber biefen übernatürlichen 3wed nicht erfennt ober anerfennt? Gin folder icheint nach bem beil. Thomas jur Berrichaft aufabig gu fenn; ihm ift man feinen Beborfam fculbig. Die Enbel'iche Beitidrift j. B. wirft foldes ber thomis Widen Doftrin por, wenn fie im angezogenen Urtifel (G. 352) ichreibt: "And erlaubt bie Rirche in feiner Beife, baß Ungläubige bie Berricaft ober irgend ein Umt über Glaubige ubalten, weil barin ju große Befahr fur ben Glauben liegen marbe. Wenn aber Ungläubige bereits im Befige einer Berribaft ober eines Umtes über Glaubige find, fo fann biefes Berbaltniß folange fortbesteben, bis bie Rirche, welche Die Smalt Gottes befigt, baffelbe aufbebt, weil bie Unglaubigen feb ihren Unglauben ben Berlurft ihrer Berricaft per-Menen." Bir antworten, um nicht ju lange ju werben, mit rinem principiellen Terte bee Mquinaten, ber fich im felben Artifel feiner theologifchen Gumma findet, aus welchem bie Enbel'iche Beitidrift ihren Bormurf genommen, und ber fo lautet: Considerandum est, quod dominium et praelatio introducta sunt ex jure humano; distinctio autem fidelium et infidellum est ex jure divino. Jus autem divinum, quod est ex gratia, non tollit jus bumanum, quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio fidelium et infidelium secundum se considerata non tollit dominium et praelationem infideliumsupra fideles1). 216 Brincip ftellt bier ber beil. Thomas anf, bag unglaubige herricher über glaubige Unterthanen

<sup>1)</sup> S. th. H. H. qu 10 n. 10.

gebieten können, und daß der Glaube der Untergebenen an fich keinen Einfluß auf die Herricherrechte übe. Allerdings bezeichnet er Fälle, in welchen die Herricher ihrer Gewalt verlustig werden können, aber nicht deswegen, weil ihre Unterthanen Gläubige find, sondern weil sie ihre Gewalt mißbrauchen. Statt bei der Biedergabe der Lehren eines Anderen ganz besonders defien Grundlehren zu beachten, besteißigt sich der genannte Artifel Einzelnheiten und untergeordnete Punkte hervorzuheben und die Principien zu übersgehen, wie es der vorliegende Fall beweist. So muß man es machen, um die alte Lehre verlästern und verdächtigen zu können. Dabei bleibt man aber doch höchst obsektiv und wissenschaftlich!

Um schlimmften burften im thomistischen Staate bie Ungläubigen und Irrgläubigen wegfommen. Rach Banmann (S. 15) gibt es im Staate bes Thomas "principiell feine Duldung anderer Religionen, alle welche eine vom Ratholicismus abweichende christliche Lehre haben, werden mit Strafen an Leib und Leben zur Rudfehr in den Schoof der Kirche gezwungen." Es ift noch nicht lange ber, so mußten die Ratholisen aus hohem Munde die Borte vernehmen, daß die Ratholisen, wenn sie zur Herrschaft in Deutschland gelangen wurden, die Scheiterhausen errichten und alle Evangelischen mit Gewalt zum tatholischen Glauben zurücksühren würden.). Wenn Manner der Wiffenschaft

<sup>1)</sup> Bergl. bie Mebe Bismarls im preußischen Abgeordnetenhause vom 16. April v. 3re. Der Fürft außerte wörtlicht: "Wenn ber Papft bie Macht hatte, ... so mußte er bamit beginnen, die Majoritäl ber Breußen zu vernichten Diese mußte sofort entweber ihren Glauben abschwören ober rietiren, Sab und Gut zu verlaffen." Aehnliche, wenn nicht frarfere, Ungeheurrlichfeiten find ber fatholischen Kirche in seiner herrenhausrebe vom 14 April v. 3re, vorgeworsen. Er behauptet gerabezu, bag bas "Evangelium und bie Seligfeit turch Papftthum und Papft bedroht werden; bag fich ber Bertreter ber Inftitutionen ber fatholischen Kirche von ber Treue

und ber hochften Stande folde Unfichten von ben Rathelifen und ihrem Glauben begen, bann barf es nicht Bunber nehmen, wenn die Borurtheile unferer irrenden Bruder gegen und fo fdwer und fo langfam weichen wollen. Und boch mare nichts weiter notbig, um fich von ber Salichbeit folder Unfichten ju überzeugen, ale ein vorurtheiletofes Studium unferer Lehren. Was Die fragliche Lehre Des heil. Thomas anlangt, fo ftellt fich berfelbe Die Rrage: Utrum infidelium ritus sint tolerandi'), und er antwortet mit Ja. Rach ibm ift alle ftaatliche Regierung nur ein Nachbild ber gottlichen Bettregierung; fie muß fich beghalb ber letteren conformiren. Bie nun Gott, ber in feiner Allmacht alles Boje auerotten tonnte, gleichwohl baffelbe ertragt, ja fogar aus Demfelben Gutes ichafft: fo thut auch Die weltliche Regierung recht, wenn fie manches Schlimme erträgt und bulbet, Damit nicht burch Befeitigung bes Bojen manches Gute verhindert ober großeres Uebel berbeigeführt wird. Deghalb ichließt et: Sie ergo quamvis infideles in suis ritibus peccent, tolerari possunt vel propter aliquod bonum, quod ex eis provenit, vel propter aliquod malum, quod vitatur. Celbit folche Butaubige find ju bulben, beren Religion gar nichts von ber Babrheit bat und bie bem Ctaate gar feinen Rugen gemabrt, fobald ein Ginichreiten gegen fie Mergerniß geben ober 3wietracht unter ben Burgern erzeugen murbe. In einem früheren Artifel berielben Quaftion') lehrt er, bag folde, Die niegur Rirche gebort und ben mahren Glauben nie befeffen baben, nicht burfen jum Glauben gezwungen merben, weil ber Glaubensaft als freier Aft nicht erzwungen werben fann - quia credere voluntatis est. Bit es nicht ein freifinniger Grundfas, welcher ber weltlichen Bewalt baffelbe Berfahren ben Undersglänbigen gegenüber porichreibt, bas

gegen Konig und Baterland lossage und bag ber Papft ein Feind

<sup>1) 11.</sup> II. qu. 10 a. 11.

<sup>2)</sup> art. 8: Utram infideles compellendi sint ad fidem.

Bott in ber Regierung der natürlichen und moratischen Belt beobachtet, der seine Conne über Gnte und Bose aufgehen läßt und Regen sendet für Gerechte und Ungerechte. Mögen unsere protestantischen Mitburger beruhigt sepn. Auch wenn im Berliner Reichstage einmal die Anhänger der thomistischen Doftrin die Majorität erlangen sollten, preußische Maigesetze für die Protestanten werden die Schüler des englischen Lehrers nie votiren, weil solcher Gewissens, wie er sich in diesen Gesegen ausspricht, sich nicht mit den Principien des heil. Thomas verträgt.

Damit haben wir bie beifle Frage von Staat und Rirche im Ginne bes beil. Thomas behandelt. Ber fich auf ben fatholifden Standpunft ftellt und rubig Die ange. führten Lebren ermagt und fich jugleich bas 3abrbunbert vergegenwärtigt, in bem unfer Beiliger gefdrieben und in bem biefe Lebren mehr ober minber verwirflicht maren und genbt wurden: ber wird biefelben nicht fo ungeheuer finden und in Schaubern gerathen. Bir magen noch mehr gu fagen : ein Ctaatemefen, bas nach ben Grundiaben bee englischen Lebrers eingerichtet murbe, mare auch in unferen Tagen ein Gegen und ein Glud fur bie Unterthanen. Die burgerliche Freiheit mare in bemfelben, wie wir gefeben, volltommen gewahrt, mehr ale jest. Bene Brreligionitat, fittliche Corruption und Charafterlofigfeit, Die fich alluberall breit macht, mare in einem folden Staatemefen, bas fich gang auf driftlichen Boben ftellt, unmöglich. Und jener Mammonebienft und jene Belbgier, Die ben Reichthum und Boblftand in ben Sanben weniger aufbauft und Millionen hungern und barben lagt, fonnte in einem Staate nicht gebeiben, ber fich nicht Reidibum und iedifche Dacht, fonbern religioje und fittliche Beredlung feiner Burger gur Aufgabe feste. Der mittelalterliche Staat bee beil. Thomas weiß nichts von bem Bauperismus und ber focialen Frage, Die ben Bestand bes mobernen Staates jeden Angenblid in Frage gu ftellen vermag.

Wir fonnten nun ichließen, ba wir bie Sauptpunfte and ber thomiftifchen Bolitif, bie fur unfere Beit von Bebeutung find , bargeftellt haben. Gleichwohl fonnen wir es und nicht verfagen, noch eine Frage bier furg gu berühren, nicht weil fie fur unfere Beit befonders praftifchen Werth bat, fonbern hauptfachlich begwegen, weil aus ihr bem englifden Lebrer gerate in ber neueften Beit vielfache Bormurfe erwachsen find. Es ift bie Frage um Die Gflaberei. Auch folde bie fonft ben beil. Thomas vertheibigen und feine ftaaterechtlichen Theorien anerfennen, machen es ibm jum befonderen Bormurfe, bag er bierin blindlinge Dem Ariftoteles folge und Die Stlaverei vertheibige. Congen, ber fo verbienftvolle Bertheibiger ber thomiftifchen Ctaates lebre, fcreibt: "Das Recht, Menfchen als Gflaven gu verfaufen, fei es bag fie burch Rrieg ju Eflaven gemacht worden ober in ber Gflaverei geboren find, läßt Thomas ohne Biberrebe gu; mit einem Bort; Die Eflaverei vom Standpunft ber Sumanitat, vom acht driftlichen Standpunft aus betrachtet, nach bem Grundfat bes Evangeliums: Alle Menichen find Bruber' bat Thomas v. A. weber als Affojoph noch ale Theolog erortert, mas une umfo mehr Sefrembet, ale wir bereite aus ber Reibe ber Rirdenvater unverlennbare Sinmeife auf bie Unwurdigfeit und Undriftlichteit ber Ellaverei baben"'). Er findet, bag burch Diefe Billigung ber Stlaverei an ber thomistifden Politif ein "Schatten" hafte. Wir laugnen burchaus nicht, bag ber beil. Thomas bie Eflaverei lebrt, aber wir laugnen, bag bie Ellaverei, welche ber englische Lebrer vertheibigt, Diefelbe ift, Die Ariftoteles fur erlaubt halt. 'Rach bem Stagiriten ift bie Eflaverei in ber Ratur begrundet, ber beil. Thomas verwirft biefe Anficht. Bon Natur aus gibt

<sup>1)</sup> Beichichte ber vollewirthichaftlichen Literatur im Mittelalter unter Berudnichtigung ber mittelalterlichen Staatelebre. Berlin 1872. 3meite Auflage & 88.

es nach ihm feine Eflaven, von Ratur aus find alle Menichen gleich'). Die Sflaverei bat ibren Grund in ber Gunbet). Durch bie Gunde ift auch bas Berhaltnig ber Menfchen gueinander getrübt und ein Theil ber Berrichaft ber Unberen unterworfen worden. Dann unterscheidet fich bie thomis ftijde Eflaverei von ber ariftotelifden gang befonbere und wefentlich baburch, bag fich bie erftere nicht auf ben gangen Menichen erftredt. Rach bem beil. Thomas verliert ber Eflave nicht feine perfonlichen Rechte, er wird nicht gur Cache. Der Cflave ichuldet bem herrn nur forperliche Dienfte, im Uebrigen ift er frei. Der Berr barf ibn nicht verftummeln ober verlegen; ja er bat fogar feinen Ginfluß auf Die Berebelichung bes Cflaven3). Durch folde Milberungen verliert bie Eflaverei gerade bas mas fie bes Menfchen unwürdig und unerträglich macht. Gine folche Cflaverei ift viel erträglicher, als unfere moberne Stlaveref. Die Taufende von Arbeitern in ben gabrifen bem leiblichen und geiftigen Glenbe überliefert. Daburch burfte fich auch ber Schatten an ber thomistifden Lehre, wenn nicht gang in Licht auflojen, boch bebeutenb verbunnen.

Ueberbliden wir am Schluffe bie Lehren, welche wir aus der politischen Doftrin des Engels der Schule ausgezogen haben, so muffen wir gestehen, daß derselbe auch auf diesem Gebiete, das er als der erste im Mittelalter bedaute, Großes geleistet. Wohl liegt diese Große nicht in der Destail-Ansführung, sie liegt in den Principien. Wie fur die theoretische Philosophie, so hat er auch für die praktische jene Grundlinien gezogen, auf denen das sociale Leben in Familie und Staat richtig sich aufbaut. Biele politische Grundsähe, welche wir als Errungenschaften der Reuzeit seiern, sinden sich in seinen Schriften bereits ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Omnes homines natura sunt pares. S. th. II. II. qu. 104 a., 5.

<sup>2)</sup> S. th. L. qu. 96 a. 4.

<sup>3)</sup> S. th. H. H. 104 n. 5.

Um fo mehr muß man fich wundern, wenn in einer gelebrten Abhandlung, welche bie Biffenfchaft unferes Seiligen und namentlich feine focialen Lehren darafterifiren will, von all bem mas mir angeführt, fich nichts findet, bafur aber gange Geiten vollgeschrieben find, was Thomas über bas Licht, bie Damonen, ben Teufeles und Berendienft, bas Berg und Gebirn, Die Traumdeutung, ben Ginfluß ber Beftiene, ben bojen Blid, Die Leibesfrucht u. f. w. frrthumlich gelehrt bat, um bann mit Spott und Sohn über Die Befreebungen bergufallen, welche bie thomiftifchen Lehren in ber Bestzeit verwirflichen wollen. Belche Begriffe muffen bie Lefer einer folden Abhandlung vom größten Bhilofophen und Theologen ber fatholiften Rirche befemmen! Allerdings, wenn man ben englischen Lehrer nicht anbere fennen lernt, ale von ben phyfiologifchen und naturmiffenschaftlichen Brrthumern, Die er mit feinen Beitgenoffen theilte, bann mag bas ftolge Bort geglaubt werben: Aber bas halten wir fur gewiß: mit ber Berrichaft bes Thomas von Aquin wird die ber romifchen Gurie ger= Smettert werben"1). Bir fennen ben beil. Thomas noch von iner anberen Ceite, und barum wirfen folche Bbrafen nur feriel, daß fie unfern Gifer fpornen, ber Doftrin bes Engels ber Schule allüberall Gingang ju verschaffen und fie wieder um Gemeingut ber fatholifchen Wiffenichaft ju machen.

<sup>1)</sup> Sybel's Beitichrift, i. c. Art. p. 358.

## Blühender Zustand von Biffenschaft und Kunft am Mittelrhein um's Jahr 1450.

Bweiter Artifel').

Je mehr man die vorreformatorische Periode jum Gegenstande eifriger Forschung macht, um so mehr treten erbebende Momente entgegen und zwar in solchem Maße, daß die Frage sich von selbst auswirft, ob es natürlich und möglich sei, die Schuld des religiösen und politischen Abs und Verfalls des 16. Jahrhunderts durchwegs jenen zuzumessen, denen allein sie zuzumessen seither beliebte. Wie schnell ist ein Vorwurf erhoben, und wie schwierig seine Zurückweisung, so schwierig wie die Arbeit, welche tausend Gelehrte haben, wenn sie alle Fragen beantworten wollen, welche Ein Narr erhebt.

Benn bie erste Serie aneinandergereihter Thatsachen aus der Mitte und zweiten Hälfte des angeblich "verdummten und versumpften Jahrhunderts" in diesen heften als zu furz erscheinen sollte, so will ich das gern als eine freudige Begierde nach der Kenntniß weiterer Thatsachen ansehen, welche bis zum Ausschluß jeden Zweisels darthun sollen, daß sich die Kirche, zunächst Dentschlands, dieser Beriode mahrelich nicht zu schämen braucht, und daß es nicht nothig war, eine besondere Fackel anzugunden zur Erleuchtung der latholischen Kinsterniß.

<sup>1)</sup> Gine erfte Folge biegbeguglicher Roitzen fiebe in biefen Blattern Bb. I.XXV. S. 329-351.

Betrachten wir wieber einzelne Schichten ber Berofferung, tie gelehrte Welt, Die Stiftsgeiftlichfeit und Anderes. Die Rengrundung ber Dainger Sochicule batte machtig ftarf Die wiffenichaftliche Thatigfeit angefacht. Aber icon vorber befundet fich Regfamteit, und es fei bier auf bas Studium ber bebraifden Sprache bingewiesen. Der ichon erwähnte gelehrte Dominifaner und Weihbijchof Gifrid von Gyrene (mitt Corne) mar ber lateinifchen und hebraifchen Eprache machtig, wofur ich nunmehr icone Belege gur Sant befommen babe. In feinem Teftamente fchenfte er ben Brebiger-Brudern feine Gemander und Gefage, aber auch feine bebraifden Bucher. Omnes suos libros tam latinos quam hebreos, ut est videre in libraria Conventus, satis preciosos, fagt bas bantbare Sausnefrolog1). Bu feinen Ctubien bieute ibm eine noch in ber Mainger Stadtbibliothef vorhandene bebraifche Bibel, welche Gifrid gehörte nach Ausweis eines auf bem letten Blatte Diefer Bibel ftebenben Infcripte, beffen Inhalt noch weiteres Intereffe bietet. Es lautet: Hie liber mondam erat reverendissimi domini Sifridi (episcopi Cirenensis teverendissimi patris domini Adolffi archiepiscopi magunt, in Catate maguntina Suffraganei viri diuinarum litterarum interprete se professoris peritissimi ac in lingwa hebrea specialiter discreti) quem ego paulus minorum ordinis fratrum minimus post ejusdem domini Siffridi obitum adhuc secularis existens emi (a quodam heurico ciue maguat, mercatore ecclesie maguat, dicto stabulario) pro ij fl. Et ut hi liber de christianorum manibus usum ejusdem habentibus amoneretur, magnam post meam emptionem contribuissent pecuniarum summam iudel, eo maxime quod a doctissimo (christiane religionis doctore) cum theronimi beatissimi translacione (ubi saltim ex hebreo sumpla est) concordare els visum sit. Ne etiam faciliter literarum hebrearum notitia animos occuparet christianos, sub precepti (corr. precepto) districto per totam hebreorum nacionem, ne suos libros christianis ut ex eis erudiatur,

<sup>1)</sup> Juannis II. 436.

vendant et accomodatos ultra duos annos nequaquam irrequisitos relinquant, preceptum statuerunt1).

Hec ideo apposui ne quaeso presumptuosa audacia hune librum dissoluat et pro aliis usibus (utpote libros ligare, coopertoria conficere) frangere ejus iuncturas foliaque lacerare contendat?). Auf der Innenfeite des Decels sieht außerdem: Volo quod liber iste non destruatur nec a conventu alienetur, sed eathenatus ad librariam ponatur, wobei als Subfriptum:

frater caspar schatzergen vicarius provincialis manuppria,

Die Handschrift besteht aus 211 Bergamentsolioblättern, auf welche der Tert in drei Columnen sehr schön nieders geschrieben ist. Notizen in lateinisch und hebräisch gewahrt man allenthalben. Den später in's Zesuitencolleg gesommenen Coder hat Goldhagen Introd. in sacr. script. pars I. p. 274 beschrieben.

Das Inscript belehrt uns, daß der Minorit Baulus ebenfalls den hebräischen Studien nahe stand, fonst tonnte er schwerlich von einem Concordare des Tertes cum translatione beatissimi Hieronymi reden. Den Juden war es also bekannt, daß der Mainzer Beihbischof ein rüchtiger Hebräer sei. Interessant ist die Rennung des Buchhandlers (stadularius) Heinrich. Und wie interessant die Bitte des Provinzial-Bifars, dieses werthvolle Buch nicht aus den Binden zu nehmen und die Blätter nicht zum Einbinden und zur Ansfertigung von Bücherdeckeln zu verwenden, wie das beim Ausstenmen der Drucke so häusig geschah.

Roch eriftiren Schriften bes Weihbischof Gifrib, bie mir erft jungft gu Geficht tamen; fie find canoniftischen und casuistischen Inhalies und fiehen vereinigt in Coder celij ber Mainzer Stadtbibliothet, welche ihn ans ber Gartbaufer-

<sup>1)</sup> Auch hier fehlen bie fraftigen Bunfche ber Schreiber nicht; aunthoma sit qui bane codirem destruxerit.

Diefelbr Sanb bes Paulus idrieb brifeits başu: Nec possunt indeorum spinose sententie melius quam ex propriis libris confutari.

Bibliothet (n. 340) erhielt<sup>1</sup>). Die Titel ber Schriften find : paratilla s. rubricae in libb. 6 decretalium<sup>2</sup>) und; de potestate a christo prelatis ecclesie collatis sine temeraria assertione.

In ben Deckeln diefer Sandichrift find zwei in bebraifcher Enrfive geschriebene Fragmente bes 15. Jahrhunderts eine gettebt, die einem Quartbande angehört haben und spater bier ihre Bermendung und Rettung fanden. Daß diese Fragmente bem Beibbischof Sifrid zugehörten, wie Bodmann meint, ift nicht gut bentbar, da er gewiß seine hebraischen Scripturen nicht in dieser Beise verwenden ließ. Comit batten wir drei, Sifrid, Paulus und den Bester dieser Fragmente, von denen wir sagen konnen, daß sie hebraischen Studien obgelegen.

Bon bem benachbarten Bischose Johann von Dalberg. ber vorher Stistsherr in Mainz war, berichtet ja Trithemins gleichfalls, daß er trium linguarum hebraicae, grancas et latinae, peritus multa volumina hebraica, graeca et latina sammelte3).

Conrad finner in Eflingen (1473 — 81) gebührt ber Juhm, ber erfte gewesen ju fenn, ber in seiner Officin bebraische Typen anwandte und damit bas gange Alphabet, auch wohl einzelne Stellen ans ben Papieren aboructe, worin ber Dominisaner Peter Schwarz die Juden zu wider- legen versucht hatte, zumal in bem Trastat contra persidos

<sup>1)</sup> Gin Bettel im Dedel fagt; 340 Theologia moralis a quodam magistro Sigfrido theol, prof. ord, praed, edita.

<sup>2)</sup> Leiter ift dieser Titel heransgeriffen von der enchlo en hand, die so viel auf der Stadtbibliothet spoliirt hat. Den Titel gewann ich aus einer Notiz des Bodmann zu seinem Joannis II. 436, wo auch der gleichfalls heransgeriffene Schluß der zweiten Schrift copiet ift: Explicit tructatulus iste compendiosis et valde ad diversas speculationes servilis, zwwo et utilis wultum, editus a quodam magistro Sifrido, s. theol. pros., ord. praed. Magunt.

<sup>3)</sup> Chron. Hirs. p 314.

Judaeos 1475 und in der erweiterten Bearbeitung buch welichs wirt genent der "stern meschiah" 1477 in 4.1).

Hier füge ich andere Zeugniffe für hebraische Studien alterer Zeit bei. Die Gießener Universität besit in ihrer Bibliothef in Manuscript (saec. XV. ex.) das speculum grammaticalium dictionum Magistri Joh. de Helden, correctoris ord. fratr. min, de provincia Coloniensi. Die Borrede gibt an, Zohannes habe 30 Jahre daran gearbeitet bis an seinen Tod 1292, scivit enim grecum et multa de hebreis, ut palet in processu<sup>2</sup>).

Wie Die Beiftlichfeit ber Runft Guten berg 63) gegenüber fich verhielt, läßt fich auch nachweisen, nämlich fo, wie es ber Beiftlichfeit als ber natürlichen Pflegerin ber Biffenschaften gutommt; fie beforberte bie neue folgenreiche Runft.

Am 14. Januar 1468 war Kapitelsversammlung ber Herrn des St. Peterstiss zu Mainz, in welcher Sitzung auch Peter Schöffer erschien und die Bitte vortrug, man möge ihm aus der Stistsbibliothef ein Buch leihen, "um daraus mehrere zu machen", nämlich eine Handschrift des Thomas von Aquin super 4. sententiarum, ex quo vellet plures sacere. In Erwägung, daß eine solche Bitte würdig und fromm sei und daß mehrsaches Gute daraus entstehen könnte, sagten die Herren die Ansleibe zu unter der Auslage, Schöffer solle zur Erinnerung den liber sextus decretalium an Ort und Stelle niederlegen und dem Stifte einen Revers ausstellen. So sagt das Stiftsprotossell B1. 6: de libro sup. 4. sent. extra librariam concesso").

Erzbifchof Berthold von henneberg neunt Gutenberg's Runft eine "gottliche Runft", divina quaedam ars imprimendi,

<sup>1)</sup> Baltenfiein, Wefchichte ber Buchbruderfunft G. 173.

<sup>2)</sup> Otto, comment, crit. in codd, mss. fiss. fiss. 1842. S 65.

<sup>3)</sup> Rach Fallenftein, Geschichte ber Buchernderfunft & 391 gab es bis 1500 ichen 210 Drudorte, und nach & 383 bereite 902 Druder in Gurepa.

<sup>4)</sup> Chaab, Beichichte ber Buchbenderfunft 1. 118 Dete.

und zwar in jener merfwurbigen Urfunde von 1486, melde feinen Edmers ausspricht über ben bamale ichen in Rolae ron Rubm : und Sabjucht vergefommenen Digbrand ber Breffe'). Man überfege Bucher, fagt er, in welchen bie fubtilften Fragen ber Theologie (apices) biefutirt murben, in bie beutiche Sprache, und verbreite fie im Bolle. Derartige migbrandliche Ueberfegungen feien aus griechifden und lateinifden Mutoren gemacht worben. Da aber, fabit ber Ergbifchof fort, in biefem unferem golbenen Maing, um feine mabre Benennung gu gebrauchen, ber Anfang biefer Runft von Gott erfloffen ift (cum initium huius artis in hac aurea nostra Moguntia ut vera eius appellatione utamur, divinitus emorserit) und ba beute noch bieje Runft in febr verfeinerter und geglatteter Art fortbefteht, fo wird ber Rubm biefer Runft auf's gerechtefte von und in Echus genommen werben muffen, benn unfere Pflicht erbeifchet die Reinbeit gottlider Schriften unverfebrt ju bemabren, und wie wollen ben Brithumern und ben Bagniffen frecher Menichen nach Rraften ftenern, weghalb wir allen unferen Untergebenen geiftlichen wie weltlichen Standes auferlegen, fein Buch mb bem Griechischen, Lateinischen ober einer anberen Gprache m's Demide ju überfeben ober anguichaffen, bevor es bor bem Drude ober Berichleiße burch bie Profefforen ber Unis perfitat Maing ober Erfurt begutachtet worben ift ober, fobald in Granffurt biefe Bucher feil find, bevor fie nicht vom bortigen Bfarrer, ber Dagifter in ber Theologie ift, und einem ober bem anderen Doftor ober Licentiat gefeben und approbirt find'). - Gin befonderes an bie Genforen gerichtetes Edreiben empfiehlt ihnen Gemiffenhaftigfeit.

<sup>1)</sup> Um Raufer gu finden fur geringe Baare, feste man bie Damen angesehener Antoren auf bie Bucher !

<sup>2)</sup> Gudenus, Cod. dipl. IV. 471 - 75, wo bie Eenforen je einer aus ber Theologie, Jud, Medizin und Philosophie mit Ramen genannt find. In ver Wiegenzeit ber Drudfunft wurden eine Anzahl religios und politisch verbachtiger Schriften (auch fotabischer und erotischer)

Berthold schrieb auch an die Suffraganbischöse seines Metropolitansprengels, und diese sollten durch eine geeignete Botschaft die Territorialheren ihrer Sprengel freundlich von Obigem in Kenntniß sehen, damit durch deren Autorität und Mitwirlung die gute Absicht um so sicherer nach Bunsch erreicht würde. "Denn es ist Gott angenehm, mit der Nesligion und Wahrheit verbunden sowie allen Würdenträgern beiderlei Standes durchaus nöthig, das anvertraute Bott von Irreführung (cevilatibus) zu bewahren."

Bedenft man, wie fehr eines Kurerzfanzlers Beit burch Beforgung ber Reichsgeschäfte in Unspruch genommen mar, fo muß die Sorgfalt fur Die Bebung ber burch Digbrauch ber Preffe hereingebrochenen Schäben noch mehr auffallen.

Bu felbiger Beit fant im Rheingau, Diefem von Ratur und politifch fo gunftig geftalteten Theile bes Rurftaate Maing, ein erneuerter Bergmerfebetrieb ftatt. Jahre 1464 gestattete bas Mainger Domfapitel gewiffen Berfonen, in ben um Bingen gelegenen Bergen nach Erg ju graben'). Bu Ugmannehaufen, mo wir warmen Duellen begegnet waren, famen bamale Bergwerfe in Betrieb, und 1435 gestattete Ergbischof Theodorich gewiffen Berfonen ben bortigen Betrieb. Gine gleiche Bergunftigung fur Die Berge gwijchen Niederwald und Rothgottes gemabrte Ergbifchof Dietber 1459"). Borguglich aber lief Ergbifchof 21 bolf bas Bergmerfemefen fich angelegen fenn, wie fich ans einer 1466 ertaffenen Urfunde ergibt. Gin neuer Gegen erblubte bem Mbeingan mit bem 3abre 1478, ale bie Gruben ju Trachenftein, Grabenwege und Asmannebaufen in Bau tamen. "Diether umgab bieje Unternehmung mit einer weitläufigen und viele metallurgifche Renntniffe befaffenben fogenannten Bibung, Frybeit und Orbinang", fagt Bobmann.

verbreitet, und ba fie bas Licht icheuten, wurde Roln ale Drudort ehre P. Marten fingirt. Jalfenftein G. 156.

<sup>1)</sup> Beibenbach, Binger Regeften ad hane aunum.

<sup>2)</sup> Bobmann, theing. Alterthumer S. 739.

"Noch weittäufiger aber ift eine unvergleichliche Urtunde Erzbischofs Berthold von 1500 über die neuen Fundgruben hinter Lorch", sagt dersetbe Berfasser. "Bir Berthold u. s. w. bekennen u. s. w. Als durch Gottes Schickung in unseres Fürstenthums Bsiechen unsers Lands des Rhingaus und sunderlich hinter Lorch Auzeige Aerss und Bergfwerfs sich bescheinen . . , solches angesehen und do und das Bergswerf zu erbauen tästig und schwer sein, haben wir die und die . . als Fundgrübner und Empfänger gemacht" u. s. w.). Die Silbergrube zu Tiesenthal war schon seit 1219 dem Mainzer Erzstisste vom Kaiser zuerfannt. Eine ganze Reibe von Erzbischösen also, Theoborich, Diether, Adolf und Berthold, suchen die Industrie zu heben!

Damals war viel Erz nothwendig, benn es war viel zu gießen, Gloden und Geschüße. In unseren Tagen versicht ein einziger Gießer von Frankenthal aus ben Mittelrhein mit Gloden. In jener Periode haben twei zu Speier gegoffen; Peter zur Gloden?) und Georg von Speier?); ebenso zwei zu Mainz: Heinrich und Nitostams); ein Stephan von Frankfurt lieserte dem Franzhen von Sidingen die "Nachtigall" und den "Hahn", so auf der Cherburg lagens); zu Bingen goß Hans Fischer 1525.). Rein Bunder, wenn zu Worms 1518 in Oftav mit Holzstichen durch Peter Schöffer erschien: Cyn wolsgeordnet und nüglich büchlin, wie man Bergwerf sichen und finden sal, von allerley Metall mit sevnen Kiguren.

<sup>1)</sup> Bedmann a. a. D. S. 737, 738.

<sup>2) 1493</sup> Glode ju St. Emmeran in Maing, 1500 unb 1505 gu Sorchbeim bei Worms.

<sup>3) 1482</sup> für Berrnebeim, 1498 für Friebberg.

<sup>4)</sup> Balt, Runnthatigfeit ju 1489. 1490.

<sup>5)</sup> Behmann, Burgen und Bergichloffer IV. 319.

<sup>6)</sup> Deffifchee Archiv VIII. 335 fur Dber-Ingelheim.

<sup>7)</sup> Schaab, Buchtruderfunft II. 77.

Schließen wir hier bie großen Reifen an, welche bamale gemacht murben.

Außer den Palästina = Reisen den Bernhard von Breidenbach, Domdekan zu Mainz, und dem Stiftsherrn Drapp aus Ingelheim können noch zwei andere verzeichnet werden, ein Carmelite Johann-Freitag, welcher in der Gründungszeit der Universität zu Mainz und hernach allda dem Klosterstudium vorstand. Er edirte eine Reisebeschreibung in's beilige Land, welches er selbst besuch hatte1); ferner der Domberr und Pfalzgraf Rupert, Herzog von Bapern, später Propit in Augsburg, welcher Baterland und Habseligkeiten zurückließ und nur unter Begleitung von einem Diener nach Jerussalem walte, wo er am 4. Oftober 1486 sehr fromm sein Leben beschloß. Er erhielt sein Grab bei den Minoritens brüdern auf dem Berge Sion2).

Much bas Bolf ichente Die Opfer weiter Reifen nicht. "Bie an unferem Rheinftrome, fagt Bobmann &. 704, überhaupt nichts banfiger mar, ale Die Bebefahrten nach Rom, Compostell, nach Trier und feit bem 14. Jahrhundert jene ju unjerem beit. Blut nach Balbtburn u. f. m., fo übertraf boch alle biefe burch ihre Regelmäßigfeit, Dronung und durch die ungablige barauf ausschlußig geordnete Stiftungen und andere Unftalten, jene ber jogenannten Macherfahrt, Die gwar Jahr aus und ein, hauptjächlich aber periodifch im fiebenten Jahre von einer unbeidreiblichen Menge fowohl auswärtiger felbit aus Ungarn antommender, ais raterianbifder Bilgrimen überaus feierlich vorgenommen ward. Unfere frommen Rheingauer verfaumten nicht leicht, wenigstene einmal im Leben eine folde freiwillig angutreten. Man ftartte fich biergu burch ben Empjang ber beil. Cafeamente, ließ fich bagu wie auch Ctab, Mantel und andere Bubeborben feierlich einsegnen und einfleiben, und erhielt

<sup>1)</sup> Count, Beptrage II. 266.

<sup>2)</sup> Joannes II. 385.

ron seiner Pfarrbehörde eine Reiseempsehlung, die allents baiben landfelebensmäßig das sichere Geleite für solche Lente war." Der Bersasser theilt nun eine Empsehlung mit, welche der Pfarrer Bigand von St. Emmeran 1484 dem Rainzer Bürger Konrad Wyder ausstellte. Derselbe besabsichtigte sogar nach Rom und Compostella in Spanien in wallen: devotionis causa intendit visitare limina Sanctorum et presertim s. Jacobi apli in partibus Gallicie in Compostello etc.

Es fei bier noch bemerft, baß ein im 15. Jahrhundert bentsch geschriebenes Ilinerarium pro Romipetis in der Kirchens Bibliothef zu Bibelricd bei Burzburg tiegt, in welchem der Beg nach Rom Meile für Meile (im Ganzen 204) ansgegeben ift'). Und Petrus, Pfarrer von Suchen, ließ seine Reise in's gelobte Land bei Zainer in Augsburg bruden. Betrus widmete sie dem Paderborner Bischof Baldewin von Steinfurt. Ueber die Reisen frommer Palästinafahrer ware nachzusehen Robinson's Palästina. Salle 18412).

Mogen bergleichen Fahrten junachft aus Grunden ber Frommigfeit geschehen fenn, fo find fie gleichwohl ein besweter Zeuge von Willensfraft, und waren judem eine reiche Quelle von Erfahrung und eine gute Schule jum Gewinnen von geo. und ethnographischen Renntniffen.

Wenn einmal nach geschener Aussorichung ber Kaiferund Papfigeschichte Die gelehrte Ausmerksamkeit der Stiftsgeschichte fich zuwenden kann, so wird fich ergeben, daß in ihr ein reicher Quell fur Reuntniß des mittelalterlichen Gulturlebens liegt. In den Stiften spiegelt fich vielfach die Beit ab. Was wiffen wir nun von den Mainzer Stiften jener Beriode?

Bon gutem Corpegeift und hohem fittlichen Grnfte ber Stiftegeiftlichfeit jengt ein Stifte ftatut von Liebfrau.

<sup>1)</sup> Serapeum VII. 304.

<sup>2)</sup> Serapenm XIV. 189.

Der pars major et sanior bes Rapitele mit bem Stiftebefan Bafob Welber an ber Spige faßte in einer Dezemberfigung 1460 ben Entichluß, binfur feinen zu einem Canonicat, gu einer Brabende ober Dignitat jugulaffen, ber nicht eidlich verficern tonne bag er einer rechtmäßigen Che entstamme, nisi de legitimo thoro procreatus existat. In berfelben Gigung wurde fogar für Diejen Fall Die Gibesformel feftgeftellt. Ihren Entichluß begrundeten fie damit, baß fie munichten, ihre Stiftsfirche moge in biefelben guten Bepflogenheiten ein= treten, wie fie bem Domftifte und einigen anberen Stiften ju eigen feien1). Um Diefem Stiftoftatut boberes Unfeben und festeren Bestand gu verleihen, murbe ber Bapft um Bestätigung angegangen, welche unterm 15. Darg 1466 erfolgte. Den papftlichen Stuhl hatte bamale Papft Bine II. inne\*). 3m Jahre 1500 beftatigte Papft Alexander VI. bem Domftifte und ben gwolf Guffraganen bes Mainger Ergftifte bas Brivileg, nur folde unter fich aufzunehmen, welche mit bem Abel ehelicher Geburt ben Abel ber Biffen= ich aft vereinten, b. h. grabuirt feien, fei es bag fie Magifter in Theologie ober Doftoren in einem ber beiben Rechte wăren3), nisi nobiles ac de militari genere procreati magistri in theologia aut in utroque seu altero jurium doctores seu licentiati ac eciam ex legitimo matrimonio geniti recipi et admitti non possint. Der Eporn, ber in biefer Unordnung fur Pflege guter Gitte und guten Biffens lag, barf nicht gering angeschlagen werben.

Daffelbe Liebfrauenftift hatte ein fogenanntes liber manu-

Statut bei Bürdtwein, subs. dipl. IV. 163: quod ecclesia in hoc majoris et quarundam aliarum ecclesiarum consuetudines et statuta sectari seque illis ut decet, conformare volentes.

<sup>2)</sup> Die papftliche Confirmation bei Burbtwein 1. e. I. 288.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Burdtwein I. c. IV. 168. — Die Junftempörungen gu Anfang bes 14 Jahrhunderts hatten bie natürliche Folge, bağ man die Burgerlichen aus chloß, um nicht in abnliche Streitige feiten verwickelt zu werben, wie die Patricier mit ben Junften.

Adeilietts, ein Buch also, worin alle Angelegenheiten ber Truwenhander", der Testamentsvollstrecker niedergeschrieben waren. Es war also gang herkommlich für den Fall des Tedes sich bei Ledzeiten vorzusehen und die irdischen Anspelegenheiten zeitig zu ordnen. So bestellte Propst Georg Binging 1472 seine Trenhander, manusideles; der Tod erstitte ihn erst 14781). Dieser Moment zeugt von Sorgsalt und Geordnetheit des Stisse.

Seben wir von ben Stifteherrn von Liebfrau ben Echolaftifer Abolf von Breithart bervor. Er bat Bieles mr Befferung und Berberrlichung bes Stifts gethan. Geine Ecele bauchte er aus unter ben Sanden ber Batres Dominis laner und verfügte in feinem letten Billen: "Alle Chriften follen ce wiffen, daß ich Abolf ic. nicht aus eitlem Rubme, mogegen ich por Gott bem Allmachtigen, bem Durchichauer aller Gemiffen proteftire, fonbern gum Lobe Gottes und gur Ebre Mariens und aus befonderer Devotion gu Diefer Rirche argeben babe, vermacht, überwiefen und bezeichnet Folgenbes jur Brafeng, Sabrit und Bau ber Rirche u. f. w. 3d babe bie Aundation ber täglichen Calveand acht por bem Gnabenbite betrieben, auch fur Stulptur und Bemalung bes Bilbes ber Mariaverfundigung 100 fl. ausgeworfen ; ich habe ein emiges Wicht fundirt." Er ftiftete ferner Die Beier von vericbiebenen Seften; 24 Armen in ben Stadtpfarreien St. Etephan, Janas, Quintin, Chriftoph, Emmeran, Baul und Denmunfter vermachte er 1485 ein ewiged Almofen?). In einem Cobicill gn biefem Teftamente vermachte er feinem Stifte ein Diffale auf Bergament, an welchem Beter Ecoffer eben brude. Sterbe er (Abolf) por ber Bollenbung beffelben, jo follen bie Truwenhander es binben und illus miniren laffen aus feiner Sinterlaffenfchaft. Die bas Diffale benügenben Priefter follen ein Demento fur ihn machen3).

<sup>1)</sup> Joannis p. 670, 671 mit Bobmann's Rotigen.

<sup>2)</sup> Joannis II. 680.

<sup>3)</sup> Edaab, We dichte ber Buchtruderfunft II. 484.

Wir werben, nachdem noch einige Buge aus bem Stifteleben mitgetheilt find, zu Stiftungen, befonders von Buchern gurudtommen. Es ware eine bantenswerthe Aufgabe, Stiftungen jener Zeit gufammenguftellen und aus ihnen auf ben Beift jener Beriobe gurudzuschließen.

Dem damaligen Domkapitel leuchtete um 1450 ein berühmter Defan in heiligem Wandel voran. Seinrich Greiffenklau von Bolrats entsagte 1455 der Dekanats und allen anderen<sup>2</sup>) Bürden und trat zu St. Bantaleon in Köln in den Mönchsorden, wozu ihn seines Bruders Friedrich Beisspiel mächtig antrieb. Dieser war nämlich nach dem Tode seiner Gattin in's heilige Land gezogen und in den geiftlichen Rittersorden, später aber in den Franziskanerorden eingetreten<sup>2</sup>).

Roch ein Dombekan verdient hier angeführt zu werben. Richard von Oberstein hatte 1474 dem Berthold von Henneberg die Dekanatswürde überlassen und sich die damit verbundenen Emolumente reservirt, ohne zu wissen, daß er sich dadurch des crimen et vilium simonie schuldig gemacht. Darüber aufgeklärt, bereute er das Geschehene sehr, stellte sich dem Erzbischofe Diether, und bat demättig und fromm auf den Knicen liegend unter Thränen um Absolvirung von dem Bergeben und den damit verbundenen Gensuren. Krast apostolischer Bevollmächtigung that es der Erzbischof, der ihm auserlegte, sein Gewissen bei einem dazu geeigneten Priester zu reinigen, und nicht bloß die hier zu erwartende Buse demättig anzunehmen, sondern auch sene welche ihm durch den Erzbischof auserlegt würde?).

Den 1467 aufgenommenen Domherrn und Generalvifar Bolfgang von Biden lobt bas Seelenbuch von St. Mauritius als besonders frommen Berehrer Gottes und

<sup>1)</sup> Gr war auch Defan ju Erier und Stiftsberr von St. Alban in Maing.

<sup>2)</sup> Joannis II. 303 de decanis.

<sup>3)</sup> Joannis II. 304.

feiner Heiligen. Dem Stifte felbst schenfte er eine Orgel, organum opusculum mirificum, bem Dome vermachte er 1000 fl. Gold rbeinisch und bem St. Jakobilofter außer Beld noch zwei notabiles libros'). welchem letteren Kloster auch ber Domherr und Archipredbyter Otto von Lang en 8 fl. in Gold und certos libros juris notabiles vermachte').

Der St. Peter Stiftsbefan Johannes von Lorch ichenfte 1476 omnes libros iuris, breuiarium et omne argentum, vina etc. seinem Stifte'). Sein Amtsnachfolger Bernbard Schnffut, Licentiat im Rechte, hatte zwei Jahre in Rom studirt. Nach Rom zu reisen, war damals gar nichts Außergewöhnliches. Die Stiftsherrn von St. Bittor, Johann Blediger (Defan) und Johannes von Hof waren beide, jener im Jahre 1500, dieser 1524 in Rom's). Und die Rompilger hatten damals schon ihr Reisehandbuch, namentlich Mirabilia urbis Romae 1482, welches bei den Römerpilgern so allgemein beliebte Werf unter dem Titel "das geists und welts liche Rom" erschienen ist").

Rommen wir nochmals auf Bucher gurud. Johannes von Enfura, Dofter ber Rechte, Cantor gu Et. Bifter, Siftoherr von Liebfrau, Generalvifar, wurde gur Leftur ber beil. Schrift an ber Hochschule berufen, hatte aber noch fein Eremplar ber Bibel in feinem Befige, er lieh fich ein folches, welches bem Et. Biftorstifte gehörte, und stellte folgenden Revers barüber aus:

"Ich Johannes u. f. w. befenne mit diefem Zettel, bag ich eine Bibel habe, welche Magifter Seinrich Ernfels fel. Undentens bem Biltorftifte vermacht hatte, fur beren Be-

<sup>1)</sup> Ibid. p. 341 und Bobmann's Rotig biergu.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 377 und Bobmann's Morig biergu,

<sup>3)</sup> Ibid p. 498. Die Rirche St. Beter befint jest noch Sanbidriften und Jucunabeln.

<sup>4)</sup> Joannis p II, 629, 634, 634.

<sup>5)</sup> Co fagt von Diefem erften Munchener Drude Falfenftein, Gefchichte ber Buchpruderfunft 1840 G. 46, 192.

nugung auf meine Lebensbauer ich an die Stiftsfabrit 10 rhein. Gulden gab, in der Weise, daß ich sie so lange ich lebe, behalten fann, aber nach meinem Tode gurudgeben muß. Co geschehen 1446."

Reihen wir hier eine lobenswerthe Stiftung anderer Art ein. Johann Bertram aus Naumburg in Thuringen, Dechant und Reftor der nenen Universität, julest Domspfarrer, machte eine Stiftung (Stipendium) für zwei Stusbenten seiner Baterstadt, welche in Mainz den Studien obstägen. Das Domfapitel zu Naumburg sollte das Necht baben, die beiden vorzuschlagen1); von den Stipendiaten soll einer Jus, der andere Theologie studiren und eine tägliche heit. Messe zu St. Christoph lesen oder lesen lassen, wofür sie 30 Goldgulden erhielten.

Noch einer Bucherstiftung für eine Pfarrfirche sei gebacht. Im 3. 1499 vermachte ber Speirer Serprabendar?) Ritlas Maß, der heil. Schrift Doftor, seinen Büchervorrath der Pfarrfirche zu Michelstadt im Odenwalde, und dazu noch 20 fl. Gold zur Herstellung der Büchergestelle, worinnen die 117 ingebundene und angefettete Bucher ewiglich bleiben sollen. Kraft des Testaments solle Niemand ein Buch aus der Bibliothef leihen, es sei benn große Noth und wenn es also große Noth ist, so soll ein Psand gelegt werden, das vielseltig so viel werth ist als ein Buch, und eine Quittung, die da lautet: eine fleine Zeit; so dann die erschienen in, soll solch Buch wieder kommen in die Liberen. — Der Pfarrer bekam einen Schlüssel und hohe Beamte, damit der Zugang für Laien und Geistliche dadurch erleichtert werde.

<sup>1)</sup> Bertram's Schriften in Schunf, Beptrage II. 500; ef. findenus, voll dipl. IV. 472; Severus, parochine p. 169: Knodt, ent. rect. p. 3. — Stiftungenefunden afabemifcher Stipenbien an ber Sochichule zu Freiburg im Br. 1497 — 1842, eb. von Wert. Freiburg 1842.

<sup>2)</sup> lieber die sexpraebendneil ju Speier und Wimpfen i. Eb. vergl. Wione, Beitichrift XXI. 297,

In Der Liberen burfte feber Zugelaffene lefen und findiren und nach geschehenem Gebrauche mußte die Liberen wieder zugeschloffen werden. Auch die Altrariften burften Schluffel haben. Wenn Berwandte des Stifters fich dem Studium midmeten, so follten diese unter einigen Bedingungen mehrere Bucher leihweise nehmen durfen.

Die Bucher find noch vorhanden und burch die Grafen von Erbach vermehrt worden. Es find handschriften und Wiegensbrude, meift theologischen Inhalts, aber auch Physika und Medika befinden fich barunter. Die Bibliothek kann als absgerundete, als Privatmufterbibliothek gelten, welche für die damalige Zeit einen großen Werth repräsentirte<sup>1</sup>).

Bir tonnen biese in ber Michelstädter Rieche") aufgestellte Büchersammlung als eine öffentliche Bibliothet
betrachten. Sie ift aber nicht die einzige diese Jahrhunderte,
sondern wir tennen eine ähnliche Stiftung im Schwäbischen.
Heinrich Reibbart, Dottor und Pfarrer zu Ulm, Haupt einer
angeschenen Familie, stiftete in einer Kapelle des Ulmer
Rünsters eine Büchersammlung von 300 Handschriften (180
auf Pergament, 120 auf Papier oder beides zusammen?). Ein
Biches wissen wir von der St. Jakobspfarrbibliothek zu
Bennn\*).

Schliegen wir biefe gebrangte Darftellung eines fleinen Theils bes Mainger Stiftolebens') mit Erwähnung eines iconen Buges driftlicher Nachftenliebe.

<sup>1)</sup> Schneiber, Erbach. Sifter. G. 531-533.

<sup>-2)</sup> Bergl, hieraber noch bas Serapeum XIX. 22: Angefettete Bucher; Literarifche Blatter, Rurnberg 1804. V. 133-143.

<sup>3)</sup> Die biefe Stiftung betreffenben vier Urfunden 1443-65 f. in Berbandlungen bes Bereins fur Runft und Alterthum in Ulm und Schwaben (Ulm 1843), auch Serapeum V. 193.

<sup>4)</sup> Serapeum X1, 382.

<sup>5)</sup> Bon Bichtigfeit mare, möglichft viele Bifitationen von Stiften unb Rloftern zusammenzufiellen. Bielleicht bat meine erft fürglich ans gelegte Lifte Berth: Bifitation fur St. Marun in Bing en 1498

Der Gefundarflerus erhielt eine Aufforderung, auf Maria Magbalenetag 1514 am gewöhnlichen Berfammlunge. orte ju ericheinen und gmar auf Bitten eines Ebelmannes Johannes Bengaga, eines griechischen Burgere von Conftantinopel. In Der Berfammlung erhob Diefer bittere Rlage über fein Schidfal, benn von ber griechifden Stabt Candia obreifend murbe er fammt Frau, Cobnen und Todtern. Bruder und Befinde von den Turfen auf offener Gee angefallen, überwunden und in Gefangenicaft geführt. Gr wurde einige Monate bindurch festgebalten und ibm eine Summe von 400 fl. fur jede Berfon ale Bofegelb auferlegt. Bur Giderftellung babe er alle Ungeborigen in ben Sanben ber Turfen laffen muffen. Erlege er innerhalb vier Jahre Die genannte Summe nicht, fo mußten Gobne und Lochter ben turfifden Glauben annehmen, Gattin und Bruber in emiger Wefangenichaft verbleiben. Da er aber ein fo bobes Bojegeld ohne Sulfe Underer nicht auftreiben fonne, bat er ben Rierus ibm bulireiche Sand gu leiften, Damit nicht "bie für Gott gewonnenen Geelen in Die Bante eines granlichen Bharao fielen", ne anime Deo acquisite in manus diri Pharaonis deveniant. Die Berren beriethen fich eine Beile und fammelten fieben Gulben Golbes, welche Magifter Richardus fofort zählte1).

Der Turfen Joch laftete fchwer auf den Chriften bes Morgenslandes, aber auch die durch die Turfenfriege hervorgernfene Turfenfteuer laftete fchwer auf dem Geldvorrath der Besfigenden. 3m 3. 1473 verband fich ber gesammte Belts und

in Joannis II 362, ju Johannisberg im Rheingau Joannis II. 680; in Rlofter Aupertoberg 1492, 1495 Joannis I. 194; in Ibenfiadt das Mannofloster 1464, Frauenfloster 1498, die Rloster zu Marburg, Grünberg, Treifa, Alofeld und Haina 1494 bei Rommuel, bestische Geschichte III Ann. S. 71, zu St. Katharina in Frankfurt 1488 bet Severus, parochiae p. 6.

Aus den Brotofollen des cleras secundarias bei Gudenus, cod dipl. IV. 583.

Ordenoflerus ber brei rheinischen Erzbisthumer Mainz, Trier und Roln, mit welchem fich auch ber Wormser Rlerus verband, und fie setten fest zu protestiren, daß nun schon seit vielen Jahren eine fast nicht zu erschwingende Abgabe auf bem Klerus rube u. f. w.1).

Eilen wir jum Schlusse. Das Bolf wurde nie von ber Rirche vergessen. Bezüglich ber Berfündigung des göttlichen Bortes vor dem Pfarrvolle haben wir eine lehrreiche Rotiz. Aus einem alten Ordinationsbuche der St. Christophspfarrei zu Mainz ersehen wir, daß Erzbischof Berthold "ehnem jegstichen Priester, dem off Suntag und andre Feiertag in Partirchen gebührt zu predigen", 1493 einen Ablaß verslieh, wenn er von der Kanzel herab das Pater, Ave, Erebo sammt Zehngebot von Wort zu Wort verfündige, welchen Ablaß auch die Gläubigen gewinnen können, wenn sie diese Gebete anhören, lernen und beten?).

Bahrend so bas Bort auf bem Bege bes Anhörens bie göttlichen Bahrheiten bem Bolfe vermittelte, hatten in anderer Beise bie zahlreichen bildlichen Darftellungen auf den Banden der Kirchen und Kreuzgange, sowie Schnigereien Menthalben dieselben Bahrheiten dargelegt. Kein Geheimniß, fein Lehrsat in der heil. Religion ist da, der nicht überzraichend finnig seine Darstellung gefunden hätte. Und wie groß das Bedürsniß war sich zu belehren, erhellt zur Genüge aus dem Umstande, daß die neuersundene Kunst des Druckens zahlreiche Schriften religiösen Inhalts in beutscher Sprache bem Bolfe schenfte. Es ware in der That würdiger Gegenstand einer Preisaufgabe, die religiöse Bolfoliteratur in vorzeformatorischer Beriode zusammenzustellen.

Fall.

<sup>1)</sup> Würdtwein, subs. dipl. XIII, 192.

<sup>2)</sup> Severus, parochiae Mog. p. 97.

## XXI.

# Gin Beitrag gur Geschichte bes prenfifden "Enline-

Die Siftorifdepolitifden Blatter (und nach ihrem Borgange gablreiche Tagesblatter) haben fich in jungfter Beit wiederholt mit ber Frage beichaftigt: "was in Breugen Die Boligei fann". 3m erften Januarhefte murbe unter Underem mit Rudficht auf ben ber Strafgefegbuch-Novelle eingefügten fogenannten Schugmanns Paragraphen ber Cas ausgesprochen: es trage in Breugen ber Burger bas brudenbe Bewußtfenn mit fich, nur felten in ausreichenbem Dage gegen Ausschreitungen ber Boligeiorgane Remebur berbeis führen gu tonnen. Durch Annahme jenes Baragraphen bat ingwijden ber Reichotag ben Grecutivbeamten einen vermehrten Schut gewährt, mabrent Die entsprechenben Beftimmungen wiber ben Digbrauch ber Amtegewalt eine Bericharfung nicht erhalten baben. Die nachfolgende aftenmäßige Darfiellung eines vor Kurgem in Roln gum Austrag gelangten Falles liefert gu bem in Rebe febenben Rapitel einen auch culturgeichichtlich werthvollen, Die verwilbernde Einwirfung des fogenannten Gulturfampfes grell beleuchtenben Beitrag.

Bu Anfang Juni vorigen Jahres erichien in ber "Rolnifchen Boltszeitung" eine Mittheilung, welche in ben weiteften Rreifen peinliches Aufsehen erregte. Dieselbe hatte
im Wefentlichen folgenden Inbalt:

"Um 4. bg. Abends gegen 8% Uhr, verlangte ber hiefige Boligeis Commiffar Rtofe in Begleitung feines Sun= bee Ginlag in bas biefige Carmeliteffen-Rlofter. Raum in ben Dof eingetreten, versuchte er geraben Beges bie megen ber Claufur verbotenen Raume gu betreten, und lieg fich erft auf bringenbes Bitten ber Pfortnerin berbei, bon feinem Befuche abzufichen und bie ftellvertretenbe Dberin im Gprech: simmer gu ermarten. Mittlerweile burchichritt er mit feinem Dunde bie Maume ber Rapelle, in welcher bas beil. Gaframent aufbewahrt wirb, und bie Gafriftei. Unterbeffen hatte fic bie ftellvertretenbe Oberin breilt, binter bem Gitter gu ericeinen, welches in allen mit Claufur verbundenen Rloftern im Sprechzimmer angebracht ift. Der Commiffar verlangte, baß fie ben Schleier lufte und bas Gitter öffne, wibrigenfalls er fammtlide Schweftern auf fein Bureau tommen laffen werbe. Die Rlofterichmefter weigerte fich, biefer Aufforberung nachzufommen, und verlangte Beweise, auf welche bin ber Commiffar bas Riecht babe, biefes ju forbern. Die Untwort mar: "Dit bemfelben Rechte, womit ich in bie Behaufung bes Ergbijchojes gebrungen und benjelben verhaftet habe, befehle ich 3bnen, ben Schleier gu luften und bas Gitter gu öffnen; benn ich muß miffen, mit wem ich gu thun habe. Gie find ja gerabe eingeschloffen, wie bie Diebe und Morber, bie nur beghalb ibre Coanbthaten nicht fortfeben, weil fie nicht mehr tonnen; bie Belegenheit ift ihnen genommen. Gie nehmen alfo ben Schleier fort!' Die Schwefter, welche nunmehr ber: pflichtet ju fenn glaubte, einem Beamten, ber frajt feines Amtes befiehlt, ju geborden, öffnete bas Gitter und nahm ihren Schleier weg. Munmehr verlangte ber Commiffar bie Familien: und Rlofternamen ber einzelnen Schweftern. Diefem Buniche tonnte fofort willfahrt werben, ba ein Bergeichniß ber Ramen vorhanden war. Darauf ging ber Gingange ge: nannte Beamte Rame fur Rame burd unter theilweife recht uns belifaten Rebendarten, welche alle mitgutheilen bas Bartgefühl ber Schwestern verbietet. Wie weit er in feinen Musbruden gegangen, wollen wir burch folgenben Gat illuftriren: ,Benn ich nicht verheirathet mare, murbe ich Gie aus bem Rlofter

nehmen.' Des weitern bemertt er, bag er in ben anberen Rloftern fo ungemein freundlich behandelt werbe; einmal babe er bie Derin ber Binceng-Schwestern aus bem Bette fchellen laffen, und fei boch mit aller Mujmertfamfeit empfangen worben ; bort murbe er geftarft, ohne bag er es begebre; eine Schwester habe in Freundschaft mit ibm getrunten und Lotterie mit ibm gefpielt. (Bir bemerten ausbrudlich, bag bon biefer Ausschmudung bes Besuches im angeführten Rlofter nur bas mabr ift, bag ber Commiffar bie Dberin wirtlich aus bem Bette berausgeschellt bat.) Bei biefer Belegenheit verlangte er auch von ber Schwefter eine Starfung. Es war bereits 10 Uhr Abenb . Die Schwefter glaubte in ihrer Berlegenheit bem Berlangen bes Boligei : Commiffare ent: fprechen zu muffen, und reichte ihm ein Glas Wein, wobei fie fagte: "Dier bie gewunschte Starfung; jest empfeble ich mich.' Gie ichlog bas Bitter. Er fdrie ihr nach: ,Den Bein bebarf ich nicht fo febr, als Ihre Berfonlichfeit, bamit Gie mir bie noch vorzulegenben Fragen beantworten. Die Gomefter ermiberte: ,Dann muß es raich gefcheben; fur mich ift es bie bodfte Beit, meine Bflicht ruft mid. Diefe Bemere fungen batte bie Gowester icon wiederholt gemacht, weil er bie Berhandlungen burch ungeziemenbe Rebensarten in bie Lange gog. "Bas", rief er, 3bre Bflicht ruft Gie? Biffen Gie benn nicht, bag Gie auch bier eine Bflicht haben? Gie beten Tag und Racht, alfo werben Gie mir immer vorgeben, Gie batten feine Beit; fomit tommt es auf Gine beraus, ob ich Gie bei Tage ober bee Plachte verlange.' Darauf wollte bie Comefter, ba bas Gitter gefdloffen war, feine noch übrigen Gragen unter Beobachtung ber Glaufur beantworten, worauf er fie anberrichte: "Gie find wohl meines Befehles vergeffen, tann ich Ihnen benn nur unter Donnern ben Schleier wegnehmen ?' Rachbem bie Schwefter von neuem Folge geleiftet, und Rlofe feine Fragen geftellt und bas Glas geleert hatte, nahmen bie Berhandlungen ein Enbe. Es war bereite 10% Uhr vorbei."

Bur Burbigung ber vorftebenden Mittheilung muß vorab baran erinnert werben, bag wenige Tage vorber (31. Mai) bas Kloftergeseth erlassen worden war, welches alle Orden und ordensähnlichen Congregationen ber fathoslischen Kirche bis auf die ausschließlich der Krankenpstege gewidmeten, vom Gebiete des preußischen Staates aussichließt und für die fortbestehenden Niederlassungen die "Staatsaufsicht" einführt. Das Kloster, in welchem die oben geschilderte Scene spielte, gehörte seit dem 1. Juni 1875 — der Besuch fand am 4. statt — in Folge einer neuen Eintheilung der Kölner Polizei Bezirke nicht mehr zu dem Ressort des Polizeis Commissärs Klose. Der gesnannte Beamte (gleichzeitig Reserveshauptmann der Arstillerie) hatte sich bei Ausführung der firchenspolitischen Gespe, insbesondere bei der Berhastung des Herrn Erzsbischos von Köln mehrsach bemerkbar gemacht.

Für die durch den damaligen stellvertretenden PolizeisDistefter alsbald eröffnete Untersuchung lag außer dem wiedersgegebenen Berichte der "Kölnischen Boltszeitung" ausgiebiges Material vor in einer Eingabe, welche eine Anzahl angessebener Bürger Kölns an die gedachte Behörde richteten, um die Ausmertsamseit berselben auf das Austreten des Bolizeis Commissärs Klose überhaupt zu lenken. Dieses (der Deffentlichkeit bisher nicht übergebene) Schriftstud lautet mit Hinweglassung der Namen vollständig wie folgt:

"Bir unterzeichneten Burger Koln's finden uns mit Rudficht auf die nach Mittheilungen hiefiger Blatter in Betreff ber bedauerlichen, allgemein die größte Entruftung bervorrusenden Borfalle im hiefigen Carmelitessen Rloster eins geleitete Untersuchung veranlaßt, ber tonigl. Polizei-Direktion hierselbst folgende Thatsachen mitzutheilen, welche geeignet ersichenen mögen, das gesanunte amtliche Berhalten des Polizeis Commissäns Klose gegenüber bem Publitum richtig beurtheilen zu lassen.

Bas junachft ben Borfall im Carmeliteffen : Klofter am 4. Juni b. 3re. felber betrifft, fo übergeben wir bie von ber Rolnifden Bolfezeitung' in ihrem erften Blatte vom 9. Juni b. 3re. angegebene, auch von une als richtig befannte Thatfache, bag ber ze. Rlofe fich Abends zwifden 8% und 10% Ubr im Rlofter ber Carmeliteffen ale mit ber Babrnehmung amtlider Gefdafte betraut gerirt, in biefer Gigenichaft bie ftell= vertretenbe Oberin genotbigt bat, ihren Schleier abgunehmen und ibm ale Starfung ein Glas Bein gu bolen, unb bemerten nur, bag burch bas Beugnig ber Rachbarn fowie ber Bförtnerinen bes Rlofters, außerbem burd bie Angaben ber ftellvertretenben Oberin felbft biefe Thatfachen zweifellos flargestellt merben tonnen. Dagegen beben wir einzelne, von bem ac. Rlofe bei biefer Belegenheit gemachten Menferungen bervor, beren Mittheilung in öffentlichen Blattern nicht wohl anging, welche nur mit Biberftreben ale bas Bartgefühl verlebend bon ber betreffenben Riofterichmefter gu Bapier ge= bracht worben finb, aber nicht wohl ber mit ber Unterfuchung betrauten Beborbe vorenthalten werben burfen. Go bemerfte er unter Unberem nach einer uns vorliegenben ichriftlichen Mittbeilung ber betreffenben ftellvertretenben Oberin : .ber Menich habe nur einen Beruf, bas ift ber, ben ber Mite im Anfang gegeben bat; bas Beib ift ba, bem Manne gur Geite gu fteben und fich gu mehren. Der Alte bat felbft gefagt, er babe Alles gut gemacht; was alfo banach vom Jungen ge= tommen, bas tange Alles nicht.' Go oft ber Boligeis Commiffar beim Ablefen ber einzelnen Ramen in ber Lifte ber Rlofterichwestern eine Schwester fanb, welche ausgetreten war, ermiberte er: ,bas war eine von ben flugen Jungfrouen, Die gur Beit bie Lampe mit Del fullte; ficher erfreut fie fich jest eines tuchtigen Diannes. Hun, ich gebe bie Soffnung nicht auf, Gud Beren, bie 3hr bieber noch nichts genutt babt, noch alle gu befehren.' Diefer beleibigenbe Musbrud ftimme an ber bereite von ber Rolnifchen Boltogeitung mitgetheilten Bemertung bes ac. Rlofe : "Gie find ja gerabe eingeschloffen wie bie Diebe und Morber, bie nur begbalb ihre Schands thaten nicht mehr fortfegen, weil fie nicht mehr tonnen.

Bereits vor zwei Jahren, als ber zc. Rlofe fich ebenfalls etwa 1½ Stunde im Rlofter ber Carmelitessen zu schaffen machte, gestattete er fich ahnliche Neußerungen, unter andern: "Wenn ich in's Rloster tomme, werbe ich Sie Iteb halten und "Gin gemäftetes Schwein ift mir lieber ale alles Gebet ber Dabele."

Unweit bes Carmeliteffentloftere, Gereonetlofter 18, liegt bas Rlofter ber barmbergigen Schweftern von bem Orben ber Bincentinerinen, welche fich mit Rrantenpflege und ber Graiebung armer, vermahrloster Rinber befaffen. Im 6. Dai Mbenbe nach 9 Uhr ericbien ber ic. Rlofe in biefem Rlofter. Die Rlofterichweftern geben nach ihrer Regel bereite Abende 9 Uhr ichlafen. Gleichwohl bestand ber zc. Rlofe barauf, bereingelaffen gu werben, inbem er bemertte, er fei ber Boligei-Commiffar und muffe berein. Ge murbe bemnach bie Dberin bes Rlofters, welche in ben Jahren 1870/71 auf bem Rriegefchauplabe Bermunbete gepflegt bat, beruntergerufen unb ericien in Begleitung einer Mitichwester. 218 fie berunter: tam, fragte ber ac. Rlofe, warum fie ibn babe warten laffen, und bemertte auf bie Meugerung, bag fie fich habe angieben muffen, bag es nicht nothwendig gewesen fei, Mbam und Eva feien auch nicht angezogen gewesen. Bei einem frubern amtliden Befuche in bemfelben Rlofter fragte er nach bem Ramen ber Rlofterichweftern und nach ben Rinbern im Rlofter mit ben Borten : ,Ginb bas Ihre Rinber ? Auf bie Antwort, bas feien Rinber armer Leute, erwiberte er: ,Gie finb alfo Mutter biefer Rinber, haben Gie auch Geburtofdmergen, wenn bie Rinber tommen ?' Much bieje Borfalle tonnen burch bas Beugnif ber Oberin und ihrer Mitidmefter, und, mas bie Beit bes erften Befuches betrifft, burch bas Beugnig bes Dienstmabdens beftätigt werben.

Ueber bas Benehmen bes zc. Klose bei amtlichen Antaffen, namentlich auch über seine unpassenben Rebensarten und bas auch bei bem Besuche im Carmelitessenkloster beliebte Mitbringen eines Hundes hat sich schon vor zwei Jahren ber Borstand des Katholischen Bolksvereins in einer Gingabe an das Polizeipräsibium beschwert. Es wurde auf diese Eingabe erwidert, daß dem zc. Rlose bedeutet worden sei, während der Zeit, wo er den Berhandlungen des katholischen Bolksvereins beiwohnen musse, seinen Hund so sestzulegen, daß er ihm nicht "nachlausen" könne, und sich aller außeramtlichen Meußerungen ju enthalten. Bei einer Sausjudung im Lager ber Gorresvereine : Budhanblung bemertte ber ac. Rlofe nach einem bamale in ber Rolnifden Bollegeitung' veröffentlichten Berichte bei Borfindung eines Berg-Befu-Buche : .Barum nicht Baud Jefu ober Beh Jefu?' Much fpottete er über ben beil. Bater, ben er ale ben Mten im Batitan bezeichnete. Gid an ber Berhaftung bee Berrn Ergbifchofe von Roln gu betheiligen, mar ber ac. Rlofe burch feine Bflicht ale Beamter gezwungen ; nicht gezwungen aber mar er, fich biefer Pflicht in einer Beife gu entlebigen, bag ber Ergbifchof fich gu bem Ausrufe genothigt fab : . Stogen Gie mich nicht'; nicht gezwungen mar er in Gegenwart von brei Berfonen gu außern, bag er, wenn ber Ergbischof am Galgen baumele und noch nicht vollständig tobt fei, bereit fenn wurbe, ben Strid anzugieben, bamit er gang ,taput' gebe und bag er fich eine Freube baraus machen wurde, mit einem Schlage alle Monche und Ronnen gu bernichten. Diefe Menferung bes zc. Rlofe murbe bamals von einem ber Buborer in Gegenwart von Beugen mit bem Bemerten mitgetheilt, bag er bes Mittage in Folge feines Ent= febens über eine fo brutale Meugerung nicht babe effen tonnen, und fie murbe einem anberen Beugen gegenüber von bem ac. Rlofe felber mit ber Daggabe zugeftanben, bag er fich ju ben angegebenen Dingen nur bann bereit erflart habe, wenn feine Bflicht als Beamter es verlange.

Noch am vorigen 4. Juni wurde gr. Raufmann . . . bei feiner burch amtliche Angelegenheiten veranlaßten Anwefenheit auf ber Schreibstube bes zc. Rlofe in bie Lage gebracht, bie unsfläthigsten Rebensarten besselben bei amtlicher Bernehmung einer auf ber Strafe aufgegriffenen Dirne anzuhören.

Bir glauben, bag bie vorstehenben Thatsachen, beren Bahl fich noch vermehren ließe, sowohl bie Berwaltungsbehörbe als auch bie Staatsanwaltschaft zu einer rücksichtslosen Untersuchung veranlassen wirb, beren Resultat ber öffentlichen Moral bie unumgänglich nothwendige Genugthung geben wirb.

Roln, 11. 3uni 1875."

(Folgen bie Unterfdriften.)

Ginige Tage nach bem Befanntwerben bes Gingangs reproducirten Berichtes ber "Rolnifchen Bolfszeitung" gab fich bie "Rolnifche Beitung" bagu ber, eine abgefdmachte und mabrheitemibrige Darftellung bee Borgange bom 4. Juni ju verbreiten, und ein in Roln ericheinenbes Lofalblatichen (Bergnugungeanzeiger und Specialorgan fur Cafes chantante) wußte ju melben, bag ber Commiffar Rlofe wiber bie Redaftion ber "Rolnifchen Bolfegeitung" und ben Berfaffer ibres Artifels wegen verleumberifcher Beleidigung Rlage erhoben babe. Letteres war in ber That ber Rall, es tam inbeg nicht einmal gu einer verantwortlichen Bernehmung bes auf feinen Bunich genannten Berfaffere. Dagegen ergab bie mit größter Corgfalt und anquerfennenber Rudfichtnahme auf Die fo fcmer gefranften Orbenefrauen geführte gerichtliche Untersuchung Die vollftanbige Richtigfeit und Genanigfeit fowohl ber Mittheil= ungen ber "Rolnifchen Bolfegeitung" ale auch ber in ber obigen Gingabe artifulirten weit gravirlicheren Thatfachen. Begen ben oftgenannten Commiffar wurde baraufbin bas formliche Disciplinarverfahren eingeleitet; bas im Rovember gefällte Erfenntnig lautete auf: - Berfegung bes Rlofe unter Beibehaltung feines Ranges und feines Wehaltes.

Es mag hier die Frage unerörtert bleiben, ob und inwieweit das Berhalten des Kölner Polizei-Commissars geeignet hätte erscheinen können zu einem strafrechtlichen Einschreiten auf Grund der §8. 339 und 341 des Reichsstrafgesehduches, von denen der erste die widerrechtliche Röthigung
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung durch Mistranch der Amtsgewalt, der zweite den in Ausübung
des Amtes begangenen Hausfriedensbruch mit Strase bebroht. Soviel aber muß ausgesprochen werden, daß unter
Berückstigung der in der Sache liegenden erschwerenden
Momente nur die Entlassung des H. Klose aus dem Amte
ber öffentlichen Moral eine hinreichende Genugthuung gewährt haben wirde. Eine vorläufige Suspension bes jo schwer compromittirten Beamten, wie sie nach bem Geset vom 21. Juli 1852 zuläffig ift, wurde unseres Wissens nicht versfügt; während ber Anwesenheit bes Eultusministers Dr. Falf (furze Zeit nach dem Befanntwerden der Borgange vom 4. Juni) sah man benselben in voller Unisorm auf dem Kölner Bahnhof und bis zur Stunde versieht er in seinem frühern Bezirfe bas durch den jüngsten Beschluß des deutschen Reichstags mit erhöhter Autorität ausgestattete Amt. Schließlich noch die Frage: wie würde in England der gleiche Fall beurtheilt und wie würde er geahndet worden seyn?

Die Rolner Rlofteraffaire legt indeß auch Betrachtungen allgemeinerer Ratur nabe. Bei feinem ungualificirbaren Muttreten in ben beiben Rolner Rloftern ging ber betr, Boligeis beamte von ber 3bee aus, bag nach Erlag bes Rlofterges feges ein Klofter jo eine Urt corpus vile fet, beffen 3us faffen gegenüber man um fo eber Bieles fich berausnehmen burfe, als bei ber Unerfahrenheit und bem naturlichen Bartgefühl ber gefranften Frauen Die Erwartung nicht uns berechtigt fenn mochte, bag bie Unbill wie fo manche anbere rubig bingenommen werben murbe. Ueber bie Bedenfen Einzelner und vielleicht ber junachft Betroffenen felbft binweggebend bat indes bie unabbangige Preffe im Intereffe ber flofferlichen Genoffenichaften überhaupt ben Thatbeftanb ber Deffentlichfeit übergeben, und fie mußte Diefer ihrer Aufgabe inebefonbere auch um besmillen gerecht werben, weil weite Rreife ber Bevolferung, fogar am Rhein, wo boch fonft ein freierer Ginn maltet, Ausschreitungen ber Bos ligeiorgane nur felten und jaghaft entgegentreten, mabrend andererfeite bie Polizeibehorben bei pflichtgetreuer Ausubung ihres Berufes nicht immer Die Achtung und Unterftugung finden, welche jeber aute Burger ber innerhalb ihrer Epbare fich baltenben Autoritat ichulbet.

"Mogen im Uebrigen" - fo fcbrieb bas Gingange

genannte theinifde Blatt burchaus gutreffent - "bie unflatigen Reben, welche ber Rolner Commiffar und Sauptmann ber Artillerie bei feinem Befuche im Carmeliteffen-Rlofter und mehr noch in bem Saufe ber Barmbergigen Edmeftern fowie bei andern in ber ermabnten Gingabe gebachten Untaffen geführt bat, theilmeife auf Rechnung ber Inbivibualitat bes betreffenben Beamten gu fegen fepn; immerbin aber brangt fich bier bie Frage in ben Borbergrund: Untericheiben fich bieje ennischen Auslaffungen me fentlich bon ber Sprache, welche in vielen Laufenben von Grem. plaren verbreitete fogenannte Bigblatter ber Samptftabt Des Reiches ber Gottesfurcht und frommen Gitte feit Sabr und Tag über alles, mas bem Ratholiten beilig ift, gu führen gewohnt find? Liefert nicht Die Berbohnung und Beidimpfung fatholifden Denfene und Fühlens ben Berliner Borftabttbeatern und ihren Ablegern in ber Proping ben Stoff fur bie Unterhaltung und Ergogung Des Bobele mit Ceibenbut und mit Druge? Sat nicht bie im Jabre 1869 von bem Professor ber Rechte Dr. Gneift in einer Commiffion bee preugifchen Abgeordnetenbaufes marm befurwortete Rlofterfturm-Betition bes Berliner Arbeiter-Bereins bie Rlofter ale Pflangftatten bes Aberglaubene, ber Sautheit und ber Ungucht bezeichnet"?

Unter Diesem Gesichtspunkte charafterisitt sich ber Kölner Fall als bemerkenswerthe Erscheinung einer Rrantheit, welche unser Bollsteben bereits tief angefressen hat. Mögen baber Diesenigen Kreise, welche vor solchen Biüthen bes "Culturkampses", wie sie bort sich entfaltet haben, Etel empfinden oder zu empfinden sich den Anschein geben, auch den Mistbeeten gebührende Beachtung schenken, aus welchen jene emporgeschossen sind und üppiger noch emporschießen werden!

Banuar 1876.

## XXII.

## Beitlanfe.

Defterreich und ber Drient.

Den 12. Februar 1876.

Ich habe in bem einflußreichsten Wiener Journal vor Jahren, zu einer Zeit wo bas Journal noch nicht im Bessitze des Banfhauses Bleichröder in Berlin sich befand, eine sehr interessante Studie über den ungarischen Ausgleich gelesen'). Darin hieß es unter Anderem: "Es liegt in dem deutschen und mehr noch in dem ans weichstem Stoff gemachten deutsch-österreichischen Naturell begründet, gegen weit ausstehende schmerzliche Eventualitäten die Augen zu schließen, zusrieden zu senn die nächste Biertelstunde zu retten; der Ungar dagegen besitzt nicht nur ein glüdliches Borausgefühl kommender Dinge, er rechnet auch viel lieber mit ferner Zufunft als mit der Gegenwart".

Dieser ethnologische Sat hat nur den Einen Fehler, daß er die Grengen der in Frage stehenden beutschen Raturanlage nicht genauer bestimmt. Es fann ja doch mahrbaftig den näheren Landsleuten des Fürsten Bismard die Fähigfeit nicht abgesprochen werden, ebenso gut wie die Magyaren politische Berechnungen auf lange Sicht aufzustellen. Dagegen ist es allerdings richtig, daß den Bolferschaften von Hochdeutschland, und insbesondere dem bis tief

<sup>1) &</sup>quot;Deue Freie Preffe" vom 6. Auguft 1869.

nach Defferreich binein verzweigten Stamme ber Baiwaren - ober wie fie fonft bereinft geheißen baben mogen - ein eigenthumlicher Bug von politifcher Bertrauenefeligfeit innewohnt, Die fich burch alle Warnungen an ihrem Feftungeviered guter Buniche und frommen Glaubene nicht irre machen lagt. Es ift bieg eine Stimmung, welche regelmaßig mit ber ehrenhafteften Lopalitat und glubendem Batriotismus verbunden .ift. Aber eine lange Reibe bitterer Erfahrungen bat mich eins fur allemal bewogen, mich in bem Ginen Bunft lieber in bas Raturell ber naberen ganbes leute bes Gurften Bismard und ber Magparen bineinguleben. Denn wenn man einmal politifche Studien treibt, fo will man fich boch nicht gerne ale furgfichtiger Denich von tommenden Dingen überrafchen laffen, namentlich in einer mit fraften und offenen Thatfachen rechnenden Beit, mie die unfrige ift.

Benn es freilich nur barauf anfame, mas wir fur und "wunfchen" und "wollen", bann brauchten wir feit awangig langen Jahren und mehr nur immer unfere biftorifche Liebe ju Defterreich bargulegen. Bei allen ben fcmeren Enticheibungen bie in biefer Beit über bie Wiener Sofburg gefommen find, fam unfern Bunfchen auch noch ber Gine Umftand ju Sulfe, bag guter Rath und ein Ausweg gu einem gludlichern Biele ju erfeben mar. Best aber icheint ber lette freundliche Stern gu erfoschen. Best handelt es fich, fobalb bie befinitive Entscheidung im Drient fich nicht abermale vericbieben lagt, unftreitig um die gange Bufunft, um Die welthiftorifche Bestimmung ber Monarchie, und ge= rabe in biefem Moment ficht der ehrliche Freund Defterreichs por lauter Unmöglichfeiten und ift fein Ausweg aus einer Lage im Innern und nach angen erfichtlich, welche bas Reich jum willenlofen Spielball frember Dachte berabbringt. Und Diefes Reich mar noch in unferen Mannesjahren unbestritten ber Schlugftein bes europäifchen Staatenfpfteme ift ein fcmerglicherer Abftanb benfbar?

Bie frendig jubelte einft jeder Deutsche, mit Unenahme ber revolutionaren Partei, Die jest im gangen Bereich bes Brager Friedens bof- und regierungefähig geworden ift bem Dichter gu, ale er' bem greifen Retter bes Saufes Sabeburg bas Bort gurief: "In Deinem Lager ift Defterreich"! Bas bamale burch bas Schwert belbenmuthiger Manner gewonnen worben, bas baben bie himmelichreienben Gunden ber Diplomatie in ben Jahren 1854 und 1864, 1867 und 1870 Alles wieder verborben. Das jagen mir nicht etwa jest erft, fonbern feit zwanzig Jahren find biefe "Blatter" Chritt fur Schritt im entschiedenften Biderftreit gegen bie politifden Dacher "Renofterreichs" geftanben, bis nun nach allen biefen Bergangen guter Rath mabrlich theuer ift. Doer fage man und boch, wo benn jenes Defterreich als gleichberechtigte Dacht mit einer felbitfianbigen Politif noch ju finden ift, und mo bas mas man immer noch "öfterreichische Bolitit" nennt, eigentlich gemacht wird - in Betereburg, Berlin ober Befth? Um es gleich ju fagen, ich glaube: überall ba, nur nicht in ber beutiden Sauptitadt bes Reichs. 2 4 10

Desterreich ift Mitglied des Dre i-Raifer Bund es. Bei festlichen Gelegenheiten wird dieser Bund von seinen gefronten Sauptern als Wiederherstellung der heiligen Mianz geseiert. Aber die hoben Herren aus deren Munde folche freundlichen Worte kommen, find nicht verantwortlich und neuere Ersahrungen lehren, daß die verantwortlichen Minister sogar ungestraft das Gegentheil planen können. Im Princip hat Graf Beust bei einer besonderen Gelegensheit, als es sich nämlich um die Allianzverträge der suds deutschen Staaten mit Preußen vom Angust 1866 handelte, die Stellung Desterreichs im Drei-Kaiser-Bunde zum vorsaus gezeichnet, als er an den österreichischen Gesandten in Berlin schrieb!): "Eine nicht auf bestimmte Zwede bes

<sup>1)</sup> Depefche vom 28. Marg 1867.

ichrantte, sondern permanent für jeden Kriegsfall abgesichloffene Allianz zweier Staaten, namentlich eines schwächern Staates mit einem ftärfern, hebt ohne Zweisel zum Rachtheil des erstern den Begriff einer unabhängigen internationalen Eristenz fast völlig auf". Run, im Drei-Kaiser-Bund handelt es sich gerade um eine derartige Allianzeines schwächern Staates mit zwei mächtigeren Reichen. Der Minister Graf Andrassp hat das Berhältniß benn auch ganz richtig gezeichnet, als er den Deiegationen erklärte: die Politik Desterreichs sei die der "gebundenen Marschroute".

Mit anderen Worten will das nichts Anderes fagen, als daß Desterreich nicht freie Hand habe; daß es fich in den Willen Außlands und Preußens einfach zu fügen habe, sobald diese zwei Mächte über eine politische Entscheidung einig geworden find; und daß Desterreich nicht mehr in der Lage sei, unter Umständen eine seinen dringendsten Interesen und Rechten besser angemessene Allianz zu wählen. Bir nehmen einsach den Minister beim Wort, wenn wir sagen: so sei also Desterreich in diesem Augenblide, wo die größte Frage des Jahrhunderts, bei der die innersten Lesbensbedingungen der Habsburgischen Monarchie engagirt find, zur Lösung heranreist, von der Gnade und Schonung seiner beiden Muß-Allisten abhängig und nicht mehr Herr seiner selbst.

Es ift begreiflich, wenn ber mahre öfterreichische Batriot über biefe Lage ber Dinge allmählig von Entsehen erfaßt wird. Nichteinmal ben Bertretern ber magyarischen Consterpolitif tann babei besonders wohl zu Muthe seyn, denn auch ihnen bleibt nichts übrig als auf gut Glüd zu rechnen. Bur den Dentschöfterreicher aber, soweit er nicht ber liberalen Selte angehört, muß es ein unerträglicher Gedanke sehn, daß es rein von dem guten Willen fremder Mächte abhängen soll, ob und inwieweit es noch eine öfterreichische Mission im Often geben soll, oder ob das Reich auch nach bieser Seite bin überflügelt und von dem einzig noch er-

übrigenben Weg zu feiner lebendigen Auswirfung abgesperrt werben foll, obwohl es feinerzeit vom Fürsten Bismarch felbst zur Entschädigung für anderweitige Berluste auf ben Often angewiesen wurde. Bollends muffen die öfterreichischen Slaven unter folchen Umständen allen Glauben an die Monarchie verlieren. Die Claven bilben aber die große Mehrheit des Reichs, und ob es der Wiener Regierung lieb oder leid sei — die türkische Frage ift für Desterreich im eminenten Sinne eine inn erflavische Frage.

Das find lauter unlängbare Thatfachen. Aber es ift infoferne nicht richtig, ben Grafen Unbraffy fur biefe Lage verantwortlich ju machen, ale ob fie baburch fofort geanbert werben fonnte, bag an ber Stelle Diefes Bertretere ber magnarifden Segemonie-Bolitit ein anderer Mann an's Ruber fame. Gin Underer murbe mohl Die Retten icutteln, bie ber ungarifche Minifter im magbarifden Conberintereffe autwillig tragen ju muffen meint; fur alles Undere aber mare es, ohne ein Bunder Gottes, ju fpat. Bir baben eine Brobe por une. Bon ben angeführten Thatfachen ericuttert, bat ein öfterreichifcher Batriot fich jungft an bie Berliner "Rreugeitung" (Rr. vom 15. Januar be. 36.) gewendet, indem er Die Ginverleibung Bosniene ale Die oberfte Rothwendigfeit fur bas Gingreifen ber öfterreichifchen Politif in ber Turfei barftellte. Um gu biefem Biele gu gelangen, weiß er aber feinen andern Rath, als bag man in Wien bas beutiche Reich fur biefe Lofung gewinnen muffe, und wenn fich bann Rugland widerfegen wollte, jo murbe England ber Dritte im Bunbe fenn. Ber fann bas lejen ohne fich fagen ju muffen : unmöglich? Es war Dieß aber ber einzige und lette Rath, ben biefer ofterreichs ifche Batriot ju geben wußte.

Mir ichiene es überhaupt gerathen, Englands Allianzen bezüglich bes Orients fernerhin ganz außer Anfah zu laffen. Bu London bringt man fein Schäfchen in Negypten in's Trodue und gieht fich im Uebrigen porfichtig aus ber Affaire. 28as

aber Die öfterreichifchen Spefulationen auf eine Entgegenftellung ber ruffifden und preugifden Bolitit betrifft, fo ift war ber Bunich nur allgu natürlich, aber erfüllen wird er fich nie, folange nicht bie Umgestaltung bes europaischen Staatenfpfteme völlig gu Enbe gebracht ift. nachber bie zwei großen Gruppen ber germanifden und flavifchen Belt gu einander ftellen werben, bas fommt im weiten Theile. Borerft ift man in Berlin allgu realiftifc gerichtet, um wegen bebroblicher Doglichfeiten einer fernen Bufunft einen Bortheil bes Augenblide fich enticblupfen gu laffen ober gar einen Chaben risfiren ju wollen. Unbern= falle batte Rurft Bismard weber ben Bruberfrieg von 1866 noch ben Rrieg von 1870 auf bie Bahn bringen burfen; benn bas lehrte ber einfachfte Sausverftand, bag biefe theuer erfauften preußischen Siege jugleich unentgeltliche ruffifche Siege waren, und bag baburch Rufland auf bie Sobe einer weltbeherrichenben Dacht, auch gegenüber Breugen und bem neuen beutiden Reiche felber, binaufgeichraubt werben mürbe.

Wer fich hierüber noch Illusionen hingeben fönnte, der möge doch den neuerlich veröffentlichten Erlaß des Grafen Bismard an den preußischen Besandten in Wien vom 14. April 1867 recht genau studiren. Der vertrauliche Erlaß fällt in die fritische Zeit der Luremburger Frage, und obwohl zunächst veranlaßt durch die befannte Sendung des baperischen Grasen Tauffirchen, bezieht er sich doch mit auf die orientalische Frage, zum Beweise daß die Türfei damals schon ansing, sich stets und fast unwillfürlich in alle Combinationen zwischen Preußen und Desterreich einzudrängen. Die Beröffentlichung des Dofuments ist denn auch sehr apropos gesommen.

Beranlaßt wurde fie durch eine angebliche Enthullung bes frangofischen Bubliciften Emil Girardin, welcher von einem preußisch-öfterreichischen Alliangprojeft aus dem Jahre 1867 wiffen wollte, wornach Deftetreich auf Roften ber Turfei

entichabigt werben follte, wenn es Breugen freie Sant in Deutschland liege. Montenegro, Bosnien, Gerbien und bie Donaufürftenthumer follten bem Saufe Saboburg gugetheilt, in ber übrigen Turfei ein Reformprogramm burchgeführt und ber alfo geordnete Befigftand von ben zwei Dachten gegenseitig garantirt werben. Auch ber Aufftand von Rreta mare biernach in Betracht gefommen und Diefe Infel bem Ronigreich Griechenland jugebacht gemejen. Gelbft Die Erfindung ift gur Beit nicht ohne ein gewiffes Intereffe. Daß aber ein preußisches Brojeft jur Lojung ber orientalifchen Frage, mobei Rugland leer ausgegangen mare, nicht andere ale erdichtet fenn fonnte, mar von vornberein flar. Den Beweis hiefur bietet auch ber wirfliche Erlag bes Grafen Bismard. Er machte in Bien zweierlei Alliang-Unerbieten: entweder eine Defenfivealliang fur bie gange öfterreichische Monarchie "auf Beit, enva auf Gin bie brei 3abre", ober ein bauernbes Bunbuig rein internationaler Matur für ben beutichen Theil Defterreiche. Auffallender Beife bringt er bie Turfei nur mit bem geitweiligen Bunbnig, nicht mit bem bauernben, in Berbindung: "ein zeitweiliges Bunbniß murbe fich vervollständigen laffen burch eine geitweilige Abmachung über bie turfifde Angelegenheit", und awar behnis einer "Aufrechthaltung bes Statusquo in ben turfifden Grenglanbern". 3mmer aber muß Rugland babei fenn; bas bedingt fich Graf Bismard wiederholt aus: "in eine folde Combination wurden wir aber auch Rugland bineinziehen muffen." Der preugifche Minifter glaubt, bag Rugland "für einen beidranften Beitraum" guftimmen, ober wenigstens ftillichweigend gewähren laffen murbe. Aber auch im lettern Falle durfte nichts ohne Rugland geicheben, und "auch bei einer folden auf ftillichweigende Billigung Ruflande berechneten Abmachung mußten unfere Rarten fur Rugland offen liegen."

Diefer Standpunft bes damaligen Grafen, nunmehr Fürften Bismard ift ungemein lehrreich fur Die Gegenwart,

wo nun bie Frage ber Türfei und ber türfischen Grengländer brennend geworden ift. Schon damals als ber Ausbruch bes Krieges mit Franfreich sicher, ber Ausgang aber
zweiselhaft war, wollte man in Berlin nur für eine furze Spanne Zeit die Sicherstellung Desterreichs gegenüber einer orientalischen Kriss übernehmen; ein dauernder GarantieBertrag bezüglich Deutschöfterreichs hätte sich auf Beränberungen im Orient nicht bezogen. Für diesen Fall glaubte man in Berlin sich freie Hand vorbehalten zu muffen, und bei jeder Berständigung zwischen Wien und Berlin mußte Rustland der Dritte im Bunde sehn.

Man fann es bem Grafen Beuft faum verübeln, daß er im April 1867 auf folche Anerbietungen nicht einging. Aber die Stellung Desterreichs im Drei-Kaiser-Bund ift unzweiselhaft gegenwärtig noch unsicherer, als sie in der angebotenen Allianz von 1867 geworden ware. Dieser Bund ist eine sogenannte "ungeschriebene Allianz", und er fann auch nichts Anderes senn. Denn er ist nicht nur nicht auf bestimmte gemeinsamen Zwecke beschränft, sondern er ist auch in seiner Bagheit nur ein Bund zwischen Rußland und Preußen zur Ueberwachung des mit einbezogenen Desterreich, damit man in Wien auch nicht einen blassen Gebansten fassen fonne, welcher der Einen oder der andern der beiden Rächte unerlandt erschiene.

In Berlin glaubte man aber mit einer folden Bas rantie und Sicherung gegen ben wirklichen "Erbfeind" von ebedem1) fich nichteinmal begnugen ju burfen. Die außere

<sup>1)</sup> Bur Beit noch gilt Frankreich als preußischer "Grbfeinb". Aber bas beruht auf einem verhältnismäßig nenen Rollentausch und fann über Macht wieder anders werben. In einem Briefe vom 26. Januar 1855 erzählt ber öfterreichische Diplomat Freiherr von Bedlit, auf authentische Mittheilungen gefügt: ber damalige preußische Bundestage-Gesandte herr von Bismard habe bem frangeschichen Ge andten be Mouftier in Berlin gesagt: "Preußen muffe auf Defterreich los-

Feffelung Desterreichs mußte burch eine innere Schwächung und Feffelung vervollständigt werden, damit ber Patient schlechthin feiner freien Regung mehr fähig sei. Dazu hat zunächst die Sonderstellung Ungarns die Sand geboten, in ber fich bas Unglud Desterreichs vollendet.

Der eisteithanische Minifter von Laffer foll jungft in ben parlamentarifchen Elube, welche über bie ungarifchen Forberungen bezüglich ber Erneuerung bes Bollvertrage mit Defterreich beriethen , geaußert haben : "er fei fein Freund bes Dugliemus und bes Ausgleichs von 1867, ben Defterreich eben nur habe ichließen muffen, weil es Die Schlacht von Ronigegras verloren habe." Das ju fagen mare gwar nicht flug gemefen, aber es entspricht genau ber Borftellung Die man fich in Ungarn felber von bem "Ausgleich" macht. Dan fieht Breugen fur beffen Schöpfer und Beranten an, und in Berlin ergreift man jebe Welegenheit um biefe Auffaffung ju befraftigen. Die "Freundichaft" gwifden Breugen und. Defterreich ift eine Bbrafe, aber bie "ungeschriebene Muliang" swiften Preugen und Ungarn ift befto enger und eine fehr bebeutenbe Thatfache in ber europäischen Conftellation ber Gegenwart.

Als Raifer Franz Joseph im Juni 1867 zum ungarischen König gefrönt wurde, ba ging auch der preußische Gesandte in Bien als Krönungsbotschafter nach Pesth. Bald darauf erschien in französischen Blättern eine vom 18. Juni batirte Depesche bes Herrn von Werther, worin er dem Grafen Bismard über das Resultat seiner Bemühungen berichtet, "zu erforschen, ob und in welchem Grade die Ungarn vom Danke gegen Preußen erfüllt seien, bessen Einfluß sie gewissermaßen ihre jesige politische Stellung verdankten". Die Depesche läßt nun den Gesandten sagen: "Die Mittheilungen, welche ich über die Stimmung im

fchlagen und baffelbe bei biefer Gelegenheit vernichten; es fei ein alter Ragenhaß feit ber Beit - Raris bes Großen!"

Innern Ungarns erhielt, haben mich überzeugt, daß man in allen Schichten ber Gesellschaft viel Sympathie und Danfbarfeit für Preußen hegt. Die Reichdraths Teputation (aus Wien) wurde zwar mit vielen äußern Kundgebungen empfangen, aber ber beutsche Desterreicher wird von den Ungarn nicht geliebt, die für die Zufunft in uns Preußen ihre mittelbaren Beschüßer gegen die Wiener herrschsüchtigen Tendenzen erbliden." Eine solche Sprache war in Wien damals noch neu und erregte große Erbitterung. Der preußsische "Staatsanzeiger" erklärte sosort, daß die Depesche nicht eristire, aber in Wien wollte man die Beweise in Händen haben. Wir können das dahingestellt seyn lassen. Zedenfalls hat eine Reihe von Borkommnissen, dis auf den neuesten Schmerling-Rumor, den Inhalt der Depesche buchstäblich bestätigt.

Benn man Die politifche Stellung ber Partei welche ben magnarifden Conberftaat beherricht und welcher auch ber auswärtige Minifter bes Raifere angebort, genauer in's Ange faßt, fo tann man fich in ber That nicht verheblen, bağ bie preußifchemagparifche Alliang eine - ebenfo naturliche ale unnaturliche Alliang ift. Die Diffion Defterreiche bat fich bei ber berrichenden Bartei in Ungarn in eine Miffion bed Magnarenthums verfehrt, por welcher fich bie Rechte und Intereffen aller anderen Rationen ber Monarchie beugen muffen. Dach außen ftarre Unbeweglichfeit ber gangen Monarchie, bamit nicht ein Hebergewicht ber beutichen ober flanifchen Elemente eintrete. Darum bat Die Bartei ber Singuewerfung Defterreiche aus Deutschland jugejubelt, und barum will fie fein turfifches Clavenland bereinlaffen. Rad innen will bie Bartei nicht nur bei fich ju Saufe, fondern auch in Gieleithanien maggebend fenn und nur eine folde Berfaffung bulben, welche ben 3wiefpalt ber Rationalitaten, Die Unterbrudung aller burch Die Gine beremigt. Genau fo will auch Breugen bas allifrte Defterreich verfaßt und regiert wiffen, wie man von ber Berliner "Provingial . Correspondeng" erft neulich wieder er-

Sollte burch alles Das bie Segemonie ber berricbenben Bartei in Ungarn noch immer nicht gesichert ericheinen, fo wurde fie felbft die Auflofung ber Monarchie vorziehen. Es ware gerabe beute an ber Beit fich bes feinerzeit vielgeichmabten Memoranbums bes Cieden-Rubrers Dr. Rieger an erinnern, mo es unter Underm beift; "Es gibt fogar eine Partei unter ben Magnaren, welche von Bergen gern alle beutschen und bohmifchen gander Defterreiche Breufen überlaffen mochte, um in bem übrigen Theile ber Monarchie bie unumidrantten Berren werben, und hernach Groberungen an ben Rumanen und Gubilaven, Diefen in ber Civilifation jurudgebliebenen und baber leichter ju beberrichenben Bolfern machen gu fonnen"1). Dem gewöhnlichen Politifer mag Diefe Beiftedrichtung fonderbar ericbeinen. Aber auch ein bes Clavismus feineswegs verbachtiges Wiener Drgan bat fich bamale wie folgt barüber ausgesprochen : ""Die Linfe" - und biefe Linte ift jest in Ungarn am Ruber - "bie Linte glaubt johne jebe frembe Sulfe eine gange Donau-Confoderation in Gehorfam halten gu fonnen . . . Bon ber landläufigen Borffellung ausgebend, nach welcher Gin ungarifder Sufar taufend Nichtungarn mit bem blogen Blid in Die Flucht folagt, balt fie Die Rraft ber Urme von funf Millionen Menfchen fur genugent gur Giderung ber Ragen - Braponberang und gur Abmehr auswärtiger Reinde"2).

Co wie ber öfterreichische Reichstanzler Graf Benft im Jahre 1867 ben "ungarischen Ausgleich" über hals und Ropf zu Stande gebracht hat, ift von ihm in ber langen Reihe politischer Thorheiten, mit welchen sich bas liberale Großbeutschhum bebedt bat, die lette begangen worden.

<sup>1)</sup> Rene Freie Breffe pom 5. Juni 1870.

<sup>2)</sup> Meue Freie Breffe vom 6. Muguft 1869.

Die tiefer liegende Abficht bee Miniftere von bagumal ift beute freilich nicht mehr gweifelhaft. Rache ju nehmen an Breugen, bas mar ber leitenbe Bebante feiner Bolitif, und ju biefem 3wede glaubte er vor Allem bie Ungarn vollftanbig befriedigen und fo burch bie Befühle gebührenben Dantes für feine Plane gewinnen ju muffen. Die gebeimen Bettelungen mit Paris erfüllten ben anderen Theil feiner Thatigfeit; nicht nur ben frangofifchen Sof fonbern auch Die Preffe fucte er mit allen Mitteln gu bearbeiten'). Much bem Cgartbum trat er nabe mit verlodenben Unerbietungen in ber orientalifchen Frage. Benn bas Alles gelange, glanbte er ber fubbentichen Staaten , welchen er ingwijden wie billig mißtraute, ohnehin ficher gu fenn"). Aber im entideibenben Moment verbarben ihm bie Ungarn bas gange Concept. Allerdings traten auch Die Drohungen Ruglands bagwifden; überbieß follte er aber auch erfahren, wie richtig bas czechifche Memoranbum furg vorher bie Stellung bes

<sup>1)</sup> Das Ausgleiche: Jahr 1867 brachte auch ben Parifer Rebafteuren aller Farben, bie rabifalfte nicht ausgenommen, einen öfterreichischen Orbensregen ein. Einer ber herren bedanfte fich jedoch für feine Ernennung zum Ritter ber eifernen Krone mit bem Bemerfen, baß er diese Auszeichnung nicht annehmen tonne, weil sie ihm in zu ges mischter Gesellschaft zu Thell geworden. "Neue Freie Presse" vom 25. November 1867.

<sup>2)</sup> Roch am 18. Januar 1873 ließ fich bie "Kölnische Zeitung"
aus Sübdeutschland schreiben: aus ber (damals veröffentlichten)
Correspondenz Beuft Grammont lafte fich schließen, "welche Ansftrengungen die öfterreichische Diplomatie im Juli 1870 gemacht haben muffe, um die sübbeutschen Regierungen von der Anertennung bes easus soederis mit Preußen abzuhalten." In Wahrheit war die österreichische Diplomatie damals — wenigstens in Bayern —
gar nicht zu finden. Als im Ausschuß der zweiten bayerischen Kamemer der Minister gefragt wurde, welche haltung von Seite Defterreichs in Aussicht siehe, da antwortete er: der österreichische Gesfandte, Freiherr von Bruck, befinde sich in Urlaub und verweile, dem Vernehmen nach, irgendwo am Starnberger See.

gemäßigt-liberalen Magyarenthums, welches man bamals noch vom radifalen unterschied, gezeichnet hatte. "Boran aber Niemand mehr zweiseln kann, und was übrigens auch in der allerdeutlichsten Beise auf dem Besther Neichstage ausgesprochen worden, das ift, daß die Partei Deaf-Andrasiy niemals und unter keiner Bedingung in einen Krieg gegen Preußen willigen wird." Neuestens hat der ungarische Minister-Präsident Tisza wie befannt öffentlich ertlärt: Desterreich durfe überhaupt ohne die Erlaubnis Ungarnsteinen Krieg erklären und könne ohne seine Genehmigung nicht marschiren.

Run nimmt gwar bie Sabeburgifche Monarchie immer noch einen breiten Raum in ber europäischen Bollerfamilie ein. Aber unter fo bewandten Umftanben wird fich ichmet fagen laffen, bag biefes Reich ale foldes - und abgefeben von ber magvarifchen Bufunftepolitif - noch einen felbitftanbigen Saftor ber europäischen Bolitif bilbe. 2118 Defterreich feine Beltftellung in Italien und ju Deutschland perlor, ba haben ibm felbit feine Beinde immer noch eine Entwidlung nach Diten und eine "Miffion im Drient" jugeiprochen und vergonnen wollen; ber Moment ift jest nabe ober icon ba , wo es feine Bestimmung an ben verlaffenen Bruberftammen erfullen follte, bie feine eigenen flavifchen Brovingen begrengen; und in biefem Moment ift bae Reich ber Spielball frember Dachte und ihrer willfürlichen Musbeutung preisgegeben. Rugland mittelft Berlin, und Brengen mittelft Befth baben bas Leitfeil in ber Sand, und beberrichen nicht nur bie außere fonbern auch gang folges richtig bie innere Politit Defterreiche nach Befichtes puntten, Die ihren Intereffen ale Die Dienfamften ericbeinen.

Es ift fein Geheimniß mehr, bag ber ungarifche Ginfluß im Bunde mit ben beutsch-öfterreichischen Liberalen bem Grafen Beuft beigestanben war jum Sturze bes confervativen Kabinets Hohenwart, und bag Breußen hinter ben

Couliffen accompagnirt hatte. Dan erinnert fich boch wohl ber emporenben Drohungen in ben preußischen Reptilien-Blattern, aber auch in ben magnariiden und ben beutichliberalen Organen in Defterreich felbft, gegen ben Berfuch Defterreich wieder einmal öfterreichifch gu regieren. Der Sag ber beutich-liberalen Richtung gegen bas Rabinet Sobenwart mar bei biefer, wie bei allen ben unofterreich. ifchen Barteien allerdings redlich verbient. 216 bas Dinifterium ihr verbot, gur Feier ber preugifchen Giege tenbengioje Seftlichfeiten gu veranftalten, ba trat ber Wegenfas ichroff bervor. Graf Sobenwart ftellte in einer Interpel latione. Beantwortung ale bie oberfte Aufgabe ber Regierung bin, "bas öfterreichische Bewußtjepn in ber Bevolferung gu fraftigen und gu beleben", und mit allen gefestichen Mitteln ju verhindern, bag "bie öffentliche Meinung in eine biefem Grundgebanfen entgegengefeste Richtung geleitet merbe." Er befinirte auch bas richtige Berhaltniß gu Breugen, inbem er "bie ftaatliche Individualitat beider Theile" in Unipruch nahm und fur Defterreich bas Recht mabrte, "burch Die gartefte und forgfältigfte Muffaffung bee Rationalitaten= Brincipe Ginigung an die Stelle bee politifchen Biberfpruche ju fegen." Der Minifter glaubte endlich bie Ueberzeugung aussprechen gu follen, bag "bie Regierung bes beutichen Reichs einen weit höheren Werth ber Freundschaft eines Staates beilegen burfte, ber fich felbft ju achten und bie Ordnung im Innern aufrecht ju balten weiß, ale ben Sympathien einer Regierung Die fich felbft ben fernften Aufgaben gegenüber ju fcmach ermeifen wirb"1).

Benn Graf Hohenwart bieß wirflich glaubte, fo hat er geirrt. Aber er hat bas Spiegelbilb ber nun wirflich eingetretenen Lage mit wunderbarer Klarbeit jum voraus ge-

<sup>1)</sup> Angeburger "Allg. Beitung" vom 16. Marg 1871.

geichnet. Gein patriotifches Programm fonnte meber in Berlin noch in Befth acceptabel ericbeinen. Die Ungarn mußten fürchten, burch eine foberative Berfaffung Cieleithaniens gur Nachahmung gezwungen ju werben und auch ibren eigenen nationalitäten gerecht werben gu muffen. Schon barum burfte man in Berlin ben öfferreichifden Boberalismus nicht bulben, weil er Die magnarifche Segemonie, ben intimften preußischen Bunbesgenoffen, gefährbet baben murbe. Dian brudte bieg euphemiftifch fo aus: "burch ben goberalismus wurde ein gang anderes Defterreich geschaffen, murbe ein bem Deutschtbum feindlicher Staat gebilbet." Man will aber in Berlin überhaupt nicht, baß ber "politische Biberipruch" aufhore in ben Gingeweiben Defterreiche ju mublen, und um bieß gu verhindern gibt es fein tauglicheres Berfgeug ale bie national-liberale Segemonie Dieffeite wie jenfeite ber Leitha.

Ale Graf Beuft Die Burgeln Des Rabinets Sobenwart binreichend untergraben glaubte, ba bot er felbit bie Sand jum Umfturg ber hoffnungereichen Bflangung, Ale gewandter Spieler mabnte er nun bie Trumpfe felber in bie Sand ju befommen und burch bie Emmpathien bes gefammten Liberalismus, inebefondere bes beutich-ofterreichischen, getragen, in feiner Stellung gefichert gu feyn. Satte et es boch babin gebracht, bag er bas "fatholifche Defterreich" fogar auf Roften ber bemfelben gebotenen Rudfichten bes politifchen Unftanbe ben Sympathien Des Liberalismus gum Dofer bringen burfte. Er war nicht nur berjenige, welcher ben feierlichen Bertrag mit bem beiligen Stubl einfach gerriß; er batte nicht nur im Unfang bes preußifchefrangofifchen Rrieges, felbit gegen ben Billen bes frangonichen Imperatore, in floreng jum ichleunigen Ginmarich in Die papfiliden Staaten gebrangt; noch mehr, Jules gapre, ber erfte Minifter ber frangofifchen Ceptember Revolution, founte nachber erflaren : baß feine Regierung bas Dogtichfte gethan habe, um die Berlegung ber Sauptstadt von Floreng nach Rom noch hintanguhalten, aber Graf Beust habe eifrigst bazu getrieben, daß auch Frankreich sich am 1. Juli 1871 in Rom vertreten laffe. Sicher waren dieß große Berbienste um den gesammten Liberalismus, und glorreiche Triumphe bes öfterreichischen insbesondere. Aber in Berlin kannte man den herrn Minister auch von der andern Seite; und so trat das überraschende Schauspiel ein, daß Graf Beust, nachem er soeben seine Henterdienste an dem Kabinet Hohenwart verrichtet hatte, nun felber von der Leiter herabgeworfen wurde.

Das Rabinet Sobenwart hatte bie Soffnungen aller Freunde Defterreichs noch einmal neu belebt, fein ploBlicher Stury wirfte unter une wie ein Erbbeben. In ber That tamen bie Dinge noch ichlimmer, als man im erften Mugen= blid fürchten mußte. Allerdings war "bas öfterreichifche Bewußtfenn" nicht mit einem Griff ju erftiden, aber man fonnte ce munbtobt und aftioneunfahig machen. Das hat bie "Bablreform" gethan, auf beren Durchführung fofort alle liberalen Rrafte Defierreiche concentrirt wurden. Runmehr fonnte man unbeforgt auch an Die Copirung ber preußischen Rirchen-Befete geben. Die Dacht lag und liegt in ben Sanben iener großen und fleinen Bourgevifie, von ber man fagt, bağ fie preußifch gefinnt fei bis über bie Dhren, und bie eine verjudete Preffe unterhalt, wie fie fcandalofer in gang Europa nicht eriftirt. 3m Berbft bes Jahres 1874 mar bie Bertaugnung ber öfterreichifchen Intereffen und Trabitionen fcon fo weit gebieben , bag nichteinmal bad Beifpiel Ruglands einen momentanen Stillftand ju bewirfen vermochte. Defterreich bat an ber Geite Breugens bie Regierung bes ipanifchen Umfturg-Benerale Gerrano - anerfannt. Allerbinge wurbe bie Erinnerung an bie Trabitionen jenes fatholifden und legitimiftifden Defterreich, bem unfere Liebe gebort bat, in Berlin ubel vermerft worben fepn; aber auch in St. Petereburg burfte man fich Die öfterreichifche Schwach. heit angefreidet haben.

Dowohl nun Defterreich breifach gefeffelt ju ben Rugen eines machtigern Cafarismus liegt, ale bas ruffifche Ggarthum von 1849 war, fo glaubt man fich in Berlin immer noch nicht ficher vor möglichen Eventualitäten. Die blutenbe Bestalt bes alten Defterreich icheint wie ein bofer Traum ben ruhigen Echlaf und wie Banquo's Beift bie Bemuthlichfeit bee Tages gu ftoren. Daber erhebt fich in Berlin von Beit gu Beit ber brobende ginger, und bie Reptilien-Breffe verfündigt ber Belt, bag man fich bort bennrubigt fühle ob biefem ober jenem Comptom eigenwilliger Regungen im Reichoforper Defterreiche. Go geidah es im porigen Jahre, ale ber Raifer Frang Joseph mit Ronig Biftor Emmanuel in Benebig gufammentraf, gerabe gu ber Beit wo Burft Bismard mit Italien ungufrieben mar, weil es ihn im "Gulturfampf" nicht energisch genug unterftuge und weil er feinem Rrieg gegen Rom internationalen Charafter verlieben haben wollte. Befanntlich bat fich "ber Rrieg in Sicht" unmittelbar baran gefnupft. Aebnlich bat fic noch por Schluß bes Jahres 1875 in bem Reptilien garm, ju bem ber herr von Schmerling ben Bormand liefern mußte, abermale ber brobenbe Ringer in Berlin erhoben,

Man thate in Wien gut baran, biefen Vorgang nicht fobald wieder ganz zu vergeffen. Denn es ift babei unverholen zu Tage getreten, baß man in Berlin bem öfterreichischen Rachbar in seinen inneren Angelegenheiten mehr als je die Freiheit ber Bewegung versagt und ein förmliches Programm ausgestellt hat mit unverweigerlichen Forderungen, beren erste sich auf den Schut der ungarischen Sonderpolitik, deren zweite sich auf das Berbot des "wahrhaften Defterreicherthums" bezieht. Außerdem könnten Preußen und das Reich sich seinen Augenblid mehr sicher fühlen. Das "wahrhafte Desterreicherthum", also die Devise des conservativen

Rabinets Graf Hohenwart, wird von bem minifteriellen Berliner Blatt — befanntlich hat die "Provinzial-Correspondeng" selbst zum Organ ber merkwürdigen Demonstration gedient — ausdrudlich als der Gegensat "bes jesigen öfterreichischen Staatswesens" bezeichnet, und als eine sowohl bem ungarischen Ausgleich als dem neuen beutschen Reich feindliche Richtung verurtheilt.

Das ift nun freilich nichts Reues mehr; es verrath bochftene ben Bebel, ber bas confervative Minifterium Sobemwart aus ben Ungeln gehoben bat. Die größte Merfwürdigfeit inbeg an ber Berliner Berlautbarung war für und bie Thatfache, bag man, bienach gu urtheilen, in Berlin immer noch fogar eine Reconftruftion ber ehemaligen große bentichen Partei beforgen ju muffen meint. Diefen Berfuch einer "neuen politifchen Gruppirung" fucht bas Blatt binter ben Worten in ber Banfetrebe bes ebemaligen liberal-großbeutschen Miniftere von Echmerling: "große 3beale muffe man mehrmale in Angriff nehmen, bie fie burchgeführt wurden"; und aus verschiebenen Angeichen, Die fo weit auseinander liegen wie bie neuefte Schrift bee Freiherrn von Belfert und bie Tranerfeier fur ben Carbinal Raufder, wird gefolgert, baß ber neuen Gruppfrung auch "eine fleritale Beimischung nicht fremb gu feyn icheine."

Das ift in ber That mehr, als wir erwartet hatten, bag man fich in Berlin, und zwar augenscheinlich nicht ohne Frofteln, sogar noch bes Frankfurter Fürstentags erinnert, ben selbst wir langst vergessen mußten. Was Herr von Schmerling mit seinen "Ibealen" eigentlich wollte, bas verstehen wir nicht; sicher weiß er aber so gut wie wir, baß ein liberales Großbeutschthum bei uns aus bem einfachen Grunde keinen Anknüpfungspunkt mehr fande, weil die liberalen Großbeutschen von ehebem in Masse sich zum Rationalliberalismus und somit auch zur Todseindschaft gegen die "Klerifalen", ihre Berbundeten von ebedem, bekehrt

haben und jum großen Theile jest im feurigsten Bismard-Gult bas Berfaumte gut ju machen fuchen. Wenn man in Berlin auch noch folche Gespenster fürchten zu follen meint, bann dürfte eine völlige Beruhigung allerdings erft bann eintreten tonnen, wenn Desterreich aufgehört hatte zu eriftiren.

In ber Beurtheilung ber Berliner Demonftration ift Seitens ber Breffe and balb ein anderer Wefichtepunft in ben Borbergrund getreten: fie fei namlich ein Liebesbienft fur Die herricbenbe Partei in Ungarn, von Diefer Geite vielleicht eigens bestellt, ober fogar in Bien ober Refth verfaßt gemejen. Go murbe auch von Berlin aus ben Londoner "Times" bes Dabern berichtet: Die Stellung ber Minifter Undraffn und Tifga fei erichüttert gewesen sowohl wegen ihrer Drient Bolitif, als wegen ber Spannung mit Ungarn über Die Erneuerung Des öfterreichifch-ungarifden Bollvertrage und überhaupt wegen ber offenfundigen Suprematies Belüfte Ungarne; eine Rrifie habe auszubrechen gebrobt; Da fei Gulfe von Berlin gefommen. Der Artitel ber "Bros vincial-Correspondeng" habe nichts weniger befagen wollen, als bag, fowie Graf Unbraffy entfernt, bas Rabinet Tifja gefturgt und an bem Dugliemus geruttelt murbe, Die Freund. fcbaft Deutschlands fur Defterreich gefündet fei; bas "Reich" wurde bann Defterreich ale feinen Feind betrachten und barnach behandeln'). Bewiß mare bas ein furchtbares Bild von ber preisgegebenen Lage Defterreiche. Aber wenn man fieht, wie ftolg und wohlgefällig die Breforgane ber leitenben ungarifden Rreife Die preußische Demonftration als neue Berburgung für bie europaifche Stellung Ungarne aufgenommen haben ;- wenn man Alles erwägt, mas feit ber ungarifden Ronigefronung über Die Berbindung gwifden Berlin und Befth befannt geworben ift: bann vermag man

<sup>1)</sup> Bergl, Augeburger "Allg. Beitung" vom 5. Januar 1876.

fich endlich ein anderes Bild von ber Lage Defterreichs felber nicht mehr zu machen.

Als wir jungft bie Frage aufwarfen, mas aus biefen Bramiffen fur bie Bufunft Defterreiche in bem Moment, wo bie Lofung ber großen Frage bes Jahrhunderte nicht langer vergögert werben fonnte, gefolgert werben muffe, ba haben bie national-liberalen Organe bei une geaußert : "wenn biefes Defterreich nicht bestunde, fo mußte man es fchaffen." Sie fonnten biefes geflügelte Wort, bas einft in einem gang anbern Ginne ausgesprochen worben ift, mit autem Bemiffen auf bas heutige Defterreich anwenden. Denn bas ift ungweifelhaft, wenn Grogpreußen unter bem Ramen bes beutiden Reiche bergeftellt werben foll, fo tann man Die Millionen Deutschöfterreicher in biefem Reich vorerft unter feiner Form mit Bequemlichfeit branchen. Go fonnte auch Rurft Bismard ohne alle politifche Beuchelei fagen: "ein beutider Staatsmann, ber auf Bertrummerung Defterreiche ausginge, verbiente gehängt ju werben." Gin foldes Defterreich ift allerdings eine unschatbare Bequemlichfeit fur ben gewöhnlichen Berlauf ber beutiden Dinge auf bem Wege von 1866 und 1870. Wenn aber einmal Die große europäifche Frage bagwifchen tritt, bann ift es icon bebenflich genug, bag Defterreich ben Erwägungen frember Dachte preisgegeben fenn wirb, ohne einen einzigen Allierten finden ju tonnen, um dagegen fein Recht und feinen Beftand ju mahren. "Es gibt fein Europa mehr", bat Graf Beuft bereinft gejeufat; es muß und wird aber wieber ein Europa geben, und wie bas gufunftige Europa auszuschen babe, ift von Berlin aus por zwei Jahren icon in ben pracifeften Worten gejagt worben. Freilich bloß in Beitunge. Artifeln; aber bie Breffe ipricht eben von ber Bufunft, Staatsmanner wie gurft Bismard fprechen naturlich nur von ber Wegenwart und ihren Bedingungen.

Soffen tann ja Bebermann, bag bie munberbaren Benb.

Defterreich und ber Drient.

ht das Privilegium einer einzigen Macht gesien; aber bis jest steht das Wort des Grafen t fest von "einer Regierung die sich selbst den lufgaben gegenüber zu schwach erweisen wird". taufgabe ist jest vor die Thüre gerückt und die de muß heute oder morgen bestanden werden. Reiche sind schon aus der Geschichte verschwunden, re Bestimmung verfehlt hatten. In solchen Fällen der Mensch von jeher auf die Utilitäts Politif jung verlassen.

im Reich" haben eine ftrenge Kur durchgemacht, icht unfer Berdienst, denn wir haben uns lange gegen gesträubt. Aber Eines haben wir dabei onnen. Anstatt jammernd auf den Trümmern 3 zu sigen, arbeiten wir fort in der Hoffnung: richt gegangen, so gehe es vielleicht anders, und Traktaten der Welt dürfe das Oftreich für uns eren sehn.

## XXIII.

## 3. 3. Görres'

politifder und wiffenfchaftlicher Entwicklungsgang.

#### IV.

Werfen wir jest einen Blid auf ben politischen Entwidlungegang bes Befeierten jurud, fo ift bas Charafteriftische beffelben, baß er immer nur bas "3beal" im Auge hatte. Wie er in ber iconen Borrebe ju ben "Aphorismen über bie Runft" über ben ftreitenden Begenfagen im öffent. lichen Leben wie in den einzelnen Wiffenschaften ein Drittes fuchte, in bem die Gegenfage ihre Bermittlung fanden, und biebei fagte : "Liebe ift bies Dritte bei bem 3wiefpalt ber Beschlechter, bas 3beal bei Runft und Biffenschaft"; wie er im öffentlichen Leben als Jungling bas "Ibeal ber verebelten Menfcheit feinen Stern" genannt, fo befennt er ebenso noch im Jahre 1822 in bem hochst interessanten Brief an Liefching fich offen "zum politischen 3bealism"1). Im Ideal aber erfchaute er immer bas Bange, bas boch über bem Concreten und ben Wegenfagen fcwebt, welche wohl ihre Berechtigung und Eigenheit geltend machen fonnen, aber ihr Recht nur in Unterordnung unter bas Gange, nimmer im Biberfpruch mit felbem befigen. biefer Blid auf bas Ibeal ihm feine eigene innere Freiheit

<sup>1)</sup> Gefammelte Briefe Ill. 33.

gewährte, fo bag er "nie ber Ellare eigener borgefagter Meinung fenn wollte"1), fonbern feine fubjeftibe Meinung nach bem 3beal ju berichtigen und voller ju geftalten ftrebte, fo fonnte er, bas 3beal in feiner Tranfcenbeng fefthaltenb, gerabe baburch auch feinen Standpunft über ber concreten Birflichfeit und ihren Gegenfagen mabren und allen gerecht fenn. In foferne erfannte er icon fruh jenes Grundgefes aller Beltordnung, ber phyfifchen wie ber fittlich geiftigen, welches er im Jahre 1810 babin formulirt: "Es gibt tein allgemeineres und mehr evidentes Raturgejes als jenes, bag alle Dinge in ber Belt wechselseitig auf folde-Beife fich auszugleichen haben, bag bie Summe aller Begenfage überall biefelbe ift und aufgehoben in bemfelben Bunfte, fo baß auch in menichlichen Dingen bie Rugelform gulest alle Unebenheit abrundet in der Ginheit." Diefes Befes, auf welchem jebe Detaphofit rubt, infoferne fie anbere über bloge formelle Rategorien binausgebend, bie Elemente alles Genns und ihre bochfte concrete Ginbeit gefunden bat, mar wie ber Leitstern feiner Thatigfeit überhaupt, fo namentlich auch ber feiner Politif; benn bie Gage: "Recht geben und Recht nehmen und Diemand icheuen"; "Gerechtigfeit und Billigfeit und Maghalten ift beffer bann bie Gewalt" (IV. 474); "Gerechtigfeit ift Die einzig mabre Rlugbeit, jebes Unrecht trägt ben Burm ber Bernichtung im Innern" (II. 239); wie bie ftete Forberung ber "Gelbftentjagung und Berleugnung aller Eigensucht" (V. 63, vgl. IV. 454) find nur Corollarifte jenes Grundgefepes, bas in jener boberen Dacht ihre Quelle bat, por ber, wie Gorres anderewo fagt: "Thorheit und Beidheit all eine ift; Die eine ift ihr Berfzeug, Die andere ihres Willens Offenbarung ; ju ihrem Biele muffen beibe führen, unwillig jene, willig bie andere." Bon ber Cdrift über ben "allgemeinen Frieden" bis ju ber gulest beiprochenen über bie "beilige Alliang" geht baber wie ein rother gaben

<sup>1) &</sup>quot;Glauben und Biffen." Munchen 1805. G. 5.

ber Eine Gebanke, bas Eine Streben hindurch: alle politischen Gegenfähe in der höheren lebendigen Einheit gemäß dem Ideal auszugleichen, in welcher Jedem sein Recht werden soll, Jedem seine Pflicht zugetheilt erscheint. Was er in seiner Jugend mehr dunkel nur ertastet hatte, dafür hat er im Rh. Merkur mit der ganzen Klarbeit seines Geistes gekampst, dafür trat er in den letten Schriften Fürsten und Bölkern gegenüber ein mit den tiesethischen Gründen seiner universellen Geschichtsanschauung.

3m 3beal umfaßte Gorres aber von vorneherein, ohne befibalb ein falter Rosmopolit wie etwa Gothe ju merben, "Die gange Denichbeit". Er fonnte beghalb nimmer einem Rationalitätenschwindel fich gefangen geben. Bie er im "allgemeinen Frieden" ichon fich auf einen Ctanbpunft ftellte, von mo aus er "bie gange Menscheit innerhalb feines Befichtefreifes liegen fieht", wie er bamale fur bie Revolution fich nur begeiftert, weil ihm "bie Beforberung ber Cache ber Menfchheit fein einziger 3med gemefen", und er in ber Revolution "eine Forberung ber Intereffen aller Bolter, ja ber gangen Menfchheit") gu erbliden glaubte, jo finbet fich auch trop feiner feurigen Baterlandeliebe, tros feiner Begeifterung fur Deutschlands Broge und Dachtftellung, trop feiner Unbanglichfeit -an Die rheinische Erbe Teine Cpur jenes fanatifchen Racen-Beiftes, ber nur fur Die eigene Rationalitat ober gar partifulariftifch fur feine Ctammesart fcmarmt und in ihr fich abschließt. Go febr er im "Rhein. Merfur" gegen bie Frangofen wettert und gegen bie Deutschwergeffenheit ber Deutsch-Frangofen aufloberte, jo bulbigte er nie ber Deutschthumelei, wie fie bamale vielfach noch in findischer Beife fich regte, die fest aber funftlich berangezogen werben foll, in ber aber alles Schlechte, Gemeine und jebe Ausartung ber Ration fammt

<sup>1)</sup> Rubezahl, Politische Schriften I. 22. Senbung nach Paris. Cbenb. 1. 57, 89.

"bem ewigen Juben" feine Statte finbet, immer weniger bas was Gorres von ben Deutschen forbert: "Mur in Treue und Gerechtigfeit handelt ber Deutsche feiner Ratur gemäß, barum ift aber auch Alles mas er außer ihr unternimmt, ungeschidt, bumm und ohne Cegen" (IV. 235). Gorred batte mobl verlangt, bag jebes Bolf fich felbit wiebergegeben, feine Rationalitat unnaturlich gerriffen werbe; er trat mit aller Macht ber Rebe ein fur febe Stammeseigenbeit und bie benfelben angebornen Burften: aber wie er in Deutschland alle Stamme wieder unter ber boberen Ginbeit bes Raifers geeint wiffen wollte, fo auch bie Bemeinichaft aller Bolfer in ber europaifchen Bolferfamilie. Daber brang er icon im Rhein. Merfur (Polit, Co. II, 238 u. a. D.) mit aller Energie barauf, bag Europa fich ale eine Staatenfamilie betrachte und fich gufammengeschloffen balte, bamit es feine Ueberlegenheit über Die anderen Belitheile nicht verliere. Roch entichiebener geschiebt bieß in ben folgenben Schriften. Bitter flagt er, bag bie "furgfichtige Bolitif jenen großen Bufammenhang ber europaifchen Befellichaft, worin alle Bolfer wie Glieder eines Drganismus fich berühren, ganglich aus ben Augen verloren habe" (IV. 248). Uneführlich zeigt er, wie auf Grund ber beiligen Alliang Die Dinge geregelt werben fonnten, und biefelbe eine feftere Unterlage bem ichmantenben Bolferrechte bieten murbe. Bie er in ber Jugend bie Grundlagen für einen allgemeinen Brieben fuchte, jo geht fein Streben auch jest babin, bag Die Staaten und Bolfer eintrachtig mit einander leben, bag ber Beltfriebe es ihnen möglich mache, ben hoberen Intereffen und Bielen nachangeben, Die allein ihrer wurdig find und in ihrer Bestimmung liegen.

Wie er fo in ber außeren Bolitit immer bas 3beat feiner Jugend, die Sache ber gangen Menschheit zu forbern, ber Berwirflichung entgegengeführt wiffen wollte, fo nicht minber in Bezug auf bas innere Leben ber Staaten. Im "Rothen Blatte" (1. 102) unterschied er bie zwei Tendenzen

ber beipotifchen und ber republifanifchen Regierungoform, indem Die erftere immer auf Alleinherrichaft und eine Univerfalmonarchie gebe, mabrend bie legtere ,immer auf Bereinzelung und Trennung und Berrichaft Aller über Alle und Bebes über fich" führe bis gur völligen Individualifirung und Auflofung. Satte er bamale icon biefe Begenfage in ihrem Biberfpruch ju verfohnen gefucht, fo mar feine gange politifche Thatigfeit ber gweiten Beriobe ebenfo barauf gerichtet, ohne irgendwie fich in einem ber Begenfage felbit ju verftriden, beibe Elemente in einem hobern Dritten gum Ausgleich zu bringen. Hebrigens fab er ichon im "Allgemeinen Frieden" im monarchischen Brincip, wenn es ibm auch mit bem bespotischen gusammenfiel, nicht etwas Bufälliges, fonbern ein Raturnothwendiges. Best mar es ihm nicht mehr ein blog in ber Entwidlung nothwendig Bedingtee, fonbern ein im geordneten Bolferleben ftete nothwendig Bleibenbes. Rachbem ihm baffelbe nicht mehr mit bem Defpotiomus gufammenfiel, ftritt er fur bie Monarchie gerabe baburch , bag er ihren Abfolutismus "mit feiner thierifden wilben Politif", Die nur an's Seibenthum gemabnt, befampfte. Bar baber auch Die Republif nicht mehr fein Biel, bielt er bie bemofratifche Form bes Staates gerabegu "für gang unvernünftig", wenn er ihr auch "Berftanbigfeit nicht abfpricht"1), fo blieb ihm boch bas bemofratifche Element, b. b. bas Bolf und feine Rechte ber andere gaftor bes Staatelebens, beffen Rabne er gerabe um fo hober bielt, ale ber Abfolutismus beffen Rechte verfummerte. Das Bolf ift ihm aber nicht eine bloß gleichartige Menge, Die nach Der Ropfgabl ftimmt, fonbern ein organisch in Stanbe ges gliebertes Bange. Daber fein unaufhörlicher Ruf nach franbifder Berfaffung, in welcher Rechte und Pflichten nach ber Ratur und ben Beburfniffen ber Glieber abgegrengt finb. Aber eben beghalb ift ibm auch ber gurft nicht bie abstrafte

<sup>1)</sup> Ciebe ben Brief an Liefching. Gef. Briefe III. 33.

Mitte bes mobernen Constitutionalismus, ber mathematifche Bunft, fonbern bas perfonliche Saupt, beffen Antoritat fic an bie Rirche fnupft1), ober wie er in feiner Stanbrebe Ronig Ludwig 1. juruft: "Regiere nicht wie Reber und Gewicht in ber Uhr, fondern wie Die Geele in ihrem Rorper walter." Allerbinge erfennt er an, bag bie Beit babin gefommen, bag bie Berfaffungen einen burchaus phofifch mathematifden Charafter tragen, ber nach ber inneren Burbe ein relativer Rudidritt, boch nach ber Befchichte ein Fortidritt fei, welcher Biberfpruch einmal burch biefe Uebergangszeit ber Auflojung ber fruberen Drbnung und ber nach Rengeftaltung ringenben neuen (IV. 211 n. a. a. D.) bebingt erfcheint. Auch ba fucht er nur gegen biefen baburch eingetretenen "politifchen Brownianism" junadit augerlich bie Bermittlung auf Grund ber gegebenen Berbaltniffe im Gintammerfpftem, in brei Gurien getheilt (222). Allein alle Berfaffungen find ihm nichts ohne Burgertugend; benn "hatte biefe in und gelebt, bann mare bie Freibeit nicht gu Grunde gegangen. Rur allgu begrundet ift ber Bormurf Diefer Beit, baß fie ju gehorchen verlernt und boch nicht frei ju febn verftebt; bas ift ein großes Recht ber Regierungen bei allem Unrecht, bas fie in Bielem haben mogen: benn bie Bugel ber Berrichaft fonnen nicht im Winbe fliegen" (IV. 238). 3mmer noch fah er in bem was bas Bolf befeelt, im Schape feiner naturlichen Tugenben bas, von bem bie Befeelung und Reubelebung nicht bloß ber Befellichaft fonbern felbft bes monarchifden Brincips ausgeben muffe. Denn bas monarchifche Brincip, bas fruber noch bas belebenbe war, ift "abgeschwächt, weil es fich geiftig übernommen"; ebenfo habe bas Briefterthum, bas

<sup>1)</sup> IV. 220. Diefer Gebante, bag bie Autoritat bes Monarchen ihre hobere Gewähr nur in ber Kirche finde, hat auch andere eble Manner bamals erfüllt. So ichreibt Berthes an Gorres: "Das monarchische Brincip ift usurpirt, wenn nicht bie Freiheit ber Kirche ftattfindet." Gesammelte Briefe II. 612.

noch früher bie Befellichaft befeelte, gleichfalls feinen alten Ginfing verloren, Die Religion habe fich mehr in ben Sintergrund bes Bergene gurudgezogen, und fo bleibe faftifch nur mehr bas was im untern Leben bas Befeelenbe ift: "ftatt ber (fürftlichen) Chre - Chrlichfeit, ftatt ber Seils faung bie ethische Burbe, abwarte rubend auf ber moralfichen Ratur bes Menichen und bem Gewiffen (IV. 221-226). Da aber bas bemofratifche Element nur ein un= teres, tieferes, mehr materielles ift und nur bie naturliche Unterlage bilbet, fo forbert es felbft wieber noch eine bobere Begeiftigung. Darum fagt er: "Nur wenn bie Demofratie mit ihren naturlichen Tugenben wieber Burgel im alten Boben geschlagen bat und fich von ihrem eigenen Defpotiem (nur fur bie Wegenwart ju arbeiten) loggerungen, tann fie bie Monarchie beleben und bann wird auch bie Religion wieder ihr Recht behaupten und die trage Daffe begwingen und nach aufmarte treiben" (IV. 231). Alfo and hier wieder ale fittliche Grundbedingung: Gelbftverlaugnung und Daghalten! Wenn er baran bie Soffnung auf beffere Bestaltung ber Bufunft fnupft, fühlt er wohl, baß man "folde Unficht diliaftifche Thorheit ichelten mochte", aber er ruft feinen Wegnern gu, bag "auf folche Thorheit auch bas Chriftenthum gebaut, bas bie Beftalt ber Belt verwanbelt babe, und ber jegige Beift einer icharfen falten Beltflugheit menigftens nicht unfterblicher fenn werbe, ale bie Begeifterung fruberer Beiten in ber warmen Connens nabe" (IV. 235).

Man fieht, wie Gorres in feiner politischen Entwicklung jenes allgemeine Grundgeset, vermöge bessen, wenn anders ein lebensvolles Gebilbe zu Stande kommen soll, alle Gegenstäte, ohne ihre eigene Natur aufzugeben, immer in einer höheren Einheit aufgehoben werden muffen, schon in seiner Jugend geahnt und auch bald gesunden habe. In diesem Gesete hat er die Widersprüche und Gegensäte der Zeit in sich selbst überwunden und nur, weil er sich von ihm

bietend Bort, Hermes - Schluffel und Schlangenstab, um bie Bukunft zu besprechen, die besprochene aufzuschließen und die erschlossene zu beherrschen. Der Preis aber, den sie gessetzt, war Selbstbeschränkung in der Einsicht von dem was der Zeitenlauf herbeigeführt, und freiwillige Gestattung dessen was Recht und Billigkeit verlangen." Einmal und abermal abgewiesen kam die Seherin zurnend immer ärmer zu den Zaudernden zurud, aber immer höhere Gabe ansprechend, Bölfern und Fürsten drohend, wenn sie sich übersnähmen und nicht Maß zu halten wüßten.

Doch vergeblich hat die "Nemefis" gewinkt. Die Fürsten haben, da sie in ihrer Kargheit freiwillig wenig nur gestattet, was gerecht gewesen, deshalb gezwungen nur immer mehr gewähren mussen, die Bölfer aber haben in dem Maße an ihrem moralischen Besitz wie an Charafter eingebüßt, als auch sie in ihren Forderungen über das Maß hinausgesgangen. Darum konnte man die Zukunft, die sich aufgesschlossen, nicht "beherrschen". Die Austösung ist die zum Neußersten fortgeschritten und so hat der Welttheil sich entzündet — der Friede ist gewichen und der Abgrund hat sich aufgethan, in welchem Despotismus und Anarchie miteinander ringen.

Fragen wir aber, wer hat feiner Zeit ber Ceherin "Geschichte" ben Mund gelieben? Wir tonnen mit Jug und Recht antworten: Gorres war ihr Sprecher!

### XXIV.

## Mus dem Leben benticher Fürsten im 16. Jahrhundert.

"Die Burften", fdrieb Luther, "find gemeinlich bie größten Rarren ober bie argften Buben auf Erben: barum man fich allgeit bes Mergften verfeben und wenig Butes von ihnen gewarten muß, fonberlich in gottlichen Gachen, Die ber Seele Beil belangen. Denn es find Gottes Stodmeifter und Benfer; ... er ift ein großer Berr, unfer Gott, barum muß er auch folch' eble, bochgeborene, reiche Senfer und Buffel haben"1). "Siehe bie boben Fürftenftanbe an", fagt er an einer anderen Stelle, "wo einer ober zwei driftlich find, bie find Bilopret im Simmel, Die anderen alle bleiben Sollenbranbe mit bem Teufel, und richten Leib und Unglud genug an über bie Chriften" . . . "Gott ber Berr bat unfere gurften toll gemacht, baß fie nit andere meinen, fie mogen thun und gebieten ibren Unterthanen, mas fie nur wollen, und bie Unterthanen auch irren, und glauben, fie feien ichulbig bem allem ju folgen fo gang und gar"2).

Bei biefer braftischen Schilberung Luther's über bie Fürften seiner Zeit muß es am meiften auffallen, baß er solchen Leuten bas Rirchenregiment überwies und ihnen, wenn auch mit Widerstreben, bas Recht zuerkannte, bem

<sup>1)</sup> Cammfliche Berle, Musgabe von Brmifcher Bb. 22 G. 83.

<sup>2)</sup> Cammiliche Berfe Bb. 23, 227 u. Bb. 22, 62.

Blauben ihrer Unterthanen Gefete vorzuschreiben. Allzu überstrieben indefift, bezüglich der meisten damaligen protestantischen Fürsten, die Schilderung nicht, und es ift für die protestantische Geschichtschreibung stets eine harte Aufgabe gewesen, viele gute Eigenschaften bei benjenigen Fürsten, die "bastreine Wort des Evangeliums" angenommen, aufzusinden und geltend zu machen. Freilich haben sich Manche nicht entblodet, den Bigamisten Philipp von Hessen, ja selbst einen Ulrich von Würtemberg, der den Ritter Hans Hutten im Walde ermordete, weil er bessen Gemahlin als Nebenfrau besigen wollte, auf den Leuchter zu stellen.

Gerabe wegen ber Stellung, welche die Fürsten bes
16. Jahrhunderts im protestantischen Rirchenwesen eins
nahmen, ift es von doppeltem Interesse, bas Leben derselben
einigermaßen tennen zu lernen, und wir wollen einmal zu
dieser Kenntnissnahme zwei dem lutherischen Glauben
angehörende Autobiographen jener Zeit zur Hand nehmen, die
beibe als Mithandelnde oder doch als Augen= und Ohrenzeugen berichten und einsach und ungefünstelt die ganze
Bahrheit ausbeden. Der eine derselben, Bartholomäus Sas
strowe1) ist ein Bürger aus Greisswalbe, der als Agent der
Herzoge von Pommern allerlei Geschäfte beim Kalser und
auf Reichstagen besorgte, der andere ist ein schlesischer
Ritter Hans von Schweinichen3), Agent, Kammerjunser und
Hofmarschall zweier Herzoge von Liegnis.

Guftav Freitag hat in feinen "Bilbern aus ber beutfchen Bergangenheit" aus beiden Werfen Auszuge geliefert aber die aus Schweinichen's Memoiren find in hohem Grabe, wie fich unfere Lefer überzeugen tonnen, ungenugend. Gerade

<sup>1)</sup> Bartholomao Caftrowen Berfommen, Geburt und Lauf feines gangen Lebens. herausg. v. Dobnife, 3 Bbe. Greifsmalbe 1823.

<sup>2)</sup> Begebenheiten bes ichlefischen Rittere Sans von Schweinichen vonn ihm felbft aufgefest. herausgeg, von Bufching. 3 Bbe. Breelau 1820-1823.

vie am meisten charafteristischen Züge z. B. aus ben Ditstheilungen Schweinichen's über ben Zug bes Pfalzgrafen Casimir zu Gunften ber Hugenotten, ferner über die entssetzlichen Rohheiten und Schlemmereien ber Fürsten u. f. w. läßt Freitag aus. Dagegen hat er Sastrowe mit einer gewiffen Unparteilichfeit behandelt und es lassen sich seine Auszüge gut benühen. Sehr erquicklich und gemüthserhebend find unsere Mittheilungen gerade nicht, aber äußerst bezeichnenb für ben im Zeitalter "ber Resormation" herrschenden Geist und für die surchterliche Verwilderung des gesellschaftlichen Lebens, wie sie in Folge der firchlichen Revolution in Deutschstand in kurzer Zeit sich Bahn brach.

#### I.

Wir finden und in der Zeit unmittelbar nach bem Schmalfaldischen Krieg. Kaiser Karl V. begab sich mit großem Gefolge zu dem von ihm ausgeschriebenen Reichstag nach Augsburg, und Sastrowe zog ihm nach im Austrage seiner Herren. Auf der Reise lernte letterer im Juli 1547 in Rurnberg, wo der Kaiser eingetroffen, den protestantischen Herzog Friedrich III. von Liegnist fennen, der dort mit den Hossende Friedrich und Varlgrafen Johann von Bransbenburg ein zügelloses Leben führte.

Bir wollen Saftrowe ergahlen laffen. "Der herzog von ber Liegnis, ber wegen seines Baters bei dem Kaiser anzussuchen hatte, bat seines Sauffens gewartet, ist stels voll gewesen und um dazu in Nürnberg Gesellschaft zu haben, ba ihm seine zugeordneten Rathe bei dem Schwarmen feine Gesellschaft leisten wollten, hat er die Hosseute bes Markgrafen Johann gerne bei sich gehabt, die denn mit ihm ein unbändiges Trinten verführt haben. Als sie einst sehr bezecht waren, hat der Herzog mit sechs Markgrässichen sich den rechten Aermel von Bamms und hemde schneiden lassen, so daß der Arm ganz nackend war, hat die Hosen aufgelöst und bas hemde zwischen ben Hosen und dem Bamms rund

berum etwas ausgezogen. Go find fie obne Schube, auf ben Coden, in blogem Saupte, vor ihnen bas große Spiel, bie Spielleute ber Stadt Rurnberg, welche ans aller Dacht fo laut blafen mußten, ale fie fonnten, bie Baffe entlang porwarts gezogen, einer nach bem anbern, balb nach bem Mittag= effen aus ber Berberge nach bem logement bes Bergogs Bein= rich von Braunschweig. In ber einen Sand hatte der Bergog ein paar Burfel, in ber andern Sand etliche Golbftude. Da fam eine Belt von Leuten bergugelaufen, jumal von ben fremben Rationen, Spanier und Staliener, und faben biefen beutichen Ebriafen gu. Der Bein übermand fie; ale fie gum Braunfdweiger binauffamen, fcblug ber Liegniger mit beiben Sanden vor bem Braunichweiger auf ben Tifc, aus ber einen Sand hatte er bas Gelb verloren, in ber anbern Sand hatte er nur einen Burfel, fonnte nicht lallen, fonbern fturate an bem Tifche nieber. Der Braunschweiger ließ ihn burch vier feiner Ebelleute aufheben, eine Stiege binauftragen und in ein Bett legen. Der Raifer foll übel bamit gufrieben gemefen fenn, bag ben Deutschen vor anbern Rationen fold ein graufamer Spott miberfuhr." "Ale ber Bergog feine Caufgefellichaft ju Rurnberg mehr befommen fonnte, fam er in ber Racht vor meine Rammer, flopfte und rief fo lange, bag er mich erwedte und ich ihm antworten mußte, er bat um Gottes willen, ich mochte auffteben und mit ibm faufen. 3ch fagte aber, bas mare meine Art nicht, und bat unterthänig, er mochte mich, befonbere aber fich felbit mit foldem verschonen, bis ich ihn von ber Rammer, Die ich nicht öffnen wollte, los murbe."

Dabei zeigte ber Herzog eine ungewöhnliche Bibelfestigseit und citirte selbst wenn er betrunken war, nicht
bloß ganze Geschichten bes alten Testaments, sondern wendete
sie auch geschickt — berichtet Sastrowe mit Erstaunen —
auf seines Baters Geschäfte an, die er beim Kaiser verrichten sollte!

"Der Bergog blieb bei feinem unorbentlichen Leben,

ritt gwar mit feinem hofgefinde gurud in fein Land, aber in bem unorbentlichen Saufen ließ er nicht nach. 3n Liegnis in feinem Lande faß er einft beim Trunt, ba führte ber Beg zwei Stubiofen, welche ihre Eltern und Freunde befuchen wollten, burd Liegnig. Die fagen allba gum Morgen, machten fich auch mit Gingen etwas froblich, baß es ber Bergog borte. Da ichidte er gu ihnen, ließ fie greifen, ftrade jum Thore binausführengund ibn en bie Ropfe abhauen. Den andern Morgen, ebe er wieder an trinfen anfing, ritten etliche feiner Rathe mit ihm fpagieren und führten ibn gerabe auf ben Blag, wo bie gwei Studiofen becollirt maren. Ale er bae Blut fah und fragte, was bas mare, und fie ihm vermelbeten, es mare Blut von ben beiben Studiofen, Die er ben Tag guvor hatte abhauen laffen, ba munberte er fich und fragte, mas fie gethan batten?"

Roch ein paar andere Genrebilber wollen wir aus bem Leben biefes Fürften vorführen. "Ale er wieder ftart begecht war, befahl er feinen Rathen bei Strafe ibred Lebens, ibn in ben Thurm ju fegen und mit Baffer und Brob gu fpeifen, und wenn fie es anders mit ihm machen wurden, wollte er ihnen bie Ropfe von bem Rumpfe abhauen laffen. Sie gingen mit ihm bin jum Thurm, worin bereite Befangene fagen; an benen murbe er binabgelaffen und bem Thurmhuter befohlen, ibn nicht wieder herauszulaffen und mit nichts anderem ale Baffer und Brod gu fpeifen. Alle er nun ben Trunf ansgeschlafen hatte und fich etwas ermunteen fonnte, unterhielt er fich mit ben Befangenen und rief bem Rerfermeifter gu, baß er ihn wieber berausbringen follte. Der jeboch fagte, es mare ihm gu hart verboten, geigte es aber ben Rathen an. Diefe temporifirten bis auf ben britten Jag. Er borte nicht auf, bem Rerfermeifter gu befehlen, bag-er bie Rathe bitte, fie mochten nachgeben und ibn lodlaffen. Da gingen fie ju ihm in bas Gefangniß und horten ibn felbft flebn und bitten. Gie aber fagten,

er hatte es ihnen bei Ropfabhauen verboten, und fie mußten, baß er damit nicht scherze, deßhalb durften fie ihn nicht heraustommen laffen. Er versprach es aber so hoch und theuer sie nicht zu beschweren, baß sie ihn aus dem Thurme fommen ließen."

Ungefahr brei Jahre barauf wollte er nach Stettin reiten, alles nur um mit ben Sofleuten bort gu faufen. "Alle foldes Bergog Barnim erfuhr, jog er mit feinem gangen Sofgefinde fort nach bem Rlofter Colbis, ließ nur bas fürftliche Frauengimmer gurud. Der Liegniger fommt nach Stettin . . . 3ch mar bamale auch ju Stettin auf bem Sofe in ber Ruche und wollte über ben Sof hinuntergeben, ba ftand biefer Bergog am Renfter, ftieg ben Ropf gum Benfter hinaus, fperrte mit beiben Sanden ben Mund gegen mich voneinander und ichrie mich laut an : "Bui'! Da ich gu Rurnberg gelernt hatte, wie mit ihm gu verhandeln mar, antwortete ich: ,Bab'! Darauf fagte er: ,Gi, bas ift ja ein rechtschaffener Rerl! ich bitte euch um Gotteswillen, fommt gu mir berauf, wir wollen einander gute Befellicaft leiften, froblich und guter Dinge fenn,' 3ch aber fagte Er. fürftlichen Onaben unterthanig Danf und ging meine Strafe. Alle er gulest auch von Stettin abjog - benn Bergog Barnime Beimfehr verzögerte fich ju lange - gab ibm bie Bergogin eine fürftliche Berehrung, fo bag er noch eine Beile unorbentlich gebren fonnte. Er blieb aber bei feinem angenommenen tollen, wilben Leben, woburch er fic um alles, Land und Leute, Gefundheit und fürftlichen Boblftand brachte. Er foff fich an Tobe, fo bag er feine Bemahlin, eine geborne Bergogin von Medlenburg, und ihre beiderseitigen Rinber in außerfter Urmuth verließ. Denn feine Gemablin beflagte fich ale Bittme, nicht allein bei ihren Stanbesgenoffen, fonbern auch gegen ben Rath mancher Stabte, baß fie große Roth litte, fie wußte feinen Rath, wie fie ihre Gobnlein fürftlich erziehen follte, fonbern bat, ihr babei etmas ju Sulfe ju fommen und fie

in folder Armuth mit einem Almofen gu troften; wie benn auch ber Rath gu Straffund ihr burch ihren hieher geichidten laufenden Boten etliche Thaler fandte."

Muf bem oben ermabnten Reichstage ju Angeburg bielt ber Bergog und Rurfurft Moris von Cadien mit bem Marfgrafen Albrecht von Brandenburg ,alfo Saus, bag ber Teufel barüber lachen mochte, und viel Sagens in ber gangen Stadt bavon mar" (Bb. 2, 89). Der Raifer, ber ben Landgrafen von Seffen ale Gefangenen bei fich hatte, feste auf "fleißig Bitt und Unhalten" bes Bergoge Moris und Rurfurften von Brandenburg fur ben Landgrafen "einen gewiffen Tag an, ihnen ein Beideibt ju geben." "Run batte ber Rurfurft Bergog Moris mit bem baverifden Frauengimmer, wie icon gejagt, Runbichaft gemacht. Und am Conntag Morgen, por bem Montag, an welchem ber lange erbetene Befcheib ergeben follte, feste fic ber Bergog Morit in einen Schlitten, benn es war fart gefroren und Concebabn. Carlowigi) fommt von ber Ranglei beruntergelaufen und fpricht: ,Wobin wollen Em. Rurfürftlichen Gnaben fahren?' Der Rurfürft antwortete: ,3ch will gen Manchen fahren. 3ch ftand ges rabe por bem Thor, fo bag ich mit anderen, Die auf. und niebergingen und fteben blieben, alles anhörte. Darauf Carlowit: . Saben Em. Rurfürfiliden Gnaben vergeffen, bag morgen in ber hochwichtigen, Em. Rurfürftlichen Gnaben wie bem Rurfurften von Brandenburg angelegenen Cache, Raiferlicher Majeftat Beideib angefest worden ift ?' Der Rurfurit : 3ch will gen Dunchen fahren.' Darauf Carlowig: 3ch habe ju Bege gebracht, bag ihr jum anges febenen Rurfürften geworben feit, ihr habt euch aber auf Diefem Reichstag fo leichtfertig verhalten, Daß ihr bei ben vornehmen Leuten aller Rationen, wie auch bei ber Raiferlichen und Ronig-

<sup>1)</sup> Der Minifter bes Bergoge Morip.

er hatte es ihnen bei Kopfabhauen verboten, und fie mußten, baß er bamit nicht icherze, beshalb burften fie ihn nicht heraustommen laffen. Er versprach es aber so hoch und theuer fie nicht zu beschweren, daß fie ihn aus bem Thurme fommen ließen."

Ungefahr brei Jahre barauf wollte er nach Stettin reiten, alles nur um mit ben Sofleuten bort ju faufen. "Alle foldes Bergog Barnim erfuhr, jog er mit feinem gangen Sofgefinde fort nach bem Rlofter Colbis, ließ nur bas fürftliche Frauengimmer gurud. Der Liegniger fommt nach Stettin . . . 3ch war bamale auch ju Stettin auf bem Sofe in ber Ruche und wollte über ben Sof hinuntergeben, ba ftand biefer Bergog am Fenfter, fließ ben Ropf jum Kenfter binaus, fperrte mit beiben Sanben ben Mund gegen mich voneinander und ichrie mich laut an: ,Bui'! Da ich au Rurnberg gelernt batte, wie mit ihm ju verbanbeln mar. antwortete ich: ,Bab'! Darauf fagte er: ,Gi, bas ift ja ein rechtschaffener Rert! ich bitte euch um Gotteswillen, fommt ju mir berauf, wir wollen einander gute Befellichaft leiften, froblich und guter Dinge fenn." 3ch aber fagte Er. fürftlichen Gnaben unterthänig Dant und ging meine Strafe. Ale er gulegt auch von Stettin abgog - benn Bergog Barnime Beimfehr verzögerte fich ju lange - gab ibm bie Bergogin eine fürfiliche Berehrung, fo bag er noch eine Beile unorbentlich gebren fonnte. Er blieb aber bei feinem angenommenen tollen, wilden Leben, woburch er fich um alles, Land und Leute, Gefundheit und fürftlichen Bobiftand brachte. Er foff fich ju Tobe, fo bag er feine Bemahlin, eine geborne Bergogin von Medlenburg, und ibre beiberfeitigen Rinber in außerfter Urmuth verließ. Denn feine Gemablin beflagte fich ale Bittme, nicht allein bei ihren Stanbesgenoffen, fonbern auch gegen ben Rath mancher Ctabte, bag fie große Roth litte, fie wußte feinen Rath, wie fie ihre Gobnlein fürftlich ergieben follte, fondern bat, ihr babei etmas ju Sulfe ju fommen und fie in folder Armuth mit einem Almofen ju troften; wie benn auch ber Rath ju Stralfund ihr burch ihren hieher gesichidten laufenden Boten etliche Thaler fandte."

Muf bem oben ermabnten Reichstage ju Angeburg hielt ber Bergog und Rurfurft Moris von Cachfen mit bem Marfgrafen Albrecht von Brandenburg galfo Saus, bag ber Teufel baruber lachen mochte, und viel Sagens in ber gangen Ctabt bavon mar" (Bo. 2, 89). Der Raifer, ber ben Landgrafen von Seffen ale Befangenen bei fich batte, feste auf "fleißig Bitt und Unhalten" bes Bergoge Moris und Rurfurften von Brandenburg fur ben Landgrafen "einen gewiffen Sag an, ihnen ein Beicheibt ju geben." "Run batte ber Rurfurft Bergog Moris mit bem baperifden Frauengimmer, wie fcon gejagt, Runbichaft gemacht. Und am Conntag Morgen, vor bem Montag, an welchem ber lange erbetene Beicheib ergeben follte, feste fich ber Bergog Moris in einen Schlitten, benn es war ftart gefroren und Schneebabu. Carlowig1) fommt von ber Ranglei beruntergelaufen und fpricht: ,Wobin wollen Em. Rurfürftlichen Gnaben fahren?' Der Rurfürft antwortete: ,3ch will gen Manchen fahren. 3ch ftanb ge= rabe por bem Thor, fo baß ich mit anberen, bie auf. und niebergingen und fteben blieben, alles anborte. Darauf Carlowit: . Saben Em. Rurfurfilichen Bnaben vergeffen, bağ morgen in ber bochwichtigen, Ew. Rurfürftlichen Gnaben wie bem Rurfürften von Brandenburg angelegenen Cache, Rafferlicher Majeftat Beicheib angefest worden ift ?" Der Rurfurft: 3d will gen Dunchen fahren.' Darauf Carlowig: 3ch habe ju Bege gebracht, baß ihr jum angefebenen Rurfurften geworben feit, ihr habt euch aber auf biefem Reichstag fo leichtfertig verhalten, Daß ihr bei ben vornehmen Leuten aller Rationen, wie auch bei ber Raiferlichen und Ronige

<sup>1)</sup> Der Minifter bee Bergoge Morip.

lichen Majestät in höchste Berachtung gefommen feid. Bährend bes schlägt Herzog Moris die Pferde mit der Peitsche und fährt zum Thore hinaus. Carlowis rief ihm überlaut nach: "Nun sahret immer hin, in aller Teufel Namen, daß Euch Gottes Element schänden müsse, mit Fahren, mit allem." — So Carlowis über seinen Herrn und Gebieter, den Bortampfer des Protestantismus!

"Als ber Rurfurft von Munchen gurudfam, ruftete fich Carlowis jur Abreife nach Leipzig; benn, fo fagte er, ber Renjahrsmarft mare por ber Thure und er mußte bort fenn, ober er murbe einige taufend Thaler Schaben haben. Wollte ibn nun ber Rurfurft bei fich behalten, fo mußte er ihm fo viel taufend Thaler verehren. Reiner ber beiben Rurfürften erichien am angefetten Tage por ber Raiferlichen Majeftat, noch ift ein Beicheib in Sachen bes gefangenen Landgrafen ergangen. Denn ba bas Spagieren. fabren nach Munden und Die Unterredung gwifden Bergog Moris und Carlowis, Die am hellen Tage und auf ber Baffe von vielen angehort murbe, ber Raiferlichen Dajeftat nicht verschwiegen geblieben, und biefelbe bas vielfaltige Anhalten mehr fur Befpott ale Ernft erachtete, fo ift auch fein fernerer Jag angefest morben ben Beideid gu boren" (Bb. 2, E. 560).

Gleichwohl beschönigte Morit fpater feinen Reichoverrath und feine mit bem frangofischen Konig angezettelte Berschwörung damit, daß ber Raifer bezüglich bes Landgrafen nicht sein Bersprechen gehalten habe.

Ueber ben genannten Kurfürsten Joachim von Brandenburg erfahren wir burch Saftrowe einige Nachrichten, Die einen beachtenewerthen Beitrag zur Geschichte bes Interims liefern: "Der Kurfürst von Brandenburg war mit seiner Gemahlin ftart und prächtig zu Augeburg ben gangen Reichstag über, wie feine Kurfürstlichen Gnaben ohne bas von Natur ein prächtiger herr, und sie, eine geborne

Ronigin in Bolen, eine verfcwenderifde Kurftin mar. Unangefeben, bag auf bem Reichstag Alles grantich theuer war, burfte boch an Banfettiren und bei ben Banfetten an vielen und fontlichen Berichten nichts gefpart werben ober Mangel fenn. Bas ber Rurfurft aus feiner Rammer (momit er bann biefelbe gar entbloget) mit nach Augeburg gebracht hatte, mar ju guter Beit verthan. Doftor Conrad Solbe hatte Er. Rurfürftlichen Gnaben por fieben Jahren auf bem Reichstage ju Regensburg 5713 Thater vorgeftredt, und bie fieben Jahr über viel gemahnt, aber nichts befommen. Auf Diefem Reichstage aber befam er fein Belb, fonbern er gab ihm Giegel und Brief, fo fcharf geftellt, bag man Schlangen bamit vergiften mochte, bag er ihn auf vier Franffurter Deffen bezahlen wollte. Ja es geichab gleichwohl nicht. Dann nach Berfliegung mußte er am Rammergericht Buhalt feines Briefes, mit Borlegung beffelben exequitoriales erhalten." Begen einen beutiden Rurfürften wegen einer Schulbfumme von 5713 Thalern!

"Co fonnte nun er (ber Rurfurft) nirgende Beld aufbringen und wußte feines Lebens feinen Rath, wie er ohne großen Schimpf mit feinem Frauengimmer und ftarfen Comitat von Angeburg anheimisch tommen follte, bie bag ibn ber Bifchof bon Salzburg auf ftarte Berichreibung in furger Brift wieder ju erlegen, 16,000 ungariche ober Galgburger Gulben, fedoch mit bem Geding vorgeftredt, baß er bas Bud, welches berr Julius Pflug, Bijchof ju Raumburg, ber Beibbifchof ju Maing, und fein, bes Rurfürften Sofprediger, Johannes Agrifola, fonft Gibleben genannt, gefdmiedet, bem Raifer wurde offeriern und fich erbieten, mit fampt feinen Unterthanen bemfelben fich ju unterwerfen. Dergefialt es bann ber Rurfurft ber Rafferlichen Dajeftat nicht allein beigebracht, fonbern auch bemfelben nachzufommen und ju geleben gehorfamlich angelobt bat" (Bo. 2, G. 302). Alfo Ueberichulbung und Geldverlegenheit hatten beim unglücklichen Interim ju Gevatter gestanden! "Der Ruffürst von Brandenburg hat nicht allein das Buch, so man das Interim nennt, ben Kaiserlichen Majestät behändigt, sondern da er sich dem zu unterwersen auch erboten, daß er seinen Unterthanen, dem zu geleben, ernstlich auserlegen und gebieten wollte, hal auch nicht unterlassen, andern das zu subseribern, zu bereden. Da er zu dem Ende Martin Bucer von Straßburg gen Augsburg zu kommen gesordert, dem das Buch zugesstellet, und ernstlich mit Andietung großer Gnaden und ansehnlicher Berehrung zugemuthet, dasselbe zu lesen, zu erwägen und als christlich sich mit gefallen zu lassen." Alls Bucer sich weigerte, hat der Kurfürst "sorglich gedrohet, daß er schwerlich von Augsburg wieder kommen könne."

Auch ber Landgraf Philipp von heisen "hielt bab Buch für recht, und wollte verschaffen, daß es von seinen Unterthanen gehalten wurde, und bat den Kaiser burch Christum und alle heiligen, daß er die Ungnade fallen laffen und ihn ledig geben wollte" (Bb. 2, S. 346). Dafür wollte der Landgraf die Augsburger Consession, die er bischer für die "alleinseligmachende" erklärt hatte, aufgeben.

#### П.

Eine andere viel zahlreichere protestantifche Furftengesellschaft lernen wir aus ben Memoiren bes Sans von Schweinichen fennen, mit benen wir und benn auch ausführlicher beschäftigen wollen.

Rachdem Sans von Schweinichen zuerst fein protestantisches Glaubensbefenntniß abgelegt, und seine Ahnen vorgeführt, berichtet er furz von seinen Jugendsahren und seinen gemeinsamen Studien mit einem Edlen von Logau und mit bem jungen Herzog Friedrich von Liegnih, dessen Bater Herzog Friedrich III. von bem älteren Sohne Heinrich seit 1560 im Schlosse zu Liegnih gefangen gehalten wurde. "Wir mußten auf ben alten Herrn im Jimmer auswarten, Essen und Trinfen holen und bieg leiften , mas Jungen guftebet ; auch mehrentheile, wenn fürftl. Gnaben einen Raufch hatten, im Bimmer liegen, benn fürfil. Onaben nicht gerne gu Bette gingen, wenn fie beraufcht maren. Ihro Gnaben maren bamale in ber Euftobia gottesfürchtig; Abende ober Morgende, Gie waren voll ober nuchtern, beteten fie fleißig, alles im Latein" . . . "3bro Unaben haben Bergog Beinrich allemal ale ben Cobn nicht lieb gehabt, hat oft übel auf ihn geicholten, wenn bie Bebmuth 3hro Onaben überlief. Wenn aber Bergog Beinrich 3bro Gnaben besuchten, ftellten 3hro Gnaben ber alte Berr alles beifeit und trant einen guten Raufch mit. Allein oft bab ich vernommen, bag fürftl. Onaben biefe Worte wiber Bergog Beinrich fagten: ,Cobn, wie bu mich iso gefänglich baltit, ale wird man bich wieber gefänglich halten.' Dit Bergog Briedrich, bem jungen Seren waren fürftl. Onaben ber alte Berr wohl gufrieden, allein fie ftrichen ibn auch etlichemal. Benn benn unfer Brageptor auf Die Bublichaft ging, ranften ber von Logan und ich une miteinander, ale wie Jungen; wenn benn niemande mar, ber une von einander bracht, ift eine Cau aus bem ichwargen Reiteregimmer ben Wenbelftein rauffommen, gegrunget, bavor wir une gefürchtet und von einander gelaffen. Bas es nun por eine Can gemefen , fann leichtiglich erachtet werben , weil feine im Echloffe gemejen, Gott aber bat une beibe behutet." Much Luther glaubte befanntlich , ben Teufel zeitweilig in ber Beftalt einer Can por fich ju baben!

Auf Befehl bes gefangenen Bergogs mußte Schweinichen ein Basquill gegen ben hofprediger Leonhard Rrangheim auf ben Predigtstuhl in ber Schloffirche legen, bas mit ben Borten fcbloß:

"Miles Unglud und Zwietracht Zwischen meinem Sohn herzog heinrich hochgeacht Das richt't alles der Suppen Pfasse an, Der verlaufne frankische lose Mann."

"Bie Berr Leonhard auf ben Predigtftuhl fteiget, findet

er ben Zettel, welcher ziemlich lang war, wird barüber erzürnet; wie er das Evangelium foll lefen, liest er den Pasquillum." Darüber wurde Herzog Heinrich ergrimmt und die Folge war, daß Schweinichen ben Hof verlaffen mußte.

Er lebte nun bie meifte Zeit im Saufe feines Baters, jog mit bemfelben bei abeligen Gerren auf Sochzeiten und Kindtaufen berum und berichtet barüber mit genauem Detail alle feine Fata, die fich aber jum Theil nicht mittheilen laffen.

Unter anderem boren wir: "Bie wir nun trunfen und ich bes Beines ungewohnt war, mabret es nicht lange, baß ich mich unter bem Tifche fand und fo voll mar, bag ich meber geben und fteben und reben fonnte, fonbern marb alfo meggetragen ale ein tobter Menich. Sabe bernach gwei Rachte und zwei Tage nacheinander geschlafen, bag man nicht anders gemeinet, ich werbe fterben. Aber, gottlob, es warb beffer." "Inmittelft habe ich nicht allein gelernt, Wein trinfen, fonbern auch ziemlich wohl gefonnt, bag ich wohl fagen fann, auch gemeint, es ware unmöglich, bag mich einer vollfaufen tonne, und babe es bernach ftart continuirt." Stete, ruhmt er, habe er fich auf Sochzeiten mit Bebermann wohl vertragen, "baß ich mit Beftant fann fagen, fo ich wußte, feine Befellichaft einigen Unwillen auf mich gehabt ; benn ich frag und foff mit ju halben und gangen Rachten und machte es mit, wie fie es haben wollten." - "Es waren bies Jahr (1571) im Lande Unflater, fo man bie 27 bieß, welche fich verschworen batten, mo fie binfamen, unflatig ju fenn, auch wie fie ichtes mochten anfangen. 3tem, es folle feiner beten, noch fich maichen, und andere Botteslafterung mehr, welche benn öfftere ju vier und funfen auf einmal bei meinem Beren Bater gewefen, aber wenn ich icon um fie mar, bin ich boch mit ihnen niemale anftopig worben."

Bon Beit ju Beit machte Schweinichen Reifen mit feinem Fürften und batte übergul bas lob, ber feste auf

ber Babiftatt bes Caufplages ju fepu", fo bag es ,,von einem Sof an ben andern meines Wohltrinfens gefchrieben warb." "Bu Belle, beim Bergog Bilbelm gu Luneburg, mußten bie Liegnit'ichen und Luneburgifchen Junfern um ben Blat, welche ibn behalten, faufen. Allba bab ich auch ben Blag neben einem Luneburgifchen behalten und gulegt wir beibe figen blieben. Db ich nun wohl fo viele Rrafte gebabt, baß ich ihn mit Trinfen gwingen tonnen, fo wollte ich es boch nicht thun, bamit es nicht ben Ramen batte, fam wir Schleffer es fur eine große Ehre hielten, bag wir Die Ginheimifden hatten weggefoffen, fonbern, bag auf beiben Theilen ungewonnen bliebe, aber boch beim Bleichen ju feben, baß ich noch mehr hatte trinfen mogen und wenn ich gewollt, ben Blag behalten fonnen, welches bernach auf ben Morgen ben Fürften allein eine große Freude war. Bernach im Lande Medlenburg, ju Buftrow, beim Bergog Ulrich, bat mich ber Trunf übereilt" . . .

Dit bem ewigen Banfettiren ber Fürften ging bas Sagarbipiel Sand in Sand, und bie protestantifche Befinnung bofumentirte fich burch Berfpottung bes alten fatholifden Rirdenmefens. Go ergablt ber Junfer jum 3. 1574: "Rurftl. Onaben maren biefer Beit über luftig mit Tangen und fonften, fonberlich in Mummerei geben. Das mabret faft ein gang Jahr alle Abend in ber Stadt ju ben Burgern. Giner fab Fürftl. Onaben gerne, ber andere nicht. Gemeinlich waren 4 Donche und 4 Ronnen und Fürftl. Onaben waren allezeit eine Monne; wie benn auch oft Fürftl. Onaben auf einem großen Wagen alfo in ber Dummerei nach Golbberg und nach Som fubren. 3ch babe aber niemale Luft bagu gehabt und mich Davon erbrochen, wo ich gewußt; benn es in folder Dummerei feltfam juging, bag bie Jungfrauen mit ben Ronnlein (nicht mit ben Monchen) ben Abtritt nahmen, ale eine Jungfer mit ber anbern."

Auch Scenen anderer Art werben berichtet. 218 eine

mal die Herzogin mit der Maitresse ihres Gemahls nicht zu Tische sigen wollte, schlug ihr der Herzog "eine gute Maulsschelle, davon die Fürstin auch taumelt. Also- sahre ich zu und sasse Fürstl. Gnaden in die Arme, halte etwas aus, bis sich die Fürstin in die Kammer salviren kann. Mein herr aber wollte der Herzogin nach und sie besser schlagen, bin ich geschwind da und schlage die Kammerthur vor Fürstl. Gnaden meinem Herrn zu, daß Fürstl. Gnaden nicht hernach konnten. Darauf waren Fürstl. Gnaden auf michziemlich zornig, mit Vermeldung, ich sollte ihnen ungehofmeistert lassen, es wär sein Weib, er möchte machen, was er wollte."

(Echluß folgt)

### XXV.

# Gefdichte ber bilbenben Runfte in ber Schweig').

Es ist eine befannte Cache, daß die verschiedenen Anschauungen irgend einer Zeit auf eben so verschiedene Beisen zum Ausbrucke tommen, wie eben gerade die Bershältniffe es mit sich bringen; aber stets ift dieses hervorteten individuell. Das Gruppiren des Gleichartigen und Darstellen in wiffenschaftlicher Gliederung nach bem

<sup>1)</sup> Geschichte ber bilbenben Runfte in ber Schweig von Dr. 3. Rubolf Rahn, außerordentl. Brof ber Runfigeschichte an ber Universität in Burich. Erfter Band. Erfte notheilung. Bon ben alteften Zeiten bis jum Schluffe bes Mittelalters. Mit einer lithographischen Tafel und in ben Tert gebruckten Golgschnitten. Burich, Berlag von Sand Stanb. 1873, 192 G. — Zweite Abstleilung. Mit gablreichen Golgschnitten. Burich. Ebend. 1875, 15 Bogen.

Sange naturgemäßer Entwicklungen ift eine Arbeit bes historikers. Wie nun Staat, Religion, Literatur ihre besonderen Darstellungen gewonnen haben, so ist auch die Kunst in ihren mannigsachen Erscheinungen nach Zeiten, Bölfern und kandern zur Anschauung gebracht worden. Aber die wissenschaftliche Thätigkeit hat in allen diesen Gebieten so sehr ind Einzelne gegriffen, so Bieles gesammelt und angehäuft, daß, um Uebersichten zu erhalten, immer mehr das Bedürfniß des Specialisirens sich einstellt. So beschränft der Verfasser des vorliegenden Werkes sich auf den engen Raum der Schweiz, und erläutert in der Einleitung dazu "die Stellung der mittelalterlichen Kunst in der Schweiz und ihre wissenschaftliche Behandlung."

Seine Methode bezeichnet er ale bie in ber Gefchichte beutiges Tages allgemein geltenbe, biftorifch-fritifche, und fagt: "Bir verlangen bie Berhaltniffe bes Runftwerfes ju bem außeren Leben fennen gu lernen, Die Bebingungen gu erforiden, welche ben einzelnen Ericbeinungen gu Grunde liegen, bie Buftanbe endlich, welche forbernd ober hemmend Die funftlerifche Produttivitat beeinfluffen." Rachbem in ber Beidichte ber Gothit biefe Anforberung nachgewiefen und j. B. auf bas Berbaltniß ber Rathebrale von Umiens jum Rolner Dome Bezug genommen worben, wird treffend bemerft: "Bohl hat felten ein fo viel burchreistes Land fo wenig Beachtung in funftgeichichtlicher Sinficht gefunden, wie Die Edweig. Es icheint ale ob Die Econheit, womit Die Natur unfere Beimath fo verschwenderifch ausgestattet bat, ben Ginn und bas Muge bon ben Runftwerfen ablenfte und fur fich allein beanspruchte. Und boch ift bie Schweig nicht arm an folden." Und in Babrbeit, fie finden fich aus allen Beitabichnitten in Ueberbleibfeln in ununterbrochener Wolge von ber Romerzeit an. Gie liegen aber meift gerabe nicht an ben Touriftenftragen und Saltftellen ber Gifenbabnen, fonbern in weniger besuchten Wegenben: "in ber friedlichen Burudgezogenheit, welche bas monchliche

Leben bedurfte, in gewissen Stabten ferner, die gleichsam aus dem Culturverbande der Rengeit geschieden und heut zu Tage in ihrem romantischen Berfalle weit mehr bas Ange des Alterthumöfreundes als den Sinn des modernen Menschen erbauen; zulest auch hin und wieder im Getriebe der Großstädte, doch meist nur da, wo hohen Infeln gleich bier bald die Pfalz, dort ein Stift oder der Sit eines Bischofs zur Wiege des Städtelebens geworden sind."

Unter ben vielen Schwierigfeiten, Die ber Ueberblid ber Stoffmaffe por fich und ju überwinden bat, ift eine befonbere "bie Stellung, welche bie ichweigerifden Dentmaler innerhalb ber umgebenben Monumentalwelt" eingunehmen bat. "Es fann gwar von Gibgenoffen und Burgern eines ichmeigerifden Staates, nicht aber bon einer ichmeigerifden Nationalität bie Rebe fenn." Die brei Nationalitäten ber Bewohner nothigen ben Berfaffer, ichon feit bem 11. 3abrhundert brei Stromungen gu beobachten: "von Deutschland her ber Ginflug ber idmabifch-alamannifden Baufdule, ber fich über bie nordlichen Theile bes Landes verbreitet; fobann von Guben ber bie Ginwirfung ber italienifch-lombarbifchen Schule auf Die Bauten Teffine und Graubunbtene; ibre Sobe erreicht fie im Dome gu Chur, und abgeschwächt, aber immer noch augenfällig erftredt fich Diefelbe bis auf bas Großmunfter in Burich. Endlich aber am allerauffallenbften producirt bann bie fubfrangoftich buraundifche Baufchule im Befolge ber Cluniacenfer und Giftereienfer bie ichwerfälligen Tonnengewolbe und bie gewaltigen Mauermaffen, burd welche fich einige Rirchen ber romaniiden Schweig von ben übrigen Monumenten bes Landes untericeiden, mabrend bie fpatern Rathebralen von Genf und Laufanne geradegu ale Mufter frangonifchen Uebergangeftiles gelten fonnen." Dit bem Auftreten ber Gothit wird bie Sachlage eine anbere, ba biefe ohne Rud. ficht nationalen Serfommens aus "ihrer Beimath Frantreich" über Europa fich verbreitete: ihre Trager murben bie

Mondborben und nach biefen bie Bauhutten bes Mittel= altere.

Das find jeboch nur allgemeine Buge; fcharfe Grengen gibt es nicht. Ebenfo verhalt es fich mit ber Plaftif und Malerei, jumal mit ber letteren.

Dazu fommt, bag bie Schweiz vor bem 16. Jahrhundert feinen einzigen inländischen Künstler ausweisen fann. Die Freiheit hatte hier nicht bieselbe Wirfung, wie in Griechenland; ihre bewaffnete hut dauerte bis an's Ende bes 15. Jahrhunderts, und inter arma silent Musae! Die Schweiz war erst in ihrem Entstehen und innern Ausban begriffen.

Ein weiteres Hemmniß fünftlerischer Entwicklung lag in der Sonderstellung der Schweiz und in der auf Hirtenund Bürgerstand beschränkten Lebensweise; erst im 17. Jahrhundert begann nur allmählig ein sogenannter Wohlstand sich einzustellen; der Schweizer sam wenig über die Landmarken hinaus. Die zur Plastif und Malerei so unserläßliche Anschauung gebrach um so mehr, da auch die masteriellen Hülssmittel eben so sehr sehlten, als eine erfordersliche Borbildung. Biel glüdlicher war die Baufunst; die Leistungen der Mönche im Kirchenbau wurden Anregungen und Borbilder, die in den Raths, Zunsts und vielsach in städtsischen Privathäusern ihren Widerschein sanden.

So große Berheerungen auch die Glaubensspaltung in Blastif und Malerei anrichtete, so blieben doch die Gottesbäuser verschont; erst das 17. Jahrhundert brachte unter dem Aushängeschild der sogenannten Renaissance den "Jops" jum Borscheine. Diesem mußte manches alte architestonische Wert weichen, ganz oder durch theilweisen Umbau. Als der "Jops" auch gegen die Kleinfunst gewüthet hatte (wie viel wurde zerkört oder in's Ausland verschachert!), erhob sich die Romantif und begann eine gewisse Ehrsurcht vor dem Alterthume. Bedeutende Männer sammelten in Abbildungen und Beschreibungen; unter diesen ist vor Allen ber altere Matthaus Merian von Bafel wegen feiner ausgedehnten Topographie zu nennen. hat icon biefe Beit einen guten Anfang gemacht, so war es bem neuen Aufschwung bistorischer Studien vorbehalten, in Sammel-werfen von Urfunden und Kunsterzeugnissen zahlreiches Unbefanntes ans Licht zu fördern.

Der Berfaffer gliebert feinen Stoff alfo:

In furgem Ueberblide wird bie vordriftliche Runft in ber Beit ber Belvetier und Romer, fofern bier von ber Runft Die Rebe fenn fann, aufgeführt, und wie burch bie Romer Die driftliche Runft vermittelt wirb. Die folgende Bollerwanderung lagerte bie jegigen Bewohner ab: im Weften Die Burgunder, im Nord und Dft Die Alamannen, im Guboft Die Rhatier und, fugen wir bei, im Rhonethale Die Burgunber, an ber obern Are mabricheinlich Gothen. Das mar feine Beit funftlerifchen Schaffens, auch taum die Beit ber Merowinger. Erft unter ben Rarolingern begann einige Thatigfeit: es entstanden firchliche Griftungen und aus und in biefen allmablig Runftleiftungen. Das Borbild Diefer Runftthatigfeit blieb die Untife bis gum 11. Jahrhundert. Dit Diefem batirt Die Runftgeschichte ben Beginn bes Mittelalters, beffen wichtigfte Ericheinungen in ber Runft erft ber romanifche, bann ber gothifche Bauftpl find : Die Grenge beider bilbet in ber Schweig bas 13. Jahrhundert. Aus Franfreich, ber Beimath ber Gothif, murbe biefe burch bie Gifterger nach Weften getragen und gepflegt, bie mit bem Anfange bee 14. 3abrbunberte ber Berfall berfelben fich porbereitete.

Diefer Stoff wird auf vier Bucher vertheilt, beren erftes (S. 17-29) die Runft bes helvetisch - römischen Zeitalters; bas zweite (S. 49-148) die Runft der Romer in ber jehigen Schweiz; bas britte (S. 149-311) die romanische; bas vierte (v. S. 311 an) die gothische Stylart behandelt.

Der Berfaffer grundet feine Ausführungen auf eine bis in's Kleinfte gebende Autopfie: er hat die gange Schweiz nach allen Richtungen burchreist und als gewandter Zeichner überall die Grund- und Aufriffe nach genauester Bermeffung aufgenommen. Dabei ift ihm fein Kapellchen, fein Saframents- hauschen, fein Geländer, fein Säulchen entgangen. Bu diesen Beobachtungen brachte er eine Kenntniß der Kunft, die, wieder auf perfönlicher Auschauung stehend, vom hohen Norden Europas bis zum Südende, von den Pyrenäen bis nach Desterreich sich erstreckt. Sind diese seine Zeitmesser zur Bestimmung der Persoden und Stylarten, so verbindet er damit die Lefture der Urfunden und Zeitbucher und aller einschlagenden Quellen, wie er z. B. die Werfe des heil. Bernhard gründlich fennt.

Es murbe ben Raum einer Anzeige weit überichreiten, wenn wir die einzelnen Bucher nach ihren Abschnitten auch nur einigermaßen beleuchten wollten. Wir werden uns daher nur auf Einiges, was von ausgedehnterem Intereffe zu sepn scheint, beschränfen.

Nachbem ber Berfaffer bie Unfange ber Runft in ber porbiftorifden Beit, und im Rabern bei ben Mamannen und Burgunbern nachgewiesen, fo wie ben Urfprung und bie Entwidlung ber driftlichen Baufunft einläglicher besprochen bat, fo widmet er einen ansehnlichen Raum ber Darftellung Der Runft im farolingifden Beitalter. Raris b. Br. Birffamfeit fur bie jegige Schweig, Die Thatigfeit ber irifchen Miffionare. Diefe bem angebornen Bandertriebe folgend bie vita S. Galli fagt: quibus consuetudo peregrinandi jam pene in naturam conversa est - ericbienen auf bem Reftlande, wie von oben gefandt, um Raris d. Gr. Plane gu unterftugen und auszufuhren. Gine ihrer wichtigften Stiftungen ift St. Gallen, Die eine mabre Diffionsanftalt für jebe Gultur wurde. Daran ichloß fich Rheinau, Gadingen, Bfaffere, Diffentis. Um biefelbe Beit flieg Reichenan mit ihren firchlichen Bauten aus bem Unterfee empor. Rropten, Doppelchore, Glodenthurme, mit ihren ben Charafter ber Beit tragenden Gigenthumlichfeiten, traten por Die Mugen ihrer Beitgenoffen , mehrere fest noch Bengen einer ebeln und großen Epoche.

Daran schloß sich die Plastif und Malerei. Diptychen (Doppeltaseln) von Elfenbein, wie andere Arbeiten dieses Stoffes, überhaupt Werfe der Kleinkunft sind mehrfach aus jener Zeit vorhanden und hier behandelt und abgebildet. Die Irlander wurden Lehrer der Schreibekunft, und noch beswahrt St. Gallen irische Handschriften mit bewundernsswerthen Initialen und bildlichen Verzierungen. Das christliche Leben lieserte reiche Stoffe. Nicht minder reich ist das (Gott Lob!) jest noch bestehende Gotteshaus Einstedeln, das ein Graf von Zollern durch seinen Martyrtod geweibt hat.

Ale bas erfte Jahrtaufend feinem Enbe nabte und beswegen Die Furcht Des Weltunterganges bie Gemuther eingenommen hatte, ba lagen bie Menichen in allgemeiner Berfnirichung: ber religioje Ginn jog in Die Bruft bee Gingelnen fich gurud, ber feine febifche Bufunft mehr por fich fab. Allein Die Furcht erfüllte fich nicht, und Die Menfchheit erhob in Freuden fich ju neuem Leben. "Es war, fagt ein Chronift, ale ob bie gange Belt, bas Alte abmerfent, bas weiße Feierfleib bes Rirchenbienftes anlegen wollte!" Go ermachte eine allgemeine Freudigfeit und bantbare Erbebung ber Bergen. Da entftanben fo viele firchliche Stiftungen, wie felten in anderen Beiten. Die Beiftlichfeit aber entwidelte eine ebenfo rege und mannigfache Runfttbatigfeit. Der Burgerftand war noch nicht vorhanden; Runft und Wiffenichaft lag in ber Sand bes Rierns, und gwar bee Drbens. ftanbes. Der Bauftyl murbe großartig, aber unterlag in ber Denamentif bem Befete ber Wieberholung.

Plafiff und Malerei waren noch in ihrer Kindheit, und meift von Borbildern abhängig, alfo durchaus nicht urwuchfig.

Mit bem Beginne bes 11. Jahrhunderts treten allmalig bestimmte Stylformen ein. Zuerst bie romanische, bann im 13. Jahrhundert bie gothische; zwischen beibe brangte eine Nebergangesorm sich ein, jedoch nicht überall gleichzeitig. Diese Uebergange erscheinen aber auf zwei Wegen. Entweber wurden romanische Grundsormen mit gothischen Elesmenten in einem bloß bekorativen Sinne ausgestattet (Münster zu Bafel) — ober bie großen technischen Neuerungen ber Gothif nahmen noch bas alte romanische Gewand an (Dom zu Ebur).

Der wichtigfte und umfangreichfte Theil bes Buches ift ber romanifden und gothifden Runft gewidmet.

Die romanifche Beriobe bat ihren Ramen nicht von ben beutzutage fo bezeichneten Bolfern , fonbern von bem Reftbalten ber romifden Untife in ber driftlichen Runft. Um meiften ift bieje Gigenthumlichfeit in ber Architeftur aus: gesprochen, und baber auch Diefe vom Berfaffer befonbers bervorgeboben, namentlich in ber firchlichen Baufunft. Die berrichenbe Form ift immer noch bie altromifche Bafilifa, mit ihren Abfiren, Allein Die Bedürfniffe bes Bottesbienftes in Wolge größerer Bolfemenge, befondere aber geiftlicher Benoffenschaften, führte gu einer Erweiterung bes öftlichen Theiles. Es wurde namlich in großeren Bafilifen von bem Diameter ber Abfiben gwifchen biefe und bas Langhaus ober bie brei Schiffe ein Querfcbiff eingeschoben , bas je nach Umftanben mehr ober weniger weit über beibe Geiten bes Langhaufes und ber Abfiden bervorragte, und fo bem Grunds riffe einigermaßen bie Rreugform gab. Waren bann bie Difchen ber Abfiden Die Altarftellen, fo murbe Die mittlere Bierung ber Chor fur fanonifde Stunden (horae canonicae) in Mloftern und Stiften , Die Geiten - Bieren mit ben Altar= Mifden abgefonderte Rapellen. 218 fprechende Belege merben bie Grundriffe von C. 3mier (S. Himerii) im Jura und ron Beterlingen (Baperne) in ber nordlichen Waabt angeführt und mehrere wichtige Rirchen namhaft gemacht. Gine fernere Eigenthumlichfeit bes romanifchen Bauftple find Die Chorgrufte ober Rrypten. Diefe maren einft Die Dite, mo bie Reliquien ber heiligen Marthrer aufbewahrt murben , und nur über biefen beiligen Reften wurde bas Dufer ber Endariftie bargebracht. Gie fanden fich unter

bem Chor, ber um etliche Stufen über bas Langhaus sich erhob, und waren hallen, beren Kreuzgewölbe gleiche Scheitels höhe hatten und von ftarfen Säulen oder Pfeilern getragen wurden. Der Eingang führte entweder in ihre Mitte burch Eine Deffnung oder zwei se aus dem Mittelschiffe, oder er führte je auf beiden Seiten in's Innere der Krypta. Kirchen mit Krypten sind in der Schweiz noch eine schone Jahl: so im Münster zu Basel, Zürich, Chur, Irnis (Giornico), Muralte bei Locarno, Muri, Schännis, Constanz, Amssoldingen, S. Ursanne, und sicher auch zu Beros Münster (Kanton Luzern).

Der zweite Haupttheil bes ganzen Gebäudes war, nach Westen an den Chor und Querbau angeschlossen, das Langshans, und besieht in der Regel aus einem breitern sog. Mittelschiffe und zwei parallelen Seitenschiffen oder Abseiten. (Auf S. 158 Anm. sind die meisten romanischen Kirchen der Schweiz mit ihren Maßzahlen verzeichnet.) Die Seitenschiffe waren vom Mittelschiffe in der älteren Zeit durch Säulen getreunt, an deren Stelle später beim Mangel an geeignetem Material oder technischer Fähigseit vieredige Pfeiler traten. Diese Träger der über ihnen gewöhnlich hoch steigenden Mauersstächen waren untereinander mit Rundbögen oder Archivolten verbunden.

Der britte Haupttheil ift ber westliche Abschluß. Hier war in ber ältesten Zeit ein Borhof (utrium) behufs ber älteren Rirchendisciplin. Diese hatte aber beim Beginn ber romanischen Bauepoche bereits gänzlich ausgehört; baher findet bas Atrium sich nicht mehr. Daburch war für eine ebenso schone als großartige Bauentwicklung Raum gewonnen; dieses war ber Portalbau, gewöhnlich in Berbindung mit den Thürmen. Die verschiedene Größe ber Gebäude, verfügbare Hülfsemittel, Beschaffenheit und Zugänglichseit des Materials, endlich auch sehr oft größere oder geringere technische Kenntniß bei Meistern und Arbeitern waren hiebei von entscheidenden und wichtigen Folgen. Geschichte und Phantasie reichten

ba fich mehrfach bie Sand und erzeugten oft mabrhaft poetische Gebilbe.

Reben ben breifchiffigen Bafilifen gab es vielen Ortes auch nur einschiffige; eine Geltenbeit maren bie zweischiffigen.

Der Bau felbst war folid, und die außere Deforation meist ber Bands ober Blendbogen, die in ihren Absenfungen von Salbs oder Dreiviertelfäulen oder auch Pfeilern getragen werden, je nach Beschaffenheit Pilaster oder Lisenen gesnannt. Natürlich steht diese Gliederung mit dem Inbau in Bechselbeziehung. Alle diese Dinge sind durch sehr ansichauliche Abbildungen veranschaulicht.

Sehr einläßlich find die Thurme mit ihren einfachen nud von Saulchen gestüßten Doppelfenstern besprochen und bie innere Ornamentif, die Saulen, Gesimse, Friese in ihrer mit bem romanischen Style harmonirenden Eigenthumlichseit bargestellt und durch zahlreiche Abbildungen zur Anschauung gebracht. Endlich wird noch ein Blid auf zusammengehörige Bananlagen und die Bauweise der Burgen in diesem Zeitsalter geworfen, und ebenfalls mit guten Abbildungen (Kloster Bettingen, Schloß zu Renenburg) erläutert.

Die Unfange biefer Urt ju banen maren in Gubbeutichland, jumal in Alemannien und Schwaben, wogu bie nordliche und öftliche jegige Comeix gehorte, noch roh und einfach. Die alteften Rirchen waren noch von Solg; bie Bafilifen flach gebedt mit Ganlen und Pfeilern. Die altefte Diefer Bafilifen ift mabricheinlich bie Rlofterfirche von Duri im Ranton Margan (gegrundet im 3. 1027, geweiht im 3. 1064). Gin Reft bavon ift noch in ber Rrypta erhalten, Die in ben Actis Murens, ausbrudlich ermabnt wird. Gine gafifreiche Gruppe romanifder Bafilifen findet fich in ben Wegenden bes Bobenfee's und obern Rheine. Die be-Deutenofte ift bas Allerheiligen - Munfter gu Schaffbaufen, geniftet 1050 und 1052 vom beil. Bapft Leo IX. geweiht, Es mar aber nur ein Rothbau. Bum eigentlichen Manfter wurde von Liutbold, einem moblerfahrenen Architeften, ein LEEVIL 25

neuer Plan entworfen und fofort ausgeführt. Die Beibe fand ebenfalls im 3. 1064 burch Bifchof Rumold fatt, worauf auch bas gange Rlofter feine Bollenbung erhielt. Liutbold mar felbit ein Beiftlicher, wie Die meiften Baufunftler bamaliger Beit. Außer ben Rloftern gab es menige Schulen. Die Rlofter aber ftanben in vielfachem Berfebr, befondere jene ihrer Mitglieder, Die ben namlichen Beicaftigungen lebten; jo bie Architeften. Daber Die vielfache Mehnlichfeit unter ben gleichzeitigen Bauwerfen, namentlich ben Rirchenbauten, fo bag aus ber bestimmten Datirung einer Baute auf bie Entftehungszeit einer andern mit großer Siderheit fann geschloffen werben. Der gemelbete Renbau mußte aber icon am Unfange bes 12. Jahrhunderte einem anderen weichen; daher wird, mas jest noch übrig ift, wohl biefer Beit angehoren. Der Berfaffer gibt eine genaue Beichreibung mit erflarenben Abbildungen. Intereffant ift auch bie Beidreibung ber Rirche ju Stein am Rhein und bes Domes au Conftang.

Es folgt nun die Darstellung einer besonderen Gruppe, ber Kirchen zu Bero "Münster (Beronis monasterium) im Kanton Luzern, zu Schönenwerth im Kanton Solothurn (fürzlich ausgehobenes Stift), zu Moutier-Grandval und St. Imier (beide im bernischen Jura). Rur bei der ersteren Kirche ist in der Nachricht von der im 3. 1108 durch Bischof Gebhard von Constanz vollzogenen Weihe der Krypta ein bestimmter Anhalt für die Zeit der Erbanung gegeben; doch fann auch der Ursprung der übrigen Bauten mit annähernder Gewissheit in's 12. Jahrhundert verlegt werden, da diese Stifte aus ursprünglichen Klöstern in regulirte Chorherentiste (ecclesine collegiatae) umgewandelt wurden. Bon der Kriche zu Schönenwerth ist der Grundriß beigefügt.

Gine fernere Gruppe liegt in ber Umgebung bes Thuner-See's: ju Scherzlingen, Ginigen, Fulenfee, befondere ju Spiet und Amfolbingen.

In biefelbe Beriobe gehoren bie Rirche auf ber Infel

Ufenau im Burichfee, Die Rirchthurme gu Billisan (Ranton Busern), Ctane (Unterwalben) und Baar (Bug). Auch amifchen bem Burich = und Wallenfee liegen febenswerthe größere und fleinere Rirchenbauten; aber gum Intereffanteften gebort, mas bie alte Ctabt Chur barbietet: ber bortige Dom und andere Rirchen bier und in Graubundten überhaupt. Daß ber Berfaffer, ein Cohn ber Ctabt Burich, bas bortige "große Dunfter" und bas Frau = Munfter einer eingebenben Dar= fellung unterwirft, wird Jebermann begreiflich finden; allein bie genauefte Renntniß beffelben gibt auch eine befonbere Belehrung (G. 189 - 212). - Cbenfo wird bas Münfter in Bafel febr einläglich behandelt. Bur ben Siftorifer fei hiebei befondere ber Umftand hervorgehoben, bag bie Erbanung mit Ciderheit nicht icon in Die Jahre 1010 bis 1019 ju fegen, fonbern bie erfte guverläffige Runde Die ift, Daß Diefes Dunfter am 15. Oftober 1185 abbrannte. -Rach furger Radricht über ben Rreuggang gu Gt. Alban und bie Rrypta gu St. Leonhard in Bajel befpricht ber Berfaffer noch die Stiftefirchen ju Renenburg und St. Urfanne im Jura. Beibe werben burch ihren Bauftpl in ben Schluß ber romanischen Epoche gewiesen. Daber fann Die erfte Diefer Rirchen nicht von ber Ronigin Bertha (Bemablin Rudolfe II. von Burgund 921 - 937) erbaut, fonbern wird in Die Beit bes Grafen Ulrich von Renenburg (1147 - 1190) und feiner Bemablin Bertha von Granges au fegen fenn. In biefelbe Beit gebort noch bie Stiftefirche au Gt. Urfanne, ein Bert berfelben Baufchule wie bas Danfter in Bafel, mit Rropta und polygonem Chorhaupt, fowie auch Anfangen ber Gothif.

Im vierten Capitel wendet der Berfaffer fich den firche lichen Denkmälern der Weftschweiz zu. Ihre Lage vom See Leman dem Jura entlang bis gegen Basel weist naturs gemäß auf die aus Gallien und Frankreich herüber wirtens ben Ginftuffe hin. Nach einem knappen aber umfaffenden geschlichtlichen Rudblide auf bas bieß- und jenseitige burgundische Königreich werden zuerst die in den Stiftstirchen von Romain. Motier und Peterlingen hervortretenden roben Unfange behandelt; dann aber wird die tiefgehende Thätigfeit bes benachbarten Klosters Clugny hervorgehoben, und gezeigt, daß diese Benedistiner auch in der Architestur Lehrmeister vieler und wichtiger firchlicher Bauwerfe, sogar bis nach Nordentischland wurden. Dabei verdient es besondere Anerkennung, daß der Berfasser die Bestimmung der Borfirchen oder Borshallen dieser Bauten mit richtigem, weil von der Geschichte geleitetem, Blide darstellt, ein Beweis eines ebenso grundelichen als unbesangenen Studiums.

Die ziemlich verbreitete Anficht, bag bie romanische Schweiz die altesten Denkmale ber Baukunft ausweise, wird großentheils babin berichtigt, baß die wenigsten über bas 11. Jahrhundert zurudzusepen seien. Dahin gehören die Kirchen von Romain-Motier, Paperne, Grandson, die Rirchtume zu St. Maurig und Sitten im Ballis.

Nunmehr führt ber Berfasser ben Leser über die Alpen. Hier erwartet man gang vorzügliche Leistungen ber Kunst; öffnet sich ja schon der italische Himmel. Allein, co solgt eine merkwürdige Enttäuschung. Die italische Kunst reichte nicht hinauf in die von den Alpen auslaufenden Thäler, die wahrscheinlich auch nicht allzu frühe im strengen Sinne bevölsert und nur von armen Hirten bewohnt waren; nur allmählig entstanden Ortschaften. Zu den ältesten Densmälern gehören die Kirche St. Nisolaus zu Irnis (Giornico), die Stistsfirche zu Münster in Grandündten und die dortige Heiligkrenz-Kapelle. Daran reihen sich die sonderbaren Thurmbauten, wie der Glodenthurm zu Torre im Blegnothale,

Der Raum erlaubt nicht, bas überaus intereffante Capitel über bie Blaftif (C. 253-287) und Malerei (G. 287-311) ju besprechen, sondern mahnt, ju dem fo wichtigen Absichnitte ber Gothif binüberzugeben.

Der Berfaffer weist mit gewiffenhafter Grundlichfeit ben Urfprung bes gothifden Bauftels nach Frantreid,

und zeigt, daß in diesem Land und Bolfe, während Deutschtand im Rampse seiner Reichshäupter mit der Kirche sich
selbst aufzehrte, innere Ruhe und Einheit im nationalen
Leben den Aufschwung der Kunst begünstigten. Allerdings
war ein solcher Zustand auch den Bestrebungen der französischen Könige nach Ausdehnung monarchischer Machtfülle
fördertich, und ihre Begünstigung der bürgerlichen Zustände
in den Städten damit verbunden; allein der Bürgerstand
war dort eben auch erst noch im Werden, und noch nicht
so gehoben, daß er bei gothischen Bauwersen, wie die französischen Städte ausweisen, wesentlich mitwirfen sonnte. In
tepterer Ansicht dürfte der Verfasser doch etwas zu weit
geben (S. 316). Es sommen dagegen zwei Lebensäußerungen
in Betracht.

In Franfreich gab es frühe Lehr\* und Bildungsaustalten in Klöstern und Städten. hier fonnte auch der Undemittelte die Schähe des Geistes in Wissenschaft und Runft heben und gewinnen. Es lag aber in der Natur der Sachen und Menichen, daß verschiedenen Ortes gewisse Einseitigkeiten auftraten. Wie an einem Orte eine Nechtssichule, am anderen eine Arzneischule vorzugsweise sich hers vortbat, so geschah es mit der Mathematik, Architektur und anderen Zweigen. Dazu kam bei Einzelnen eine ungewöhnsliche Krast des Geistes und der Arbeit: das im Geiste gesichaute neue Ideal mußte in's Leben eingestellt werden. Es traten Meister hervor.

Auf der anderen Seite traten Beiftlichfeit und Abel durchaus nicht jurud, und bei beiden übten die Kreuzzüge großen Ginfing. Ihre Gefahren wedten überall zu religiösen Stiftungen: Ktöfter und Hochstifte, wie Collegiatfirchen wurden mit reichen Bergabungen bedacht und gelangten zu Reichthum. Bischöfe und Grafen gelobten in Augenbliden der Gefahr den Ban von Kirchen, um vom himmel ihre Rettung zu erflehen. Dazu fam, daß durch hinschiede in Schlachten und auf Reisefahrten Erbe heimfielen und bie

Burudgebliebenen bereicherten. Auch Solche glaubten fich ju firchlichen Stiftungen verpflichtet. hier find die Quellen, aus welchen die Mittel floffen jum Anfbau neuer architeftonischer Werfe. Es war die Zeit des Königs Philipp Angust (1180 — 1223) mit seinem Ringen nach vollendeter Einzelsmacht: gegen dieses suchte der Abel Zuflucht in der Kirche, und durch diese beim Bolfe. Der Zweck wurde nicht ersteicht, aber die Kunst wurde gehoben.

Chenfo einläßlich ale burchnichtig und mit Abbilbungen begrunbet, Die aus ber Birflichfeit mit Angabe ber Fund. orte bergebracht find, ftellt ber Berfaffer bas gothifche Banipftem bar und behandelt bann querft bie "fruhgothifchen Monumente" (G. 345--395). Es find junachft bie iconen, lange verfannten Leiftungen bes Bernbarbiner- ober Gifterger-Orbens, worüber ber Berfaffer icon früher eine Monographie gefdrieben bat'). Recht intereffant ift bie Nachweifung bes Hebergange ber Ciftergerregel aus bem Stammflofter Citeaur nach ber Coweig und lost bie Frage nach bem Gemeinjamen und bem Uebereinftimmenben in ben Bauwerfen Dieffeits bes Jura. Die Cifterger aber ubten bie Runft felbft und batten in ihrer Regel barüber ibre befondere Borichrift, "baß fie mit aller Beicheibenheit und Demuth folle geubt werben. Rubmte fich Giner feiner gabigfeiten, und glaubte er baburch ein Borrecht ju behaupten, ja mahnte er nur bem Rlofter einen Ruben gu bringen, fo mußte ber Abt ibm Die Ausübung feiner Runft fo lange verbieten, bis er fich gebemuthigt batte." 3a felbft ber beit. Bernbard fcbrieb rudfichtlich bes anzuwendenden Materials und ber Ausführung einen febr icharfen Brief (G. 349). Alles mar auf Die Rothburft berechnet und begbalb Die bochfte Ginfachheit geboten. Daber hatten bieje Rirdenbanten feine felbititanbigen Glodenthurme, fondern nur fogenannte Dachreiter, wie bei

<sup>1)</sup> Soweit es bie Schweig betrifft: Mittheilungen ber antiq. Gefells ichaft in Burich Bb. XVIII. Beft 2.

ben etwas fpatern Mendicantenorden. Diefelbe Einfachheit vermied auch die deforative Seite des Baues: die älteften Eifterzerkirchen waren Pfeiler bafilifen mit vieredigen Stugen, nm die Gewölbe ju tragen; Rundpfeiler finden fich nicht. Auch Arppten laffen fich nicht nachweisen; an Kapitalen und Briefen finden fich nur die einfachsten Berzierungen, wie an den Basen, Gurten und Pfeilergesimsen.

Diese große und strenge Einsachheit hatte eine erfreuliche Folge. Was an Ausschmustung zurüchlieb, wurde auf
andere Weise ersett. Es ist "eine unläugbare Thatsache,
daß die Kirchen der Cisterzer gerade durch schöne Berhältnisse, durch imponirende Entwicklung der inneren Antage,
durch neue originelle Grundrißsormen und eine strenge Erhabenheit der spärlich angewendeten Details sich auszeichnen."
Wie die Anfänge dieses Ordens, so sind die Anfänge des
gothischen Styls in Burgund und der Champagne, als der
Wiege der Gothif, gelegt worden. Mit der Gründung dieses
Einles fällt auch die Berbreitung des Ordens zusammen;
wie er weiter fam, entstanden neue Bauformen: die Cisterzer
waren darin die fortgeschrittensten. So sind ihre Bauwerfe
auch in der Schweiz von den früheren Formen ganz verschieden, ja weiter entwickelt: es ist die burgundische Bauart.

Die vorzüglichsten Denfmale berfelben sind: die Kathebrale St. Peter in Genf, die Kathebrale U. L. Frau zu Lausanne, die dertige Franzistanerfirche, die Pfarrfirche von Lassarraz, die Rlosterfirche der Cisterzer zu Romain-Motier; am obern, öftlichen, Ende des Genfersee's die Leprosentirche zu Bille-neuve. Dahin gehört im Ballis die Kirche U. L. Frau auf dem Felsenbügel Baleria und die Schloßtapelle auf dem nebenstehenden Tourbillon. Im nördlichen Theile der ro-manischen Schweiz sind zu beachten: die Stistöfirchen zu Reuendurg und St. Ursit im Jura, an der nach Freiburg eilenden Saane Hauterive oder Alterif eine Cisterzerfirche. In der nördlichen und öftlichen Schweiz sinden sich aus dem 13. Jahrhundert, außer den schon berührten Kathebralen von

Bafel und Chur und bem Frauenmunfter in Burich, noch bie Cifterzerfirchen von Bettingen an ber Limmath und zu Cappel im fublichen Gebiete von Burich; im öftlichen Theile ift noch der vieredige Chor ber Pramonftratenferfirche zu Ruti übrig.

Rachdem der gelehrte Berfaffer bie Thätigleit und Denfmale der Dominifaner und Franzisfaner dargestellt, führt er
in's 14. Jahrhundert ein. Er verfolgt feinen reichen Stoff,
ber durch historisches Quellenstudium noch bereichert wird,
mit derfelben Gründlichfeit und in's Einzelnste eindringenden
Renntnifinahme, wie die früheren Jahrhunderte, und bietet
bem gebildeten Leser, auch wenn er nicht eben Fachmann ift,
ebenso viele eble Unterhaltung als Belehrung.

Ein besonderes Interesse bietet das Buch bem fachfundigen Touristen; ein größeres durfte es der schweizerischen Geistlichkeit darbieten. Diese ift allerorts nur mit schwachen Einfommen ausgestattet und der Gulfsmittel zu größeren Reisen entblößt. Mit Rahn's Buch in der hand fann sie in ihrem Baterlande schöne Kunftsenntniß sammeln.

Das gange Wert ift objettiv gehalten, und ber Berfaffer tritt mit ebelfter Befcheibenbeit gurud; feine Arbeit fpricht fur fich felbft. Gie ift eine ber großartigften Gricheinungen in ber schweizerischen Literatur.

Der Berleger ift binter bem Berfaffer nicht gurudgeblieben: er hat bem Inhalte Die entsprechenbe Form gegeben. Beibe haben ein bleibendes Werf geschaffen.

### XXVI.

## Gine elfäffifche Tragobie.

Bu einem intereffanten, ich mochte fagen, tragifden Bilb in ben Reiben ber "Culturfampfer" im Glfaf ift Boligeis Infpettor Somibt von Mulhaufen in Gliag geworben. Der große breiticulterige Dann, in beffen Ungeficht bie Rlammen ber Rothweingeifter leuchteten, trat gleich bei Beginn ber bentiden Occupation in Mulhaufen auf. In feiner Saltung bemertte man jene glatte, lauernbe Rube, in feinem Blid jenes ftille Weuer bes gebilbeten Boligei-Dannes, welcher fich bewußt ift, bag 800,000 Bidelhauben binter ibm fteben, inbeg uber ibm ichwebt ber Benius bes omnipotenten Staates, ber alles tann mas er will und beinabe alles will mas er fann. Gr gerubte beghalb boflich gu fenn, ja glatt und falbungevoll ; man wußte nicht recht, ob fein Muge in Thranen fcwimme ob ber unangenehmen Dinge, bie er vollzieben mußte, ober ob es aus andern Urfachen umflort ichien. Unter Dberleitung bes Deren Rreisbirettore ericbien er ale eine gewichtige Berjon und man flufterte fich in bie Ohren, bag auch ber Berr Rreid= birettor bem gewichtigen Boligei : Infpettor gu gefallen fuchen muffe, ba berfelbe mit bochften Beborben in nabem Bertebr ftebe. Wie benn überhaupt fold ein Berhaltnig ber Beamten untereinanber beftebt, bag feiner bem anbern Bertrauen ichenft, weil aller Muge auf jebem haftet und eines jeben Muge auf Millen.

Schmibt verftand es wie Reiner bie Rlauen unter ber Sammtpfote gu verbergen; er wußte fo wohlwollend und treubergig ben Leuten in's Angeficht gu fprechen, bag er fich

baburd manches Berg und manden Mund eröffnete, beren Betenntniffe er fpater gegen bie gleichen Berfonen beftens gu verwerthen wußte. Den protestantifden Gabrifanten gegen= aber bemahrte er ftete feine Glatte, ben Ratholifen gegenaber fiel er freilich bier und ba aus feiner Rolle; mar er fiber: baupt eine eiferne Fauft in fammtnem Sanbidube, fo vergaß er mandmal Sanbidube und Sammt, um bas falte Gifen ben Ratholiten jublen gu laffen. Giner feiner erften Schritte tebrte fich gegen bie tatholifche Breffe. Bu Rirbeim bei Dill= haufen ericbien bei Gutter ber "Ratholifde Bolfebote", ein Wochenblatt bas tuchtig rebigirt unb, feit vier Jahren, gu einem großen Ginflug gelangt war. Das Blatt mar Gomibt ein Dorn im Muge. Der Berleger war icon von Bericht gut Bericht bin : und bergeschleppt, bis bor ben Berichtshof nach Rangig fammt einem Theil feiner Familie. Das genugte bem Boligei : Infpettor nicht. Gelbsteigen warf er bie Breffen Sutter's burdeinanber, unterbrudte fein Blatt, brobte ibm mit weiteren Strafen, bebelligte ibn nach Rraften. Gar oft erfreute fich ber tatholifche Buchbruder ber Gorgfalt und ber Befuche bes liebenswürdigen Infpettore, und jeder Befud veranlagte Berbote, Beichlagnahmen u. f. w., fo bag bas Beidaft bee madern Mannes ganglich erlahmte und manniglich ertennen mußte, bag unter ber Dynaftie ber Schmidte in Gliaft eine tatholifche Breffe nicht besteben tonne. Ralenber, Gebet= bucher, gang gleichgultige Brofcuren murben angehalten, bes ichnitten, confiecirt. Es ichien auf ben Ruin bee Buchbrudere angelegt.

Gbenso wie bem katholischen Buchbruder schenkte Schmibt große Ausmerksamkeit bem Stadtpfarrer Binterer. Enqueten, Haussungen, Belaurung, Spionage wußte ber gewandte Diener ber Bolizei wie ein Reh um ben katholischen Pfarrer und bessen Raplane zu spinnen; kein Dieb ber Stadt nahm bie Polizei mehr in Anspruch als ber Geistliche und was er sprach, predigte und that. Bang machen galt ba freilich nicht, bie Geistlichen suhren sort in katholischer Entschiedenheit Ihren Pflichten nachzukommen, wiewohl sie sich auf Schritt und Tritt belauert wußten. Den Kaplanen wurden zwei Prozesse

angehangt und entsprecenbe Gefängnißhaft auferlegt, bafür baß fie im driftlichen Unterrichte bie Kinder nicht belehrten im Geifie und nach dem Dafürhalten des PolizeisInspettors, welcher feine Polizeidiener unter das Fenster des Schutsaales positiete, um zu lauschen. Die endliche Folge war, daß dersfelbe den Geistlichen jedes Betreten der Schule untersagen ließ, so daß der Stadtpfarrer aus eigenen Mitteln seither ein Lokal miethen mußte, in welchem der christliche Unterricht den Kindern eriheilt wurde. Eines erreichte dadurch der Amtseistrige seitlich nicht, nämlich den Einfluß der Geistlichen zu schmälern. Das verursachte ihm unendlichen Nerger, denn solche Diener des omnipotenten Staates können nicht ertragen, daß außer dem Staate — und sie sind ja der Staat — noch Jemand etwas benke, spreche, thue oder gelte.

Much uber bie Gtabt binaus erftredte fich Schmibt's Gultureifer. In ber Rabe beffelben befand fich bas bijdofliche Rnabenseminar gu Billiobeim. Diefem funbigte er ben Untergang voraus an, icon lange bevor es bem Berrn Dberprafibenten geffel bie Oberleitung ber Unftalt in die Sand nehmen gu wollen. Er mitterte ale richtiger Beligeimann, mas biefe Dberleitung bejagen wollte. Dag ber Infpettor bas in ber Beinlaune ausgeschwaht batte, migfiel allerdinge feinem Chef; aber ein Brophet blieb Schmibt bennoch, benn binnen Jahres= frift erfolgte bie Goliegung ber Unftalt. Diefer Goliegung war bie Aufhebung ber beiben Dliffionshäufer ber Diebemp: toriften in Riebisbeim und Landfer, ebenfalle im Malbaufer Rreife, vorausgegangen; es folgte berfelben bie Schliegung bes Schweftern-Benfionates gu Lutterbach. Bu bemerten ift, bag lesteres beghalb geichloffen murbe, weil es bas Schriftftud nicht bormeifen tonnte, woburch bie Unftalt burch bie frangoffice Regierung autorifirt war. Ginige Bochen fpater fanb man bas Coriftfiud und wies es vor, es blieb aber bei ber Sauptfache, bem Goliegen.

Alle biefe Schließungen brachten bem guten Inspettor Stunden ftiller Geelenfreube, benn bie "Bfaffennefter" mursben leer, und die "Gultur" blubte unter ben Schlägen feines spanifchen Nohrs. Biele Arbeit und Gange verursachten ibm

indeg bie Optanten, bas heißt jene Elfaffer welche bie frangofische Rationalität beibehielten und im Lande bleiben wollten, ober als man fie auszuwandern genöthigt hatte, wieder in ihre heimath zurudkehrten. Da brudte er manchmal in Milbe ein Auge zu, um einer armen Mutter ihren Sohn längere Zeit zu belaffen, oder einen Bater länger bei feinen Kindern weilen zu laffen. Er that bas um fo williger, als diese die Milbe bankend anerkannten und ihm bafür die richtigen Beweise gaben.

Run tam bas Jubeljahr. Bei allen Beamten bie in Gultur maden, ftanb fest, bag biefes Jubilaum nichts ale eine Intrigue war, um fie jum Land und allenfalls aud gur Belt binaus gu beten. Gie gewannen überbieg ber Sache bie grogartigere Geite ab, bag bas Jubilaum ein Gingriff bes Papftes, eines fremben Monarchen, in bie alleinige Allmacht bes Staates und ihrer Berfon fei. Die Jubilaume: Progeffionen galten ale Baraben, bei welchen bie Ultramontanen aufzogen um fich gu gablen und ibre Starte ju ertennen. Infpettor Schmibt mußte biefer Befahr entgegentreten. Mit Binbebeile, gezogen von icharfen Rennern. jagte er burd bie umliegenben Dorfer, um bie Burgermeifter ju bewegen, bag fie biefe Prozeffionen inbibirten. Bermoge bes Erlaffes bes Oberprafibenten von Möller follten nämlich bie Bfarrer nur bann Brogeffionen balten burfen, wenn es bie Burgermeifter gestatteten. Giner, zwei Burgermeifterlein ließen fic bie Borftellungen bes glatten Infpetiore gefallen und festen ibre Ramen auf feine Lifte, bereuten es aber nachber bitterlich; bie übrigen wiesen ibn gurud unb Robmer, ber Burgermeifter von Brunnftall, that bieg mit folder Ents ichiebenbeit, bag ber Infpettor fic unverrichteter Dinge nach Saufe trollen mußte. Das Ungeheuere gefcab, gefcab mit größerem Gifer ale je, bie Brogeffionen murben gehalten. Der Infpettor hatte bod jo eifrig gesprochen und gebrobt ; nichte hatte geholfen. Bir wollen boffen, ber omnipotente Staat wird ibm fur feinen guten Billen wie billig vergolten baben. Er batte ja ber mirflichen Berbienfte fo viele aufzuweisen und ftanb bem reichstreuen Rreisbirettor, feinem Chef, fo treu gur Geite im bittern Rampf, bis bie Schidfalegottinen feiner Laufbabn ein Enbe machten.

Boligei = Infpettor Schmibt hatte, wie bie Diener ber Polizei bes Reichstanbes überhaupt, fein ehrliches Gintommen. Gedetaufenb Mart Gehalt, verbunden mit ben vielen Douceure, bie ibm aus bunbert Sanben gufloffen, ba er über Optanten , Behrpflichtige u. f. w. icharfer ober milber bas Schwert ber Ordnung ichwingen tonnte, maren geeignet ibn rubig bie Freuben bee Lebens und ber Dachtherrlichfeit ge= nießen ju laffen. Dag er babei ein Erfledliches that, mar ibm im Beficht beutlich gu lefen. Und bennoch Schulben! 3n's Bublifum brangen auch allerlei Geruchte von Familien-Bermuriniffen, bon Auftritten mit feiner noch ftattlichen Frau. Bas barunter ftedte, wußte man faum, magte man auch nicht laut auszusprechen, benn bie Boligei bat viele Ohren und lange Arme. Bor brei Monaten verfcmanb ploglich ber Infretter, und mit ibm - feine bilbicone Stieftochter. Die Grau blieb gurud allein, bulflos, viel behelliget burch ungeftume Glanbiger. Die "Reue Mulhaufer Zeitung", eines fener Reptilien welche allein in Glag fprechen burfen, erffarte feierlich, ubeln Gerüchten gegenüber, Schmibt fei, ob feiner ausgezeichneten Berbienfte um bas Reich, beforbert worben. Comit war bie Sache abgethan, niemand burfte mudfen, Schmibt galt als verichollen Bloglich bringt aber bie Beitung "Italie" unterm 24. Januar folgende Rachricht.

"Bor zwei Monaten miethete herr Schmibt, ein Bierziger, im Corso zu Rom Rr. 18 ein möblirtes Zimmer. Dieser Schmibt, aus hannover gebürtig, war begleitet von einer sungen 20jährigen Dame, die er als seine Frau ausgab. Diesen Morgen Nopfte ber hausherr an das Zimmer, als er bemerkte, daß bessen Bewohner, die sonst frühe ausgingen, nicht erschienen. Steine Antwort. Er brang hinein und stand erstarrt; zwei Leichen auf dem Bett. Das Mädchen war angekleibet und schien zu schlasen, der Mann kniete neben ihr mit geballten Fäusten auf dem Bette. Er schien, vom Schmerz überwunden, versucht zu haben aufzustehen, um hulse herbeizurusen, konnte aber nur sich aufrichten und wurde so vom Tode übersallen. Auf dem Nachtlischen stand ein Fläschen welches wohl Gift enthielt. Die Aerzte des St. Jakobospitals meinen, es ents

Daß herr Reichenfperger im Reichstag fich vollftanbig in Schweigen bullte, mar ein berebtes Symptom einer eigenthumlichen und neuen Lage. Geine Referve mare nicht möglich gewesen, wenn es nicht geschehen mare im Bufammenhang mit ber Saltung ber gangen Fraftion, und Dieje Saltung war eine wohlüberlegte. Ge follte ben anberen Barteien einmal feber Bormand entgogen merben, ale wenn bie Berbitterung ber Debatten vom Centrum ausgebe und beffen foftematische Opposition Die anderen Barteien ju Beichluffen aufreize, bie fonft vielleicht unterwege bleiben wurden. Es empfahl fich um fo mehr bie intereffante Probe einmal ju magen, ale mit Bestimmtheit verlautete. bağ begüglich ber wichtigften und principiell allein in's Bewicht fallenden Borlage, bezüglich ber Strafgefes-Rovelle namlich, Die Liberalen felbft bie Arbeit bes Centrume thun Barum follte man fie barin ftoren und ben Schein erweden, ale wenn ihnen Rubm und Berbienft gefcmalert werben wollte. Racbem ber Abgeordnete Dr. Laster in langer Rebe fich mit aller munichenswertben Entichiebenbeit gegen bie politifchen Baragraphen ber Rovelle ausgesprochen hatte, mar es febr bezeichnent, aber auch gewiß am Blage, bag ber Abgeordnete fur Dipe mit bem Bemerten auf bas Bort vergichtete: mas er batte fagen tonnen, habe Berr Laster Alles icon gejagt.

Am Schluffe bes Reichstags ift zwar noch ein Ereigniß eingetreten, welches für Angenstehende ben Eindruck einigermaßen wieder rerwischt hat, daß der Reichstag bießmal eine gegen früher auffallend verschiedene und im Ganzen angenehmere Temperatur gezeigt habe. Nachdem nämlich alle übrigen Anträge der Novelle, welche den Stempel tendenziöser Ausnahmer Besetze an sich trugen, mit größter Mehrbeit durchgefallen waren, ist die Regierung zuleht boch noch mit dem sogenannten verschärften Kanzelparagraph (130 a) durchgebrungen. Aber auch dieser Baragraph war in zweiter Lesung gefallen, und in amendirter Form wurde

er bei ber legten Abstimmung, ju welcher allgemeines Aufgebot ergangen war, nur mit einer Debrheit von eilf Stimmen angenommen, mabrent berlei Untrage fonft fete ber erbrudenben Majoritat im Reichstage jum porque ficher waren. Es mar gubem nicht ein prengifdes Mitglieb, fonbern ein banerifder "Gulturfampfer", ber ben Baragraph reproducirte, und auch biefer mußte feine eigenen Barteigenoffen mit ben obligaten Bhrafen bes "Culturfampfe" vericonen. Alle Redner über bie Novelle - Fürft Bismard felbft am forgfältigften - batten biefes Thema gu berühren vermieben. Richteinmal bas Bort "Culturfampf" ift meines Biffene von irgend Jemand biegmal gebraucht worben, und bei ber Abstimmung über ben Rangelparagraph gingen nicht nur bie gesammte "Fortichrittspartei", fonbern auch brei bervorragende Rubrer ber Rationalliberalen mit ber Dppofition, beren Rern bas Centrum gebilbet bat.

Bon einem biefer brei Notabeln ber nationalliberalen Graftion wird versichert, daß er gesprächsweise fein Hehl aus seiner Ueberzeugung mache: ber Cultursamps musse ein Ende nehmen um jeden Preis. Es ist dieß berselbe Abgesordnete, welcher vor zwei Jahren in einer merswürdigen Rede auseinandersette: daß man gerechter Beise feiner Partei die Schuld an dem Gultursampf zur Last legen fönne, denn der Constitt sei nothwendig im Lauf der welthistorischen Entwidlung selber ausgebrochen. Er meinte das ungefähr in demselben Sinne, wie wenn der Berliner Popular-Phistosoph von Hartmann sagt: "es sei der lette Berzweistungs-Rampf der christichen Idee vor ihrem Abtreten von der Bühne der Geschichte, gegen welche die moderne Cultur ihre großen Errungenschaften mit Ausbietung der äußersten Kräste auf Tod und Leben zu vertheidigen habe."

Es mag bahingestellt bleiben, ob ber Reichstag nicht boch noch einmal Fener gefangen haben murbe, wenn Fürst Bismard es für angezeigt gehalten hatte, ben gunbenben Funten bineinzuwerfen. Zebenfalls hatte es für ihn nabe

gelegen es gu thun; benn bie politifchen Baragraphen, um beren Unnahme ober Bermerfung es fich handelte, maren augenscheinlich als Mittel gur fiegreichen Durchführung bes "Gulturfampis" in Die Strafgefen=Rovelle aufgenommen worben. Es mar ju erwarten, bag ber Reichsfangler ben juriftifden Bebenfen gegenüber biefes Bedurinig icharf bes tonen murbe. Aber in zwei langen Reben fprach er über alle möglichen Begiehungen ber Rovelle, nur barüber fein Bort. Wer bie Lage Breugens und bes Reichs nur aus Diefen Reben beurtheilen wollte, ber mußte annehmen, bag amifchen ber fatholifchen Rirche und bem Ctaat bier ber tieffte Friede berriche. Bir conftatiren bie Thatfache, ohne baraus einen weiteren Schluß ju gieben, als bag ber gurft - vielleicht ichon aus Rudfichten ber boben Bolitif und bevorftehender großen Ereigniffe - ben offenen Rrieg gegen Die fatholifche Rirche wenigstens fur ben Mugenblid gerne aus ber Belt wunfchte, wenn es nur mit guter Manier gefcheben fonnte.

Co ift bie Saltung bes Ranglere und bes Reichstage im Gangen und Großen allerbinge in einen fonderbaren Begenfaß ju bem friegerifchen Betummel getreten, womit Die preugifche Rirchenpolitif bas Land von Ginem Ende bis aum andern erfullt. Die Spalten ber großen fatholifden Blatter in Breugen find taum mehr im Ctanbe alle ibre Borte und Thaten ju verzeichnen. Rur ein Beifpiel amtlicher Auffaffung wollen wir jur Bergleichung mit ber be-Deutsamen Abstineng ber oberften Reichevertretung auführen. In bem Pofener Delegaten-Procef bat ber Ctaatsammalt von Drefter ben 7. Oftober v. 36. in öffentlicher Gerichtefigung über bie Biele bes "Gulturtampfe" fich wie folgt geangert : "Es gebort mabrlich feine Prophetengabe bagu, um bestimmt behaupten gu fonnen, bag bie Stunde von Geban fur bie romifch-fatholifche Sierarchie in Brengen geichlagen bat . . . In langftene 30 Jahren werben bie fatholifchen Barochien verwaist und ihre Rirchen gefchloffen fenn, weil

junge Priefter, Die ben Gefegen fich nicht fugen wollen, nicht jugelaffen, Die alten aber gestorben oder der Gegend, wo fie gelebt und gewirft haben, verwiesen sen werden." Um bas Bolf, meinte ber herr Staatsanwalt, branche man fich beshalb feine Sorge ju machen; es werde fich "in feinen herzen Altare bauen."

Rurft Bismard bat gwar gebrobt, mit ber Rovelle, foweit biefelbe ben liberalen herren nicht belieben murbe, an einen neugumahlenben Reichstag ju geben. Aber gu ben Artifeln ober Baragraphen welche man nach feinen Erflarungen ale feine "perfonlichen" bezeichnen fonnte, geborten Die culturfampferifchen nicht. Ueberbieß hat feine Drobung jum erften Dale felbft bie Rationalliberalen nicht bewegt. Gie fürchteten angefichte ber Reuwahlen mehr, bag ber Berbacht ber "Reaftion" gegen fie auffommen fonnte, ale ben Borwurf in Beschaffung ber Mittel jum "Culturfampf" laffig geworben ju fenn. Bir fcbliegen bas rane, bag auch auf biefer Geite ber Sag und bas Bornetheil gegen Die fatholische Rirche nicht mehr wie bieber im Stande find, gar alle anderen politifchen Ermagungen in ben Sintergrund ju brangen, und bag man aufangt über fich felbft nachzubenfen.

Unter diesen Umftanden fonnte allerdings der Reichstag leine Klarbeit in die dunkle und unentschiedene Situation bringen, in welche seine lette Session eingetreten ift.
Eber bat sich der unsichere Zwischenzustand gesteigert, von
dem Riemand weiß, was endlich daraus werden soll. Die
Parteien insgesammt mistrauen sich unter einander und sie
mistrauen dem Kanzler. Der Kanzler steht im Berdacht die
liberalen Allianzen gründlich satt zu haben und sich nach
neuen Stüben umzusehen, die er erst zu schaffen hätte; und
wie denn die Gespenster im nächtlichen Dunkel erscheinen, so
traut man ihm insbesondere sogar zu, daß er insgeheim mit
dem Gentrum oder gar schon mit Rom wegen eines "Aussgleichs" verhandle.

In biefe Lage fiel nun bie Anfundigung, bag ber Mb. geordnete Reichenfperger (Dipe) mit einer Schrift über ben "Gulturfampf" auftreten werbe. Es ift ichmer au fagen, wasfur Erwartungen fich unter ber liberalen Spannung verborgen haben mogen, mit welcher ber Schrift auf biefer Ceite entgegengeseben wurde. Bebenfalls fublt man fic nun febr enttaufcht, weil Die Schrift eigentlich gar nichts Neues bringe. Und bas ift auch gang richtig. Wenn man von bem Berfaffer ale anerfanntem prenfifden Batrioten und augleich bervorragendem Mitglied ber Centrume-Fraftion etwa Conceffionen erwartete, fo bat man febr geirrt. Er bringt nichte Underes ale, in bunbiger und rubiger Darlegung, bie alte Babrbeit über ben "Culturfampf", und er brudt mit Recht bie Denfichrift ber preußischen Bijdoje rom 30. Januar 1873 vollftanbig mit ab, benn feine eigene Schrift ift por Allem ein rechtogelehrter Commentar ju biefem unverganglichen Dofument.

Serr B. Reichenfperger bat allerbinge bas vollfte Recht bie Leute welche ein ganges Drittel ber Reichsbevolferung ohne Befinnen mit bem Titel "Reichsfeinbe" belegen, auf's Bewiffen gu fragen, ob benn ein "Reichofeinb" fo ausfebe wie er? Er erinnert baran, bag er icon am 24. November 1870, alfo noch vor ben Abmachungen von Berfailles, im nordbeutiden Reichstag "auf Die Erwartung bes gangen beutiden Bolles bingewiesen habe, bag unter bem Scepter ber Sobengollern bas beutiche Raiferreich wieber aufgerichtet werbe." Freilich fei er babei nicht gleichgultig gewefen gegen mögliche Befahrbungen ber fatholifden Rirche in einem Raiferreiche mit einer protestantifchen Dynaftie. Aber ibn habe Die feit einem Menschenalter fest begrundete Ueberzeugung geleitet, bag unter bem Scepter ber Sobengollern Ctaat und Rirche gleichmäßig gebeihen fonnten ohne Streit und ohne Reib, namentlich ohne einen Gulturfampf, ber thatfachlich nichts Unbered fei ale ein Rampf gegen jebe mabre Gultur, und ber, fortgeführt, nur mit ber Bernichtung aller ftaatsbürgerlichen und firchlichen Freiheit enden tonne. "Jenes hohe Bertrauen", schließt der Berfaffer, "fann, ja muß auch heute noch festgehalten werden, da die schmerzliche Episode der Gegenwart nur um so flarer die Weisheit jener Traditionen der Vergangenheit erfennen laffen wird."

Berr Reichenfperger unterfucht Bunft fur Bunft por Allem Die Frage, wer benn in Birflichfeit ben 25jabrigen firchlich politifchen Frieben in Preugen, wie er unter ber Berrichaft ber Berfaffung thatfachlich bestanden bat, geftort habe; mit anbern Borten, welche Bewandtniß es mit bem Bormand ber "ultramontanen Hebergriffe" babe. Er macht mit Recht ein allgemeines Argument aus ber Thatfache bes Berfaffungebruches geltend, ben mabrlich nicht bie Rirche begangen bat. Die preußische Berfaffung, ju beren Batern ber Abgeordnete fur Dipe felber gabit, hatte Ctaat und Rirde gu gleichem Recht innerhalb ber ihnen eigenthumlicen Rechtefphare neben einander geordnet. Die Rirche hat niemale mehr verlangt und bat fich ftete nur ber von ber Berfaffung gemährten Rechte bedient. Die Regierung bagegen, fobalb fie ben Bebanten ber Daigefete erfaßt batte, mußte fofort felbft anerfennen, bag biefes neue Goftem mit ben Bestimmungen ber preußischen Berfaffunge Urfunde un= verträglich fei. "Es mußte baber, um fur jene neuen Befepe Raum ju fchaffen, porerft ju einer Abanberung von wei Berfaffunge-Artifeln, und ale and biefes fich ale ungenugend gur Erreichung bes 3medes erwiefen, gur ganglichen Aufhebung ber Artifel 15, 16 und 18 ber Berfaffunge-Urfunde übergegangen werben, jum flaren Beweife bafur, wie es mit ben jogenannten ultramontanen Uebergriffen gegenüber bem preußischen Berfaffungerechte in ber Wirflichfeit beichaffen mar."

Der neuen Gesetzebung liegt einfach die Beifte richtung jener Barteien zu Grunde, welche unter bem Begriffe ber "Cultur" bie Revolution gegen jebes unbequeme Recht und

jebe unliebfame Erifteng verfteben, nur mit Borbebalt ber legalen Formen. Go ift ber Ausbrud "Culturfampf" fogar in die Umtefprache übergegangen, und bie unliebfame Grifteng welcher ber Rampf fomobl bes Liberalismus ale bes ragen Protestantismus gilt, ift bie fatholifche Rirche ale folde. Gie follte ruinirt werben entweber von oben ober von unten. Die Bifcofe und ber Rlerus follten fich querft au bem Cat verpflichten, bag bas manbelbare Befet über jebem Recht, inobesondere über bem ber Rirche ftebe, und Die lünftigen Briefter follten burch "eine nationale Ergiehung" jum pornhinein fur bas neue Spftem berangebilbet werben. Berr Reichenfperger macht aber inebefondere noch auf ben letten Berfuch aufmertfam, woburch, ale bie Abficht beim Rierus auf Biberftand geftogen mar, nunmehr bie Laienbevolferung gegen ben Rierne aufgeboten werben follte, und bieß ift in ber That ein febr intereffanter Runft in ber "Gulturfampfo"s Legislation.

Geit 1873 ift fur beibe großen Rirchen in Breugen eine neue Rirchengemeinbe-Drbnung gefehlich festgeftellt worben. Babrend aber protestantifcherfeite bie Landesfirche allein bie neuen Organe ichaffen burfte, und burch bas Befet nur bie Unerfennung ihrer Rechtsperfonlichfeit bemedt murbe, ift ber Staat bei bem fatholifchen Rirchen-Bermogens Befet gang einfeitig und ohne Rudficht auf Die Rirchenregierung vorgegangen. Mit biefer Parteilichfeit verband fich aber noch bie befonbere Abficht. "Indem man von Staatemegen ber fatbolifden Rirde eine ultra bemofratifche Gemeinbe Drganifation auferlegte, ift man babei noch viel weiter gegangen als in ber evangelifchen Bemeinde-Ordnung. Rach biefer lettern tritt bie Wahlberechtigung erft mit bem rollenbeten 24. Lebenefahre ein; bom Babirecht ift ausgeschloffen, wer burch Berachtung bes gottlichen Worte ober unehrbaren Lebenswandel ein öffentliches, noch nicht burch nachhaltige Befferung gefühntes Mergerniß gegeben bat, ober wegen Berlegung besonderer

firchlicher Pflichten nach Borschrift eines Rirchengesetes bes Wahlrechts verlustig erflärt ift. Der §. 35 bestimmt weiter: "Bahlbar in die Gemeindevertretung sind alle Wahlbertechtigten, soferne sie nicht durch beharrliche Fernhaltung vom öffentlichen Gottesdienste und von der Theilnahme an den Saframenten ihre firchliche Gemeinschaft zu bethätigen ausgehört haben." Alle diese heilsamen, ja unerläßlichen Garantien sind in dem ein Jahr später von Staatswegen verhängten fatholischen Bermögens-Verwaltungsgesetze fassirt, und das erforderliche Alter der Wähler ist auf 21 Jahr herabgesetzt worden." Das Warum braucht nicht erläutert zu werden.

Bobin bie Tenbeng bes "Enlturfampfe", am Schluffe aller anderen Berfuche, folgerichtig führen mußte, bafür citiet hert Reichensperger bas Wort eines neuern preußischen Staate-Philosophen: "bem Ctaat bleibe endlich nichte übrig als feinen Burgern ohne Unterfchied Die Religionsubung nach Unleitung bes romifchen Rierus ju verbieten." Es ift Berr Conftantin Rögler - eine noch bagu unter bie confervativen prengifchen Politifer gerechnete Berjonlichfeit welcher ben gebn Millionen reichsbeutscher Ratbolifen gegenüber biefen Duth ber Confequeng hat. 3m Grunde bat er nur gerabeberaus gejagt, mas unausgefprochen, wenigftens im Unfange bes "Culturfampfe", in vielen Ropfen fpufte, und ba er gugleich ein Bild gibt, wie bie reigende Staateund Nationalfirchen-Ibee in ihrer beutiden Berwirflichung aussehen murbe, fo burfte es wohl ber Dube lohnen, Die Rathidluffe ber Robler'ichen Edrift: "Das beutiche Reich und bie firchliche Frage" bier ausführlicher wiederzugeben.

Bon bem Grundsate ausgehend, daß der Staat in jedem Falle gu bestimmen habe, was die richtige Religion sei, und daß nirgends den religiofen Gemeinschaften selbst bie authentische Interpretation ihres Besens überlaffen werden durfe, tommt herr Röbler zu folgenden praktischen Schlüffen: Da die moderne Staatsidee und neuere Bildung

im Befentlichen aus ber Reformation batire, fo habe fich ber Ctaat ju ber evangelischen Rirche in Die nachfte Begiebung ju fegen, ihre Freiheit in Gultus und Berfaffung ju mehren, fie reichlich ju botiren, aber auch alle Bege einzuschlagen, um einer Entfremdung ihres Beiftes von berfenigen fittlich-religiojen Unfchauung, wie fie ber Staat nothig bat, ju mehren. In zweiter Reibe, gleichfalls mit Privilegien und Geldmitteln ausgestattet, fieben bann alle bie Rirchen, welche gwar nicht fo bireft jene Staateibee ftugen, aber boch ihr entschieden freundlich begegnen, und namentlich principiell ben Beborfam gegen bie Ctaateges fege ale fittliche Pflicht lebren. Bei allen anbern religiofen Gemeinschaften, welche Diefen Erforderniffen nicht ents fprechen, handelt es fich blog um Dulbung ober Richt-Dulbung. Co fonnte g. B. bas befenntniftreue Lutherthum nur ale Gefte, ale religiofer Privatverein forteriftiren, weil es ale antiquirte Rechthaberei bem Staate gegenüberfieht. "Ein noch geringeres Dag von Dulbung, auch nur ale Gefte, tann bie neuromifche vatifanifche Richtung in ber fatholifden Rirde ansprechen, ba biefelbe ben Lebenobebingungen bes mobernen, namentlich beutschen Staate, birett entgegengefest ift, mogegen bie altfatholifche Richtung in ihrer beutigen Bestalt auf Die Bunft bes Staats im vollften Ginne, alfo mehr ale bieber, wird rechnen fonnen"1).

Es ift fein Zweifel, noch vor wenigen Jahren hatte jeder Liberale im Angesicht folder Lehren die Sande über bem Ropf zusammengeschlagen und ben Autor als reif für's Irrenhaus erachtet. Heute barf sich eine solche Staatse Lehre als nächstverwandt mit dem Geiste ber neuen preußeischen Kirchenpolitif prafentiren, und wenn ber "Cultur-

<sup>1)</sup> Co wie oben fieht, hat bie "Allg. Zeitung" von Angeburg am fi. Januar b. 3re., ohne eine Diene ju verziehen, bie Dutnteffeng bes Rößler'ichen Staatsfirchen Rechts fur Prenfen und Dentichland wieter gegeben.

fampf" nach' bem Fehlichlagen aller anderen Berfuche Durchans nicht aufgegeben werben follte, fo mußten in ber That folde Wege eingeschlagen werben. Fehlgeschlagen haben aber alle anberen Berfuche. "Ihre Erfolge", fagte Berr Reichensperger, "find weit unter Rull, indem fie überall bas Wegentheil von bem, mas erftrebt mar, bemirft haben. Das Band welches bie Laien mit bem Rlerus, ben Rlerus mit bem Episcopat, ben Episcopat mit bem romifden Stuble verbindet, ift nicht gelost ober gelodert, fonbern bier und in ber gangen fatholifchen Welt ftarfer befeftigt; bas Traumgebilde einer Rationalfirche ift gerronnen. Biele Laue find warm geworben, ber Befuch ber Rirden und ber Bubrang ju ben Saframenten ift ftarfer benn jupor, ber Laiengottesbienft in ben gefperrten Wes meinden erinnert taglich an die Roth ber Beit. Des fa= tholifden Bolfes bat fich babei aber eine Berbitterung bemachtigt, welche bie Ginbeit und die Rraft bes Staats nach innen und außen nur ichabigen fann."

Die Berlodungen bes "Brobforb-Bejeges" hat man, gu feinen eigenen Unehren auf die gemeinen Triebe ber Menfchennatur fpefulirent, liberalerfeite fur unwiberftehlich gehalten. Aber Die Befallenen burften leicht ju gablen feyn; ber Rierne in Daffe erleibet lieber Dangel, Bejangniß und Berbannung, ale bag er vorbehaltlos auf alle beliebigen gegenwartigen und gufunftigen Befege fich verpflichten ließe. Dan bat fobann bie ausichweifenbften Soffnungen auf ben fogenannten Altfatholiciomne gefest; man bat berechnet; fo= bald einmal bie fatholifden Gemeinden ohne legitime Geelforger feien, wurden fie fich von bem fo betitelten "Bifchof" gu Bonn Manner von feinem Ecblage erbitten. Dan bat in bas "Altfatholifengefeh" vom 4. Juli 1875 ben borribeln Cas aufgenommen: "Tritt ein Pfarrinhaber ber altfatholifden Gemeinichaft bei, jo bleibt er im Befit und Benug ber Pfranbe", ohne bag bie Regel auch im umgefehrten Falle jugelaffen mare und ohne bag bie Rirchengemeinbe bas

Geringste barein zu reben hatte. Man hat im ichneibendften Widerspruche hiemit auch noch ben letten Bersuch gemacht, und in bem Geset über die Berwaltung bes fatholischen Kirchenvermögens das Laieninteresse gegen den Episcopat in's Feld führen wollen. Auch damit ift man total verungludt. "Man hat", sagt Herr Reichensperger, "ein tatholisches Plebiscit für den Episcopat zu Stande gebracht, wie es nicht ellatanter gedacht werden fann; . . die stattgebabten Wahlen haben im ganzen Lande die entschiedenste fatholische Gestinnung des Bolfes offenbar gemacht."

Was meint nun der Herr Berfasser, wie die Regierung, wenn sie ihren Irrthum erfannt batte, aus der Sackgasse heraussommen könnte? Darauf war man liberaler Seits gespannt, was der Abgeordnete für Olpe auf diese Frage antworten würde. Unbegreislicher Beise scheint man von ihm erwartet zu haben, daß er wenigstens nebenbei auch der Kirche den Frieden und Nachgiebigseit predigen werde. Aber obwohl er drei verschiedene Wege zur Herstellung des Friedens angibt, so kann er doch, wie seder Katholif, sich immer nur an die Initiative des Staats wenden, der auch gam allein den Frieden gebrochen hat. Bielleicht gehen wir auch nicht sehl, wenn wir annehmen, daß Herr Reichensperger selbst, wie die Umstände nun einmal liegen, nur in die Möglichkeit des britten der von ihm bezeichneten Answege ein besonderes Bertrauen seht.

Als ben naturgemäßesten und unmittelbar jum Ziele führenden Weg benennt er allerdings die einfache Wiederaufnahme der Art. 15, 16 und 18 der preußischen Berfassungs- Urfunde, wodurch in Berbindung mit Art. 109
der frühere Rechtszustand wieder hergestellt würde. Das
wäre zugleich das lauteste palor poccavi für die Träger der
neuen Kirchenpolitis. Es treten aber noch andere erschwerenden
Umstände hinzu. In unserer Zeit der Realpolitis sind berlei
allgemeine Cape ober sogenannte "Grundrechte" nicht nur
aus der Mode gesommen, sondern gerade die neue preußische

Richenpolitif hat zu allem andern Unglud auch bas angerichtet, daß sie nothwendig allen Glauben an folche Berfasiungs. Bestimmungen zerstören mußte, die man je nach
der herrschenden Mehrheit heute in eine moderne Charte hineinsetzt und morgen wieder herausnimmt. Ueberdieß spielt
in die ganze Frage immer wieder die Rücksicht auf die
protestantische Landestirche herein; auf diese Kirche waren
aber die fraglichen Bersassungs. Artifel nie recht anwendbar
und wurden es trot der Schöpfung der fünstigen Generalsonode auch serner nicht seyn. Es ware daher zu surchten,
daß in den maßgebenden protestantischen Kreisen die Wiederherstellung dieser Artifel als eine einseitige Begünstigung
bed Katholicismus angesehen werden würde.

Gin gweiter Weg gur Biebergewinnung bee Friedens ware ber ber Berftanbigung mit bem romifchen Ctubl, "falle", wie herr Reicheniperger fagt, "bie Ctaatoregierung auch fent noch ber Unficht fenn tonnte, bag bie ber fatholifchen Riche burch bie Berfaffungeurfunde von 1850 eingeraumte Freiheit mit ben Intereffen bee Ctaate nicht verträglich fei." Milerdinge haben bie Bifchofe wiederholt ausgesprochen, baß gewiffe Bestimmungen ber Maigefete burch Bereinbarung mit bem beiligen Stubl in Preugen ebenfo gut eingeführt werben tonnten , wie fie in andern ganbern bestehen. Much gibt es bort bereits gemiffe Special . Concordate mit Rom. Aber gegen ben Webanten eines eigentlichen Concordate bat man fich in Berlin auch unter Friedrich Wilhelm IV., und bamale ale bae Danfgefühl fur bie Saltung ber Ratholifen im 3abre 1848 noch gang frifd war, ftete geftraubt. Bu ber ftolgen Erclufivitat bes "evangelifchen Staate", Die in Diefer Rrage entideibend war, ift nun noch ber Beift ber Ctaate: omnipotent mit feiner fouveranen Wefeggebung hingugefommen, und bae Alles bat bem gurften Biemard bas Bort in ben Mund gelegt: "Bir geben nicht nach Canoffa." Es befteht wenig Soffnung, daß biejes Borurtheil übermunden werben fonnte.

Ale legtes Mittel gur Lojung bes Streits benennt Dr. Reichensperger bie Trennung von Staat und Rirche, ober "bie freie Rirche im freien Staat". Er empfiehlt biefen And. weg befonbere ben Bertretern bes mobernen Liberalismus, welcher wohlthun werbe, "ber Principien feiner erften Begrunder, welche bie Freiheit fur Alle forberten, fich wieder bewußt ju werben, wenn er bei feinem möglichen Berichwinden von der öffentlichen Bubne bie Sahnenehre gerettet baben wolle." Run ift freilich bas Geichlecht ber alteren Liberalen ale foldes ausgestorben. Aber bem Staat tonnte fich allerbinge ber Bebante nabelegen, bag eine folche Trennung porquaieben fei, nachbem ein harmonifches Bufammenwirten ob allen ben geschehenen Dingen ju ben Unmöglichfeiten gerechnet werden muffe. 3m Rothftand, aber nicht ale normales Berhaltniß, rechtfertigt fich bie Trennung von Rirche und Staat auch vor bem fatholiften Bewiffen. Aber einen folden Rothstand wird man in Preugen niemale gegenüber ber protestantischen Landesfirche anerfennen, und baber auch Die Trennung von Staat und Rirche ale allgemein gultiges Brincip niemale annehmen wollen. Das icheint und ein febr wichtiger Wefichtepunft gu fenn.

Solange Breußen fich als ben "Hort bes Protestantismus" und zur Bollendung der Reformation weltgeschichtlich
berufen fühlt, seine Siege, sein ganzes Großwerden dieser
Rolle verdanken will, und nachdem Fürst Bismarck mit
eigener Hand die Fahne des Protestantismus geschwungen
hat, um alle Getreuen unter diesem Zeichen zu sammeln —
wird es seine meist begünstigte und höchst privilegirte Staatstirche nicht aufgeben. Es wird bestrebt senu dieselbe zur
"deutschen Nationalkirche" auszuweiten, und man wird hiebei um so mehr auf praktischem Boden stehen, wenn die
phantastische Zdee, auch den deutschen Ratholicismus in
den Brei einer Nationalkirche einzurühren, ausgegeben ist.
Insoferne sind die Rößler'schen Rathschläge keineswegs so
absurd, wie sie auf den ersten Blid erscheinen. Den offenen

Rampf gegen bie fatholische Kirche fonnte man baneben unter bem Titel ber partiellen Trennung von Rirche und Staat immerhin einstellen. Man würde sie einfach laufen lassen, unter bem Borbehalt ihr auf andern Wegen, und zwar nicht bloß mit "geistigen Waffen", ben möglichsten Abbruch zu thun.

Gine mabrhaft paritatifche Stimmung gegen bie Ratholiten, wenn fie je vorhanden war, burfte in Breugen gu Den übermundenen Standpunften gehoren, feitbem bie neuern politifchen Greigniffe bas confessionelle Gleichgewicht in Deutschland gerftort und bem Brotestantismus eine Uebermacht verichafft baben, bie nicht ju gebrauchen und aus. gubenten gegen feine Ratur mare. Darauf bat er mehr als breibundert Jahre lang febnlich gewartet. Aber wenn ber preußifde "Gulturfampf", Die Unterfchiebe ber Beiten und ber Strafarten abgerechnet, außerordentliche Alebnlichfeit mit ber einftigen Ratholifen : Berfolgung in England aufweist, fo fonnte febr wohl auch bas endliche Resultat abnlich ausfallen: einerfeite bie etablirte protestantifche Staatsfirche, andererfeite bie beutichen Ratholifen in ber Stellung ber übrigen Diffentere. Die beutiche Rirchengeschichte ber Bufunft wurde bann zeigen, auf welche Geite ber beffere Theil gefallen ware.

Wie fich bie Gesetzebung zu diesem vierten Answeg ftellen wurde, ift allerdings schwer zu sagen. Bielleicht könnte fich bie herrichende Realpolitik sogar mit kaktischen Zuständen verföhnen, wie dieß auch in England geschieht. Zedenfalls wird und der Herr Abg. für Dipe verzeihen, daß wir seinen drei Auswegen — in Anbetracht der enormen Schwierigsteiten, welche sich die preußische Regierung selber bereitet bat — noch einen vierten beigefügt haben.

#### XXVIII.

# Die gegenwärtige Krisis in der evangelischen Kirche und einige ihrer Ursachen.

(Don einem Proteflanten.)

Olbenburg, im Januar 1876.

Ein evangelischer Gottesbienst hat große Aehnlichkeit mit einer Schulftunde Der Pastor hält von der Kangel herab eine breiviertelstündige Predigt, und die Schaar der Zuhörer muß frierend oder schwihend in steter Passivität dasiben; der Laie muß seine Gesühle unterdrücken, mag er religiös auch noch so sehr angeregt sehn. Die schleppenden, zum Theil unrhythmischen, Melodien der Kirchenlieder, welche zu einer widerssinnigen den elementarsten Regeln der Dynamit Hohn sprechenden Aussprache des Tertes nötzigen, sind außerdem wenig geeignet, die Gemeindeglieder zum Singen anzureizen. Das Gesühl des Undefriedigtschns und ein gewisses Gesühl der Leere, welches durch diese Form des Gottesdienstes entsteht, wird vollendet durch die melancholische Nachteit der Alläre und der Kirchenwände; nicht ein Symbol, nicht ein einziges Gemälde erinnert an Christum und das Christenthum.

Jebe Abanderung bieses langst anerkannten Uebelftanbes verbietet bie Furcht, bag bas Bolt alles Reue in ben Gulindsformen als "fatholisch" und katholisirenden Tendenzen bienend anschen möge. Und außerdem kann man boch nicht sakramentale handlungen anderer Consessionen, 3. B. die Messe, in die evangelische Kirche als bedeutungelose Ceremonien lediglich zu afthetischen Bweden einsuhren. Denn im Gottedbienste barf die Aesthetit nur Mittel, nie Gelbstzwed senn.

Im Gebete, in ber Liturgie hat man in ben evangelischen Lanbedlirchen feststehenbe Rituale. Ginmal tann ja ber Geistsliche im Gebete nicht immer etwas Reues sagen. Inbessen liegt ber eigentliche Grund bieser Ginrichtung barin, daß ber Geistliche in bem Gebete ben Ausbrud bes religiösen Bewustsenns ber gangen Gemeinde aussprechen und jebe Gubsjeftivität verläugnen soll.

Muf ber Kangel bagegen spricht ber Geiftliche nicht im Namen ber Gemeinde ober ber Kirche, sondern in seinem eigenen Namen. hier ift er nach protestantischen Grundsaben berechtigt, seine subjektive theologische Richtung zu entwideln und zu verfechten, was natürlich von den Geistlichen in ausgiebigster Beise benuht wird. Der altevangelische Grundsah, daß die Anslegung ber heiligen Schrift dabei in harmonie mit den Bekenntniffen bleiben musse, wird jeht von sehr wenigen Bastoren mehr befolgt. Rur in Medlenburg und hannover wird wohl burchgebends noch bekenntnigmäßig gepredigt, mahrend in den meisten anderen beutschen Landeskirchen bekenntnißetene Kanzelreden zu ben Seltenheiten gehören.

Benn man annimmt, bag icon bie Betenntnigidriften in nicht wenigen Buntten bie verschiedenften theologischen Un= fichten und bei ziemlich vielen Bibelftellen bie verschieben= artigfte Eregese gulaffen, fo tann man nicht umbin, bieje Greibeit bodift bebentlich gu finben. Es wirb g. B. wohl faft nie ber Fall fenn, bag in einer Gemeinde, in ber zwei Ba= ftoren angestellt finb, bie beiben Berren burchaus bicfelben theologifden Unfichten haben. Sier in Olbenburg find außer ben beiben Oberfirchenrathen und bem Barnifonsprebiger vier evangelifche Baftoren. Paftor Gpath ift Rationalift, P. Bralle Unionift, B. Roth orthoborer Lutheraner und B. Brate wieber Unionift, aber boch burchans fein Gefinnungogenoffe ron U. Bralle. Wenn nun g. D. B. Roth in ber Frühlirche, B. Cpaib in ber Sauptfirche und B. Brate in ber Dadimittagelirche predigt, fo befommt bie "evangelifch-lutherifde" Bemeinbe an bemfelben Tage brei Brebigten gu boren, bie fich fo abnlich fint ale Bibel, Talmub und Roran. Go ift bas fein Scherg und feine lebertreibung, fonbern ber tieffte,

bitterfte Ernft. Den Inbifferenten und rabital Unfirdlichen gibt biefes traurige Sattum eine icharfe Baffe bitteren Sohnes in bie Sand, aber Alle, welche noch ein Befuhl far Rirche und Chriftenthum haben, muffen burch biefe fo verichieben gefarbte Brebigt bes Evangeliums auf's tieffte ber: ftimmt und verwirrt werben. Die Gache bleibt naturlid biefelbe, wenn g. B. in einer Gemeinde lutherijd und in ber Nachbargemeinbe liberal geprebigt wirb. Da fann man fich benn auch nicht wunbern, wenn g. B. in einem Rirde ipiele bes olbenburgifden Severlandes an brei aufeinander folgenben Sonntagen ber Gottesbienft megen Mangels an "Buborern" ausfallen mußte. Die permanente Entfoulbigung ber Leute ift: "bie Baftoren find ja felber nicht einig, ob es einen Simmel und eine Solle gibt, 6 Chriftus Gottes Cobn ift" ac. Und wer wollte fich munbern, wenn einfachen ober auch gebilbeten Leuten ob all' bee bonmatifden Begantes "fo bumm wirb, ale ginge ihnen ein Müblrab im Ropfe berum" ?

Die große Berichiebenheit ber Kirchengesangbucher und Katechismuserklärungen ift auch ein sehr großer Uebelftant. Im hannover'ichen eristiren fieben verschiebene Gesangbucher. Der Bauer halt aber auf sein Gesangbuch wenigstend ebenso viel als auf seine Bibel'), und wenn er in eine Gegend tommt, wo ein anderes Gesangbuch ober ein anderer Katechismus in Gebrauch ift, so glaubt er, die Leute hatten auch einen andern "Glauben". Leider Gottes pflegt man allzu häusig neue Gesangbucher einzusühren, aber seber Wechsel hat einen sehr bemerkbaren Bersall ber Kirchlichkeit im Gesolge.

Bu anberen Eigenthumlichkeiten ebangelifder Freiheit gebort bie Berfchiebenbeit ber gottesbienftlichen Gebrauche und

<sup>1)</sup> Als im Oldenburgischen im vergangenen Jahrhundert ein neuts (rationaliftisches) Gesangbuch eingeführt murde, mufte bas an ben meiften Orten gewaltsam geschehen. In einigen Dorfern murben Gendarmen sor ben Riechthuren postirt, die Niemanben einließen, ber mit bem alten Gesangbuch bewaffnet wary benn bie Leute fangen unbefümmert nm die Orgelmufit ihre alten Gefange

bie Berichiebenheit in ber Abministrirung ber Satramente. In einem Gotteshause einer anderen Landestirche fühlt fich ein Brotestant gang fremb. Nicht einmal die Festtage sind sich gleich. In einigen Gegenden Oldenburgs finden 3. B. an ben Fastenfreitagen, bem Michaelistage und bem Sylvesterabend Gottesbienste statt, aber in anderen nicht. Und bas in bem Territorium einer einzigen kleinen Landeskirche!

Die Orthoboren wollen nichts bavon wiffen, bag Luther ein Bertheibiger bes firchlichen Gubjeftivismus gemefen fei, fonbern er babe nur eine Autoritat burch bie anbere erfest, bie Autoritat ber Rirche burch bie Autoritat ber Bibel und ibrer maggebenben Interpretation, ber Befenntnifidriften. Bir wollen barüber nicht reben, aber bas fteht wohl feft, baff augenblidlich ber Beift eines faft ichrantenlofen Gubjettibismus in ber evangelifden Rirche alle Autoritäten abgeworfen bat. Racbem bie Befenntnifichriften in bie biftorifde Rumpelfammer geworfen find, haben auch bas Upoftolifum, bas athanaffanifche Betenntnig und bie Bibel folgen muffen. Gin gemiffer Beborfam gegen bie Rirchenbehorben, ber von Oppor= tunitatsgrunben biftirt wirb, icheint neben bem Saffe gegen bie tatholifde Rirche noch fast bas einzige Binbemittel biefer weitherzigen Bemeinschaft gu fenn, bie Sunberte von religiofen Unfichten beziehungeweise Religionsparteien mit ihrem Mantel umbullt.

Gine Behandlung ber Frage, wie biefer heillosen Zerfahrenheit abzuhelsen set, scheint uns wenig resultatvoll zu
jehn. Wenn nicht die Orthodoren liberal oder die Liberalen
verhodor werden wollen, wüßten wir kein Medikament, das
ben "kranken Mann" curiren könnte. Diese beiden Richtungen, deren Kampf seit einigen Decennien hauptsächlich die
evangelische Kirche so unterwühlt hat, sind kaum besser zu
vergleichen als mit Desterreich und Preußen vor 1866. Beide
wollten die Zügel sähren und jeder Bersuch, Hand in Hand
zu geben, scheiterte an der Collision ihrer Interessen. Wenn
aber zwei Mächte an das Schwert appelliren können, so
müssen zwei kirchliche Parteien suchen ihren Constitt auf
andere Beise zu lösen. Und da bleibt nichts übrig, als daß

jebe eine eigene Wohnung bezieht. Dazu ist aber bis jeht auch noch wenig Aussicht, benn ber Summepiscopat ist ber eiserne Ring, ber mit Hulfe bes Onkels "Staat" ben Brotesstantismus fest in ben Armen halt. Den Orthoboren wurbe natürlich nichts erwünschter sehn als ber Auszug ber Saue aus ber Synagoge, aber bie Liberalen hoffen noch immer ben Orthoborismus in einigen Lustris zu absorbiren.

In neuerer Beit haben außer ber liberalen Theologie bauptfadlich bie Schule und bie Breffe gum Abfall von ber lutherifden Religion und gur Durchbrechung ber firch: lichen Ordnungen beigetragen. Die Schulmeifter, Bhilologen wie Boltefcullehrer, find faft alle liberal ober rabitals untirchlich, und geben ihren Schulern ftatt ber boben Babt beiten bes Chriftenthume breite Bettelfuppen von Philosophie, Darwinismus und protestantenvereinlicher Theologie. Die Breffe macht jebem ihr unbequemen Beiftlichen eine fegenes volle Amteführung gang unmöglich. Ich nenne als Beifpiele zwei tuchtige, befenntniftreue Paftoren unferes Lanbes, über beren Lebensmanbel, Berufetreue und Gelehrfamteit nur Ruhmliches gu berichten ift. Foden in Befterftebe und Frifius in Toffens, bie wegen ihres furchtlofen Befenntniffes ber lutherifden Religion von ber Breffe inftematifch angegriffen wurben, fteben in ihren Gemeinben faft ifolirt ba, mabrend verbienftlofe Gulturfampfer bei Batangen fetter Bfrunben von ben Gemeinden unter bem Beifall ber Breffe einstimmig gewählt werben. - 216 Beweis, bag bie Breffe auch machtig genug ift, bie firchlichen Ordnungen gu burchbrechen, moge Folgenbes bienen. Den Beiftlichen unferer Lanbesfirche ift es, wie wohl überall, unterfagt, bei Gelbftmorbern ein firchliches Begrabnig vorzunehmen. Trobbem gefdieht bieg bon ben meiften Beiftlichen; und von manchen, wie wir beftimmt fagen tonnen, beghalb, weil fie bie Angriffe ber Breffe mehr fürchten ale bas Diffallen bee Oberfirdenratbes. Warum ber Oberfirdenrath bas ohne Beftrafung gefdeben lagt, wiffen wir nicht.

herr Baftor Bralle in Olbenburg tauft nicht einmal orbnungemäßig, fonbern lagt bei Berlefung bes Apoftolitume

einige Gabe (3. B. über Chrifft Sollenfahrt) weg. Das geichieht in ber hauptstabt, bem Gibe bes Oberkirchenrathes'). Bie viel mehr mirb es anberswo gescheben !

Wer bie evangelisch efirchlichen Blatter haufiger liest, wird übrigens noch weit bedeutsamere peccata gegen bie firch= liche Ordnung verzeichnet finden. Es gibt eben bei uns wohl faum ein firchliches Geset, bas nicht mannigfach übertreten wird.

Was nun schließlich noch übrig war von kirchlicher Orbnung und Autorität, dem ist durch die kirchen-politischen Gesebe, besonders durch das Civilehe- Geset, die Art an die
Burzel gelegt. Darum ist auch die ganze Kirchenpolitik als
durchaus dem evangelisch- kirchlichen Interesse zuwiderlausend
zu bezeichnen, selbst wenn auch ein paar Millionen Katholiken
protestantisch geworden wären. Sie würden in unserer Kirche
boch nur die liberale Richtung vermehrt haben, denn ein abgesallener Katholik wird wohl niemals ein gläubiger Lutheraner.
Die evangelische Kirche braucht aber keinen Zuwachs nach Außen, sondern nur Zuwachs nach
Innen.

Wir konnen uns barüber nicht täuschen: bie evangelische Kirche fieht am Borabend einer ernsten Krisis und großer Ereignisse. Bliden wir hin wo wir wollen: in allen Landestirchen herricht die größte Gährung. Selbst in bem lutherischen Medlenburg und bem befenntnißtreuen Hannover haben die Liberalen die Kirche bes "Bortes und Saframentes" zu unterwühlen begonnen. Baben, Coburg : Gotha, Bremen und Hamburg besitzen schon fast vollständige Lehrfreiheit ber

t) Wir muffen une entichulbigen, bag wir Bersonalia in ben Rahmen unferer Besprechungen hineinbringen. Go geht aber bei bem besten Willen nicht anders. Un allgemeinen Behauptungen nurben fich meine Gegner, und vielleicht auch meine Leser nicht genügen laffen. Vaftor hager hat in seiner Converfionoschrift einige Personn anch nicht aus Antipathie gegen sie namhaft gemacht, sondern beste halb um durch Beispiele die Wahrheit seiner Auseinandersegungen zu beweisen.

Beiftlichen. In Bremen tann icon ein Bantbeift auf bie Rangel fleigen und eine Prebigt bruden laffen (Dr. Schwalb im Commer 1870), worin es beißt; "Unfere Gebete tonnen in teiner Weife uns jum Giege verhelfen, ber nur burd bie befte Bewaffnung ac. entichieben wirb." Diefe Brebigt wurbe am Bettage 1870 in Bremen gehalten; Dr. Gowalb's Berg manbte fich nicht gu Gott, fonbern nur gu Moltte empor, ale unfer Baterland von ben Schreden bes Rrieges bebrobt wurde. In Breugen wird Gobow wieber in fein Amt eingefeht, weil ber Dberfirchenrath fich um feine augeramt= liche Ueberzeugung nicht befümmern gu burfen meint. Das ift fo recht eine Gignatur bee gegenwartigen Buftanbe. 3m Olbenburgifden werben bie Beiftlichen bei ihrer Orbination eiblich auf bie Befenntnifidriften verpflichtet, und bod laugnet ber eine bieg Dogma, ber anbere jenes. Muf ben Rreisspnoben wird ben liberalen Berren biefe Meineibigfeit begiehungemeise ihre reservatio mentalis bei bem Orbinatione: Gibe baufig genug vorgeworfen, aber fie miffen ben Orthoboren nur ju antworten, bag ibre Lehre auch nicht mehr bas reine Lutherthum fei, bas überhaupt von Riemanbem mehr gelebrt merbe.

Man fann fich bei Betrachtung ber gegenwärtigen uns erfreulichen Situation ber evangelischen Rirche nur mit bem Gebanken tröften, baß Fichte's prophetisches Wort, ber ber Rirche nur noch eine Lebensbauer von fünf Jahren prophezeite, nicht in Erfüllung gegangen ift. Die religiöse Ibee ift noch immer eine Macht auf Erben, noch immer bie Bulsaber bed Lebens.

#### XXIX.

Erinnerungen von Dr. von Ringeeis.

Bechstes Capitel: Miederlaffung in Munchen (1816-17).

7. Der Bobepunft meiner Theilnahme am Separatiomus.

Meine bamalige Stimmung, die Erlebniffe, worin fie grundete, mein aufrichtiges Streben, aber auch meine Bristumer fpiegeln fich in folgenden Bruchstuden aus Briefen, die ich an Savigny, feine Frau und die anderen Freunde in Berlin gerichtet; ich befige dieselben in einer Abschrift von Clemens Brentano's Hand, vielleicht jene die er für Joseph Görres zu beliebiger Benühung gesertigt hat').

Manden ben 28. Marg 1816.

Geliebteste! Der Friede und die Gnade unseres herrn sei mit Ihnen mit allen ihren Segnungen. Ich gruße Sie mit tief und innigst bewegtem herzen, mit einer Bewegung, in der ich Ihnen nochnie geschrieden habe. Ich tam gestern Abend von Baindltirchen (Dorf zwischen München und Augsburg) zurück, wo ich acht Tage war. hier ist Lindl, den ich Ihnen schon genannt habe, Pfarrer, und eine halbe Stunde von da hat Baron N., ein Better von G., ein Gut. Bas hab' ich hier gesehen? Es war mir immer mehr unbegreifsich, warum der lebendige Glaube nicht auch in unserer Zeit eben die Bunder und Wirtungen hervorbringen sollte, die er

RESUM

<sup>1)</sup> Much bier erlaube ich mir fleine Stylanberungen, wie ich fie gor Beit bes Entftehens beim Ueberlefen felber getroffen hatte, laffe aber bas Wefentliche unberuhrt.

ju ber Apoftel Beiten bervorbrachte, namentlich und guerft bie gangliche Umtehrung, Berflarung und Bereblung bee verberbten Gemuthe, unter allen bas größte Bunber, und bann bie übrigen Beichen, bie im Gefolge bes Glaubene ericheinen. Aber gepriefen fei ber Berr, ber mabrhaftig ift, alles mas ben Aposteln möglich war, ift auch une möglich, wenn wir glauben. Goon bier fant ich bei meiner Burudtunft que Granfreich bas Reich Bottes viel mehr ausgebreitet, ale es bei meinem Abgang mar, die Liebe ber Glaubigen inniger, ben Gifer großer, bei Ginigen wie brennend; taglich find Berfammlungen bei Gogner aber in ben Saufern ber übrigen. wo aus ber Schrift ober and antern Erbauungebuchern por gelefen und gemeinschaftlich gebetet wirb. Das gemein idaftliche Gebet ift von unaussprechlichem Ruben, es ift ficht: bar, wie ber Glaube baburch lebenbiger, bie Liebe inniger und mabrhaft bruberlich wird. Menichen aus allen Standen (boch wenige aus ben beberen) werben gum Reich Gottes gezogen. Giner ber glaubigften ift g. B. ber erfte Ballettanger von bier und ein Theaterbiener. Faft ebenfo innig find gwei Bantomimiter und einige Maler. Aber alles was ich bier fab, ift nichte gegen bie Erregung unter ben Dienftboten bes Barons R. in G. bei Dadau, in B. bei Bainblfirden und am meiften an letterem Orte felbit. Die Beiten ber erften apoftolifden Gemeinten fint wiebergefebrt, Unguchtige, Gaufer, Spieler, Betruger find fromm und innig voll Glauben und Liebe geworben, Dlagbe und Rnechte haben gang verffarte, rerebelle Gefichter und zeigen eine Ginficht in Die beiligen Schriften, bor ber ich mich mit Beichamung und Rubrung beugen mußte, ber Pfarrer mit feiner Gemeinbe, ber Baron mit feinen Dienftboten leben in brilberlichen und ichmefferlicen Berhaltniffen. Saft taglich find Berjammlungen in ben Baufern unter gemeinschaftlichem Gebet. Much ich tebte wie unter Brubern und Schweftern. Die ift mir ein Brediger porgefommen wie Lindl. Zweimal borte ich ibn; mit einer ungeheuren Bewalt hat er gesprochen, mir gudte es ein : um bas anberemal wie ein Blig burch alle Glieber, und er ichreibt nie eine Bredigt vorber auf, fonbern aberlagt fich ber bobern

Gingebung'). Defter bat man gefeben, bag alle Ruborer in Ehranen ber Liebe und bes Schmerges gerfloffen, und nach jeber Bredigt mar eine fichtbare Bunahme ber Gnabe und Liebe und Grleuchtung unter ben Unwesenben gu bemerfen. Bebn Stunden weit von München, Mugeburg, Dachau ec. tommen Buborer und fehren haufig gang vermanbelt wieder beim. Er prebigt, bag wir Alle funbig feien, bag nicht Giner gut fei, bag Beber in jedem Augenblid fundige (fiche "Beg gur Geligfeit"), bag wir gum Beiland muffen, bag es aber nur Ginen Beiland gebe, unfer Laufen, Rennen, Beichten, Communis eiren, Saften, Beten, Ballfahrten, Almojengeben, wenn wir une felbft ben Simmel mit verbienen wollen, nicht helfe, bag Befus Chriftus nur aus Gnabe bie Glaubigen felig mache und bag nur bie Werte, bie aus glaubigem Gemuthe fommen, gebeiligt feien'). Maria und bie Beiligen tonnen une nichts belfen ; ju 36m, jum Erlofer muffen wir. Die Beltmenichen warben lagen : wenn Dieje (in Bainblfirchen) bie Bahrheit batten, fo murben fie nicht gefdmabt, verfolgt, verfpottet merben bon geiftlicher und weltlicher Obrigfeit; aber gerabe biefe Comach fei ein Beweis fur bie Babrheit ihrer Cache, benn Chriftus babe gefagt: Richt ben Frieben bringe ich euch, fonbern bas Schwert ic. Beber Chrift muffe leiben, verfpottet werten ale Rarr, Thor; die mahre Rirche werde bie gur Bollenbung ber Dinge nie bie berrichenbe fenn; Beift Chrifti

<sup>1)</sup> Beitige pflegen aber, gang absonderliche Falle ausgenommen, nie fich auf Gingebung zu verlaffen, fondern bereiten fich mit gewiffenhafter Sorgfalt auf die Predigt vor; benn jene Gingebung, die ber Berr ben Seinen verbeißen hat, wenn fie fur Seinen Namen vor weltlichen Richtern fiehen und zum voraus nicht wiffen konnen, was fie gefragt werben, ift nicht auch bem unvorbereiteten Kangelrebner zugesagt.

<sup>2)</sup> Man fieht, es findet fich hier biefelbe Berquidung von Bahrheit und Irtihum, wie in der nachft beften haretifchen Bredigt; aber ich möchte doch nicht behaupten, daß ich ale Laie nicht in der Auffaffung fund Wiedergabe vielleicht Sage, die bloß bedenftich am Rande der Bahrheit hingingen, unbewußt in's eigentlich und beülmmt Unfatholische hinübergespielt babe.

und ber Belt feien fich feinblich entgegengefest. Roch jest murbe Chriftus, lebte er noch, getobtet werben und merbe wirflich verfolgt in jebem frommen Chriften. Dieg lebte bin ich auch lebenbig überzeugt: Wenn Jemand im Ernfte Chrift ift, nicht blog außerlich in ber Form, fo ftebt ber Teufel auf gegen ibn mit allen feinen Dadten, und er ift auch bier aufgestanden und wuthet furchtbar; geiftliche und weltliche Obrigfeit haben fich bemaffnet gegen biefe Lebre und biefe Chriften. Befonbere bie geiftliche, bie Sobenpriefter und Pharifaer und fuchten ben weltlichen Urm gu borgen, aber ber Minifter'), vielleicht aus Sag gegen Rom und bie Dobenpriefter, fprach unerwartet: "Laffet bie Leute auf ihre Beife fromm fenn, ich will nichts von biefer Gache boren", und Lindl und Gogner, beren Berfetjung icon beichloffen mar, blieben. Aus ber Pfarre Bainblfirden batten brei Berfonen an verichiebenen Orten gu gleicher Beit ben innern unwiber: fteblichen Trieb, gu Gott gu beten, bag er ihnen ihren Bfarrer laffe und alle brei erhielten innerlich bie bestimmte Berficherung, bağ er ihnen nicht genommen werben wurbe, liefen ben folgenben Tag alle brei gu Linbl, ber bamale nicht zweifelte, verwiefen ober eingesperrt gu werben, und betbeuerten, fie maren gemif. bag er ihnen bleibe! D Rraft bes gemeinschaftlichen Gebete!

Bas sagen Sie zu solgendem: Es ist ein Mensch von 30 Jahren in der Gegend von Baindlfirchen, der nicht schreiben kann, dieser zeigt zwei ganz verschiedene Raturen. Wenn die eine, die gute, ihn regiert, so ist er voll Liebe, Demuth, voll bes eisrigsten Gebets, in der ganzen Gegend bekannt ale schlicht und einsältig, er hat zwei Jahre bei dem Bsarrer gewehnt, ist diesem also genau bekannt. Benn die andere, die bose ihn beherrscht, so spurt er, daß ein ihm innerliches Besen sich seiner Sprache und Bewegungsorgane bemächtigt, er muß Gott und Jesum und die Gemeinde lästern, er muß brüllen, daß Alle sich entsehen und man ihn über eine Stunde weit hört, er schwingt sich ober es schwingt ihn mit Pseilessichnelligkeit über Zänne, Bäche und hänser hinüber, er schwimmt

<sup>1)</sup> Dhne 3meifel Graf Thurbeim.

ober fitt vielmehr wie bie Ophelia, aber ohne Reifrod, wie Lotos auf ber Bafferflache, ohne unterzugeben. Gine Biertels ftunbe lang ftedt er mit bem Ropfe im Baffer, bie guge auf: warte gerichtet, ohne ju erstiden. Dan fagt, ber Beift mache leicht und trage über bie Erbe, es muß vielleicht ein febr geift: reiches Befen in ihm fteden, vielleicht ift es eine neue Urt magnetifden Buftanbes, man muß bie Raturforider fragen'). Aber weiter: Geit einigen Monaten muß ber Buriche Tag und Racht laufen, fo ichnell, bag man ibn ju Bferd nicht . einholen tonnte. In einer Racht lief er neulich von Bainbl= tirchen burch Dunchen, ohne bon ber Bache aufgehalten gu werben, bie Freifing, alfo 17 Stunden weit und wieber gu: rud, und fehrte in Munchen, ohne je bagemefen gu fenn, im Saus einer glaubigen Geele ein, wohin ihn ber anbere beffere Geift trieb. 2Beil's bei feinen Ercurfionen burch Diftel unb Dorn geht, fo find feine Sugjoblen und Unterfuße fast immer entgundet, gefdwollen und gefdmurig, einmal maren fie fo branbig, bag große Stude mußten weggeschnitten werben, aber bas bindert ibn nicht, feine Laufertunfte fortgufeben. Reulich bupfte und fprang er mit Ginem Gug, inbem er ben anbern mit ben Sanben festhielt, in fo großgewaltigen Gaben weiter, bag bie geubteften frangofifden Tanger mit zwei Gugen nur Eropfe gegen ibn find. Er fcwebt baufig wie ein Bogel auf Bweiglein, nicht fo bid ale ber fleine Finger. Dit halten feine swei Raturen wunderliche Zwiegefprache miteinander; bie Gine fagt : "D herr Beju bilf mir, Du tannft belfen,

<sup>1)</sup> Man verfennt ichwerlich, daß ich die modern rationaliftischen Austeger folch' übernatürlicher Erscheinungen hiemit; ironifirte. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß Phil. v. Balther einst bei Schelzling, jugleich in Niethammer's und meiner Gegenwart außerte: "Ber jemals einen Besessen beobachtet hat, wird ihn nie mehr mit einem Wahnunnigen verwechseln." Weine Frau, die an Balther's Seite saß, bliefte ihn überrascht an, darauf wiederholte er feine Rede mit Befraftigung. Uebrigens irrte Balther. Man sieht aus ben Berichten des ichon erwähnten Pfarrers Gafner (voriges Jahrhundert), daß zuweilen die allergewöhnlichsten Krantheitsstymptome von bamonischen Kinwirfungen sommen

Du haft fo Bielen geholfen, o liebs Berrle, o liebs Berrle" (fie ichwabeln bier icon ein wenig), "bilf mir, o bilf mir!" Er betet ericutternb. Die anbere Ratur ermibert: "Du bummer Rerl, bu Lummel bu, bein Befus fann bir nicht belfen, fluche, bag ber Simmel ichwarg wirb, fluche Jefu, fo wirft bu beffer!" Dabei hat er Convulfionen, bie graflic find und wobei er fich nicht wenig beidabigt. Die boje Ratur fagt weiter: "Du Gfel mußt mir in bie Solle; meinft bu, ich . werbe über bich nicht Meifter? Ich bin es über fo viel Gefcheibte und Belehrte, ja über die Deiften geworben! Sanenarr, es ift fo arg nicht in ber Bolle, bu baft bie iconfte Befellicaft!" Saufig wird Rojeph, fo beigt bieg Umphibion, von feinem Dranger genothigt, alle Stege, bie über bas Baffer nad Bainblfirchen fuhren, abzubrechen, bamit bie Glaubigen follen gebinbert werben, babin gu fommen, wenn bas Bort von ber froben Botichaft geprebigt wirb. Ginmal mar Rofeph in bie Bolle vergudt und ein anberesmal in ben Simmel; in ber Solle verfluchten bie Berbammten beftanbig Gott, fagenb : 3ft bas auch ein gerechter Gott, ber uns fo qualt? ic. Die Beiftlichen fab er ichaarenweise in ber Bolle antommen H. Dieg Geficht war nicht bon ber bofen Ratur'), benn ba Rofeph febr berubigt baburch marb, fagte jene: "Gfel, bas babe ich bir vorgemacht." Gein himmlifches Beficht war auch febr merfwurbig, feinen Pfarrer und Raplan fab er im Simmel"), er rebete immer mabrend ben Gefichten, ob er gleich wie ftarr balag. Ginmal bei einem gemeinschaftlichen Gebet, bem ich beimobnte, folug Jojeph mabrent zwei Stunden an Thuren und Genfterlaben, marf bie größten Steine bagegen unb wuthete furchtbar. Der Bfarrer that ein erichutternbee Bebet, bag ich glaubte, es mußte burch bie Bolten und Simmel

- 1) Ift bas fo ausgemacht? Wiberfpruch in fich felber beweist ja michts gegen teuflisches Wirlen. Wenn er verwirrt, ift ber Teufel ebento gufrieben wie wenn er falfch berubigt.
  - 1) In einer achten, von Gott ertheilten Biffon wird ichwerlich folden Menichen, Die noch im Rampf bes Lebens find, ihr funftigen Beilen im himmel gezeigt; bas geschieht bochftene bei vollendeten Beiligen, beren Demuth eine bereits unerschutterliche geworben.

breden, und alle Wegenwartigen foludgten. Ginmal fprach ber Bjarrer in Gegenwart von gebn Berfonen : "3ch befdmore bid, bu bofer Beift, im Namen Jefu, Gott bas Beugnif gu geben, warum qualft bu ben Jojeph?" Die boje Ratur Inirichte mit ben Babnen und wollte nicht fprechen; enblich ließ fie fich vernehmen: "Diefer Menfch wurbe fich allen Laftern ergeben haben, ba bat mir ber babroben befohlen in ibn ju fabren" zc. Gie fügte bingu: "Bir" (jum Bfarrer) "tommen icon noch einmal gufammen, aber nicht fo, fonbern als Freunde, aber erft nach . Emigfeiten' (Meonen) "o" (beu= lenb) "wenn ich nicht jum Gerichtstag mußte, fo liege ich mich taufend Jahre lang an einem Gagemeffer, bas vom Birmament bis gur Erbe reicht, auf: und abichleifen" ac. und noch viele andere bergleichen intereffante Befprache. Bener Beift muß ein Unbanger fenn von ber Lehre ber Bieberbringung aller Dinge. D ich tonnte einem Dramabichter vielen Stoff liefern, es mare ber Mube werth, fich baran gu machen, ber Begenftand ift in unferer Beit neu und originell. Gothe bat ibn nicht ericopft. Die Bahrheit bes Ergablten bestätigten mir ber Pfarrer und viele Augenzeugen, 3. B. Baron R., bei bem Jojeph lang wohnte und Rnecht mart). Und mas fagt bas bumme, leichtglaubige Bolt ju ber Gache? Ge glaubt, Jojeph habe ben Teufel. Und mas fagen bie gefcheibten Leute bagu? Dieje find getheilt. Ginige glauben, es mare ein ftarterer Brad von fallenber (fog. laufenber, fpringenber) Gucht : complicirt mit einer etwas ftarten und unwillfürlichen Bauch: rednerei. Andere meinen, es mare lautere Berftellung, nam= lich bag er wie ein Blatt auf bem Baffer fitt ober topfe linge brinnen ftedt ober über bie Saufer fpringt. Berr Georg Brentano, ben ich feit einigen Tagen bier gu feben bie Freude babe, fagt, es fei ein bollifder (? Go?) Difdmafc von Berrudung, Bergudung, Desorganisation bes Gebirne, vielleicht mit etwas Subrope Cerebri, eraltirter Phantafie mit Beimifdung von Berftellung zc., ich weiß nicht ob von

<sup>1)</sup> Außerdem auch Freund Jojeph Schlotthauer, ber tuchtige Daler und Erfinder, ber befannte Bergenofreund von Beter Cornelius,

Geite Jojepho ober meiner, bee Bjarrere und ber fübrigen Secte, mabriceinlich von beiben Seiten. Gin von Amiswegen beauftragter Mrgt, ber ben Jojeph und eine Dagb, welche mit noch einer Dritten abnlichen Gput treibt, untersuchen mußte, bat berichtet, auf Universitaten mare über einen abne lichen Casus und Status morbi nie trabirt worben, auch fanbe er in feinem compendio therapiae specialis noch in anderen ibm ju Beficht gefommenen naturbiftorifden Berten etwas bergleichen notirt; es mochte vielleicht unmaggeblich eine Gattung, eine quasi species bee fo verschrienen Dagnetismus fenn, an welchen er jeboch felbft nicht recht glauben tonne, indem es vielleicht, jeboch unmaggeblich, gulegt nichts anderes fei ale eine Art Aberglauben ober Ginbilbung. Reboch ber Mann irrt, wenn er glaubt, es fei noch nichte abnliches notirt. In alten Fabelbuchern und Trabitionen wirb viel abnlicher Aberglauben ergablt. - Es ift naturlich, bag mo bas Chriftenthum lebenbiger wirb, auch ber Gatan mit feinem gangen bollifden Deer fich mehr zeige wie gu Chrifti geitlicher, fichtbarer Gegenwart auf Erben. D ich habe bon ber Dacht und ber Ausbreitung bes Reiche bes Gatans nun viel ausgebebniere Begriffe ; ich bin bes feften Glaubens, bag ber ober bie Teufel (benn ihre Babl ift Legion) auf jeben bojen Gebanten, noch mehr jebes boje Bert Ginflug baben ober ba= burd befommen.

Den 6. Juni. Alles aber, was ich aus ber neuen Zeit im fatholischen Deutschland weiß, übertrifft, was sich in ber Gemeinde von Boos ereignet hat und ereignet. Boos ist ein wahrer Apostel, ein Paulus, und alle Bunder des Glaubens erneuten sich in seiner Gemeinde. Gin Jahr lang war er eingesperrt und durch ein Mausloch ging seine Corresspondenz, wir erhielten wöchentlich zwei, drei lange Briefe. Fast alle, die sich ihm nahten, wurden entzündet und bestehrt, und Kraft ging aus allen seinen Gliebern aus. Sein Gesängniß mußte seiner Gemeinde zur Stärkung und vielen Unglüdlichen zur Bekehrung dienen. Mehrere Mönche im Kloster, in dem er eingesperrt war, und seine Kerserdiener wurden durch ihn gläubig und sind nun eifrige Prediger;

burch biefe marb bie Correspondeng burch bas Mausloch ge, führt. Geine Ermedungegeschichten, bie in Bien gelefen mur: ben, haben bort viele jum Glauben erwedt. Die boben Briefter haben ihn verfolgt, mabnend, bamit bem Berrn einen Dienft au leiften. Blog um feine Gemeinbe nicht ju argern und ibr ein Beifpiel bes Leibens ju geben fur ben Glauben, bat er ein Jahr lang im Rerfer geschmachtet und unfäglich, befonbers im Beift, gelitten. Denn, batte er gleich im Unfang feine Entlaffung nach Bayern (er ift ein Altbayer) verlangt, fo wurbe er fie erhalten haben. Erft nachbem fich feine Bemeinbe überzeugt batte, bag man ihren Bfarrer gang unwirtfam machen wollte fur fein ganges Leben, brang fie in ibn, Defterreich gu verlaffen und bie frohe Botichaft anberemo gu verfundigen. Dieje Gemeinbe bat belbenmuthige Proben von Glaubeneffarte, driftlider Liebe, von Aufopferung an Gelb und Gut gegeben für ihren Bjarrer. Biele Taufenbe haben fie gufammengefcoffen, ungablige Bange haben fie gethan fur Boos. Allen Berfuchen ber Briefter, fle wieber vom Glauben abzubringen, haben fie wiberftanben. Die Bibeln wollte man ihnen wieber nehmen, aber ba Beber gwei bis vier Gremplare befitt, fo gab Beber eines ber und behielt eine bie brei; erflart haben fie, eber bas Leben ale bie beiligen Schriften gu laffen. Run ift Boos bier (in Dunden) und fucht Aufnahme in Babern; ein großer breiter Mann, aber voll Ginfalt und Goachternheit im burger: lichen Leben, ber fich ichlecht in feiner Mutterfprache ausbrudt; ben bie Meiften, welche bas Innere nicht tennen, fur einen Binfel und Dummtopf halten wurden. Gailer hat von ibm gefagt, er (G.) fei nicht werth ihm bie Schubriemen aufgulofent). Dit foldem Gifer prebigt er immer, bag bie= jenigen welche unter ber Rangel fteben, tropfnag werben von bem Schweiß, ber gleichfam in Stromen von feinem Saupte rinnt; bas ift ohne Uebertreibung mahr, er bat es mir felbit gefagt. Beftern bat er une felbit feine Schidfale mabrenb

<sup>1)</sup> Dieß mag eine frubere Acuferung bes bemuthigen Sailer gewesen feyn; sebenfalls sollte fie fcwerlich eine unbedingte Billigung von Becel gesammtem Thun aussprechen.

feiner erften Berfolgung ergablt; lang irrie er in Babern und ber Oberpfalg umber, ohne irgendwo Mufnahme gu finden; aus großer Roth wollte er einmal bei einem Schweinbirten Dienfte nehmen, ber ibn aber ale Briefter ertannte und ibm bie Sand fußte, fo bag er fein Unerbieten nicht magte. Enb= lich fdrieb Gailer bem Berwalter Scharl in Grunbach mit Rutich' und Pfert nach Erbing ju fabren. Scharl (ebemale Jefuitenbruber) fam folgfam nach Erbing. hier übergab ibm Gailer ben Boos mit ben Worten : Da, nimm biefen Mann mit auf bein Golog, verforg ibn gut und frag ibn nie, wie er beift! Scharl, in Allem willig und geborfam, hat ben Boos fast ein Jahrlang mit größter Liebe bewirthet und nie um feinen Ramen gefragt, bie Boos in Ling Mufnahme fant. 3m Linger Biethum war er 19 3abre, enblid baten ibn bie Linger (wie bie Gerafener ben Berrn Jefum), er moge fo gut fenn, aus ihren Grengen gu geben, nachbem fie ihn erft mit bem Groffreug ber Schmach bes Rreuges Chrifti gegiert batten. Db bie Bilatuffe und boben Briefter ibn bier bulben werben, miffen wir noch nicht. Die Baster haben ibm einen Bufluchtsort angeboten, boch möchte er nicht gern unter bie Broteftanten geben, ber üblen Rachrebe megen; im Rothfall ift er entichloffen, nach Amerita auszumanbern. Bielleicht mare im Bestfälischen, Münfter'iden auch eine Ausficht für ibn. Geine Erwedungegeschichte haben Gie inbeffen, hoffe ich, burch Schubert erhalten. Gin abnlicher Beift ift in Dbern: borf bei Donauworth in ber Gemeinbe bee Bfarrere B . . . . und feines Rapland lebendig , biefe Gemeinbe ift auch un= gemein erwedt, vorzüglich burch ben Raplan, ber mit mir auf ber Univerfitat mar. Die Glaubigen ber verichiebenen Bemeinden befuden einander baufig, obwohl weit entfernt. Der Raplan B., bon Lindl getrennt und an ben Staffelfee nach Uffing verfett, bat auch mit mir ftubirt, verfteht bie Gorift in ber Urfprache und erwedt ben Glauben bort. B. fcrieb und ein mertwürdiges Aftenftud. Gein Bjarrer lebte in ber größten fittlichen Strenge; Beten, Faften, Mimofen, Rrantenbefuch maren feine ftate Beichaftigung, er war ein vollenbeter Bertheiliger, er wollte ben Simmel burd bie Berte ver: bienen, ba ibn boch blog Chriftus fur uns verbient bat unb une burch ben Glauben beffen theilhaftig macht. In feiner letten Rrantheit mar er gleichwohl ber Bergweiflung nab, er verboppelte feine frommen Berte, verichentte febr viel, betete gange Rachte, betete halbe Tage lang und ale fein Beichtbater nach ber Beicht ibn bat : "Benn Gie vor Gottes Ungeficht tommen, fo bitten Gie auch fur une" - fo ermiberte er: Gottes Angeficht merbe ich nie ichauen, benn ich habe nie ben rechten Glauben gehabt." Bu biefer fpaten Unficht tam er burd bas Berflein: Beg gur Geligteit, und burch feinen Raplan, ber ihm aus ber Schrift, befonbere aus Bau-Ine, zeigte, bag bie Berte nur burch ben Glauben geheiligt werben, bag ber Glaube und nur ber Blaube bie einzige mabre Beiftesargnei fei; beffen habe ich mich nun lebenbig abergengt; welches andere Mittel tonnte biefe außerorbent= liden Birtungen bervorbringen, bie ich felber fab? Aber es ift von meiner Geite großerer Ernft nothwendig ale ich bieber angewendet habe, großere Abfehrung von ben Gutern ber Belt, gangliche Belaffenheit (fich Ueberlaffen an Gott), befranbiges, ununterbrochenes Bebet, bestänbiges Ginfehren in's Innerfte feiner felbft (in's Allerheiligfte, mo ber Berr wohnt).

Berehrte gnabige Frau, man wird beswegen tein Kopfbanger. B., L. und G. find wie Sailer frohlich und heiter, nur die Wertheiligen glauben Unrecht zu thun, wenn sie ein frohliches Gesicht machen; wer wird ba trauern und fasten, wenn ber Brautigam bei ihm ift! Man muß auch nicht selbst trauern und fasten wollen, um etwas Gutes zu thun; man muß es nur willig annehmen, wenn der Herr es schidt; der weiß besser als wir, wenn es uns gut ift. Ihm, bem Haupte, mussen wir, die Glieber, gehorchen, darum durfen wir, die Glieber, teinen eigenen Willen haben.

Somabing bei Munchen, im Saus bes Generaljefretare v. Robell, bei beffen franken Frau ich bis bis jum Lob zu bleiben, von Frau v. Pfetten gebeten bin, 9. Juni.

Bas wirb aus allebem werben? Benn man ben Ginfing bes romifden Sofes und ber Bitariate noch eine Beitlang nieberhalt, fo entfteht gewiß ein Schisma im fubfatholifden

Deutschland, benn bie Sache verbreitet fich mit reigenber Schnelligfeit. Bon ben fleinen Schriften, bie vertheilt werben , gefcheben wieberholte Muflagen von gehntaufenb Gremplaren. Bom Blid auf Chriftus wurden von Dresben gebutaufend Gremplare bier bei Biel beftellt. Wenn Gaiter einmal recht mit ber Bergenssprache berausginge, fo wurben bie Unbanger bes Glaubene noch viel gablreicher werben, aber er halt noch immer etwas hinter bem Berg. In gang Defterreich nennt man ibn icon bas Saupt ber mpftifch antipapiftifden Bartei und gebeimen Gefellicaft, weil man bei Boos Briefe von ibm fanb. Gelbit Schlegel wittert, ale mare Gailer gleichjam fast nicht recht orthobor romifch: tatholifd, und macht ein bebentliches Beficht. Boos ift gefinnt, einftweilen in ber Wegend von Bainblfirchen fic ein Bauerngut ju taufen, auch B. mit feiner Schwefter will fich bort anfiedeln; Gogner ift nicht ungeneigt babin gu gieben; bie Gemeinbe will burch Bereinigung fich ftarten. Wenn ich in biejen Bemeinben Argt werben will, fo bin ich freudig aufgenommen. Gewiß bin ich lieber unter biefen ale in Diunden') . . . Dan bat mich aufgeforbert, bier in DR. ju bleiben, aber ich babe Grauen und Entfeten bavor, weil ich meine, bee Simmele Bornflamme falle auf fie nieber, obmohl boch mehr Gerechte bier find ale ehemal in Coboma, bie aber vorher ausziehen werden. Im Inn brunten prebigt auch ein Freund von une, Bfarrer 2 ... r; mertwurdig, Diefer ift formlich verheirathet, bat icon vier Rinber, und bennoch bangt bie glaubige Gemeinde mit ber größten Liebe an ibm und will ihn nicht laffen. Gie erfeben aus bem Ergablten, bag bie Unfichten ber Genannten fich benen ber Berrenbuter und jum Theil benen ber Quater nabern, ob fie fich icon in ben formen bes tatholijden Gottesbienftes bewegen, eigentlich gehoren fie aber gar feiner Gefte an, fonbern finb, bente ich, rein driftlich.

<sup>1)</sup> Die traftigen Austrude, womit ich Dunden im Brief belege, bringe ich bier nicht wieder, weil fie zwar bezüglich ber Rreife, Die mir im Ginn lagen, nicht aber bezüglich ber Allgemeinheit verbient maren.

(Ueber mein Eramen und vergogerte Unftellung te. und bierauf bezüglich.) 3ch werbe taglich überzeugter, bag ein guter und liebenber Bater, ja wir burfen ibn fo nennen, unfer Mitbruber 3. Chr. mein Schidfal leite; ich weiß und habe es auch zu mehreren gefagt, bag bie Menichen, welche mich brangen wollen, ein Steden in ber Sanb bes Berrn find, mich noch murber gu flopfen, bis alle Gitelfeit und Gelbftfucht und Chrgeig, welcher nicht bes herrn Chre fucht, ausgeschwitt fenn werben. "3hr glaubt, ihr thatet es", fagte ich ju Jemand, "ihr wollt mir icaben? Ihr mußt mir nuben, ibr mogt wollen ober nicht." Das bat nun Diefer freilich nicht fo verftanben wie ich. Die gebeime innerliche Gen treibt mid ven Di., es mußte mir benn ber Simmel, ju bem ich immer bete, feinen Billen, ich folle bleiben, beutlicher erbilnen. Gobalb bie Rrante bier geftorben, gebe ich nach Saus, meiner Mutter und Schwefter bas Evangelinm noch ernftlicher ju prebigen ... - Gie haben bier gewittert, bagich nicht zu ihrer Bartei gebore: "es ift Schabe, bag er auch im Engendbund ift, nach Berlin batte man ihn nicht follen laffen, er hat Anlagen gezeigt, es hatte was aus ibm werben fonnen": bald wird es beigen, ich fei übergeschnappt, wie fie ce von 3. Lind und Unberen gefagt baben. Dit R. haben fie es io weit gebracht, bag Bater und Mutter vorzuglich burch Baron &. (ber Mutter Bruber) ibn enterben wollten, "weil er mabnfinnig geworben." Indeffen ftarb ber Bater faft plots= lid und bie Mutter ift nun recht glaubig geworben. R. aber mar entichloffen, eber bas große Erbe von mehr als 700,000 fl. ale feinen Glauben gu laffen. Go bag es alfo mabr ift, mas Baulus bom Chriftenthum fagt, "ben Juben (unfern Form: driften und Brieftern) ein Mergernig und ben Beiben eine Thorbeit"; ich fuble es nun wieber lebenbig, bag es faft un= moglich ift, ein Chrift im evangelischen Ginn gu febn, obne Somach und Berfolgung gu leiben, ohne von ben Ungläubigen für einen Rarren und Schwarmer, und von ben Pharifaern und Ramen-Chriften fur einen Reber und Berführer gehalten ju merben. Das bat Chriffine, bas baben im Rreis meiner terfahrungen Gailer, Boos, Feneberg, Gogner, Linbl, G. unb

R. erlebt. Go wefentlich und burd und burch ift bae achte Chriftenthum bom Aberglauben und Unglauben verfchieben!). Dieg lebhafteft empfindend will ich lieber unter bie Rnechte und Dlagbe in Bainblfirden geben ale unter ben Beiben und Bharifaern bier leben; boch nicht mein, fonbern bee Gerrn Bille gefchehe! 3d überlaffe mich ber Leitung bee Simmele und will nichts aus Gigenwille thun. Die Gucht, als Lebrer n. ju glangen, ift mir ziemlich vergangen, auch fann ich nun B.'s Beginnen, fein Gtaateamt ju fuchen, nicht mehr miße billigen. 3d weiß es zwar, es muß Beber von une beitragen, feine Umgebung fo gludlich ju maden, ale möglich, inbeffen glaube ich ben Gas "Guchet querft bas Reich Gottes und alles Uebrige wird euch jugegeben werben", immer mehr ju verfteben ober vielmehr burch innere Erfahrung gu empfinden. Das Reich Gottes fuchen ift aber feine Arbeit, bie man fo im Borbeigeben verrichten tann, es bebarf einen rechten Inlauf, eine gangliche Aufopferung aller eigenfüchtigen Abfichten. fo bag man blog Gott, ober vielmehr ben Beiland in fich wirten laffe, wiewohl ich überzeugt bin, bag man in jebem Stande Chrift fenn tann. - Unfere Begierbe, eine voll: tommene burgerliche Berfaffung ju erringen, icheint mir ber Erwartung ber Buben nicht gang unahnlich, burch ben Deffias ein weltliches glangenbes Reich gegrunbet gut feben. Die ichlechten brudenben Regierungen find gewiß gur Beilung unferes franten Beiftes ebenfo nothwendig ale unfer Leib, ber unferen Beift auch von allen Geiten brudt und beengt und burch feinen Drud von allen Geiten ben Beift swingt, bie fenfrechte Richtung aufwarte gu nehmen, ba fie ber gefallene Beift nicht freiwillig nehmen murbe. Bare biefer allfeitige Drud unferem funbigen Beift nicht nothe wendig, ber Berr hatte ibn nicht in biefen Leib ber Gunbe, in biefen engen Rerter gestedt. Go verftebe ich nun auch bas Gebot: "Geib unterthan ber Obrigfeit! Denn fle (auch bie bofe) ift von Gott." 3ch laugne begwegen nicht, bag Jeber nach Rraften beitragen muß, bie burgerliche Berfaffung fo gut

<sup>1)</sup> Cehr mabr, aber anbere ale ich bamale meinte.

als möglich zu machen, und ich fuhre jene Stelle nur zu einem Trofte an, und meine, bag wir zuerst bas Reich Golles und bann erst bas Andere suchen jollen; ja bas Andere, insofern es nothwendig ift, wird uns von felbst gegeben. Dwie wahr ift bas!...

Sier folgen Rlagen über politische und andere, bas Bubtifum bamale intereffirende Buftande, bezüglich beren ich theilweise zu schwarz fah, theilweise mit Recht eine tiefe Berftimmung empfand.

10. Juni. R. ift bier, er hat bis auf Beiteres Boos jum Ergieber feiner jungeren Bruber nach G. mitzunehmen beidioffen. Boos will feine Lebensgeichichte fur feine Freunde idreiben, Die voll Bunber ift, aber noch nicht gebrudt werben foll. 36 will eine Abidrift fur Gie beforgen. Run weiß ich, ban Gailer, Geneberg ic. burd Boos find erwedt worben menngleich Boos früher Gailer's Schuter mar. Mainlich in ber ermedten Gemeinbe von Boos im Allgan bei Schongan zeigten fich bie feltfamften Ericbeinungen, Bropbezeiung , Ge: ficte, Bergudungen. Bood, bem bas felber etwas Ungewöhn= liches mar, bat feine Freunde Gailer und Feneberg gufammen. Sie trafen fich in Gieg, ber Bfarre bes letteren ; Feneberg bielt blefe Beiden nicht fur Birfungen bes Beiftes und Glaubens. Sailer fagte bemuthig : "Ich tenne biefen Beift nicht, ich verftebe ibn nicht"; eine Dagb aus ber Gemeinde Boos fagte gu ibm : "Darf ich reben, barf ich fie miberlegen?" Boos ermiberte: "Um Alles nicht." Enblich fagte bie Dagb : "3ch fann nicht mehr, ich muß", und fing an : "Ihr beibe feib Pharifaer, habt bae Chritienthum blog augerlich , aber nicht innen" ic. und rebete bie gange Racht binburch begeiftert gu beiben. Gailet ermiberte, er miffe noch nicht, was er von ber Gache benfen folle, Geneberg aber mar gang aufgebracht und jagte ben Boos fammt ber Dagb aus feinem Bfarrhaufe weiter. Die Dagb fagte noch ju Gailer : "Du wirft auf beiner Beimreife" - und ju Geneberg, "bu nach brei Tagen er: Teuchtet werben" ac. und fo geichab es auch ...

11. Juni. Bon Frantfurt ... habe ich auf ben letten

Brief, in welchem ich bie Befdichte vom befeffenen Jojeph melbete, feine Antwort. 3d bereute, bag ich bas gefdrieben. benn ich weiß nun, bag man in Frantfurt nicht an ben Teufel glaubt, obwohl man nicht an Chriftus glauben tann, obne jenen ftete gu fpuren. In allen driftlichen Gemeinben in Bapern zeigen fich nun Befeffene, ja ich weiß nun, bag bofe Damonen febr haufig Magnetifeur und Magnetifirte regieren, wiewohl auch beibe von guten Beiftern regiert febn tonnen und finb1). Es zeigen fich bei une auch mehrere Ericheinungen, bie ben alten Drateln gleichen, bie gewiß größtentheils von bofen Damonen geleitet murben. Dag man in unferer Beit fo wenig an ben Teufel glaubt, ift, weil man fo gang und gar von ibm befeffen und beberricht wirb, benn um ibn ju merten, muß man fich icon frei von ibm gemacht baben, auch mare er ein rechter Binfel, wenn er fich Jenen zeigle, bie nicht an ihn glauben, baburch fame er in Befahr, feinen Brogeft gu verlieren . . . Bas ich Ihnen einmal von einer Befellicaft fagte, bie mit bem Teufel im Bunbe, bat nur gu febr feine Richtigfeit. Dicht blog von Baaber, fonbern ben Linbl, Bogner, Budner") (Cailer's Gouler) weiß ich es, biefe Befellicaft bat ibre Mitglieber bier in Dunden, in Schwaben und ber Schweig ac .....

Aus ben verschiedenen Daten bieser meiner Berichte nach Berlin ergibt fich, daß mein Taumet fich mehrere Monate auf bem hohepuntt erhielt. Run hatte mir gleich ju Anfang meines Münchner Lebens herr Georg Brentano, beffen

<sup>1:</sup> Db auch von guten, bas ift boch wohl zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Best eben, nach faft 60 Jahren, lese ich Buchner's, bes frommen farbolischen Briefters, Lebensbild, geschrieben von Brof. Magnus Jocham. Aus tiefer Schilberung allein schon mare ersichtlich, wie iehr Die Separatiften ben religibsen Justand im Land in's Schlimme übertrieben, Gerade die tren an ber Rirche Saltenben unter Salters Schülern gaben ein leuchtenbes Beispiel und Zeugnift bafür, wie an vielen Orten bas geiftliche Leben, Danf jum Theil ben Ermönchen aus wehlgrordneten Rloftern, großentheils aber auch burch Sailer's Berbienft, nicht erloschen ober aber wieber auferblutt war.

Befuch oben erwähnt ift, nachfolgenben icherghaften Brief feines Brubere Chriftian gebracht; barin nimmt letterer in beiter lanniger Beife Bezug auf munblich ober fcbriftlich besprochene philosophische Dinge und jugleich auf bas befannte luftige Lieb von ben firchfahrenben Binggauern (Binfchgern), bas ich ungahligemal in meinem Leben, alfo vermuthlich auch in Frantfurt gefungen babe. Dbichon meine Erinnerung mir bie Begiehungen nicht mehr porhalt, beren Renntniß jum vollen Berftanbnig bes halb ernften, balb fpielenben Beplaubere nothig ware, fo fcheint mir baffelbe boch charafteriftisch brentanoisch genug, um manchem Lefer unterhaltend ober von Bedeutung gu fenn; auch bedarf ich beffelben, um meine Untwort ju erflaren, bie wieberum gur Charafteriftif meiner Entwidlung bienen mag. Go viel icheint ju erhellen, bag Chriftian mich nedt ale ben etwa mit Beute - aus bem Rrieg beimgefehrten Binfchger, bann aber fich felber ale folden hinftellt, und fich begludwunfcht, wieder gur Rirche bineingefunden gu haben, mobei mein fraftiges Drgan (bas geiftige und leibliche) ihm gu Sulfe gefommen, und nun ermabnt er fich, burch nichts Broifches mehr fich bemmen gu laffen.

"Lieber Ringseis! Benn Sie schon ein pubelnärrischer Kerl sind, so muß ich mich boch bei Ihnen bedanken; aber wosur, bas soll verschwiegen bleiben. Es kommt alles barauf an, baß eine Sache zur Laterne wird, so scheint bas Licht freilich heraus, wenn welches barin war'); nun aber kann man behaupten, baß aller Körper zu Glas wird, wenn man ihn nur recht putt; (wenn man nämlich glaubt, baß aller Körper nur ein mehr ober minber trübes Glas ist.) Könnte ich nicht fortsahren und sagen, baß bas Trübenbe auch etwas Körperliches sei und baß also auch bieser Körper zu Glas werden kann, wenn man ihn recht putt; daß dieß ein chemisser Prozeß ber Reinigung sei, der erst bei der höchsten

<sup>1)</sup> Bielleicht hatte ich gefagt ober geschrieben , bag man fein Licht muffe leuchten laffen!

Ibentitat eine Grenge feiner Laborirfucht finbet ? Allein bann wurde ich, wo es auf eine bloge allegerifche Mederei angelegt war, in die Soffart einer bogmatifchen Dhiftit gerathen, Die bas Licht felber verlofchen macht, um es in eine Emanation an gerlegen. 3ch bleibe alfo bei meinem Borfat und fage: Die Bintidter wollten Rirdfahren gebn, fie wollten gern' fingen und tonntene nicht gar icon: bag bae eine febr icone Laterne ift mit einem Licht barin, fich felbft au beschauen; benn auf bieje Urt fomme ich aus ber Allegorie in bie Symbolit und wann ich nun gar bie Bintichter fur meine Lanbeleut ertenne, jo ift's bochfte Beit, bag ich nach meinem Rangel febe, wenn ich ben Plunder noch ferner ichleppen will. Die Bintichfer, die gingen um ben Domberum; alfo auf ber öffentlichen Strafe, bent ich, bie gewöhnlich in ber Nabe eines Dome eine Art Trobelmarft ift; bie Fabne war zerbrochen, jo gingens mit bem Trum; tamen alfo mahricheinlich aus bem Rrieg - aber bas Rangel ? Go mor mobl gar Rriegobeute brin? - Die Bintichter gingen in ben Dom binein - bag fie die Thur gefunden haben, ein Glud! Die Beiligen thaten ichlofen, fie fonm tene nicht erichren'n. Ja freilich; wenn aber fo eine Morblunge ju Bulf tommt (o bu narrifder Balbvogel mit beinem wilben Morgengefang!) fo machen fie boch wohl ein biegen bie Mugen auf. Aber bas Rangel? Fort mit ibm! Wer tann jum Simmel ichauen, wenn fich fein Ruden frum: men muß. Leb mohl, lieber Ringeeis! Hue bem Debreichreiben wurde fur bieemal boch nichts beraustommen. Beth ju ben Beiligen im Dom, bag fie anfeben mogen beinen Chriftian."

"Diesen und einliegenden Brief von Passavant gibt Ihnen mein Bruder Georg, ber von bem Unfrieden und ber Leere nach Italien getrieben wird Dieser Arme bedarf ber Deiligung, fichtbare Zeichen ber unsichtbaren Gnabe! tannft bu ihm feliche feben laffen, so thu's um ber Liebe willen."

3d antwortete ihm erft fpat und zwar aus ber Seimath.

Schwarzhofen im Morbgan, ben 14. Juli 1816. Lieber 3an!

Ginen meiner beften und iconften Gruge, weil S. Chrift

ben Chriftian gum Chriften machen und fein Bergensrangel mit etwas Befferem fullen will, ale bie bummen Bintichger in ihrem Rangel ober Rropf batten, benn es fledte mabrhaftig nichte anberes barin, ale alte gerriffne Edubfoblen, auf benen fein Denich mehr vorwarte geben tonnte, und ftintenber Schmiertas (von Gelbfigerechtigfeit und Bertesheiligfeit), ber feine gefunden Gafte gibt und feine Meniden nabrt, und bennoch waren fie fo vertebrt, nach jebem Schritt nach bem Rangel gu fcbielen, wenngleich ber S. Chrift gejagt batte gut feinen Jun: gern : Debmt feine Rangel mit Guch, teinen Stod und fein Gelb, weit Er ihnen Rangel, Stod und Gelb fenn wollte und und allen noch ift, wenn wir nur ibn vor allen juchen. Wenn man nicht gerabe vorwärts, fonbern bestänbig rudmarts auf's Rangel fieht, wie ift es auch möglich, in ben Dom vor: warte bineingutommen, barum gingen bie Binfel 9mal 99mal immer wie ein blinder Gaul um ben Dom berum') und ale fie enblich, wie burch ein Ohngefahr bineingeplumpt in ben Dom, weil auch eine blinbe Benne manchmal einen Gbelftein finder, fo mandten fie fich wieber nicht an ben Rechten, fonbern irrten bei allen Seiligen in ber Runbe berum, biefe tonnten fie freilich nicht boren; batten fie fich gleich an ben rechten Mann gewendet, ber batte gewiß nicht gefchlafen. - 3d hoffe, Dir balb wieber fdreiben gu fonnen to.

1) Anm. im Brief: Die Fahne mar ja gebrochen, bie ihnen ben geraben nachfien Beg zeigen follte jum rechten Beiligen, bie Bibel genommen, ober nur ein Trumm, ein Brocken bavon gereicht.

Das ich bamals felber Schmierfas im Rangel führte, ben Schmierfas feparatiftischer Selbstweisbeit und baraus gefolgerter Selbstgerechtigfeit aus Glaubensbunfel, bas merfte ich nicht. Bott fei Danf hab' ich ihn allmählig binausgeworfen, und gebe mir Gott, bas wenn ich am Ziel ber Wallfahrt antange, sich auch Einiges zwar nicht von tobter Werfsheiligfeit, aber boch von jenen Werfen bes Lebens im Rangel vorfinde, von benen bie Kirche lehrt, daß sie Gott wohlsgefällig seien!

#### XXX.

# Aus dem Leben bentscher Fürsten im 16. Jahrhundert.

Biel merkwürdiger noch find Schweinichen's Mittheilungen über einen Raub = und Plünderungszug, ben Serzog heinrich mit dem calvinistischen Pfalzgrafen Cafimir zur Unterstühung der Hugenotten im I. 1575 — 1576 nach Frankreich machte. Schon im Reichslande Lothringen begann das Sengen und Brennen der fürstlichen Horden. "Ueberall", heißt es Bb. 1, S. 174, "wo sein ganzes Kriegsvolf gelegen und man des Morgens aufzog, ließ er die Losamenter anstecken mit Feuer, daß also, wann man des Morgens auf war, man zu 10 und 12 Dörfer, welche alle ichon gebauet, brennen sahe, daß einem das Herz weinen möchte, dieweil es ein so schon gebautes Land war, daß es also umgebracht werden sollte, welches also bis an die Französische Gränze geschabe, außer der Mühlen und Herren Höse, die waren verschonet!"

Herzog heinrich wurde mit Schweinichen nach Frantfurt am Main, wo die hugenotten Geld hinterlegt hatten,
abgeschickt. "Dort fanden sich Rittmeister und Landofnechte in
großer Anzabl, mit welchen ich denn handlungen pflegen
mußte, und ward also mit etlichen geschlossen, daß sie sich
auf den Nachzug nach Frankreich bestellen ließen und sie sich
nunmehr um Reuter und Knechte umthun musten. Und weil
benn fürstl. Gnaden allda einen halben Monat Sold, ale
1000 Kronen besommen, ward den angenommenen Rittmeistern und Hauptleuten, einem Zeden, wie sich mit ihm

ward verglichen, durch mich fein Bartgeld auf einen Monat eingestellet. Da gings ju, wie bei Kriegsleuten, wenn sie Gelb haben, pflegt juzugeben; war täglich ein Fressen, Caufen und Spielen, baran man eine Lust sahe, baburch blieben bie tausend Kronen im Stiche, bis ohngefähr auf zwanzig Kronen."

Bon Franffurt jog ber Bergog jum Grafen Johann von Raffau nach Dillenburg. "Allba lagen fürftl. Gnaben 5 Tage ftille. Baren gerne gefeben und hielt une ber Grafe wohl. 3ch ftund fürftl. Bnaben allemal por ben Trunf und mufte boch baneben alles verfeben, wie es fonft einem Sofmeifter gebühret, hatte alfo große Dube. Auf ben Morgen gab mir ber Graf ben Billfommen. Benn ich aber ben erften Abend bas Lob hatte befommen , bag ich bes herren Grafen Diener alle hatte vom Tifche meggefoffen, wollte fich ber Graf (jeboch beimlich) an mir rachen, mit bem Billfommen, welcher von brei Quarten Bein mar. Run wollte ich gerne wie ben vorhergebenben Abend Raum bebalten, nahm ben Willfommen von bem Grafen an, gebe por die Thure und probiere mich, ob ich ihn im Trunt anstrinfen möchte, welches ich auch alfo abnbete. Bie ich folde Brobe gethan batte, laffe ich mir wieber eingießen, bitte ben herrn Grafen, mir ju verlauben, feinem Diener quantrinfen. Dun war ich fcon verrathen beim Grafen morben, bag ich amei auvor im Trunf hatte ausgesoffen, berowegen war ber Berr Braf mohl gufrieden; trinfe ich beros wegen noch eines feinem Marichall im Trunfe gu. Db er fich wohl bavor wehret, ward ihm boch vom Grafen ges ichafft, bag er ibn annehmen mufte. Bie ich nun ben Becher jum andernmal austranf, verwunderten fich bie Berren alle, ber Marichall aber fonnte mir in einem Trunf nicht Befcheib thun, barum er auch benfelben zweimal jur Strafe austrinfen muft, jeboch mit vielen Trunten. Darüber ward ber Marichall beraufcht, bag man ibn megführen mufte, ich aber martete bie ber Dablgeit Enbe auf."

Rad folden Belbenthaten erhielt ber Bergog in Brantfurt, mobin er gurudfehrte, wiederum 1000 Rronen auf Die frangoniche Beftallung. "Darauf liegen fürftl. Onaben fich, mich und bie anbern Junfern und Sofgefinde neu fleiben, liegen lange Stiefeln und mas gur Reuterei auf 20 Rog gehörig, machen. Und weil bie Rittmeifter fowohl als bie Sauptleute allba lagen, Die fürftl. Gnaben hatten angenommen, benen ward nicht allein ihr Bartegelb gegeben, fonbern mufte auch täglich eine freie Tafel gehalten werben, ba benn ftunblich ein Befaufte fenn mufte, welches benn alles burch meine Sand bestand und ging. Fürftl. Onaben pergebrten viel Weld, barum mufte ich ben Rath allba an= fprechen um ein Unlehn auf 4000 Thaler. Es foling aber ber Rath folde ganglich ab, ob ich auch mobl bei vielen Raufleuten um Gelbleihung anbielt, auch bei benen, fo nach Breelan und Liegnis banbeln, fonnte ich boch feinen uberreben, ber angegangen mare auf fürftl. Onaben Grebit."

Eron aller Bitten Schweinichens wollte ber Bergog nicht nach Liegnis gurudlehren, fonbern geg ben Rhein binab nach Röln und beschied borthin alle Rittmeifter und hauptleute gum evangelifden Kreugzuge.

"In Mainz ließ er ben Kurfürsten um 500 Thaler in leihen bitten; aber der Kurfürst entschuldigte sich, daß ihm nicht gebühren wollt', fürstl. Gnaden Geld zu leihen, weil er wider den Papst und den König aus Frankreich dienet. Damit er aber unser los ward, verehret er fürstl. Gnaden auf meine Bitte 50 Kronen. Rach diesem waren fürstl. Gnaden wieder auf und sagten sich mit Ross und Wagen in 3 Schisse und subren auf dem Rhein nach Goln zu. Hatten in fürstl. Gnaden Schisse und ein Kesseldtrommel, die sind den Tag nicht viel stille, weil es auf dem Wasser sehr lustig zu fabren und die schönste Stadt und Schösser und wohlgebaute Dörfer auf beiden Seiten am Rheine liegen." Um 20. Febr. 1576 gelangte der Jug nach Köln mit großer Bracht und 8 Drometern, welche in dem

Schiffe allegeit bliefen. "Benn benn bas Better ichon beimlich war, als wenn es in Schleften um Pfingsten gewesen, lief bermaßen Bolf ju, baß viel hundert Menschen am Rande stunden, wie wir aus dem Schiffe stiegen, vermeinten nicht anders, denn daß wir reiche Leute waren und hatten Geld und Gut genugsam und könnte bei und fein Mangel senn. Kann aber mit Bestand sagen, daß fürstl. Gnaden in ihrem Beutel nicht mehr als 1% Thaler hatten."

Eron Allem aber murbe weiblich gegecht und ale ber Birth auf Bezahlung brang, wurde beichloffen, beim Rath ber Ctabt um ein Anleben von 10,000 Thalern nachzufuchen. Schweinichen erhielt ben Auftrag "eine Dration ju machen" und ftellte barin ben verfammelten Batern vor, bag ber Rriegogug gu Bunften ber Sugenotten hauptfachlich gum Beften ber Stadt Roln unternommen werbe! Bergog Beinrich batte "allba Bestallung vom Pfalgrafen und Pringen von Ronti auf 4000 Reiter und ein Regiment Anechte auf und angenommen, ben Rachjug nach Franfreich, ber gangen Chriftenbeit, vornehmlich aber biefen niederlandischen Brovingen und ber löblichen bochberühmten faiferlichen Reicheftabt Rolln in Beidirmung und Beften ju balten, gebrauchen laffen. Benn benn foldes fürftl. Gnaben driftliches Bornehmen gu Beidunng bes driftlichen Ramens gereichte, ja wie gemelbt, biefer hochweitberühmten faiferlichen löblichen Stadt Rolln auch jum merflichen Beften und Aufnehmen laufet. Und bies barum und folgenber Urfachen; erftlich: fo wird baburch bem Ronige von Spanien feine Dacht geschwächt, bağ er mit ber Menge feines Rriegevolfes nicht auffommen fann, biefes Drie, vornehmlich aber ber löblichen Stabt Rolln wie er mohl vorlangft feinen Unichlag babin gerichtet, ihr Schaben beigufugen, wenn er bagu Belegenheit hatte haben mogen." "Ja es beichiehet auch ferner ber bochberühmten loblichen Stadt Rolln ein großer Dut aus Diefem, bag fürftt. Onaben allhier lagen und bag barum, weil jebermann weis. baß fürftl. On aben fich nicht allein gum Rriege ruften, fone

bern auch Rnechte und Reiter werben laffen, bag fich niemand fo fonell unterfahrt, bie Ctabt ju überfallen" . . . Der weife Rath aber wies bie fürftliche Berbung ab und ichentte bem Bergog gweibundert Reichsgulden. "Alles weitere Bitten balf nicht, ber Rath blieb bei bem vorigen Bermelben. Db nun wohl hernach ju unterschiedlichen malen mundlich, auch von fürftl. Onaben burch eine lange Schrift beim Rath angehalten und replicirt wird, erfolget boch nichts barauf, fonbern ber Rath bleibt bei bem vorigen Ginwenden und Entidulbigung. Go mar bei ben Raufleuten fein Belb aufqubringen. Dbwohl auch fürftl. Bnaben ansehnlichen Brafen und herren, fo berum wohneten, ichrieben, und um ein Inlebn baten, fo marb boch nur Bapier gefchidt, Papier fam wieber, aber fein Geld mar ju mege ju bringen, berowegen ich meines herrn wegen in großen Gorgen und Rummer war, weil mir bas Bejen ju bestellen allein auf bem Salfe lag."

Babrend aber "fürftl. Gnaben alfo gu Rolln liegen, in großer Soffnung Beld aufzubringen, und von dem frangofe ifchen Bug gar reich zu werben, und fonnten boch weber Belb noch anderes erheben", lief ein faiferliches Manbat vom 17. April 1576 ein, woburch bes Bergoge Bruber Friedrich an einem regierenben Rurften von Liegnit eingesett wurde. "Go murbe alfo mein Berr bes Fürftenthums entfest, und richteten ju Rolln auch nichte aus, alfo zweierlei Schaben, griffen nach Bielem und Großen und behielten wenig und nichte, fonbern famen in große Ungelegenheit. Wenn benn in Diefem Bornehmen 4 Bochen barunter maren meggelaufen, bağ ber Wirth gespeifet batte, brang er bochlich, bag ich mit ihm follte abrechnen, welches fürftl. Onaben mir auch befohlen ju thun. Run befand fich nach gehaltener Rechnung. baß fürfil. Onaben bem Birth in ben 4 Bochen ichulbig worden 2354 Ehlr. Darauf bittet ber Wirth ber Abrechnung ein Befenntnif, unter fürftl. Gnaben Sanbidrift, welches ibm auch erfolger, ber Dleinung, bag er fich langer werbe

gebulden. Der Wirth aber hinterging fürftl. Onaden und mich; sobald er die Abrechnung und das fürstliche Betenntniß befommen, gehet er zu benen Kurfürstlichen Hofegerichten zu Kölln, verlegt einen Arrest auf Ross und Fahrnis, bis er die 2354 Thl. bezahlt befommen. Folgenden Morgens erequiren die Kurfürftl. Hofgerichte auf des Wirths beschenes Anhalten."

Schweinichen murbe nun an Rurften und Stabte ausgefchidt, um Gelber beigubringen, und ale alle Bemuhungen erfolglos, "erichreden fürftl. Bnaben bes boch und gebenfen berowegen auf andere Unichlage und fallen auf Dies Mittel. Sie wollten mich von Rolln aus in England ju ichiden: ich follte anftatt fürftl. Onaben um bie Ronigin merben, baß fie fürftl. Onaben heiraten wollte, und fie bei= neben um 50,000 Rronen gu leiben ansprechen. Dun ware ich zwar gerne in England gemejen, aber folche Berbung auf mich mit Ausbitte ber Ronigin ju nehmen, batte ich Bebenfen. Derowegen fürftl. Onaben fragte, wie fie auf Diefe Rarrheit geriethen, batten fürftl. Onaben boch guvor ein Gemal, welches Die Konigin wohl mufte, wo wollten fürfil. Gnaben fie heiraten. Dieje Reben gefielen gwar fürftl. Gnaben nicht wohl, fagten ju mir: Du bift ein Rarr, bat boch ber Landgraf auch zwei Bemalin gehabt. Darauf antworte ich, bas mare ein ander Ding. 3ch fonnte Die Legation bergeftalt auf mich nicht nehmen; benn es mochte mir am Saupte mangeln, ba ich bas Sutlein binfegen follte. Wollten aber fürftl. Onaben mich um Gelb aufjubringen ober Rriegebeftallung ju fuchen, ober anderer erheblicher Urfachen halber, fo ein Unfehn haben, nach England abfertigen und mir einen Dollmeticher neben gebührlicher Bebrung mitgeben, fo wollte ich mich gerne gu folder Reife gebrauchen laffen. Bann benn nunmehro wieder ein Monat herum, bag 2000 Rronen wegen ber Frangofifden Beftallung ju Frantfurt am Dain follten gefallen, ichiden fürfil. Gnaben mich babin, allwo biefelben abzuholen. Wie ich bahin fomme, vermeinte 2000 Kronen zu empfahen, wiesen mir ber Dottor, bei bem ich allemal bas Gelb abgeforbert, baß ber Prinz von Konti allbereit vor 14 Tagen zugesschrieben, baß ber Friede in Frankreich geschlossen und fürftl. Gnaben bie Bestallung aufgesagt wäre worben. Hätte es fürstl. Gnaben gerne bald zu wissen thun wollen, hätte aber nicht gewußt, wo fürstl. Gnaben wären. Darum ich benn zwar mit Rummer, davon ich gute Worte geben muste, 1000 Kronen besam, jedoch daß ich sie erlangte, verehrte ich bes Dostors Weib 100 Kronen und seiner Tochter um den Arm 20 Kronen, machte mich wieder von Frankfurt am Main auf dem Wasser binunter und eilet auf Kölln zu."

"Inmittelst weil fürstl. Gnaben ju Kölln liegen und Sorgen und Rummer leiben und groß Sorge fübren muften, wird zu Liegniß eine Commission gehalten, anno 1576 am 25 August. Darinnen wurden fürst. Gnaben Schulden übersichlagen; haben sich- befunden an Schulden 163,443 Rthl. und 123,945 Rthl. Schaben und Zins, ferner 28,053 Rthl. gemeine Schulden, Besoldung der Diener und Pferde und anderes, daß also die ganze Summe gewesen 485,466 Rthl. und 25 Beißgroschen." "Dies gab fürstl. Gnaden, weil es bald durch alle Lande erschollen, einen großen Stoß." "Dieweil ich mir in fremden Landen wohl sehn ließ, gehet es meinem lieben Herrn Bater daheim sehr übel; benn er wegen Herzog Heinrichs Schulden als ein Bürge empfig geplaget."

Durch Bürgschaften, Berfetungen von Kleinobien u. f. w. gelang es endlich ben Kölner Wirth zufrieden zu stellen und ber Herzog zog mit Gefolge ab. Zuerst gings nach Brauweiler. "Der Abt sahe fürstl. Gnaden wohl nicht gerne, weil wir ihm aber start genug waren, muste er und wider seinen Willen einlassen und lagen allba einen Zag stille, schlugen Keller und Küche auf. Das Geld war zu Kölln verthan, derowegen ich den Abt um 200 Thl. zu leihen ansprechen muste, welches er gänzlich abschlug; zeigte ihm aber darauf an, bafern er fürstl. Gnaden nicht Geld

porftreden werde, bag fürfil. Gnaben ferner fommen möchten, fo werben fürfil. Gnaben allba eine Zeit verwarten. Bie foldes ber Abt vernahm, brachte er mir 100 Thl. und bat, fürfil. Gnaben wollte vorliebnehmen, mit welchem ich anftatt fürfil. Gnaben gar wohl zufrieben war."

Bahrend bann ber Bergog nach Seibelberg ging, um Beld ju bolen , erlaubte Schweinichen feinem Rnechte eine Betheiligung an Begelagerei, fpater famen fie in Emmerich aufammen, und ber Bergog wollte nun einmal bei einem fatholifchen Ronig um Bestallung nachfuchen. Rachbem er, ergabit fein Getreuer, "alle herrn mit Gelbborgen guvor ausgefauget hatte, fo war ferner auch fein Eroft noch bei einigen Serrn etwas ju erhalten und alfo augenicheinlich fein Belb aufzubringen, auch einiger Rath fonften gu finben. Deremegen fcbloffen fürftl. Onaben, fie wollten unbefannt in's fpanifche Lager reiten, ob er ba Rundichaft einziehen mochte, bag er vom Ronig von Spanien Bestallung befommen fonnte; und wenn foldes gefdabe, fo wurden fürftl. Gnaben fich auch eber bef ibrer tonigt. Dajeftat ausjohnen. Derbalben fo wolle er mein Rnecht fenn und ich follte Junfer fenn. Darauf maren wir bes Morgende gu Emmerich frub auf und gaben por, wir wollten fpagieren reiten und nahmen alfo unferen Weg nach bem fpanifchen Lager gu, 4 Tagereifen von Emmerich. Der Bergog aber mufte bie Pferbe warten und mich ansgiehen, Die Stiefeln wichfen und alles, wie einem Rnechte guftebet, verrichten und verforgen." Der Blan miflang und nun wurde "von ben Rriegsleuten, fo fürfit. Gnaben bei fich hatten, ein anderer Unichlag angebeutet. Der war biefer: eine viertel Meile von Emmerich lag ein Saus, Berg genannt, bas mar bes Ronigs von Spanien, und bas Saus, barin furfil. Gnaben lagen ju Emmerich, waren beffelben Sauptmanne Schweftern. Auf foldem Saufe mochte er 100 Schugen baben, war fonft ein feftes Sans und geborten viel Dorfer bagu. Golden Rapitain follten fürftl. Gnaben gen Emmerich gu Gafte laben und alsbann,

wenn er fame, bart mit ihm trinfen, bamit er in ber Stabt bleiben mufte. Auf Die Racht wollten Die Rriegefnechte ausfallen neben ben Sauptleuten und unter bem Chein, ale wenn ber Sauptmann beimfame, bas Saus einnehmen; barauf merb' eine gute Beute ju erlangen fenn. Auf folchen Rathichlag ichiden fürftl. Onaben mich ju bemfelben Saupt. mann auf's Saus, ibn einzuladen; welches er benn gur Freundichaft annahm, faufet mich voll, giebt gur Untwort, er wolle fich auf ben Tag ber Ginladung bei fürftl. Onaben einstellen. Wie nun ber Tag berbei fam, ftellt er fich mit feinem Lieutenant ein, und hatte 6 Cougen, fo auf ihn warten. Die Sauptleute auf ihrer Geiten werben beffen frob. Bie man nun ju Tifche fist, wird ein groß Befaufe, baß fich Sauptmann, Lieutenant und Schugen befanfen, Daß fie Racht über, vorigem Bunfche nach, im Saufe bleiben muffen. Run follte bieg, mas guvor gerathichlaget worben , forigeftellet werben, bag auf's Saus mare ausgefallen worben, welches benn auch wohl ware angegangen, bag es eingenommen werden fonnen; aber ba war niemand, ber es batte fortgestellet, benn fich ja bes Bergoge Sauptleute fo vollgefoffen ale ber Spanifche. Run wollte es mir aufgeleget werben, foldes in's Werf ju richten, und wollte mir 50 Berfonen ju geben, welches fable, lofe Lente maren, welches id in feine Bege auf mich nehmen wollte, fonbern zeiget an, ich hatte bieg, mas in meinem Umte, ale bem Sofemeifter geborte, gethan und fie alle vollgefauft, fie follten nun ale Rriegsleute thun, mas ihnen gebühret. Aber weil fie alle voll waren, blieb es alfo nach, und fielen abermal bie Unfolage meg und bem herrn ward ber Bein barüber ausges foffen und ift bas Sprichwort wohl mahr: Anichlage find gut, wenn fie gerathen." Dan muß fich jur richtigen Birbigung biefer "Unichtage" erinnern, bag bas beutiche Reich bamale nicht etwa im Buftanbe bes Rrieges, fonbern "im vollen Frieden" mar!

Rurge Beit nach bem miflungenen Unichlag, im Unfang

1577 machte fich ber Bergog Beinrich von Emmerich fort und ließ Schweinichen hulflos und ohne Gelb zurud. Mit Behagen ergahlt ber eble Ritter, wie er fich burch Beraubung eines Juben Gelb verschafft und bann mit hinterlaffung aller Schulden fich aus bem Staub gemacht habe.

#### III.

3m 3abre 1579 jog Bergog Beinrich mit feiner Frau, feinem getreuen Schweinichen und feiner Dienerschaft nach Brag an ben faiferlichen Sof, um bie Biebereinfegung in fein Fürftenthum gu erlangen. "Benn benn fürftl. Onaben nach Brag fort muften, ale brachte ich bei einem Tuchmacher, Briebel genannt , fürftl. Onaben lauter boje Belb, als 40 Thir., ju mege, und fonft auf ein Sutband beim Burgermeifter 50 Thir., und bei einem Bauer gu Modelsborf 100 Thir, bavor ich auch Burge marb, ju mege." Auch ju einem herrn von Schwaininburg, ber bes Bergoge Tochter gur Che begehrte, wurde er mit einem Juben ausgeschicht. "Derfelbige Berr batte burd ben Juben prafticiren laffen, wo er Franlein Memalia befommen mochte, jo wollte er 10,000 Thir. fürftl. Gnaden leiben. Dun waren fürftl. Gnaden wohl geneigt, bag fie ibm bas Fraulein gegeben hatten, aber bas Braulein hatte nicht Luft gu ihm; nichte weniger follte ber Bube es fort continuiren, und ich follte inmittelft ben Beren wegen ber 10,000 Ebir. Darlebn aufprechen. Db ich nun wohl wegen ber Darleihung ber 10,000 Thir. alles Bleifes anbielt, war doch bei ibm nichts ju erhalten, außerhalben, bag er bewilliget, neben einem andern herrn por 500 Thir. Burge gu werben. Rahm alfo meinen Weg mit biefer Berrichtung wieber gurude. 2Bas ich aber bem Inden im Rudwege vor Boffen mitfpielete, bavon ift nicht ju fagen. Wenn er bes Morgens feinen Gad angog und fein Gebet that, ba fie fich benn nichts irren laffen, jog ich ihm bie Roppen über ben Ropf und band gn, ließ ihn ju gangen Grunden alfo liegen. 3tem, bie barten Gier, fo er ihm auf Die Reife

hatte felbst gefotten, und jum Proviant mitgenommen, tief ich mit Speck schmieren. Einst laff' ich ihn den Antschen gerne in einem Pfendell (Sumpf) umwerfen, hatte gerne geschen, daß der Jude den Halb gebrochen, wollt aber nicht seyn. Auf dem letten Rachtlager aber ließ ich ihn meinen Jungen fleißig zuschlagen, that ihm also allen Berdruß, den ich nur wuste und fannte, ohne Berletung seines Lebens."

In Prag murbe Alles verfest, mas noch im Befit bes Bergoge mar. Butbander, Becher, geftidte Sofen, Bettporbange; g. B. "ben 20. Dezember verfege ich mein Schweitet um 3 Thir. 25 Beifgrofch., bag ich nur bie eingle Dablieft Die Bergogin fpeifen mochte, welches Schwerdt ich auch por mein Beld wieder tofete. Den 21. Dezember verfette ich ein ichmaragben Rreng, welches ber Bergogin mar, por 20 Ebi. toftet 74. War jum Ginfaufen gegeben, und weil benfelbigen Abend fremde Berren ju bem Fraulein an Die Bublichaft famen, gingen bie 20 Ebir, im Bein und Ronfeft auf. Den 22. Dez. ward fürftl. Onaden Borhang von bem Bette verfest um 6 Thir., bamit ich nur fpeifen mochte; benn es wollten weber Bleifcher, Beder noch Bierbrauer nichts mehr borgen. 3ch überrebete ben Juben ferner, bag er mir noch 8 Thir, auf ben Borhang lieb. Ferner verfatte ich zwei filberne Leuchter vor 26 Thir., waren 55 werth, welche id bem Rleifder gab; bag ich fpeifen fonnte. Gin andermal verfette ich einen Turfis und fpigigen Demant vor 14 Eble. waren über 70 Th. werth; gingen auf ben Abend mit einer Bafterei gang und gar auf. Hun follt ich wohl bausbalten, und war fein Gelb vorhanden, bermegen ich nichts weniger ale guvor laboriren mufte, und alle Mittel vor Die Sand nehmen, wie ihm ju thun fenn mochte: und beineben allejeit aufwarten, bie bobe Stiegen oft fteigen, und bei allen herrn Offigieren um Beforberung wegen fürftl. Onaben, taglich in ber Cachen, und bann auch um Gelb anhalten, baß ich alfo bee Tages wohl wollte ein Rog mibe geritten

haben, geschweige benn mich mude gegangen." Zeitweilig lebten Herzug und Herzogin "in schmählicher Armuth, auch also, daß man ordentlich nicht speisen fonnte, der Herzogin und Fräulein aber über zwei Effen nicht konnten gegeben werden; ein seder Diener aber mochte sehen, wie er sich ernachrete und Effen bekäme. Fürstl. Gnaden Roß aber, derer 9 waren, hatten in 12 Tagen kein Futter gehabt, denn Riemand wollte mehr borgen, so war auch mehr zu versehen nichts vorhanden, derowegen surftl. Gnaden nicht in wenig, sondern großen Sorgen und Rummer, auch in Spott stunden. Fürstl. Gnaden blieben bei Hose bei den Taseln, daß man es nicht merten sollte, aber die Herzogin mit dem Fräulein litten boch Roth."

Nachdem endlich eine gunftige Entscheidung bes Raifers ergielt war, babin lautend, bag Beinrich mit feinem Bruder Briedrich gemeinfam regieren und mit Diefem Die Ginfunfte Des Bergogthums theilen follte, jog erfterer in Liegnis ein, und glaubte, nun fonne wieder Alles in Caus und Braus bergeben. "Die Beit maren fürftt. Gnaden luftig und guter Dinge, liegen einen Sund ichlafen und forgen , vermeinten nicht andere, fie maren gang frei im Mofengarten; benn bie Trommeter muften täglich, neben ber Reffeltrommel ichlagen, an Tifche blafen, und beineben taglichen mit Ring-Rennen, Spatierenreiten und fonften Rurgweilen, Tangen oder Gaufen, luftig fenn. Es fiel nun Mangel por, mas es wollte, fo fagten furfil. Buaben: Sanne, verichaffe ce, verorone ee, bringe jumege; und lag mir die Dube auf bem Salfe, jeboch war ich auch mit luftig und guter Dinge, und bracht' alfo Die Beit auch mit foldem gu." Aber bas Unmefen bauerte nicht lange: Bergog Beinrich murbe wegen übler Saushaltung und ichlechter Juftigpflege, wegen Brattifen mit ben Boten gegen ben Raifer und wegen offenen bewaffneten Biberftands gegen faiferliche Commiffion1) von neuem abgefest und nach

<sup>1) 3</sup>n ber Lebenebeichreibung bee Bergoge Beinrich XI. ju Liegnig

Breslau in ftrenge Saft gebracht. Diefer Saft aber entfloh er und trieb nun ale heimathlofer Abenteurer umber, bis er 1586 in Krafau ftarb.

Schweinichen, ingwischen verebelicht, trat nun in Die Dienfte bes Bergoge Friedrich über, ber ein Befell vom gleichem Raliber wie fein Bruber mar. Er murbe Sofmarfball Friedriche und verzeichnet nun ferner fur jebe Boche genau alle Belage, bei benen er fich mit feinem gurften "fteif betrunten" habe. Bon ernften Regierungegeschäften ift faum bie Rebe, bestomehr von Reftlichfeiten aller Urt. 3m 3. 1589 begleitete er ben Bergog nach Solftein, wo biefer Die Tochter bes Bergoge Johann gur Che nahm. "Bas nun bald Abenbe und täglichen por groß Befaufe gemefen, fann leichtlich abgemeffen werben. Des Morgens, wenn man aus bem Bette aufgestanden, ift bas Gffen auf bem Tifch gestanden und gefoffen, bis gur rechten Dablgeit; von ber rechten Dable geit wieder bis gur Abendmablgeit ; welcher nun reif mar, ber fiel ab. Es haben fürftl. Onaben fonften mohl gefpeifet und gute Rheinweine gehabt, und mar alfo, die gerne foffen, ein gut Leben."

Auch von einer Reise nach Berlin zum Kurfürsten von Brandenburg wird berichtet. Auch bort begannen icon früh Morgens die Gelage. "Morgens forbert der Kurfürst fürstl. Gnaden in ihr Zimmer zur Tafel; allba wurden wir andern mit angesaßet, und gab starte gute Räusche bei der Morgen-Mahlzeit, denn fürstl. Gnaden waren lustig, daß ich auch nicht gewußt, wie ich in's Losament din fommen, und der Abend-Mahlzeit wohl vergessen von uns allen worden."

<sup>(</sup>Script, rer. Silesiac, Tom, IV pag. 141) gibt Schweinichen ale besonderen Grund ber Absehung noch an: heinrich habe feiner Fran eine Maulichelle geschlagen und — wie wir früher hörren — er fei gern in die Mummerei gegangen, "sonderlich aber Monches und Monnentappen machen laffen, die beiligen Bater und andachtigen Jungfrauen zu merflichem Despelt."

Um Sag ber Abreife "erfolgte jum Frubitude ebenfalle ein groß Befaufte, auch alfo, bag berr und Diener wohl beraufcht worben. 3m Beggeben nun, bafelbften unterwegens, fab ich, bag meinem Jungen burch ben Trommeter, welcher fonften ritt, und er fich auch vollgesoffen hatte, Die Stelle auf bem Rutichen, ba er juvor gefahren, eingenommen mar, und bag ber Junge bei bem Ruticben laufen mufte. Dieß verbroß mich fehr, und gog es mir gu Bemute, fam es mir gum Defpett beichabe. Wenn ich benn mit meinem Rutichen por fürftl. Ongben Bagen fuhr, laff' ich balten, fteige abe, und gebe por fürftl. Onaben Magen, und frage: ob fürftl. Gnaben es geichafft , baß ber Trommeter meines Jungen Stelle folle einnehmen? Darauf fubren fürftl. Onaben 'raus : ich follte wiffen, bag ibm mehr am Trommeter, ale an meinem Jungen lage. Darauf antwort ich: fo fonnte ich leichtlich auch abnehmen, fürftl. Buaben nach mir auch nicht viel fragten, und wenn ich beffen verftanbiget murbe, fo wollte ich fürftl. Bnaben nicht Tange irren, wollte nachseben, wie ich nach Liegnis fommen modte, und fürftl. Onaben follen wiffen, bag ich mir feinen Spott wollte aufthun laffen; und weil mir von fürftl. Gnaben bas Sofgefinde untergeben worben, fo wollte ich ben Erommeter auf feinen Rlepper jagen und meinen Jungen auffigen laffen. Ueber foldem, weil ein Wort bas anbere gibt, murben fürftl. Onaben entruftet und wollen mit bem Rappier gu mir, beffen ich benn erwartete, und wollte nicht weichen, fondern bielt mich mit meinem Rappier auch in Acht, und batte mich gar nicht ichlagen laffen, weil ich, meines Erachtene , fürftliche Onaben feine Urfache gegeben." icon auf bem Belbe erfolgte Berfohnung, indem ber Furft ibm eine balbe Glafche Wein gutrant. "Dies benn alles ber Wein beim herrn und Diener guwege bracht." "Und famen alfo fürftl. Unaben , famt berfelbigen Sofgefinde, mit guter Befundheit wiederum nach Liegnit, ba benn fürftl. Onaben von benen 3brigen geborfamlich empfangen wurden. Abenbe aber bielten fürftl. Gnaben ein Bantet, allba mar wieber ein großes Befaufte, swifchen ben Ginheimifchen und und

Morgens vor bem Bette "fielen schon große Trunke" vor, und überall an den protestantischen Fürstenhösen im nördlichen Deutschland wurde ein solches Lotterleben getrieben. Außer den angegebenen Belegen sühren wir ein paar westere an. So erzählt Schweinichen z. B. (Bo. 3, S. 386) von dem jungen Herzog von Braunschweig: "Es ist ein toller Herz gewesen, er hat mich den ersten Abend todt fausen wollen, auch also sestgeset, daß ich auf den Morgen ihm nicht habe können noch wollen auswarten." Ein andermal (Bd. 3, S. 37) hören wir von einem Gelage, wo Schweinichen Bruderschaft mit dem Herzog von Kurland getrunken. In Dresden beim Rursürsten von Sachen ging die Gesellschaft "alte Abend mit einem guten Rausch zu Bett" (S. 53). Auch fürstliche Fräulein nahmen an Sausgelagen Theil; man soff sich wohl auch am Hose ju Tode (Bd. 3, S. 222).

Wieberholt betennt Schweinichen, daß er ben "reinen Worten bes Evangeliums" anhänge, aber von driftlichen Dingen spricht er gewöhnlich nur einmal im Jahr, um Weihnachten, wo er zur Kirche gegangen. "Die beil. Feiertage aber über habe ich fürft. Gnaben bei ber Kirchen fleisig aufgewartet, und mich also zum Gehör bes göttlichen Wortes gehalten, und damit dies Jahr, wiewohl es in denen Keiertagen ohne Rausch nicht zugegangen, geschlossen." Einmal schreibt er auch zum J. 1595: "Rachdem fürstl. Gnaben als wohl wir Diener eine Zeit lang im Luder gelegen, haben wir alle auch eins fromm werden wollen, und sein fürstl. Gnaben neben dem fürstl. Krauenzimmer, ich und bas ganze Hofgesinde, zum Rachtmahl des Herrn gangen."

Dem Einreißen bes Calvinismus trat ber lutberifche Bergog entichieben entgegen. Ginem Superintenbenten, ber im Berbacht bes Calvinismus fiand, gebot er binnen 14 Tagen bas Land zu verlaffen, eine Magregel, die beinahe einen Aufftand (vergl. Bo. 3, S. 36) hervorgerufen hatte. Dies

fein Berhalten gegen ben Calvinismus hinderte ihn aber nicht, baß er bas damalige haupt der beutschecalvinistischen Partei, ben Aurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz gestegentlich (im 3. 1593) mit seinem Besuche beehrte. "Bir baben beim Pfalzgrasen", berichtet Schweinichen (Bb. 3, S. 55), "in die dritte Woche stille gelegen und die ganze Zeit mit Saufen, Fressen und Tanzen zugebracht, benn es überaus ein wunderlicher herr gewesen, der nichts konnte, als Saufen. Jedoch das Bermögen war schwach." Der Pfalzgrasse Friedrich zog mit seinem Gast nach Sulzbach zum Pfalzgrassen Otto heinrich. "Allda bis an Aten Tag stille gelegen, haben da nichts zu verrichten geshabt, als gefressen und gesoffen."

Diefer Pfalggraf Friedrich, ber Bater Des Winterfonigs, mar allerdinge ein "wunderlicher Berr". "Gelbft Diefenigen Die ben Bfalgrafen", ichrieb ber furpfalgifche Gefretar Rolbinger an Fabian von Dobna im 3. 1594, "gang in ihrer Bewalt baben, beflagen fich mehr und mehr über beffen unerträgliche Gitten; in einzelnen Augenbliden bricht er in ichenfliche Blasphemien aus und in alle moglicen Schimpfworte." 218 bie Beft im 3. 1596 bie Pfals verheerte, ließ er fich nicht ein einzigesmal über bie Babl ber Opfer und bas Unglud ber Unterthanen Bericht erftatten. Geine ebelgefinnte Bemablin behandelte er mit einer emporenden Robbeit und Tyrannei. Fur Regierungegefchafte ging ibm febe Rabigfeit und jedes Intereffe ab : Caufereien, Balle und Masteraben waren feine einzigen Befchäftigungen. Gelbit jur Beit ber wichtigften Berhandlungen, Die bem 216= ichluß ber reichefeindlichen Union und ber Berbindung mit Rranfreich im 3. 1608 porausgingen, betranf er fich bermaßen bei ben Mabigeiten, bag er nie ben Gigungen beis wohnen fonnte1). Durch übermäßiges Trinfen fanf er frub-

<sup>1)</sup> Bergl. Die Citate bei Ginbeln: Rubolf und feine Beit. Bb. I. S. 134, und bei Ritter: Gefchichte ber beutschen Union. Bb. I. S. 48-50.

geitig in's Grab, wurde aber bann von calviniftischen Predigern als ein "Ruftzeng Gottes" gepriesen, weil er ein abgesagter Feind "bes romischen Antichriftes" und aller "teuflischer papistischen Grauel" gewesen fei!

Denn bas vor allem burfen wir, wenn wir bie furftliche Gefellschaft, die wir fennen gelernt, recht wurdigen wollen, nicht außer Acht laffen, baß diese Fürsten zugleich die Blifcofe ihres Landes waren und den Glauben ihrer Unterthanen "normiren" fonnten!

### XXXI.

## Gefchichtliche Charaftere.

I. Tallepranb 1).

Es find wohl brei Decennien verstoffen, seitbem wir bes gierig nach Lord Broughams Buch "die Staatsmanner jur Zeit Georgs III." griffen und es unbefriedigt weglegten, benn es gibt feine Aufschluffe über dunkle Partien der Geschichte jener Zeit und zeichnet die Charafteristif der Staatsmanner betgestalt, daß man sich verwundert fragt, wie es möglich war, daß folche Berfönlichkeiten so mächtig in die Geschicke ber Bölfer eingriffen. Der ehemalige Lordfanzler im Whige Ministerium Grey bemüht sich nämlich nicht bloß die Legendenglorie wegzustreisen, mit welcher die Bolfssage und die Junit der vulgaren Historifer manchen Gewaltigen verklärte, son-

<sup>1)</sup> Weichidiliche Charaftere von Bord Genry Lotton Buimer. Mugeriffent Urberfegung von Dr. Lang.

bern er ift mit ber Sucht behaftet, die Mangel und Fehler so hervorzuheben, daß was an ben Mannern, die er vorsührt, wirklich groß und gut war, taum sichtbar wird. Sein Buch trägt ganz das Gepräge des Berfassers; wie sein Ehrsgeiz in blassen Reid gegen Rivalen ausartete, und er politische Gegner mit gemeiner Gehässigfeit befämpste, so führt er auch den historischen Griffel mit einer gewissen Erbitterung gegen die meisten politischen Größen der zweiten Halfte des abgelausenen Jahrhunderts.

Bie Brougham verwandte ein anderer Bbig, Lord Lytton Bulmer, ber fich 1865 von ber politifchen Buhne gurudgog fein otium honestum ju hiftorifchen Zeichnungen und mablte fich ju feinen Objetten einen Austander, namlich Talleprand, und brei Englander: Dadintofb, Cobbett und Canning, von welch breien nur ber lettere bestimment in bie Beichichte unferes Jahrhunderte eingegriffen bat, mabrend bie beiben andern ausschließlich England angehören. Bulmer ift feine berbe Berfonlichfeit wie Brougham, bulbigt aber wie Diefer ber Unficht, bag ber Ctaatemann nicht wie ber gewöhnliche Burger ben Beboten ber Moral verpflichtet fei, und lagt fich au bem Beftanbniffe berbei, bag nur bas Mittelalter Staatsmanner aufzuweifen babe, bie ihren Grundfagen unerschutterlich tren blieben, erflart jeboch biefe geschichtliche Thatjache nicht, mohl begmegen, weil er nicht ju fagen fur gut fand, bag bie politifden Rryftalle bes Mittelaltere burch bas fa= tholifde Bewiffen und burch bie Ginwirfung bee Beichtftuble gebilbet wurden. Er bulbigte ber frivolen Politif feines Deis ftere Balmerfton, wurde jeboch einmal empfindlich bestraft; er war namtich 1848 Befandter in Dabrib, und weil bas Minifterium Rarvaeg im Ginverftandniffe mit dem feit ben fpanifchen Beirathen von Palmerfton bitter gehaften Konig Youis Bhilippe gehandelt hatte, unterftugte Bulmer Die Revolutionspartei, welche auf Die Nachricht von ber Parifer Rebrugt . Revolution eine Mabriber Rachahmung verfnchte. Der eifenarmige Rarvaeg mar jeboch mit bem Aufftanbe ichnell fertig, und ba er bie Beweisftude von Bulwer's Betheiligung in die Sand befam, gab er ihm ohne weitere Umftande ben Laufpaß nach London ju feinem Meifter, ber bie berbe Leftion über politische Moral schweigend einftedte.

Bei folder Gefinnung läßt fich benfen, mit welchem Maßstabe ber Siftorifer Bulwer ben geschichtlichen Charafter Talleprand mißt, ber mehr politische Gibe schwur als jemals ein Sterblicher, und rattenflug so oft zu rechter Beit bas Schiff verließ, beffen Fahrt im Wellengrabe endigen follte.

Bulwer ift ber Meinung, Ludwig XVI, batte nur einen maßigen Grab von Scharffinn und Energie gebrancht, um Die Revolution gur Reform gu machen, und läßt ganglich außer Acht, daß ber politifchen Revolution eine Revolution ber Beifter vorangegangen mar. Die "Philosophen" bes 18. Jahrhunderte hatten guerft Religion und Rirche, bierauf Staat und Monarchie einer Brufung unterworfen, beren Ergebniß bie Berurtheilung ber Fundamentalinftitutionen ber Wefellichaft mar. Die geoffenbarte Religion murbe als Aberglauben erflart, bie Briefter als Betruger ober betrogene Betruger, und mabrend Boltaire und Rouffeau einen fablen Deismus fubstituirten, verlachten Diderot und Selvetine biefe Comache und gab ber Baron v. Solbach in feinem "Système de la nature" einen formlichen Cober bee nadten Atheismus und Materialismus. Boltaire verfocht gegen Friedrich II. Die Thefe "que le premier roi était un soldal beureux" und notbigte ben foniglichen Begner Die Segel gu ftreichen, Rouffeau begann feinen Brief an einen bentichen Kurften mit ben Borten "si j'avais le malheur d'etre ne prince", und ben großen herren vom Abel wurde nache gewiesen, bag es nur unter ben Pferben einen Erbabel gebe, inbem Bengft und Stute ebler Race auch eble Fullen erzengen, mabrend bie Rachfommenicaft bes vornehmften abeligen Baares erfahrungemäßig ans Schmachlingen und Simpeln befteben tonne. Rouffeau entwidelte in feinem Contrat social mit bezaubernber Eloqueng bie Unnatur ber politiften und gesellschaftlichen Buftanbe, bas souverane Recht bes Bolles nach feinem Ermeffen die Staatsordnung einzurichten und, wenn es fepn muß, Gewalt zu gebrauchen, und Rouffeau war es auch, ber in flaren Worten die Revolution prophezeite.

Die Beifter waren revolutionirt und barum fam bie Revolution mit berfelben Raturnothwendigfeit wie bas Soch = gewitter, wenn bie Utmofphare eleftrifch gelaben ift. Allerbings mar Reder ein politifder Schwachfopf und Ludwig XVI. ein aller Energie barer Monard, aber mar Louis Bhilippe fein gewürfelter Braftifer und Thiere fein fein politifcher Ropf? und bod murben fie im Februar 1848 weggefegt wie burres Laub rom Sturmwind. Der Schwur im Berfailler Ballbaufe, Die Erffarung ber Bertreter bes britten Ctanbes, bag fie bie Bertreter bes frangofifchen Bolfes feien, maren nicht bem Bortlaute, aber bem Befen nach die Broffamation ber Bolfssouveranitat, und "Bolf" bedeutete nicht bie Befammtheit ber Staatsangeborigen, fonbern bas gemeine Bolf (bie muliftudo ber romifden Schriftfteller) im Begenfage gu Donaftie, Abel und Beiftlichfeit. 3ft bas Bolf fonveran, fo ift es ter Monarch nicht mehr; ber Bille bes Bolle ift jur abfoluten Berrichaft berechtigt, und jur Unwendung von Bewalt, jur Revolution, wenn bie Inftitutionen und Da= giftrate bem Bolfewillen ben Dienft verfagen. Das Barifer Bolf revolutionirte, ale es am 14. Juli die Baftille erfturmte und bamit bem Ronige ben Meifter zeigte, und in ber Racht vom 4. August nivellirte Die conftituirende Rationalverfamm = lung bie Nation gur liberté, égalité, fraternité. Dieß gefchah 1789 und Mirabeau bonnerte von ber Tribune berab: "La revolution est en marche, elle fera le tour du monde, le genre humain ne retrogradera pas." Bulwer ift jedoch ber Meinung, Die Republif habe felbft noch 1791 nur "in ben Ropfen einiger Phantaften gefpudt", er hat alfo nicht einmal Die Briefe ber Dabame Roland, gefchweige benn bie Reben ber Girondisten gelesen, sonst mußte er wissen, daß es gerade diese Partei war, welche die vollständige Entwassung
bes Königthums betrieb und nur den leeren Namen stehen
ließ, auch das nur für einstweilen, nur ans Rüdsicht auf
ben für die Republik nicht herangebildeten Theil der Nation.
Mirabeau seste allerdings gegen die Girondisten das undedingte Vertrauen des Königs durch, er ließ sich seine Schulden von Ludwig XVI. bezahlen und einen Monatsgehalt
anweisen, wofür er die Monarchie zu retten und der Revolution Einhalt zu ihnn versprach, starb aber im April 1791
und wurde so der Probe überhoben, ob der erste Mann der
Revolution ihr Stillstand zu gebieten vermocht hätte, als er
fand, es sei genug geschehen.

Rach Mirabean weist Bulmer bem Bifchof Zalleb. rand von Autun ben erften Rang in ber welthiftorifden Conftituante an. Beibe maren aus dem hohen Abel bervorgegangen, maren ungläubig und unmoralisch, brauchten viel Beld jur Befriedigung ihrer "noblen" Baffionen; beibe waren fich ihrer geiftigen Heberlegenheit vollbewußt und entichloffen große Carriere ju machen, ale die Revolution Die Schranten fprengte, welche fruber nur burch bie Onabe bee Ronige ober bie Gunft bee Sofe geoffnet murben. Beibe wollten fonigliche Minifter werden, aber auf bem Bege ber Opposition. Talleprand führte Die flerifalen Abgeordneten bem britten Ctanbe ju, ließ fich bie Civilconftitution bed Rlerns gefallen, obwohl er fie (wie fein Biograph) aus pelitifden Grunben migbilligte, brachte ben Antrag ein, Daß ber Grundbefig bes Rierus ber Ration jur Berfugung geftellt und bas Spitem firer Belbbefoloung aus ber Staate. faffe eingeführt merbe. Für folden Liberalismus erntete er Die volle Bunft ber herrichenben Bartei, er ichling jeboch bie Erhebung auf ben ergbischöflichen Stuhl von Baris aus, mobl weniger barum, weil er fich nicht ale Ergbifchof ben Parifern prafentiren wollte, Die ibn ale frivolen Lebemann und glude lichen Spieler (er batte in 2 Monaten in ben Glube 30,000

Branten gewonnen) fannten, fondern weil er, der Boltairianer, der Bischossvolle überbrüffig war und den Fanteuil
eines Ministers im Auge hatte. Er entsagte daher seinem
Bisthum Autun, als ihn der Papst am 1. Mai 1791 brieflich
verwarnt hatte, verrichtete feine priesterliche Funktion mehr,
entaußerte sich jedes priesterlichen Abzeichens und konnte
feinen Aerger nicht verbergen, wenn er durch irgend ein
Bort an seinen früheren Stand erinnert wurde.

Ein Mann wie Talleprand, ber weber leibenfchaftlich hafte noch liebte, bem jedes 3beal fremd mar, ber aber mit einer außerorbentlichen Scharfficht bie Menichen werthete und Die Tragweite ber politischen Ereigniffe bemaß, bebielt bei bem bachantischen Freiheitsjubel mahrend ber 3 erften Des volutionsjahre urnuchterne Befonnenheit und fuchte fich fur alle Bechfelfalle vorforgend gu beden. Er bot insgeheim bem bebrangten Ronig feine beften Dienfte an, mar in ben Plan jur Alucht ber fonigt. Familie eingeweiht, benahm fich ale Unbanger bee Bergoge von Deleane, ließ fich im Jan. 1792 nach England ichiden, febrte von bort nach Franfreich gurud, weil bas englifde Minifterium mit ihm, ber ohne Bollmachten war, nicht unterhandeln wollte, und fam ale Gefandter unter bem Minifterium Dumourieg Danton abermale nach London, um bie Reutralitat Englands mahrend bes Rriege mit Defferreich zu ermirten. Bulmer ift geneigt, Die Frage, ob Talleprand aus England ein Memoire an Danton gerichtet babe, bejabend ju beantworten, glaubt jeboch, ber Beweis laffe fich nicht mehr führen, woran auch nicht viel liegt, ba Salleprand einem Danton wie jedem andern Gewaltigen biente, folange er babei feine Rechnung fanb. Rach bem 10. Auguft brachte er feinen Ropf nach England in Giderbeit, wurde auf bie Emigrantenliften gefest, und gang aus England verwiesen nach Nordamerifa. Er wollte fich nach Ditinbien einschiffen, um bort ale faufmannifcher Speculant fein Blud gu verfuchen, ba traf bie Rachricht von bem Sturge Robespierre's ein. Talleprant febrte nach Franfreich gurud, bas Schiff aber, bas ihn nach Dftindien tragen follte, berichwand fpurlos auf feiner gabrt.

Talleprand ericbien wieder in Baris, buldigte bem Direftorium und ichlog fich Barras an, naberte fich gratulirent bem Beneral Bonaparte, ale biefer von feinem wundervollen italienischen Feldzuge gurudtam. Bahrend beffen Abwefenbeit in Megopten ruinirte fich bas Direftorium in ber öffentlichen Meinung burch corrupte Berwaltung und Rriegeunglud; ba legte Talleprand bas Minifterium bes Auswartigen nieber und martete Bonapartes Rudfunft ab. Er bewog Barras jum Rudjuge por bem 18. Brumaire und wurde von bem erften Conful jum Minifter bes Auswärtigen ernannt. 3n Bonaparte erfannte er ben Mann, ber Franfreich regieren follte, und fprach: "Die Revolution hat Franfreich ausgebeint; mas Brincipien nicht leiften fonnen, muß burch einen Mann gefchehen; wenn bie Befellichaft teine Regierung ju ichaffen vermag, muß bie Regierung eine Befellichaft ichaffen." Der erfte Conful fcblog mit bem Bapfte bas Concordat jum großen Merger ber Freigeifter (befanntlich auch ber Stael), er ftiftete ben Orben ber Chrenlegion, worüber Die Fanatifer ber Gleichheit murrten, Talleprand erwiderte ben Interpel. tanten in einem Caton: "bat man jemale eine Befellichaft gebeihen feben ohne Religion und Chrenauszeichnung ?" Rach feiner Ueberzeugung war bie bemofratifche Republif in Franfreich ein Candmeer, in welchem fein Samenforn haftet, barum bielt er Die Errichtung einer feften, alfo erb. liden Monarchie fur unbedingt nothwendig und biente mit feinem Talente bem erften Conful bei jedem Schritte, ben er jenem Biele entgegen that.

Bulwer ftellt eine lange Untersuchung an, ob Talleyrand von Napoleons Absicht, ben Herzog von Enghien zu
erschießen, gewußt habe, und ob er biese That batte verhindern können, bringt aber die Frage nicht zum Abschluffe.
Und scheint die Sache sehr einsach zu liegen: Rapoleon ertlärte noch auf St. Helena, er habe nach den ropalistischen

Mordverschwörungen gegen ihn ben Herzog von Enghien aufheben und erschießen lassen, um ben Bourbons zu zeigen, daß sein Blut nicht Mistpfüge sei, und ba er damals auf seinen Minister Talleprand volles Bertrauen seste, und dieser von der gegen ben Herzog von Enghien beschlossenen Aufhebung unterrichtet war, ließ er den Schlag geschehen, den er nicht verhindern konnte. Auf spätere Borwürse, daß er anch nach dem 21. März 1804 im Dienste Napoleons geblieben sei, antwortete er lakonisch: "Sollte ich eine Dummsheit machen, weil ich ein Berbrechen beging?" Bon Pflichten, welche die Ehre auslegt, wußte Talleprand nichts.

Er blieb Minifter bes Auswärtigen bis 1807 nach bem Frieden von Tilfit. Gein Chrgeig mar befriedigt; ber Enfel Der Duce be Berigord batte feinen Blag in ber Borberreibe ber Beitgenoffen gewonnen, er war gurft von Benevent und Großmurbentrager bes Raiferreichs. Auch bas zweite Biel feines unabläffigen Strebens mar erreicht; er batte namlich unermegliche Reichthumer gejammelt, theile auf ber Borfe, auf ber er ale Minifter bes Auswärtigen ohne Befahr operiren founte und nur ju ernten brauchte, theils batte er fich von ben Rurften reich beschenfen laffen, namentlich von ben fleinen beutiden Surften, beren Schidfal in feiner Sand lag ; beftechen ließ er fich allerdings nicht, wie ber wurttembergifche Diplomat Rolle von ihm rubmt, aber er nahm fur feine guten Dienfte bobe Begablung an. Er brauchte viel Belo, meil er fürftlich leben wollte, boch hielt er fein Gelb gu Rathe und gedachte bem Saufe Berigord eine glangende Erbichaft au binterlaffen. Er batte fich eine junge gefchiebene Frau beigelegt, Die ebenfo ausgezeichnet burch Schonheit ale Mangel an Beift mar, und fpater eine Civilebe mit ihr eingegangen, Die finberlos blieb. Auf eine fpottifche Bemerfung über feine icone Salfte gab er bie conifche Antwort: "eine geiftreiche Frau compromittirt ihren Mann, eine bumme niemals."

Rach bem Tilfiter Frieden (Inli 1807) trat Talleprand aus bem Minifterium, ohne jedoch mit bem Raifer gu brechen,

ber ibn auch fpater noch vielmal ju Rathe jog. Bulmer bebt mit Recht bervor, bag Talleprand fich von Rapoleon 1. nicht jurudige, ale beffen Stern im Riebergange begriffen mar, fonbern ale berfelbe im vollen Glange ftrabite, und es ift wirtlich ein Beweis von bewunderungewerthem politifchen Urtheil, bag Talleprand icon bamale erfannte, bie Bahn, Die Rapoleon eingeschlagen, fubre gu einem Abgrunde. Er hatte nach bem Giege von Aufterlit in einem Memoire gerathen, Defterreich eine folche Stellung ju geben, bag feine und Franfreiche Intereffen nicht ferner collibiren, mas baburch ju erreichen fei, bag ibm bie turfifchen Donaulander eingehandigt werben; bann verlege es ben Ruffen ben Weg nach Conftantinopel und werbe Franfreiche Alliferer; baburd erhalte man auch eine breite und fichere Grundlage fur ben Frieden bes Continents. Allein Napoleon I, mar bem Bebanten an eine aufrichtige Befreundung mit Defterreich unjuganglich und ale er in bem Rriege von 1806-7 Breugen niedergeworfen und bei Eplan und Friedland Die ruffifchen heere geschlagen hatte, that er gerade bas Wegentheil von bem was Talleyrand gerathen hatte: er fcblog mit Rugland Allians, gab ibm freie Sand gegen bie Zurfei und Comeben, wofür er im übrigen Europa nach feinem Butbunfen ichalten und malten burfte. Talleprand mar feitbem ber Mittelpunft einer Opposition, nämlich Die Ceele einer arifiofratifchen Gefellichaft, in welcher bie Bolitif ber Regiere ung befprochen und fritifirt murbe. Manches geflügelte Wort Zallegrande brang unter bas Bublifum, g. B. Rapoleon laffe fich in feiner Bolitif nicht von ben Intereffen Rrantreiche leiten, fonbern verfolge nur perfonliche 3mede; eine Regierung , bie gu ihrer Erbaltung immer neuer Erfolge bedürfe, muffe einmal gufammenbrechen. Die Convention von Bayonne (5. Mai 1808) nannte er einen Streich, melden Europa bem Raifer nie verzeihen werbe, benn eine Rrone burfe man nicht fteblen. Much bie Bergewaltigung bes Bap. ftee migbilligte er gang entichieben, und über bie Bermablung Rapoleone mit Marie Louife außerte er, bas Berbaltniß gu Defterreich werbe baburch nicht geanbert, benn Defterreich bleibe unbefriedigt und Saus Sabsburg balte bie Berbinbung mit ber Familie ber Bonaparte für feine übergroße Chre. Er wiberrieth auch ben Feldgug gegen Rufland, und ale Die Runde von bem Brande Dosfaus eintraf, gab er Rapoleone Cache verloren; wenn er aber ju Rathe gezogen, was jest wieder gefcab, fo iprach er als icharifichtiger Staatsmann und patriotifcher Frangofe. Er rieth gum rafchen Friebenefcluffe mit Rugland, wieder nach bem Abfalle Breugene, wieder mahrend bes Brager Baffenftillftande, noch einmal nach ber Leipziger Schlacht, ale Ct. Mignan Borichlage brachte, welche Franfreich Die Rheingrange gegeben hatten; aber bas Bortefenille ber auswartigen Ungelegenheiten, bas ibm Rapoleon anbot, ichlug er aus, weil er fich nicht an benfelben binden wollte. Bulmer glaubt wie Thiere, Rapoleon batte fich burch bie Unnahme ber Untrage retten tonnen, ba befanntlich Defterreich nur Die Uebermacht napoleons. brechen, aber ibn feineswegs fturgen wollte, und von tiefem Diftrauen gegen Rugland und Preugen erfüllt war. Aber Durfte ber Raifer ale Beffegter Friedensichluffe und bie von ben feindlichen Machten bictirten Bebingungen annehmen? Satte er, ber Beffegte, nach bem Friedensichluffe feine Mutoritat in Franfreich behaupten fonnen gegen bie combinirten Angriffe ber Royaliften und Republifaner? Rad unferer Unficht wies er bie aufcheinend fo gemäßigten Friedensan= trage weber aus übermuthigem Trop noch im Bertrauen auf Die Bieberfehr feines Blude gurud, fonbern in ber flaren Gefenntniß feiner Lage, in dem Befühle, bag er am Schei= bewege aut Caesar aut nihil angefommen war. Dit bitterem Unmuthe fah er ben Mangel an Buverficht bei Darichallen und Generalen, Die Schlaffheit hoher Beamter, Die Borbereitung ehemaliger Bertrauter auf bas Gintreten einer Rataftrophe, und manchmal übermallte fein Unmuth gu ben beitigften Ausbrüchen, Ginmal auch gegen Talleprand, Thiece

verlegt biefe Ecene in bas Jahr 1809. Bulmer corrigire ibn aber nach einer perfonlichen Mittheilung bes Staats. rath Mole, bes fpatern Miniftere bes Ronige Louis Phis lipp: "Beim Enbe einer Staaterathefigung fury bor ber Abreife bee Raifere jum Feldgug bon 1814, ließ er Die wuthenbiten Bornausbruche boren, wie er von Berrath und Berrathern umgeben fei; bann manbte er fich gegen Salleprand und überhaufte ibn 10 Minuten lang mit ben argften Beleidigungen. Bahrend beffen ftand Talleprand neben bem Raminfeuer und ichuste fich mit feinem Bute gegen bie Sige ber Klamme; unbeweglich rubrte er fein Glieb, vergog feine Diene, und wer ibn fab, batte nicht im minbeften vermuthet, bag er es fet, mit welchem ber Raifer fprach, und als endlich Rapoleon ging und mit heftigfeit bie Thure suichlug, ergriff Talleprand rubig Molliens Urm und binfte Die Treppe binab, ohne im geringften merten gu laffen, als bente er an bas Borgefallene. Bu Saufe angefommen fdrieb er aber an ben Raifer einen murbig gehaltenen Brief, in welchem er fagte, "wenn er feine jegige Stellung behalte, fo wurde er von Rechtemegen Mitglied einer Regentichaft fenn, ba er jeboch nach ben Meußerungen Gr. Daf. nicht benten tonne, bag er fur eine folche Stellung fei, fo bitte er um feine Entlaffung und bie Erlaubnif fich auf bas Land gurudgugieben." Er erhielt jeboch bie Weifung in bleiben, und feine Intriguen (nad Bulmer's Ausbrud) "beichranften fich barauf bie Sinterniffe feines Abfalls gu befeitigen, falle Rapoleon eine lette Rieberlage erlitte."

Erft nach bem Scheitern ber Conferengen von Chatillon tnupfie er mit ben Bourbons an, aber fo vorsichtig, bag er fich nicht durch einen Buchstaben compromittirte, und hielt ben Polizeiminifter Savary in Kenntniß von den royalistischen Bewegungen im Saben. Selbst dann, als bei dem Anruden der Allierten gegen Paris ber Staatsvath berieth,
ob die Raiferin in Paris bleiben oder nach Blois geben
solle, erftarte er sich auf bas entschiedenste fur ihr Berbleiben,

als bas beste, vielleicht einzige Mittel die Dynastie aufrecht zu erhalten. Als bessenungeachtet die Abreise der Kaiserin beschlossen wurde, sagte er beim Heraustreten aus dem Saale zu Savary: "Run denn, so ist Alles aus! Welche Partie nun ergreisen? Es steht doch nicht jedermann an, sich unter den Ruinen dieses Gebäudes zu begraben." Er blied in Paris, obwohl er als Mitglied der Regentschaft die Weiseung erhielt nach Blois zu gehen, vermied aber schlau den Schein des Ungehorsams, indem er sich nach Berabredung mit der Frau de Remusat von deren Gemahl an der Spige eines Trupps Nationalgarden zurückweisen ließ. Was er in Paris zum Sturze Napoleons und zur Restauration der Bourbonen that, ist weltbefannt, und Bulwer hält sich aussichließlich an die Memoiren von Boursenne, Savary, Beugnot und an Thiero' Wert über das Consulat und Kaiserthum.

Butwig XVIII, übertrug Talleprand bas Minifterium bes Auswartigen ungern und nur auf Wellingtone Betreiben, benn er begte Diftrauen und Giferfucht gegen Tallenrand, ber bem Bergog von Berry und ben meiften unter ber jurudgefehrten Emigrantennobleffe geradegn verhaßt mar. Ceine Dienfte maren aber noch unentbehrlich, begmegen wurde er auf ben Congreß von Bien gefchidt, wo er feine Diplomatifche Meifterschaft noch einmal glangend bewies, fich aber ben Sag bes Raifere Alerander I. und ber preugifchen Staatsmanner jugog, weil er ihnen in ber fachfifden und polnifden Frage entgegenarbeitete. Bulwer vertheibigt ibn bei biefem Unlaffe gegen Thiere, welcher glaubt, baß Talleprand Cachfen und Bolen hatte preisgeben und bafur für Franfreich Belgien ausbedingen follen, und Bulmer wirft Thiere mit Recht vor, bag bei ibm bie Ctaatoflugheit in Erweiterung bee Gebiete culminire, erinnert ibn jeboch nicht an feine fur Fraufreich und Louis Philipp verderbliche Bolitif in ber orientalifden Frage von 1840.

Rach Rapoleone Rudfehr von Glba ichwantte Talleprand aus politifden und perfonlichen Grunden feinen Augenblid, fant aber in Bent eine febr fuble Aufnahme, murbe jedoch von Ludwig XVIII, wieder mit bem Minifterium bes Muswartigen betraut, weil Bellington barauf beftanb. Salleprand verfaßte und feste bie Broclamation burch, in welcher ber Ronig geftand Gebler begangen ju haben, aber beffen Buneigung gewann er nicht und außerte, "man fonne ber Clique um ben Ronig nicht jugleich bienen und gefallen." Bon Rugland angefeinbet, von England nur matt unterftust, fab er bie Saltlofigfeit feiner Stellung balb ein und nahm ben 24. Gept, unter bem Bormanbe, er fonne ben von ben Allierten vorgelegten Bertrag nicht unterzeichnen, feine Ent laffung, Die ibm ber Ronig gerne gab und mit einer Jahred. penfion von 100,000 France und ber Ernennung jum Große fammerheren verfüßte. Bei ihrem letten amtlichen Begegnen iprach ber Ronig: "Gie feben, mogu bie Umftanbe mid nothigen, ich habe Ihnen fur Ihren Gifer gu banten ; Gie find frei von jedem Borwurf und fonnen rubig gu Barie verbleiben." Wegen feine Bewohnheit antwortete Zalleprand mit einiger Seftigfeit: "3ch habe bas Blud gehabt , bem Ronig wichtige Dienfte genng gu leiften, um glauben gu burfen, bag fie nicht vergeffen find; ich fonnte nicht begreifen, was mich nothigen follte Paris ju verlaffen. 3ch werbe in Baris bleiben und mich gludlich fühlen, wenn ich mabre nehme, baß man bem Ronig fein Berfahren anrath, bas feine Dynaftie und Franfreich in Wefahr bringen tonnte."

Talleprand war Mitglied ber Pairsfammer, aber fein perfonlicher Einfluß war nicht groß, benn die alten und achten Royalisten konnten sich nicht mit bem Manne befrennden, ber vor Zeiten an Mirabeau's Seite gestanden und hierauf Napoleon gedient hatte, und die unter dem Kaiserthumt Emporgesommenen verziehen ihm seinen Abfall nicht. Bulwer glaubt, er habe nicht an der Spise einer parlamentarischen Regierung bleiben konnen, "benn da musse man, um die Staatsgeschäfte leiten zu konnen, in kritischen Zeiten selbst einige Leidenschaften von dieser Zeit in sich haben; Talleprand

aber fei überhaupt ohne Leidenschaften gemefen und habe bie Dacht bee Berftanbes reprafentirt, aber bie Stimme biefer Macht werbe am Anfange feber Rrifis übertaubt und gewinne erft am Enbe Die Dberhand." Die eminente Berftanbesmacht Talleprand's ift allerdinge unbestritten, aber wir ftellen an Bulmer bie Frage: hatte Talleprand Bewiffen? Die Untwort muß nein lauten; ift aber bae Gemiffen eine Leibenicaft? Talleprand hatte feine Religion, und auch biefe ift feine Leibenschaft. Er befaß wohl machtigen Chraeis, ermangelte aber bes Chraefuhle und überhaupt jebes fittlichen 3beale, er mar fury gefagt ein vollendetes Minfter von Egoiften. Geinen frangofifden Batriotismus rechnen wir ibm nicht boch an, benn ber Batriotismus ift im Grunde boch nicht viel mehr ale Die inftinfrive Liebe gur Beimath, und Talleprand verftand es ihn fur feine Berjon bochft rentabel zu machen. Es ift ibm befanntlich nachgerühmt worben, er habe feine Regierung verlaffen, bevor fic nicht biefe felbft verließ; überfett man aber biefe euphemiftifche Kormel in Die Alltagefprache, fo ift gejagt: menn Talleprant zweifelte, ob fich eine Regierung halten werbe, fo gog er fich fachte von ihr gurud, ohne jedoch mit ibr ju brechen, er bielt fich vielmehr ben Rudweg offen ; Daber naberte er fich bem eventuellen Dachthaber mit größter Borficht, obne fich irgendwie ju compromittiren, und vollzog ben formlichen Uebertritt erft nach ber Enticheibung ber Rrifie. Er leiftete feinem jeweiligen herrn ohne jeben Bewiffensicrupel vortreffliche Dienfte, aber er mar feinem ergeben, Treue mar ibm fremd, und fich im Dienfte bes herrn ju opfern ericbien ibm als Thorheit. "In Paris ift fein Blat für Ungludliche", lautete fein Musfpruch, und von fich felbft batte er fagen burfen, baß er fein Berg fur Ungluds lide babe.

Bon 1815 bis 1830 trat er nur zweimal in ber Pairesfammer auf, 1821 für die Preffreibeit, ohne welche es feine confiltutionelle Verfaffung gebe, und 1823 gegen die be-

waffnete Intervention fur Ferdinand VII. in Spanien, feine finiftern Prophezeiungen trafen aber biegmal nicht ein. Seitbem lebte er meiftens ju Balençay in ber Touraine auf feinem Befitthum, bas er jum Erbgute feiner Familie bestimmte. Doch fam er von Beit gu Beit nach Baris, und fein Calon war wieber wie mahrend ber letten Salfte ber Raffergeit ber Cammelplag ungufriebener Großen. Dit Befriedigung fab er ein Minifterium nach bem anberen fallen , und ale bae Minifterium Bolignac inftallirt murbe, wiederholte er ben Musruf, ben er bei ber Radricht von ber Riederlage bei Baylen gethan haben foll: "c'est le commencement de la fin". Bahrend ber Revolutionstage im Buli 1830 ichloß er fich in fein Saus ein, Ueber feinen Untheil an ber Revolution nach bem Strafenfampfe ergabit Bulmer aus bem Munde eines Betheiligten, ben er nicht nenut: Um britten Jag berief er feinen Brivatfefretar und fcbidte ihn nach St. Cloud , um gu feben , ob bie fonigliche Familie bort fei und was fie thue, mabrend er mit ben Beneralen Gerard, Cebaftiani und anderen einflugreichen Berfonlichfeiten fich unterhielt. 216 er erfuhr, Rarl X. fei von St. Cloud nach Rambonillet abgegangen, jog er fich in fein Rabinet gurud, rief nach zwei Stunden wieber feinen Cefretar und fchidte ibn nach Reuilly gu Madame Abelaite (Louis Philippes Schwefter) mit einem Streifen Bapier, auf bem nur bie Worte ftanben: "Mabame fann gu bem Ueberbringer volles Bertrauen haben." Rachbem fie es gelefen , batte ber Gefretar ju fagen : "Es fei fein Mugenblid Beit ju verlieren. Der Bergog von Drleans muß morgen bier fenn; er barf feinen anderen Titel annehmen ale ben eines Generallieutenant Des Ronigreiche, welcher ihm guerfannt wird. Das Uebrige wird fich finden." Der Gefretar gelangte mit großer Schwierigfeit in bas Schloß und gu Dabame, Die auf beffen Unrebe, er bringe eine Mittheilung von Talleprand, ausrief: "Ah ber gute Furft, ich war überzeugt , er merbe unfer gebenfen." Der Gefretar richtete

feinen mundlichen Auftrag aus und brachte an Talleprand Die Antwort jurud: "ich gebe mein Bort, bag mein Bruber bem Rathe bes Fürsten folgen wird." Es machte fich, wie Talleprand vorausgesagt hatte.

Bulmer lagt Rarl X. infofern Gerechtigfeit miberfahren, ale er nachbrudlich betont, berfelbe habe bei bem Erlaffe ber Drbonnangen im aufrichtigften Ernfte geglaubt, er fei burch ben Buchftaben und ben Geift ber Berfaffung bagu berechtigt, beffenungeachtet ergeht fich ber Bbig mit unverfennbarem Behagen über Talleprand's Untheil an ber Buli-Revolution, fagt fein Bort über bie Abfegung bes Konige und die Erilirung feiner Familie, fonbern bemerft, Louis Philippe fei burch biefelbe Thure gum Throne gelangt, welche ju fchließen Talleprand vergeblich Ludwig XVIII. ge= warnt habe, namlich eine vom Bolfe ausgebende Confti= tution. 218 ob bie Conftitution ober Charte, wie fie nach ber Revolution von ber Deputirtenfammer jugefdnitten murbe, vom Bolfe ausgegangen ware! Die geöffnete Thure, burch welche ber Drleans jum Throne gelangte, war die Revolution, und burch bie gleiche Thure murbe er im gebruar 1848 binausgeworfen.

Talleprand schlug das angebotene Ministerium des Auswärtigen aus!, ließ sich aber jum Botschafter in London ernennen, in welcher "premier choix diplomatique" Guizot
(Memoires vol. II. p. 86) einen Beweis für die Beisheit
des neuen Franzosenkönigs erkennt. Unstreitig leistete Talleyrand in dieser seiner letten Mission Frankreich sehr gute
Dienste, aber Bulwer übertreibt, wenn er darthun will, daß
Talleyrand das Ministerium Bellington-Aberdeen und das
folgende Gren-Palmerston für Frankreich günstig gestimmt
und dadurch den Beltsrieden erhalten habe. Die englische
Politif hatte sich schon unter Canning gegen die drei absolutistischen Nordmächte gewendet, eine englische Allianz
mit denselben zum Kriege gegen Frankreich war nur dann
möglich, wenn das Juli-Königthum erobernd über die Grenzen

brach und querft bas infurgirte Belgien anneftirte. Bie wir aus ben fürglich veröffentlichten Papieren Palmerfton's miffen, bemonftrirte Zalleprand bem englifden Minifterium auf bas eifrigfte, bag Franfreich ju feiner Sicherheit Belgiens nothwendig bedurfe, aber England gulieb gerne auf Antwerpen vergichte, er fand jedoch bei Balmerfton bundige Abfertigung, und als er wenigstens Luremburg fur Frantreich reflamirte, wurde ibm bebeutet, bag ein frangofifcher Briff auf guremburg einen Coalitionsfrieg gegen bas ifolirte Franfreich jur Folge haben werbe. Bulmer hat vollftandig vergeffen, bag Europa Die Erhaltung bes Friedens hauptfachlich ben greifen Beberricbern Defterreichs und Breugens verbanfte, Die ibren Lebensabend nicht burch Blut und Flammen gerothet feben wollten, und erft in zweiter Linie ber Bebachtlichfeit Louis Philippes, fowie ber vermittelnben Ginwirfung ber englifden Regierung.

Mle lettes Berf Talleprand's preist Bulmer Die Qua-Drupel-Alliang (22. April 1834), burch welche Donna Maria ba Gloria auf ben portugiefifchen und Donna 3fabella auf ben fpanifchen Ronigothron gebracht wurden. Die öffentliche Meinung Englands fpricht fic aber beute über biefe Allfang gang andere aus ale Bulmer, indem fie es ale einen großen Rebler Palmerfton's anerfennt, bag er gur Ginfegung eines Beiber - Regimente bie Sand bot und auf ber porenaifden Salbinfel Die grauenhafte Bermirrung anrichten half, Die fort und fort in bem ungludlichen Spanien als Burger frieg tobt. Fur Louis Philippe felbft wurde Die Quabrupel. Alliang verhangnigvoll; er gewann einen beberrichenben Ginfluß auf Maria Chriftina und Ifabella, erregte baburd Die Giferfucht Englands und als Die Spefulation mit ben fpanifchen Beirathen gelang (1846), jog er fich ben tobtlichen Sag Balmerfton's ju, ber icon 1847 burch bie Ermunterung ber ichweigerijden Rabitalen jum Conberbundefriege fur Buigot und ben Ronig fatale Revanche nabm.

3m Frubiabre 1838 erfranfte ber 84jabrige Talleprand (geb. 13. Februar 1754) und ftarb 17. Dai 1838 ju Paris. Bulwer ergabit febr ausführlich, wie ber Rrante mit ftoifchem Unftande fein Enbe erwartete, wie ein fatholifder Chrift Die Sterbfaframente empfing, weil es feine Familie munichte ic., mas feiner Beit noch ausführlicher in ben Beitungen gu tefen mar. Ueber Talleprand's Berhaltniß ju Thiere fcweigt er aber, obwohl Thiere bei Talleprand viel galt, ber von bem ehemaligen Abvofaten und Journaliften fagte : "il n'est pas parvenu, il est arrivé". Dagegen foll Talleyrand's Richte Thiere einen polisson genannt haben, ale fich berfelbe ipottifch über Talleprand's fatholifche Borbereitung auf Die Todebftunde außerte. Bulwer ichließt fein Glogium auf Talleprand mit einem bem Inhalte entiprechenden Refume, ale Bewunderer bes hiftorifchen Charaftere, ber ben Ausspruch gethan: "Die Sprache bient vielmehr bie Bebanfen gu perbergen ale fie mitgutheilen", ber aber auch feinen anderen Ausspruch in einem langen Leben an fich felbft erfahren bat: "Die Beit bat noch nichts gebulbet ober anerfannt, mas man ohne fie bat machen wollen."

## XXXII.

## Potthaft's Papft-Regeften.

Regesta Pontificum Romanorum 1198 — 1304 edidit Augustus Potthast. Opus ab academia litterarum Berolinensi duplici praemio ornatum ejusque subsidiis liberalissime concessis editum. 2 Bbc. gr. 4. Berlin, v. Decter'iche Gofbuchhandlung 1873 — 75.

Gegenwärtig ift gerade ein Vierteljahrhundert verfloffen, jeit Ph. Jaffé durch die Regesten der Papste bis 1198 seinen Namen allen civilisitrten Völkern bekannt machte. Gelten ift eine wissenschaftliche Arbeit mit so viels und doch einstimmigem Danke begrüßt worden. Wie häusig sie auch selbste verständlich zu Ergänzungen und Berichtigungen Anlaß bot: das großartige Verdienst der Leistung im Allgemeinen hat keine Keber bestritten.

Die Unentbehrlichfeit einer gleichen Arbeit für bas
13. Jahrhundert ift seitdem oft und lebhaft betont worden.
Wie vieles fonnte auf dem Gebiete der älteren mittelalterslichen Geschichte geleistet werden, ohne daß der Mangel von Papstregesten in empfindlicher Weise hervortrat, und wie selten fann im 13. Jahrhundert selbst die Detailsorschung derselben entbehren, wenn sie abschließende Resultate zu Tage fördern will! Das Papstthum ist damals wie nie der Mittelpunkt der europäischen Welt gewesen. Die Urkunden und Briese der Nachsolger des Apostels enthalten in nuce die Geschichte unseres Welttbeils; sie beziehen sich auf das Größte

wie auf bas Kleinfte; in ihnen findet die Politif unserer Raiser ihren Schluffel, und die Geschichte eines Bisthums ober eines Klosters fann nicht ohne sie geschrieben werden. Innocenz III., Gregor IX., Bonifaz VIII., die Consolidation des Kirchenstaates, der Sturz der Stauser, der Ausbau des fanonischen Rechts, die Begründung und der Untergang des lateinischen Kaiserthums, die Entstehung der Bettelorden, der Triumph und der Niedergang der papstlichen Weltstellung, das alles drängt sich in eine Spanne von wenigen Menschensaltern zusammen.

Dem entsprach naturlich Die Schwierigfeit bes Unternehmens. Allerdings behandelt Botthaft nur eine verhaltnifmagig fleine und icharf abgegrengte Epoche, ber bunte Bedfel ber Beit und ber Perfonen, mit welchem Jaffe gu fampfen hatte, fommt einigermaßen in Wegfall, aber bafür wachst ber Stoff in mabrhaft coloffalem Dabftabe: fur 106 Jahre hat Potthaft faft bie breifache Bahl von Rummern gufammengebracht, wie Saffé fur bie gange altere Beriobe. Die Saupiquelle, Die feit Innoceng III. vollftanbig erhaltenen Registraturbanbe bes vaticanifchen Archive, blieb verschloffen, und nur an wenigen Stellen fonnten frubere Bublifationen aus benfelben als Erfat bienen. Beträchtliche Stude lagen por fur bas Bontificat Innoceng III., ein befcheibener Bruchtheil fur Sonorius III., von Gregor IX. ab war ber Sammler auf jahllofe Drude angewiesen. Bewiß, biefe Erwägungen muffen "ber Rritif ibre icharfften Baffen entwinden" (Beiland in ber Sift. Beitichr. 31, 172), und gerne wird man bas Bute anerfennen, wo bie Bollenbung unmöglich war.

Ein felbst flüchtiger Blid in biese beiben prachvoll ausgestatteten Banbe läßt erfennen, bag ber Herausgeber ber
Bibliotheca historica medii aevi hier ein neues rühmliches Denfmal seines eisernen Fleißes errichtet hat: 25,448 Rummern auf 2038 Quartseiten, bazu 98 weitere Seiten Addenda et Corrigenda, ein Index librorum adhibitorum, ber
etwa 900 Bücher enthält und babei noch alle biesenigen Werfe übergeht, die nur 1-3mal citirt wurden: bas find von vornherein beweisende Zahlen. Eine andere Frage ift, ob dem Sammelgenie und der bewunderswerthen Ausbauer auch die ersorderliche Genauigkeit und fritische Schärfe zur Seite stand. Der Umstand, daß Potthast's Regesten lieferungsweise erschienen, machte längst vor dem Abschluß eine Reihe von Besprechungen möglich, und auf Grund derselben darf sich auch dersenige ein bescheidenes Gesammturtheil gestatten, dem Zeit und Hülfsmittel zu eigener Controle nicht zur Berfügung stehen.

Die brei erften Lieferungen (Januar 1198 - Rebruar 1217 mit 5459 Dummern) fanden burch Weiland a. a. D. eine besonnene Rritif. Abgeseben von einzelnen Bunften, wurde bier eine Reibe allgemeinerer Bebenfen ausgefprocen : ber willfürliche Wechfel ber Citationsmethobe (eine Unbequemlichfeit, Die übrigens burch ben am Schluft beigefügten Index librorum adhibitorum mefentlich gemindert wird), die Brinciplofigfeit in ber Ginreibung undatfrier Stude, Die Mangel ber Chronologie fowie ber Erflarung Der Dries und Berfonen Ramen, Unfenntnig ober unvollftanbige Ansbeutung wichtiger Werfe, Ungeschichlichfeiten in ber Saffung ber einzelnen Muszuge. Daß "eine foftematifchere. mehr burchbachte Behandlung Diefer (und anderer) Geite bet Arbeit gu munichen gemejen mare", lagt fich nicht laugnen: fcon bie auffallend furge Borrede (ftarf gwei Geiten), in welcher Riemand einen vollständigen Rechenschaftebericht ju finden erwarten wird, lagt vermuthen, dag B. verfaumt bat, bie Ausarbeitung nach einem wohlerwogenen Guftem fefter Grundfage eingurichten. Riemand wird fich j. B. befriedigt fühlen burd bie Enticulbigung : Si ubique causas et criticam disquisitionem sublungere voluissem, quamobrem singula regesta sine dato suis locis inserui, alterum non exiguum volumen replessent. Degungeachtet fommt Weiland gu einem nicht ungunftigen Wesammturtheil, und gerne wird man fic mit ibm "freuen, bag B. es gewagt bat, une bie Metenftude Des Papfithums in ber Zeit feiner unbestrittenen Weltsuprematie gesammelt vorzuführen, und find beffen ficher, daß jeber Bennger bes Buches manche Berfioge beffelben gerne verfchmerzt, angesichts bes Rugens, welchen ihm baffelbe bringt."

Berechtes Erftaunen Dagegen bat Die Rritif erregt, welche ein romifcher Gelehrter an ben vier erften Beften ber Regeften ausübte. 3ch meine Pietro Pressutti, J regesti de' Romani pontefici, dall' anno 1198 all' anno 1304 per A. Potthast. Roma 1874. Gewiß ift es fehr banfenemerth, wenn Breffutti aus ben vaticanifden Regeftenbanben (baß er fie vor fich batte, unterliegt feinem 3meifel, obwohl er mit Sinweis auf fpatere Bublicationen feine Ausfunft über feine Quellen gibt) hunderte von Auszugen aus Urfunden liefert, Die Botthaft nicht fannte. Satte Breffutti es babei bewenden laffen, fo mar alles in Ordnung; leider hat er fich berufen gefühlt, eine Ginteitung von 26 G. vorauszufchiden. Die breiten Ausführungen über Die Rüglichfeit papitlicher Regeften wurde Riemand vermiffen, und die allgemeinen biftorifden Betrachtungen ebenfowenig. Unerfreulicher ift ber Umftand, bag ber Berf. aus feinem reichen handichriftlichen Material Bormurfe gegen Botthaft ableitet. Rach einigen anerfennenden Benbungen beginnen G. 13 Die Rlagen über Die große Unvollständigfeit bes Botthaft'ichen Berfes, in vericbiebenen Tonarten febrt Die Ruge wieder, B. habe langit nicht bas gange Material verwerthet, bas fei bei einem fo wichtigen Unternehmen boch ohne 3meifel feine Bflicht gewefen u. f. w. Die Begrundung folder Unflagen liefern faft ausschließlich tutti i manuscritti, beren fich Brefe futti erfreut, Die Rachtrage auf Grund gebrudten Materials fommen baneben faum in Betracht, und Die Berichtigungen batte Breffutti gum Theil in feinem eigenen Intereffe in ber Reber behalten follen. Es fann nur fomifch wirfen, wenn C. 16 ber Drudfehler Narinae ftatt Narniae mit ber feinen Bemerfung begleitet wird: "Gin Bort, welches nie im geo. graphifden Borterbuch geftanden bat." Dag bas Breifaus.

idreiben ber Berliner Atabemie fich nur auf Die Sammlung bes gebrudten Materials bezog, bag alfo eine nicht auf Grund bes letteren geubte Rritif rein gegenftanbelos ift, icheint Breffutti nicht ju wiffen! Es ift wohl zu bart, wenn ihm Beiland (Sift. Beitich. 32, 111) giemlich unverblumt mala fides vorwirft, aber jebenfalle verbiente ein folches Berfahren eine entichiebene Ruge, und eine Bieberholung berfelben gerabe an biefem Orte ericeint um fo paffenber, ale auch beutiche Zeitungen aus biefem Ungriff bochft unberech. tigte Schluffolgerungen gezogen baben. Der fachliche Berth ber Preffutti'ichen Auszuge wird baburch felbftverftanblich nicht berührt. Gie laffen fo recht beutlich erfennen, wie maffenhaftes Material noch ber Beröffentlichung barrt: bietet boch Breffutti fur ein einziges 3abr Sonorius' III. nicht weniger ale 369 neue Stude, mabrent Botthaft nur 217 bat. Den in Musficht gestellten weiteren Mittheilungen fann man alfo gewiß mit Spannung entgegenfeben.

Ginen glangenben Begenfat zu biefer Cenfur funftlich conftruirter Unterlaffungefünden bilben bie funf umfangreichen Recenfionen Winfelmanne (Göttinger Gelehrte Ungeigen 1873, Stud 28 und 43. 1874, Stud 6 [nicht 7, wie auf bem Titel verbrudt ift] und 42. - 1876, Stud 3). Auch hier begegnet ungefahr ein halbes Sunbert ungebrudter Rachtrage, aber nicht ohne bie ausbrudliche Bermahrung, bag bamit burchaus fein Borwurf ausgesprochen werben folle. Es gibt vielleicht Miemanden, ber ju einer wirflichen Controle fo befähigt war, wie Binfelmann, ber eine Beit lang felbft an Bearbeitung ber Regeften bachte und fpater fur feine Arbeiten auf bem Bebiete ber ftaufifchen Beichichte eine Menge papftlicher Urfunden fammelte (B. G. M. 1873 G. 1084), und bie Bulle ergangenber und berichtigenber Bemerfungen, Die er in ben genannten Auffagen niebergelegt bat, verbient bie größte Mchtung. Gleich gur erften Lieferung gab er (G. G. M. 1873 Ct. 28) 25 gebrudte Dachtrage, fcharfen Tabel erfuhr Die Behandlung ber undatirten Stude, auch wurde nachgewiefen, bag Botthaft einige gang befannte Abhandlungen überfeben, eine Menge von Ramen falich ergangt habe. "Dies erfte Beft," heißt es am Schluß, "gibt meines Erachtens noch nicht bie Gewähr, bag bie Regesta pontificum von Potthaft bas wirflich werben, was fie fenn fonnten und fenn follten: ber Stoly beutider Biffenicaft wie einft 3affe's Brachtwert." Scharfer fallt bas Urtheil über bas 2. und 3. Seft aus. Die alten Rlagen merben (a. a. D. G. 1681 ff.) wieberholt, 33 Nachtrage gegeben nebft Berbefferungen gu 26 Rrn., bas Bergeichniß ber unter Innoceng III. fungirenben Carbinale und Rangleibeamten wird an ber Sand gablreicher Details als "ein Meer bes 3rrthums" (G. 1703) charafterifirt. "Ginen gewiffen Werth, ben Ruhm eines gewiffen gleißes" will 2B. ben Regeften nicht abstreiten, aber fie "bleiben nach wie bor hinter ben wefentlichften Unforberungen gurud" und "fonnen unferen Rachbarn nur einen ichlechten Begriff von bem geben, mas bei une ale Biffenschaftlichfeit gilt."

Die britte Recenfion enthält eine erhebliche Milberung biefer barten Borte. Allerdings tonnte auch fie wieber (G. 3. M. 1874 G. 162 ff.) nicht weniger ale 81 Nachtrage gu Seft 4. 5. 6. und gu ben beiben erfteren 49 Corrigenda bringen, auch fommt bas Carbinaleverzeichniß gu Sonorius III. wieber nicht jum beften weg, aber jugegeben wird, baß "bie 6. Lieferung fich vortheilhaft von ben fruberen unterfcheibet. Die Schwachen fint noch nicht gang abgestreift, aber man erfennt boch, bag ber Berf, bemubt und auf bem beften Bege ift, fie ju überwinden. Die Arbeit nabert fich bemjenigen Grabe ber Sorgfamfeit und Benauigfeit, ben man billiger Beife beanfpruchen fann, und ben ber Berfaffer ihr auch gang wohl burchgebends hatte verleiben fonnen, wenn er nicht anfange bie Drudlegung gu eilig betrieben hatte. Doge es mir gestattet fenn, feinem jest beutlich bervortretenben Streben nach Bollenbung im Gingelnen meinen Glud. wunich mit berfelben Offenheit auszusprechen, mit welcher ich aus mahrem Intereffe an ber Cache über ihre bebenfliche

Seite mich glaubte außern ju muffen." Das Erscheinen ber fünf nachsten hefte (7-11) bot bann B. (a. a. D. 1317 ff.) Veranlaffung ju 59 Nachträgen und fast ebenso vielen fleineren Monita und Correcturen, aber nicht ju einer Wiederholung der frühern starken Angriffe.

Die Soffnung, Die Botthaft'iche Arbeit werbe ichlieflich boch noch felbit por ben Angen biefes ftrengen Cenfors Gnabe finden ift leider getäuscht worben. Berabe bie (13.) Schluflieferung, welche Die Addenda et Corrigenda enthalt, wird neuerdings (G. G. A. 1876 G. 70 ff.) von 2B. in gerabegu berber Beife befprochen. Und in ber That muß es in bobem Grabe befremben, bag B. von bem iconen von 28. gebotenen Material einen bodift unvollftanbigen Bebraud gemacht bat. Bon einer gangen Menge fonftiger Luden abgefeben, find bon 83 Rachtragen ber 4. Recenfion gange 26 in die Abbenda aufgenommen worden! Da mag man es bes bauern, aber man wird es erflärlich finden, wenn 2B. C. 77 mit ben Worten ichließt: "Gollte ich bas Berfahren mit bem rechten Ramen bezeichnen, fo burfte ich es nicht mehr flüchtig ober leichtfertig, ich mußte es gerabegu unwiffenicaftlid nennen, und ich murbe mich gar nicht bebenfen, Diefes batte Bort ju gebrauchen, wenn nicht noch bie Doglichfeit bestunde, bağ Br. B. einen Theil feiner Bettel blog eingureiben vergeffen ober auch vielleicht, ohne es gu merfen, verloren baben tonnte."

Schwerlich wird man ber von Binfelmann gewählten Methode ber Kritif bie Berechtigung bestreiten können. Allerbings außert sich eine anonyme Anzeige des "Liter. Centralblatts" (1874 Rr. 16) über Pottbast in anerkennendster und milbester Beise: "Daß dem Herausgeber vielleicht einige Urkunden entgangen seyn mögen, werden einzelne für di Beriode, der sie speciell ihre Studien zugewendet haben, nach weisen im Stande seyn. Wir errachten es aber für um tantbare Splitterrichterei, daraus Borwürse gegen den her ausgeber ableiten zu wollen, dem gegenüber allein Dantbarkeit am Plabe ist." Wenn dieser Pfeil, wie es boch scheint

gegen Binfelmann abgebrudt wurde, fo hat er fein Biel verfehlt. Es handelt fich hier weder um einen fpeciellen Absichnitt noch um ein paar Luden, fondern um das Gange und um gange Berge von Correcturen.

Rein Zweifel, bag bie Bintelmann'ichen Auffage ein rudhaltelofes Lob ber Regeften unmöglich gemacht haben. Aber bie entschuldigenden Momente find boch von ihm, wie uns ideint, nicht genugend berudfichtigt worben. Dan erinnere fich, wie mangelhaft Bohmere Rafferregeften, aller= binge bas erfte Berf biefer Urt, in ihrer erften Form gewejen finb. Man untericage nicht bie Schwierigfeiten, welche Botthaft bas ungeheuere Material und auch fonftige Berufsarbeiten ichaffen mußten. Der frubere Beamte ber tonigl. Bibliothet und jegige Bibliothefar bes beutichen Reichstages war eben nicht in ber Lage, feine gange Beit an Diefe Riefenarbeit gu wenden. Gelbft Die brei erften Sefte verbienen bei all' ihren Mangeln boch gang gewiß etwas Befferes, als ben verelaufulirten Can: "Mit giemlicher Borfitt und wenn man die Dube nicht ichent, jebe einzelne Angabe por ber Benugung nachguprufen, wird ber Rundige Doch immer aus ihnen Bortbeil gu gieben wiffen" (G. B. A. 1873, E. 1704). Much jest bleiben bie Regesta pontificum eine gewaltige Leiftung, Die fein Forfder ohne berglichen Danf gur Sand nehmen wird. Aufrichtig bedauern wir, bag gerabe bie Schluftlieferung ju gang besonbere begrunbeten Anoftellungen Unlag bot, und bier mochten wir wirflich ben von Binfelmann angebenteten Erflarungegrund acceptiren, bağ eine beträchtliche Ungahl von Rummern burch einen uns aludlichen Bufall ausgefallen ift. Conft mare es uns mobil vergonnt gemefen, auf Die Regesta bas Wort Innoceng III. angumenben, mit welchem Botthaft feine Borrebe beichließt :

Non qui coeperit, sed qui perseveraverit, salvus erit, et finis non pugna coronat.

## XXXIII.

## Die Berliner Generalfynode und ihre Bedeutung.

Studien und Shippen gu den "Beitlaufen".

II. Bur Rritit ber neuen Rirchenverfaffung.

Im Einklang mit unferm ersten Urtheil über das Wert ber Generalfynode und beziehungsweise des preußischen Cultus-Ministeriums1) hat das Organ der verschiedenen Richtungen der negativen Union oder des "Protestanten-Bereins" hierüber folgenden Ausspruch gethan: "Aur wir Liberalen haben eineners heblichen Theil unserer Forderungen, obwohl fast unvertreten in der Synode, in den Schlußbestimmungen siegreich durchgesührt; alle anderen Parteien, die neue "Mitte" nicht ausgenommen, constatiren selber ihre kirchliche Riederlage"2). Einen weitern Theil seiner Forderungen, wenn auch nicht alle und insbesondere nicht die Zusammensehung der Generalsynode aus den Urwahlen der Gemeinden, hosst dieser firchliche Liberalismms oder der "Protestanten » Berein" noch durch Abänderungen von Seite des Landtags durchzusehen; und darum handelt es sich augenblicklich.

Dagegen hat bas hauptorgan ber positiven Union ober ber firchlichen "Mitte" über bas Bert ber außerorbentlichen Generalsynobe folgenbes Urtheil gefällt: "Brufen wir ben

<sup>1)</sup> Seft vom 1. Februar b. 38. G. 219 ff.

<sup>2)</sup> Berliner "Protestantifche Rirdenzeitung" vom 1. Januar 1876.

Begriff ber Kirche, wie er ben Zusabartikeln (ober Schlußbestimmungen), ja dem ganzen Entwurf zu Grunde liegt, so
ist es ber: sie ist eine Anstalt zum Bählen von Bertretern,
damit die Laien mit den Geistlichen, die Synode mit dem
Kirchenregiment, das landesherrliche Kirchenregiment mit
dem Staat sich ausgleichen... Run soll die Kirche, welche
doch die Berwalterin ewiger, von Gott geoffenbarter Güter
ist, gleichfalls mit einem constitutionellen Schema bedacht
werden... Der Cultusminister aber, positiv mitwirfend und
negativ abwehrend, halb Staatsmann halb Kirchenobrigkeit,
soll noch immer seine Hand im Spiele behalten"1).

Wie früher schon gesagt, war die außerordentliche Generalspnode nur mit berathender Stimme zur Beschlußfassung an dem Berfassungswerk berusen, und es läßt sich insoferne nichts dagegen einwenden, daß dieses ihr Werk bereits durch die mit königlichem Erlaß vom 20. Januar b. Irs. publicirte "Generalspnodal » Ordnung" einige Aenderungen, darunter nicht unwesentliche, erlitten hat. Es ist aber bezeichnend, daß diese Aenderungen durchweg im Sinne bes kirchlichen Liberalismus und zum Schrecken der kirchlich Gesinnten ausgefallen sind. Die Thatsache ist um so beszeichnender, als es anfänglich schien, als wenn nach dem Willen des königlichen Oberstbischofs die Vertreter der liberalen Richtung von der Arbeit an dem kirchlichen Versfassungswerk möglichst ausgeschlossen seyn sollten, trop Eultussministerium und Oberkrichenrath.

Als furz vor bem Zusammentritt der Generalfpnode die Namen der aus allerhöchstem Bertrauen berufenen dreißig Mitglieder befannt wurden, da entstand liberalerseits ein großer Zammer, daß "unterirdische feindliche Mächte" bei dieser Liste thätig gewesen und die Auspicien hienach ungunftige seien"). Der Cultusminister hatte bei seinen Borschlägen start nach

<sup>1)</sup> Berliner "Deue Evangelische Rirchen-Beitung" vom 1. Januar 1876

<sup>2)</sup> Allg. Beitung vom 25. Dovember v. 36.

links gegriffen und namentlich ben Herrn Wehrenpfennig und andere liberalen Rammermitglieder auf dem Wege fonige licher Ernennung in die Spnode zu versetzen gesucht. Der "tönigliche Rothstift" strich aber sogar Männer aus der une mittelbarften Rahe des Oberfirchenraths aus der Borschlagslifte aus und setze gute Kreuzzeitungs "Männer an ihre Stelle. Rur die Drohung des Gultusministers mit seinem Rücktrin soll es verhindert haben, daß auch der Feldmarschall von Manteuffel auf die Liste fam, bei dessen Namen alle Liberalen ein Kreuz schlagen, wenn sie sich überhaupt dieses Zeichens bedienen. Bis dahin hatte also der fönigliche Oberstbischof entschieden positive Stellung genommen.

Ilm so bedeutsamer find die Aenderungen, welche bie sanktionirte Generalspnobal = Ordnung an dem Entwurf der Generalspnobe vorgenommen hat. Es find deren namentlich zwei. Die Gine betrifft das Mitwirkungsrecht des Spnodalraths, d. i. des ftandigen Ausschusses der Generalspnode, bei der Besehung der wichtigften kirchlichen Stellen; die andere betrifft das Recht der Einzelgemeinden gegenüber dem firchlichen Bewordnungsrecht.

Der Oberfirchenrath ist zur Zeit liberal; hingegen ber rubt die ganze Hoffnung der orthodoren Bartei auf der Berechnung, daß die fünftige Generalspnode nicht liberal jepn werde. So sam denn von dieser Seite der Autrag ein, daß dem ständigen Synodalrath ein Mitwirfungsrecht bei allen Personalvorichtägen des Oberfirchenraths zustehen solle, namentlich auch bei Besehung der theologischen Fakultäten. Dagegen machten die officiellen Bertreter in der Synode die heftigste Opposition. Dennoch nahm die Bersammlung ein Mitwirfungsrecht des Synodalraths an bei "Beschung der Generalsuperintendenturen sowie sonstiger firchen eregiments licher Alemter." Die letten vier Worte sind nun in dem sanktionirten Entwurf gestrichen. Die Absücht ist flar und von dem Hauptorgan der positiven Union zum vorans errathen worden. "Wir können den Gedanken nicht ausgeben, daß in

ber Ernennung ber firchenregimentlichen Personen die eigentstiche firchliche Macht liegt. Wer die Professoren ber theoslogischen Fakultäten ernennt, wer die hoben Kirchenstellen in Land und Provinz besetht, der ist in Wahrheit der Herr bes firchlichen Geistes".). Das wird aber hienach die fünstige Spnode jedenfalls nicht sepn, sondern der liberale Obersfirchenrath wird es bleiben.

Richt minder find Die Liberalen mit ben Menberungen in S. 7 gufrieben. Sier banbelte es fich um bie Frage, wie weit bie burd bie Rirchengemeinde Dronung von 1873 eingeführte Gelbfiftanbigfeit ber Gingelgemeinden burch bie über ibnen ftebenben Spnobalftufen erhalten ober beidranft merben follte. Der Entwurf ber Generalionobe machte Menberungen ber Agende, welche bie Berwaltung ber Caframente betreffen, von ber Buftimmung ber Gemeinde = Degane abbangig und verlieh benfelben ein Widerfprucherecht gegen Die Ginführung neuer Ratechismen und Gefangbucher, jedoch nur gegenüber Befdluffen ber Provincialfynode. Gin vor= eiliger Berichterftatter hatte fich biefe weife Beichranfung febr gelobt. "Benn alfo in einzelnen Blattern bie Gelbftftanbigfeit ber Gemeinden babin aufgefaßt ift, bag eine (driftusläugnenbe) Cybow Bemeinbe und eine (driftus: glaubige) Rogel : Gemeinde friedlich neben einander eriftiren fonnten, fo ift bieg unrichtig. Die neue Rirchenverfaffung ift in biefem Mage feineswege mit bem Del bes independen= tiftifden Beiftes gefalbt"").

Aber bas fanftionirte Statut hat fragliches Del noch reichlich nachgetragen. Durch Bufabe und Weglaffungen am Entwurf ift bas Widersprucherecht ber Einzelgemeinde nicht nur ber provinciellen, sonbern auch ber landestirchlichen Gesetzgebung gegenüber in dieser außerordentlich wichtigen Beziehung formell außer Zweisel gestellt. Das streng lutherische Degan

<sup>1)</sup> Berliner "Reue Evang. Rirchengeitung" vom 1. 3amuar 1876.

<sup>2)</sup> Milg. Zeitung bom 29. Dezember v 3e.

ans Leipzig fagt barüber: "Wie die Dinge bermalen liegen, fann es seiner eigentlichen Tragweite und darum auch seiner wahren Bestimmung nach nur eine indireste rechtliche Concessionirung bes land - ober besser stadtläusigen liberalen Brotestantismus senn. Es ist die förmliche Eröffnung des Processes, in welchen in bitterer Selbstironie gerade diejenige Partei, die mit Preisgebung der sesten Besenntnissgrundlage die landessirchliche Einheit zu retten glaubte oder doch beshauptete, die Kirche hingedrängt hat: die Inauguration einer Parcellirung und Atomistrung der Landessirche in usum des unsirchlichen Liberalismus, der mittels derselben die gauze Kirche in seine Gewalt zu besommen und aufzusaugen hofft").

Sienach murbe fur ben firchlichen Liberalismus eigente lich nur mehr erübrigen , bezüglich ber mifliebigen Bable ordnung beim Landtag Berfuche ju machen, und gwar bejuglich ber Bablordnung ju ben Rreisspnoben, welche bie Bafis bes gangen Gebandes bilben. Der Regierungs Entwurf hatte furzweg zwei Drittel "weltlicher Mitglieder" gefordett; baran hatte bie Generalinnobe alle nur möglichen Menter ungen verfucht, und aus ihren Beichtuffen ift nun folgende Anordnung hervorgegangen: Die Rreisfpnobe foll befteben ans faft fammtlichen an Gemeinben angestellten Beiftlichen und aus ber boppelten Angahl "gewählter" Mitglieber (bet Musbrud "weltlicher" ift vermieben); lettere find gur Saine aus folden gu mablen , bie ein firchliches Bemeinbeamt befleiben ober befleibet haben , Die andere Balfte ift bas fogenannte "großftabtifche Drittel" und nach Stand und Beruf völlig frei gegeben. Run bruden bie Liberalen ihre Furcht aus, bag auch in Diefes lette Drittel noch Beiftliche fommen tonnten ; fie verlangen bie Rudfehr jum urfprunglichen Entwurf, wornach bie "zwei Drittel weltlicher Mitglieber" obligatorifd und Beiftliche in biefe Rategorie nicht mabibar fenn fellen. große Angabl von Aelteften und Gemeinbe-

and the second s

<sup>1) &</sup>quot;Milg. Grang luther, Rirchenzeitung" vom 4. Februar 1870.

Bertretern in Berlin hat in einer Betition an ben Landtag Die fraglichen Bebenfen gegen bie neue Bablordnung niebergelegt. Babler ju ben Provincialfynoben feien Die Rreisipnoben, bestebend ju einem Drittheil aus Beiftlichen, ju einem Drittheil aus Melteften, alfo ju zwei Drittheilen aus Dannern im Rirchendienfte, wogu bann noch je ein Brofeffor ber Theologie und 15 bie 20 foniglich Ernannte treten. Bewählt werben nun in bie nachft hohere Conobe: Beiftliche, Meltefte, firchliche Danner aus ber Proving. "Möglich ift es bienach allerdinge, daß unfere funftigen Brovincial= Spnoben ju Ginem Drittbeile aus Beiftlichen und ju gwei Drittheilen aus Beltlichen befteben fonnen." Erwäge man aber ben Ginfluß ber Beiftlichen auf Die Melteften in ben fleineren Gemeinden, fo fei es mahricheinlich, bag auch noch in ber dritten Gruppe Beiftliche in Die Provincialipnobe gemablt wurden, und fomit burchichnittlich Beiftliche und Beltliche in ben Provincialsonoben an Bahl gleich ftarf maren. In ben Synoden ber weftlichen Provingen fei bas Berhaltniß ohnebin amei Drittel Beiftliche und Gin Drittel Meltefte. Die Generalinnobe werbe nun bas Spiegelbild ber Brovincialfonoben fenn. In berfelben verftarte fich aber bas Rirchenregiment auch noch unmittelbar burch eilf Generalfuperintenbenten und 30 fur jebe Sigungsperiode foniglich ernannte Mitglieber').

Die Generaliynodal Debnung ift nun vom König als "Trager bes landesherrlichen Kirchenregiments" fanktionirt und publicirt "als firchliche Ordnung", in welche sich bie Gesetzebung weiter nicht einzumischen habe. Go geschah es auch schon mit bem Statut von 1873. Jedoch erklärte ber Minister nicht nur, daß die Regierung diesenigen Punkte bezeichnen werde, welche nach ihrer Auffassung der landesgesehlichen Sanktion bedürsen, um wirksam zu werden; sondern er gestand überdieß zu, ber Landtag könne auch beschließen, daß noch mehr Punkte, als die Staatsregierung meine, der

<sup>1)</sup> Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 22. Januar 1876.

gesehlichen Sanktion bedürfen, und daß die von der Staatsregierung vorgeschlagenen Cautelen nicht ausreichen. Es
muß sich also erst zeigen, was von der "firchlichen Ordnung"
schließlich noch übrig bleibt, und ob insbesondere die Bahlordnung der verschiedenen Abstusungen dem firchlichen Liberalismus nicht noch acceptabler gemacht werden wird. Wir wollen
bas neue Berfassungswert inzwischen principiell betrachten.

Der Brafibent bes Dberfirchenrathe bat in ber Gre öffnungerebe jur Generalfpnobe am 24. November v. 36. gefagt : "Die evangelifche Rirche legt ihren Berfaffunge Einrichtungen feinen Beilewerth bei; fie glaubt nicht an eine Rirdenverfaffung, fonbern rechnet fie gu ben freige bilbeten menichlichen Dibnungen ber Rirche, welche nach ben Unlagen, geschichtlichen Berhattniffen, geiftigen Anschaumgen ber driftliden Bolfer einem Bechiel unterliegen und eine individuelle Manniafaltigfeit gulaffen, ja fordern." Det herr Brafibent bat namentlich barauf bingewiesen, baf bie burch ben verftorbenen Ronig versammelte Beneralipnote von 1846 beghalb unfruchtbar geblieben fei, weil man "Be ftimmungen über Wegenftande von unmittelbar bogmatifdet Bedeutung" habe berbeitubren wollen, mas man burchans batte vermeiben follen (es war bie Orbinationsformel gemeint). Auch ber Ronig felbft erinnerte in ber Unrebe at Die Abreß - Deputation, bag "Gein feliger Bruder in biefer Richtung ichon Bieles gethan habe", aber gleichfalls mil ber Betonung, bag es fich jest nur um ben Abicblug ba evangelijden Rirdenverfaffung, und nicht um bogmatifde Fragen, handle.

Alfo nicht auf dem Grund des Glaubens und Befenntniffes der Kirche als der das gange firchliche Leben beftimmenden Macht follte die neue Rirchenverfaffung fich aufbauen. Diefelbe follte wohl das fünftliche Werfzeng fern jur feinerzeitigen Behandlung dogmatischer Fragen, ihrere feits aber feineswegs aus folchem Grunde erwachsen, sondern nur als das Produkt augenblicklicher Staatszwede und politischer Opportunität entstehen. So wird die neue prote, stantische Kirchenverfassung in Preußen allerdings als ein Unifum in der christlichen Welt dastehen, und zugleich als ein Beweis, wie weit sich in dieser Welt die Kirchenbegriffe von einander verirrt haben. Man könnte sagen: es sei eine Kirchenverfassung ohne Kirche.

Freilich tonnte auch von einer constitutionellen Berfaffung ber unionistischen Landestirche Preußens unter feiner andern Bedingung die Rede senn, als mit Preisgebung der sesten Befenntnißgrundlage, welche das wesentliche Mersmal einer Kirche ist. Aber obwohl es scheint, daß in dogmatischer Beziehung die neue Kirchenverfassung indisserent sei, so ist auch dieser Schein ein trügerischer, indem thatsächlich babei das reformirte Princip über das lutherische triumphirt hat, wie ja auch die preußische Union als solche wesentlich in der Fesselung des Lutherthums durch den Calvinismus besteht. So energisch man zum Behuf der neuen Kirchenversfassung die Dogmatif bei der Borderthüre hinaus getrieben hat, so ist doch ein consessioneller Kirchenbegriff wenigstens negirend durch die Hinterthüre wieder hereingeschlüpst.

Die beiden confessionellen Strömungen in der preußischen Union steben sich gegenüber wie Amtöprincip und Gemeindes Brincip. Dieser tiesste Gegensath hat in allen ben endlosen Streitigkeiten über die Berfassungöfrage ber preußischen Lans beöfirche seit 1850 seine Rolle gespielt. Jur Erläuterung wollen wir nur Einen einzigen Ausspruch aus lutherischen Kreisen anführen. Als die neue firchliche Gemeindes Ordnung von 1860 erschien, äußerte sich das damals einflußreiche Organ der Herrn Rathusius senior wie folgt: "Rie und nirgends in der Geschichte der gesammten Christenheit — mit Ausnahme der Carritatur, wie sie von den Reformirten erfunden worden ist — sind Spnoden etwas Anderes gewesen als wesentlich Zusammenkunste der Bischöfe zur gemeinsamen Berfändigung, sowie in kleineren Kreisen Zusammenkunste des Bischofs mit seinen Presbytern (Priestern). Rie ist Zes

mand auf größern oder fleineren bergleichen firchlichen Zufammenfünften anders als fraft eines Amts, das ihn dazu
berief, erschienen. Synoden auf Wahlen zu gründen, ein
Laien-Element zu ihrem wesentlichen Ingredienz, womöglich
zur numerischen Mehrzahl auf benselben zu machen, wie
das Bestreben der neuesten Zeit ist, ist eben eine moderne
und wesentlich resormirte Erfindung." Gemäß diesem principiellen Unterschiede wurde damals schon aus der neuen
Gemeinde-Ordnung der Schluß gezogen, daß "eben sichtlich
wieder der calvinische Typus in den Gedanken der Behörden
durchschlage").

Es ift unmöglich, auf bas uns vorliegende reiche Daterial über ben großen Streit naber einzugeben, welcher bamale über ben Untericbied bes lutherifchen und bes calpine ifchen Amtebegriffe entbrannte und Die vornebmiten Rirchenmanner in bie Schranfen rief. Der Dberfirchenrath felbft mußte fich burch Erlag vom 29. Juni 1860 gegen Dr. Stabl und die lutherifche Partei vertheibigen, "ale folle eine fpeciell calvinifche Auffaffung bem lutherifchen Theil ber Landesfirde aufgebrungen werben"2). Gelbftverftanblich fnupfte fich bie Forberung, bag nicht nur feber Gemeinde ihr Befenntnifffand gemabrleiftet fenn, fonbern baß es auch einen gefonberten Beftand ber lutherifchen Rirche in ber Union geben muffe, unmittelbar an bie lutherifche Opposition gegen ben Mufbau ber Rirche von unten. Seute ift nun burch bie neue Berfaffung biefer Beftand ganglich befeitigt, wogu allerbinge bamale icon bie Unfange gemacht murben. "In ber That ift ber Befenntnifftand ber Gemeinden nur bedingungeweife und mit Ginichranfung gemabrleiftet, wenn auch nebenber bisweilen von einer lutherifchen Rirche gerebet wirb. Mus dem Grunde fangt die Theilnahme ber Reformirten und Unirten am Berfaffungebau icon auf ber unterften Stufe

<sup>1)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt". 1860. Dr. 100 Beilage.

<sup>2)</sup> C. bie Entgegnung Stahl's "Rreuggeitung" vom 27. Juli 1860 f.

bei bem Presbyterium an, und man überläßt es den Lutherischen fich bas confessionell gurecht gu legen, wenn fie nur gehorchen:" so urtheilte bas ftrenge Lutherthum schon über ben Bersuch von 18601).

Noch in den "Grundzügen einer Gemeinde-Drdnung" von 1850 war der Name "Bresbyterium" oder "Aelteste" für die Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths forgfältig vermieden, mit der merkwürdigen Motivirung, daß die bei den Reformirten gebräuchlichen Bezeichnungen dem Mißverständniß ausgesett seine und "bei den mehr lutherisch gerichteten Gemeinden der Sache selbst eine ungünstige Aufnahme bereiten würden?)." Die Gemeinde-Ordnung von 1860 hatte zwar diese Scheu bereits überwunden, und für die Mitglieder des Gemeindes Kirchenraths die Benennung "Aclteste" angenommen. Indest war darum doch nicht an eine Copie des streng durchgesührten resormirten Presbyterialsystems zu bensen; vielmehr diente von nun an die "Irrlehre des sogenannten Gemeindeprincips", wie sich die "Kreuzzeitung" später ausdrückte, einsach zum Anknüpsungspunkt für den kirchlichen Liberalismus.).

Der reformirte Rirchenbegriff fommt auch wirklich, im Unterschiede vom lutherischen, den Berfassungs. 3deen des firchlichen Liberalismus thatsächlich entgegen. Das strenge Lutherthum betrachtet die Kirche vorherrschend als eine Unstalt, bestimmt um die Summe geoffenbarter göttlichen Wahrsheiten zu erhalten und zu verbreiten und durch die verordneten Saframente das Bolf zu beseligen; bei dem resormirten Rirchenbegriff hingegen tritt die Rirche als unsichtbare Gesmeinschaft der wahrhaft Gläubigen in den Bordergrund. Hier wie bei dem firchlichen Liberalismus fommt es sosort darauf an, die unsichtbare Gemeinschaft zu den Berfassungszwecken sichtbar zu machen; allerdings nach sehr verschiedenen Ges

<sup>1)</sup> Dr. Beber's "Freimund". Morblingen 1863. 15. Oftober.

<sup>2) &</sup>quot;Arengzeitung" vom 28. 3uli 1860.

<sup>3) &</sup>quot;Rrenggeitung" vom 14. Dai 1874.

fichtepunften : bort nach ftreng religiofem, bier nach außerlich politischem Dagftabe. Immerhin aber ift es gewiß, bag ber ftreng lutherifche Rirchenbegriff fich ebenfofehr bem fathols ifchen nabert, wie ber reformirte bem bes " Broteftantenvereine." Beibe berufen fich auf bas "urchriftliche Gemeinbeprincip" und beibe ereifern fich gegen bie Sierarchie in jeber Beffalt ale angeblich "widerdriftliche Berrichaft." Allerdinge geben bann bie Anschauungen auseinander : bas ftreng reformirte Spftem verlangt, daß wir und beffern follen, ber "Broteftantenverein" führt bas Schlagwort im Munbe: "bie Rirche muß fich beffern"1). Beiben Richtungen aber tritt ber ftreng lutherische Amtobegriff gegenüber. Go ift es auch feit ber preußischen Oftropirung von 1873 wieder gescheben. "Benn menichlicher Borausficht nach die Cache fo liegt", fagte bamale bas Drgan bes verftorbenen Dr. Stahl und Benoffen, "durfte es die Aufgabe ber lutherifchen Rirche fenn, neben bem Beithalten an dem was fie noch hat, Doch jugleich ibren Blid barauf gu richten, mas verloren gegangen ift, namlic auf bas epifcopale Clement . . . Rur bie weitere Entwidlung ber gesammten driftlichen Rirche, Die Geften und Die Diefen naheftebenben reformirten Rirdengemeinschaften ausgenommen, ift bas bifdofliche Glement ftete bie Grundlage ber Berfaffungen geblieben. Denn auch Die lutherifden ganbeefirden Dentidlande baben ausbrudlich ibren Erfas bee bifcoflicen Regimente in bem Gummepifcopat bes Landesherrn genommen"2).

Wenn nun auf bem entgegengeseten Standpunft ber firchliche Berfaffungebau weniger nach dem ftreng reformirten Princip, ale vielmehr nur in constitutioneller Manier betrieben werden wollte, fo mußte doch ftete der Gedanfe leitend sepn, daß jum Zwede einer geordneten Rirchenversaffung bie unfichtbare Gemeinde ber Glaubigen fichtbar gemacht werden

<sup>1)</sup> Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 1. Rov. 1862.

<sup>2) &</sup>quot;Rrenggeitung" vom 14. Mai 1874.

muffe. Mit diefer Aufgabe mubten fich die verschiedenen Bemeindes Dronungen seit 1850 ab. Roch im Jahre 1859 besprach eine unionistische Conferenz zu Friedberg die Schwierigteiten "die Gläubigen auszufinden" behufs des Berfassungsbaues auf Grund des allgemeinen Priesterthums; sie erfannte
die Unzulänglichkeit auch der positivsten Kriterien. In Preußen
aber liegt die Eigenthumlichkeit vor, daß man auch an den
befagten Kriterien seit 1850 immer abmarkten ließ, und sich
Schritt für Schritt einem zunehmenden Larismus hingab.

Die Gemeinde-Dronung vom 29. Juni 1850 mar bloß fafultativ. Gie wurde in gangen Provingen abgelehnt, weil man in ihrem S. 1 eine Beeintrachtigung ber protestantifchen Grundfage, eine bierardifche Betonung bes geiftlichen Amte, eine bis babin unerhorte Bindung ber Bemeinden an Die reformatorifden Befenntnifichriften erblidte. 218 aber unterm 27 Rebr. 1860 bie neue Gemeinde-Drbnung ale fircbliches Befes ericbien, fanden die Liberalen Diefelbe nicht viel beffer. Gelbft auf ber andern Geite nabm man bamale icon Unftog baran, bag bas Statut oftropirt worben fei; viel triftiger maren aber bie Unftanbe ber Liberalen2). Gie betrafen gang befonbere bie Bestimmungen über bie paffive Bablfabigfeit, welche nur benjenigen gufommen follte, "welche an ben firchlichen Onabenmitteln theilnehmen und fich burch ihr bisberiges fircbliches Berhalten bes firchlichen Chrenamte in ber Gemeinde wurdig erwiefen haben." Ueber die jo qualificirten Berfonen mußte, querft vom Pfarrer, Batron und Rirdenporfteber, fpater vom Bemeinbe-Rirdenrath, eine Borfolagelifte aufgestellt und evident erhalten werben, an welche bie Babler gebunden maren. Unter folden Umftanden vergichteten bie Liberalen auf jeben Rampf und überließen bas Relb ben Orthoboren allein.

Ueberhaupt famen von allen Geiten die fläglichften

<sup>1)</sup> Darmflabter "Rirchengeitung" vom 22 Ditober 1859.

<sup>2)</sup> Bergl. Berliner "Broteftant. Rirchenzeitung" vom 31. Dat; 1860.

Berichte über ben Ausfall ber Bahlen, was Die Theilnabme betraf. Aus Dangig : Die Ginführung ber neuen Rirchenord. nung nehme "ungeftort ihren Fortgang", infoferne man bie Rirchenbegmten bie Bablen gang allein unter fich habe machen laffen. In Brandenburg mabiten von 19,000 Seelen nichteinmal anberthalb hundert Berfonen. In ber Broving Cachien fam man mit Aufftellung ber Boricblagelifte in Roth: "bei ber bie in's Unglaubliche gufammengeschrumpften Babl ber Communifanten"1). Auch Die Rirchlichgefinnten ließen fic vermiffen. Bei allen ben Wendungen, meinte ein Berichterftatter, bie man in Breugen mit bem obern Binbe unter ben berichiebenen Berrichern burchgemacht habe, brauche man fich über bas Alles nicht zu wundern. "Auf foldem Boben fonnte mobl Unarchie, aber fein Material fur ben feften Bau eines firchlichen Gelfgovernment erwachfen"2). Der firchliche Liberalismus lachte fich in's gauftchen. "Dag's auch immerbin in biefer Begiehung gelten, baß ein Mugur ben andern nicht ohne Lachen anfeben fann, wenn bie Rebe auf bie fegendreiche Birffamfeit bes Bemeinbe-Rirchenrathe fommt; bas thut nichts jur Cache, Die amtlichen Berichte conftatiren, bag Alles im beften Bang und Buge fei; benn bas Papier ift bas gebulbigfte Ding in ber Belt"3).

Die oberfte firchliche Behorde nahm fich indeß die Sache boch fehr ernftlich ju herzen, und fuchte den Uebelftanden feit 1864 durch neue Oftropirungen abzubelfen. Bunachft wurde die den Liberalen so außerst anstößige Borschlagslifte abgeschafft, dann aber wurden durch die neue Gemeinde Drdnung vom 10. Cept. 1873 die positiven Kriterien der paffiven Bahlfähigfeit in rein negative verwandelt. Es war

<sup>1)</sup> Darmftabter "Rirchenzeitung" vom 29. Anguft und 1. September 1860; — hengstenberg's "Evang. Rirchenzeitung" vom 11. Rebruar 1860.

<sup>2)</sup> Rugeburger "Allg. Beitung" vom 18. Auguft 1860.

<sup>3)</sup> Berliner , Proteft, Rirchenzeitung" vom 20. Dftober 1860.

unter Anderm passirt, daß die Wahl des Regierungs-Brasidenten von Köln angesochten wurde, weil er sich nicht über
fleißigen Kirchenbesuch ausweisen fonnte. Solche Unfälle
fonnten nun nicht mehr vorsommen. Bereits war die Aera
bes Ministers Falf angebrochen. Im nächsten Frühling wurde
die neue Gemeinde-Ordnung auch vom Landtag angenommen.
Aber schon unterm 5. November 1873 batte der Oberfirchenrath auch noch eine Instruktion zu deren Aussührung erlassen, welche die letzten liberalen Bedenfen beseitigte.

"Dan fieht beutlich", bemerfte ein Berliner Correspondent, "es ift ber Dberbehorde mit ber neuen Berfaffung grundlicher Ernft. 3hre gefammte frubere Stellung ju Diefer Frage ift geanbert. Rein beimliches Diftrauen, feine Furcht vor firchlicher ,Bobelherrichaft' lauert binter ben Borten. Die fundamentale Frage, wer gebort gur Bemeinbe? ift im Gangen und Großen babin entichieben: wer gu ihr gehoren will und fich nicht, fei es burch Sandlungen, fei es burch fortgefeste Unterlaffungen, felbft ausschließt. Das geht in einem gang anbern Ion ale fruber." Rur Elemente, "welche bem Chriftenthum gerabegu feindlich find ober fich boch von ber firchlichen Bemeinschaft grundfäglich abgelost haben", follen bom aftiven - nur folche, von benen es notorifch ift, bag fie burch beharrliche Fernhaltung von (früher hatte es geheißen "Theilnahme an") fammtlichen Meußerungen bes firchlichen Lebens aufgebort haben fich ale Glieber ber Rirche gu erweisen - follen vom paffiven Babirecht ausgeschloffen fenn. Bebes "Glaubensgericht" ift verpont, Difverhaltniffe gu ben Beiftlichen, Bebenten gegen Gultusformen zc. ichließen nicht aus. Die perfonliche Melbung ift aufgehoben, fie fann auf Formularen fdriftlich ergeben. Die Abstimmung barf burch. geheime Zettelmahl erfolgen1). Das war in Rurge ber Inhalt ber Inftruftion.

<sup>1)</sup> Augeburger "Milg. Zeitung" vom 15, Auguft und 16. Dezember 1873; "Rreuggeitung" vom 14. November 1873.

Runmehr war die bem firchlichen Liberalismus genehme Art und Weise die "Gläubigen auszusinden" und die Mitsglieder der unsichtbaren Kirche zum Zwede des Verfassungs baues sichtbar zu machen, allerdings getroffen. Freilich hatte turz vorher der Kirchenrath einer Berliner Gemeinde beim Consistorium um Herabsehung der Mitglieder Jahl der künftigen Kirchenvertretung petitionirt, "weil beim besten Willen nicht mehr (als 15) kirchlich gesinnte, für den Kirchenrath passende Menschen aus der über 30,000 Seelen starfen Gemeinde herauszusinden wären." Bon dem Wahlaft aber, Sonntag den 4. Jan. 1874, gibt der kirchliche Anzeiger aus der Hauptstadt solgendes Bild:

"Auffallend war bie Gefliffenheit, mit ber bie bemofrarifche Partei in allen Rirchen halb aus Gewohnheit, balb aus Berabrebung fich bes fonntäglichen Gottesbienftes, ber überall nur magig und bon ben gewöhnlichen Rirchgangern befucht war, enthalten hat. Mit bem letten Umen ftromten bie Schaaren ber Wahlberechtigten berein, ben Rirchgangern welche beraus wollten, ben Musgang verfperrend . . . Die Ermabnungen, ben but in ber Rirche abzunehmen, murben an mehreren Stellen mit ten Borten gurudgewiesen: ,ach mas Rirche, biet ift bas Babllofal.' Dit brennenben Cigarren trat man in ben Rirchenraum und fogar an ben Babltifch, ja in Giner Rirde murbe fogar bie Glafche berumgereicht. Die Bejprade an ben Rirchthuren, bie Rebensarten bie in ber Rirche gefallen find, entziehen fich aller Rritit. Bo ber ,freien Richt ung' nicht burch eine ftarte glaubige Mineritat magvolles Berhalten auferlegt mar, benutte man bie Belegenheit feinen Sohn und Bit an ben Glaubigen gu uben" u. f. m.1).

Das war junachft bie "veranderte Grundlage", auf welcher ber neue Minister die Synodalverfassung durchzuführen versprochen hatte. Noch furz vorher hatten sowohl ber Obertirchenrath, als bas Cultusministerium folde Urwahlen ent-

<sup>1) &</sup>quot;Kreugeitung" vom 13. Januar 1874.

fcbieben befampft und fur verberblich erffart'); jest follten fie ploglich bie Banacee fur bie Rirche fenn, und ale im August 1873 firchenregimentliche Manner fich an ber Ginlabung ju einer Berliner Confereng betheiligten, von welcher angunehmen war, bag fie fich gegen bie "veranderte Grundlage" ber fünftigen Spnobalverfaffung außern murbe, murben Diefelben vom Dberfirchenrath mit Strafe bebroht"). Gin polles Drittel tommt nun aus ben Gemeinbe-Rirchenrathen. welche nach biefer oberfirchenrathlichen Inftruftion vom 5, Rov. 1873 gewählt find in die grundlegende Rreisipnode. Siegu tritt bann bas vielberufene "großftabtifche Drittel." Die Ctabte find namlich in ber Beife berndfichtigt, bag bie Salfte ber "gewählten" refp. ber weltlichen Mitglieber "von ben an Ceelengabl ftarferen Bemeinden", allerdinge ohne Rudficht auf Stand und Beruf, durch Die vereinigten Bemeinde-Drgane ober Gemeindes Bertretungen gewählt wird. Schon biefer Bufat macht bas Erperiment ju einem vollständig neuen, und baran fnupjen Die firchlich Befinnten ihre fcblimmften Befürchtungen.

In der Generalinobe erhoben fich baher gerade gegen diesen Theil der "Schlußbestimmungen", durch welche das oftropirte Statut von 1873 abgeändert wurde, die schwersten Bedenken; sie wurden aber ohne weiters durch den Hinweis auf die Stimmung des Landtags niedergeschlagen. Der Pastor Euen, einer der hervorragendsten Sprecher des landes-firchlichen Lutherthums, sagte: "Die Schlußbestimmungen sind die Thüre, durch welche die negirende Union ihren Ginzug in die Rirche halten wird. Die Bermehrung des Laienelements hat keine principiellen Bedenken; aber es handelt sich um eine Bermehrung des Einflusses der großen Städte, haben die auch die Dualisikation dazu? Es sind dies die

<sup>1)</sup> Darauf tonnte fich bas Salle'iche "Bolleblatt" noch am 17. Roy. 1869 berufen.

<sup>2) &</sup>quot;Rrengeitung" vom 23. Huguft 1873.

Gemeinden, mo die Daffe der ungetauften Rinder, Der ungetrauten Chen ift. Golde Bemeinden find nicht gefund, fonbern frant ; und folden Gemeinden größern Ginfluß auf Die Rirche querfennen, bas beißt frante Stoffe in ben Dr ganismus bes Leibes Chrifti einführen, bas beift Bott verfuchen." Der Generaljuperintendent Dr. Coulge berief fic auf Die 92 Synobalberichte feines Rreifes: "Durch alle gebt ber Ton ichmerglicher Rlage über Die Schaben in ber Bemeinde. Es gebe in jener Proving fast feine Stadt, in ber nicht in Folge ber Ginführung ber Civilebe von allen feite bem geschloffenen Chen 40 ja 50 Procent ohne bie firchliche Trauung geblieben feien. In einer gabrifftabt feien von mehr ale 180 gefchloffenen Chen nur 13 firchlich eingejegnet worben, und auch nur, nachbem bie Beiftlichen und Laien es fich's viel Ueberreben und Opfer baben foften laffen. Co feien auch die Zaufen, ber Rirchen = und Abendmablebefuch allerwarte im betrübenoften Rudgang." Um wenigften nahm fich ber tapfere herr von Dieft : Daber ein Blatt por ben Mund. Er fagte: "Dieje Schlugbeftimmungen bebeuten für mich nichts weiter, ale Die Singabe bes innern Ausbaues ber evangelischen Rirche an Die Ropfgabl ber großen Stadte und bamit indireft an ben - Brotefianten-Berein. Dem lettern foll - bas municht auch Die Staate. regierung trop bes Laugnens bes herrn Gultusminifters -Eingang verschafft werben"1).

So ware also vorderhand die 30 jährige Periode von wechselnden und ununterbrochenen Bemühungen, die preusisische Landesfirche mit einer Berfassung auszustatten, in dieser Beise abgeschlossen. König Friedrich Wilhelm IV. hat bis an sein Lebensende in seinem tieschristlichen Sinne "die rechten Hände" gesucht, "in die allein er seine Kirchengewalt, die ihn schwer brude, frohlodend niederlegen werde." Alle solche rechten Hände dachte er sich "apostolisch gestaltete

<sup>1) &</sup>quot;Rreuggeitung" vom 30. Rovember, 16. und 18. Dezember 1875.

Rirchen geringen überfichtlichen Umfange", Die jedenfalls einer Spnobalordnung wie bie jest erlaffene, und überhaupt einer funftlich gemachten Berfaffung, nicht fabig gemefen waren. Die Grundanschauung, aus welcher berlei mehr politifche ale firchliche Berfuche bervorgeben, bat ber geiftreiche Monard febr mobl erfannt und er bat fie ale "Rirchlofigfeit" bezeichnet. 3m 3abre 1845 bat er bierüber Folgenbes aufgezeichnet: "Aus bem Confirmanben - Unterricht bringen unfere Ratechumenen oft nur ben Ginbrud in's Leben beraus, baß die Rathotifen eine Rirche haben, folglich in geiftiger Rnechtichaft, in Unfinn leben, und bag wir Gottlob mit ber Rirche nichts mehr gu ichaffen haben, beren Rame hochftens unter ber Bezeichnung ber unfichtbaren Rirche genannt wird - eine Bezeichnung, Die von Gläubigen und Ungläubigen gebraucht, nefprunglich ein ichoner Bedante, aber nichte mehr, ein fentimentaler Berfuch die 3bee ber Rirche gu retten, Diefer 3bee tobtlichen Schaben gebracht hat. Gie verflüchtigt Diefelbe, und macht aus einer Thatfache eine Befühlefache beren Beerheit und Billfürlichfeit einem Beben balb einleuchtet"1). 3m Grunde ftand ber verftorbene Ronig auf bem Standpunft bes feligen Sarme in ber Frage von ber rechten Berfaffung bes protestantifchen Rirchenwefens: "Der Berr wird etwas Reues ichaffen muffen, was wir jest noch nicht feben fonnen"2).

Es ift mit das Bedenflichste an der neuen Berfaffung der protestantischen Landesfirche Preußens, daß unter den gegebenen Umftanden in der That nichts Anderes möglich war, wenn nuneinmal der "Casaropapismus" an der Spige derfelben beseitigt werden sollte. Beseitigt ift er übrigens auch nur zum Schein. Denn indem dem Oberstbischof nunmehr nebst der Generalsynode auch noch der Staat in der Berson

<sup>1)</sup> Aus ben von 2. Richter veröffentlichten Aufzeichnungen, Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. Juni 1861.

<sup>2)</sup> Salle'ichee "Bolfeblatt" vom 23. Ceptember 1865.

Breufifch : protestantifche Rirchenverfaffung.

ultusministers beschränfend und positiv einwirfend gur treten, ist diese Landesfirche erft recht gur Staats.
und ihre Berfaffung gur politischen Berfaffung ge-

m Landtag wird biese staatsrechtliche Seite ber Sache ibersehen werden können; und damit hängt bie Frage Engste zusammen, wie sich, von der versassungsmäßigen t gänzlich abgesehen — die Fortsührung des "Cultur" und die Durchführung seiner Principien unter den Umständen ausnehmen wird. Neben der etablirten blirche sind nur Dissenters denkbar, und "Dissenters den Freisirchen, um welche sich der Staat nicht kümaußer daß sie unter den allgemeinen Gesehen stehen. Die Consequenz der Nationalliberalen wird sich freilich iber diese Bedenken hinwegsehen. Sie wollen auch die preußisch protestantische Kirchenversassung für ihre siche Propaganda nupbar machen. Der "deutschendund", rechnen sie, "werde dadurch wie von selbst

## XXXIV.

## 3. 3. Görres'

politifder und miffenfchaftlicher Entwicklungsgang.

T:

Auch auf bem Bebiete ber Biffenichaft ragt Gorres groß bervor, fowohl burch bie Universalität feines Biffens ale burch bie Totalitat und Großartigfeit feiner Auffaffung. Borres mar fein Belehrter im gewöhnlichen Ginne, ber Begebenes in einem engeren Biffensgebiete fammelt, baffelbe unter bestimmten Wefichtepunften verarbeitet und fo ein auch immerbin brauchbares Berf ichafft. Er war fein Spftematifer, ber unter abstraften Formeln Die Materien unterbringt. Jene Regiftraturmethobe war ihm burchaus fremd und obwohl alle feine Schriften innerlich durch und burch gegliebert maren, fo entbehren fie berfelben außerlich, namentlich in ber frubern Beit völlig1). Auch berricht weniger bas bialef: tifche Moment por, wie benn eine fcharfe erafte Begriffsbildung mehr gurudtritt; eber ift bie Demonstration bas Charafteriftifche, allein auch fie ift weniger eine außerliche, ale eine von innen beraus, b. h. fie wird bei ihm gur Conftruttion, vermoge welcher er feinen Begenftand von feiner

LIEVE. 33

<sup>1)</sup> Infoferne hat ihn Berthes, als es fich um bie herausgabe von "Altbeutschland" handelte (1823), freundschaftlich gemahnt: "ja viele Abschnitte und Capitel zu machen; benn unfer zerhactes Bublifum verbaut mur gehacte Speife." (Ges. Briefe III. 120.)

Mitte aus auf Grund einer intelleftuellen Unichauung geftaltet. Dan bat ibn bezeichnend einen "inneren Baumeifter" genannt und feine Sprache eine "architeftonifche", und wirflich machen feine Schriften biefen Ginbrud; aber er ift ein innerer Baumeifter, wie bie geiftige Geele es ift, Die ben Stoff nach ber ihr innewohnenden 3bee geftaltet und fic ben Leib ale Sulle ichafft, um fich in fich felbft gu erbeben. Infoferne fagt er felbft von fich und feinen Schriften : "In fortbauernber Detamorphofe erhebt fich ber Beift von Ginfe ju Ctufe, und Bucher find ihm gleichfam nur bie Sullen, bie er babei abstreift"1). Alle feine Schriften, fo reiches und weit von einander abgelegenes Material fie auch bieten, find ftete von Ginem Gebanten beherricht, ber jebes Gingelne an feine Stelle weist, und bas Biele gu einem in fich geglieberten Bangen erhebt. Bas er einmal barüber außert, wie er ben Bortrag liebe, gilt gang von ihm : bag namlich berfelbe "in große bestimmt umidriebene Daffen gegliebert fei, bie bann wieder in's Gingelne bin in lichten wohlbegrengten Begriffen fich absondern, mabrend nach auf warte bin ihre Berbindung burch ein allgemein umfaffendes Band alfo vermittelt ift, bag Alles wohl gufammen greift und fich geschmeidig ineinander fügt" (V. 226).

Was Görres besonders von Aufang auszeichnet, ift, bab fich bei ihm Empirie und Spekulation ftets durchdringen. "Nimmer scheibe fich Empirie und Spekulation und die Erfenntniß ist geborgen", sagt er schon in der ersten wissenschaftlichen Schrift (1802): in den "Aphorismen über die Kunft" (S. XI). Ruft er daselbst einerseits den abstrakten 3dealisten zu: "wo fande eure Bernunft den Stüppunft sitren Sebel, wenn der seste Boden der Empirie unter ihr verschwände?" so nicht minder den Empirifern, welche alle Metaphpsit verdammen: "Was macht, daß ihr was Besseres seid als jene klechte, die ganz empirisch saugt, als dieses

<sup>1)</sup> Glauben und Biffen G. 3.

Doch wir fonnen Gorres' wiffenschaftliche Thatigfeit nur beurtheilen aus ber Beit, in welcher er gewirft, und aus

ba icheint bie Conne ichon etwas marmer und bie Ratur gerath fcon an fich in ben gurus mit ben Blumen bier; aber wie ges fagt, ber Bein ift barum gar nicht ichlechter und weniger geiftig als ber norbifche Rrager, eher etwas beffer. Wo poetische Flosfeln bie Armuth an 3been gubeden follen, wo man ein feichtes leeres Gefdmag aufpugen will mit einem bichterifchen Firlefang - ba ichlage man immer brein mit Feuer und Schwert, wenn man gorniger Ratur ift, co ift bas gleiche Berberben ber Runft und ber Biffenichaft: wo aber ber Strom wie eine Quelle aus bem Berge fo aus ber innerften Ratur hervorquillt und nicht burch grmfeliges Bumpwerf berausgetrieben wird; wo bie Untersuchung an Tiefe nicht verliert, weil bas Gemuth mit an ihr Antheil nimmt - ba bat bie Biffenfchaft feine weiteren Unipruche ju machen, und bie Boeffe wird mit ber Philosophie fich ebenfo vertragen, wie ber Scherg mit ben Shafefpear'ichen Dramen ober bie Laune mit ber Gentimentalitat im Romantifchen. Waren benn bie Beiten fo ungludfelig, in benen bie Biffenichaft nur in Gefangen lebte und in Liebern fich forts pflangte? Es war ber Musgang aus bem Parabiefe, ale bie Brofa fich von ber Boefie loerig; in Gben waren feine Tifchler bie Repofituren gu Collettaneen gimmerten, wohl aber Baume, und alles war lebenbig in ihm, was jest tobt und erftorben in biefem Fach: wert liegen fann ... Den hoberen Rraften fann bas Bemuth ben Bugang nicht verfagen, wenn fie im Stanbe ber Unichulb geblieben find und biefer Stand ift ber ber Ginheit Aller ... Meine Bilber, ich fuche fie nicht, ich treibe fie nicht gufammen, um affets tirt mit ihnen mich ju fcminfen ; fie fommen mir ungeforbert, und ich weiß nicht, warum ich fie abweisen follte" (Borrebe IX). 3ft ja boch wirfliche Poefie nur bann es, wenn bie Sache felbft poetifch ift. Darum wird auch jebe hobere philosophische Unschauung bie Boefie in fich felbft tragen. Dieg hat fur bie Naturwiffenschaft Mlerander v. humbolbt (Rosmos II. 1 ff., III. 25) anerfannt, wie fur bie Befchichte fein Bruber Bilhelm bestimmt ausgesprochen, wenn er vom Siftorifer Phantafte wie beim Runftler forbert, ale congeniale Auffaffunge : und Reproduftionegabe, nur baß fie nicht wie bei letterm freifchaffenb, fonbern ber Erfahrung und Ergrundung ber Wirflichleit untergeordnet wird (Berfe 1. 3); mahrend ber große Siftorifer Bohmer fich babin außert: "Auch ber

Bolitif beleuchtenb. 216 er nach Seibelberg überfiedelle (1806 - 8), feben wir ibn, mabrend er über Bonfologie, Unthropologie und Mefthetit las, mit germaniftifden, mother logifden Studien befchäftigt. Spater, 1816 erhielt er einen Ruf ale Brofeffor ber Philosophie an Die Univerfitat Lattid (Bef. Briefe II. 506); 1817 einen folden nach Stuttgant ale ftanbiger Gefretar unter einem Ehrenprafibenten an ber neu an bilbenden Knnftichule, min, wie Bangenheim ihm fcbrieb, "in collegialen Berhaltniffen mit ben ausübenben Runftfern, bie Geele ber Anftalt gu bilben." Als Gorres aber, in ber Soffnung feiner Seimath erhalten gu bleiben, worin er von Unbern und namentlich vom Freiheren von Stein beftarft wurde , barauf nicht einging , bat ihn Bangenheim , ber in ber Ablehnung einen neuen Beweis ber Reinheit feines Charaftere erblidte, "ibm boch feine Unficht über bie Gre richtung einer Runftichule mitgutheilen". (Bolit. Schriften IV. 646 - 50 und Briefe II. 577.)

Aber Gorres fuchte nicht bloß bas Gebiet empfrifden Forichens ju umfaffen und ju erweitern, fonbern es aud fpefulativ ju burchbringen. Bie er in ber Politif bie Begenfage im 3beal auszugleichen ftrebte, fo trachtete er auch bas "Chisma", welches "bie Runft und die Biffenfchaft emialich entzweie, fur biejenigen welche nach Schonheit und Erfenntniß ringen", burch bas "3beal" ju verfohnen (Aphorismen über bie Runft VI bis VII). 3m 3beal aber erfaßte er immer bas Bange. In ihm fuchte er immer bas Biele, bas in ber Erfahrung fich findet, auf feine bobere und bodite Ginheit gurudguführen und fo von ber centralen Ginbeit aus ben empirifchen Stoff geiftig ale Banges ju reproduciren. Daber frammt Die Totalitat feiner Anfchauung, wie alle feine Schriften bieg beweifen. Schon 1805 ichrieb ibm baber Binbifchmann bezüglich feiner Schrift "Glauben und Wiffen": "Die 3bee 3brer Schrift ift bie ber Totalitat felbit, Gie haben biefelbe fowohl in ihrem reinen und unvermuftlichen Befen aufgefaßt, ale auch nach ihrer Benefis in's Univerfum

jeftivität und bamit ber 3meifel fich geltenb machen. Die folgende Beit fant fomit biefe wiffenschaftliche Methode nicht mehr genugend. Die immer mehr in's Ungemeffene fich erweiternde und fo fich ftets corrigirende Erfahrung auf bem Bebiete ber Ratur wie ber Gefchichte fonnte nicht mehr als unverbrüchliche Borausfegung gelten. Man mar genothigt, Die Dinge felbft fur fich ju unterfuchen und aus ihren Erfcheinungen bie Befete abzuleiten. Unbererfeite murbe auch Die andere Boraussegung, Die Allgemeinbegriffe in ihrer Biltigfeit für bobere Babrbeiten angezweifelt und in Unterfuchung gezogen, und fo ihre unbedingte Weltung erichuttert. Darum fonnte auch bas was barauf gebaut warb, nicht mehr in feiner Begrundung genugen. Go entwidelte fich einerfeits ber ichale Rationalism, welcher nur gelten ließ, was bas beichranfte Begreifungevermögen bes Gingelnen guließ - und bieß war febr wenig - andererfeite mußten Undere wohl einfeben, baß eine ben Ansprüchen ber Beit nicht mehr genugenbe Begründung ber höheren Wahrheiten biefen felbft noch feinen Eintrag thun fonne, bag im Gegentheil die Forderung geftellt fei, tiefer ju geben. Infofern war man angewiefen, neue Bege einzuschlagen. Bollig an fich gewiesen mußte bas Denfen immer mehr ju ber Frage nach einem erften und an fich gewiffen Principe alles Gepne und Denfens gebrangt werben. Schon bas "Cogilo ergo sum" wie "bie Subftang" Spinoga's bezeichnen, bas eine bie fubjeftive. bas andere bie objettive Saffung eines folden Brincips feitens ber neueren Philosophie. Rachbem biefe namentlich burch Rant ausgesprochenerweise fritisch geworben, fam burch Richte's "3ch" und ben baburch bedingten 3bealiemus bie Krage nach einem erften unbedingt gewiffen Brincip für alles Genn und Denfen jum Durchbruch. Dieg bat nun namentlich Schelling ausgeführt. Die Belt bes außern Cepne wie die des Beiftes follte aus Ginem Princip abgeleitet und ber Erfenntnig naber geführt werben. Diefe Mufgabe lag in ber Beit und bie größten Beifter haben bawas fie fenn foll, aber fie ftrebt biefem 3mede mit unenbe lichem Streben entgegen. In ihr baber ber nämliche Rormenwechfel, bas Bilben und Umbilben, bas bort langft poruber ift. Der Beobachter trauert tief, baß fo bas Große babinftarb, allein er weiß, bag alles, mas geschieht, geschehen mußte, bag Connen erlofchen und Republifen babinfterben nicht am Bufall, fonbern nach ben Befegen ber emigen ordnenden Ratur." Beil fo Gorres immer bas Gingeine auf bas Bange und feine hohere Ginbeit gurudbegog und biefe wieber im Einzelnen nachzuweifen fuchte, in Allem er nur Gin Gefen, wenn auch noch fo mannigfaltig geftaltet wieberfehrend erblidte, ergab fich bei feinem reichen Biffen und feiner machtigen Phantafte von felbft , baß feine Mit ber Darftellung zugleich von einem poetifchen Sauch burd. weht war, ja oft bis jum bochften gluge fich erhob. Die Bilber brangten fich aus allen Bebieten bes Biffens ibm auf, fo bag ber minber geubte Lefer oft faum mehr folgen fann. Aber es find nicht Bilber, bie gefucht, bie funftlid berbeigezogen und bann absichtlich angewendet worben; fie ftromen ibm aus bem Wegenftant felbft bervor; ber hobere Standpunft ermöglicht es ihm, in Allem Die inneren Begieb ungen feines Begenftanbes auch mit anberen Bebieten ju erbliden, und es ergab fich bas Boetifche aus ber Cade felbft1).

<sup>1)</sup> Bezeichnend hiefür ift, was er in seiner Exposition der Physiologie hierüber selber sagt: "Der andere Borwurf wird mir von Manchen gemacht werden, die ich hoch achten muß, daß ich das philosephische Lehrgebaude auf den Musenberg setze und wieder aus despirosephische einmenge. Ich habe mir alles überlegt und denke, was der himmel verbunden hat, soll der Meusch nicht trennen; wenn es eines Baumes Ratur ift, daß er Früchte und Blüthen zugleich trägt, warum soll man ihn ängstigen, daß er Eines oder das Andere fallen lafte und jedes schon zu seiner Zeit thue. Die da aber im Rorden sind freilich an ihr trauriges Nadelholz gewöhnt, das die Blüthen gang perfectt in seinen Rapfeln prasentiet, aber wo der Rheinwein wäches,

Doch wir fonnen Gorres' wiffenschaftliche Thatigfeit nur beurtheilen aus ber Beit, in welcher er gewirft, und aus

ba icheint bie Sonne ichon etwas marmer und bie Ratur gerath icon an fich in ben Burus mit ben Blumen bier; aber wie ges fagt, ber Bein ift barum gar nicht ichlechter und weniger geiftig ale ber norbifche Rrager, eher etwas beffer. Bo poetifche Flosfeln Die Armuth an 3been gubeden follen, wo man ein feichtes leeres Befdmas aufpugen will mit einem bichterifchen Firlefang - ba ichlage man immer brein mit Feuer und Schwert, wenn man gorniger Ratur ift, es ift bas gleiche Berberben ber Runft und ber Biffenichaft: wo aber ber Strom wie eine Quelle aus bem Berge fo aus ber innerften Ratur bervorquillt und nicht burch armfeliges Bumpmerf berausgetrieben wird; wo bie Untersuchung an Tiefe nicht verliert, weil bae Bemuth mit an ihr Antheil nimmt - ba bat bie Biffen: fchaft feine weiteren Unfpruche ju machen, und bie Boeffe wird mit ber Philosophie fich ebenfo vertragen, wie ber Scherg mit ben Shafefpear'ichen Dramen ober bie Laune mit ber Gentimentalitat im Romantifchen. Waren benn bie Beiten fo ungludfelig, in beneu bie Biffenichaft nur in Gefangen lebte und in Liebern fich forts pflangte? Es war ber Musgang aus bem Parabieje, ale bie Brofa fich von ber Boefie loerig; in Gren waren feine Tifchler bie Res pofituren gu Collettaneen gimmerten, mohl aber Baume, und alles war lebendig in ihm , was jest tobt und erftorben in diefem Fach: wert liegen fann ... Den hoheren Rraften fann bas Bemuth ben Bugang nicht verfagen, wenn fie im Stanbe ber Unichulb geblieben find und biefer Stand ift ber ber Ginheit Aller ... Meine Bilber, ich fuche fie nicht, ich treibe fie nicht gufammen, um affets tirt mit ihnen mich gu ichminfen; fie fommen mir ungeforbert, und ich weiß nicht, warum ich fie abweifen follte" (Borrebe IX). 3ft ja boch wirfliche Boeffe nur bann es, wenn bie Cache felbft poetifch ift. Darum wirb auch jebe hohere philosophische Anschauung bie Boefie in fich felbft tragen. Dieg bat fur bie Naturwiffenfchaft Meranber v. Sumbolbt (Rosmos II. 1 ff., III. 25) anerfannt, wie fur Die Beschichte fein Bruber Bilbelm bestimmt ausgesprochen, wenn er vom Siftorifer Phantafte wie beim Runftler forbert, ale congeniale Auffaffunge : und Reprobuftionegabe, nur baß fie nicht wie bei letterm freischaffenb, fonbern ber Erfahrung und Ergrunbung ber Birflichfeit untergeordnet wird (Berfe 1. 3); mabrend ber große Siftorifer Bohmer fich babin außert: "Auch ber

ber Aufgabe, welche nicht bloß er fich gestellt, sondern ble ber Zeit überhaupt gestellt gewesen. Man hat jungft ausgesprochen: Görres sei "der Begründer einer nenen wiffenschaftlichen Richtung". Soll dieß mehr als eine Phrase seyn, so hat dieß nur Sinn und Bedeutung, inwiesern sener Zeit eine wissenschaftliche Aufgabe zur Lösung gegeben und inwiesern Görres zu letterer beigetragen, und das was er geleistet, bahnbrechend und für die folgende Zeit fruchtbringend geworden ist oder wenigstens hätte werden fönnen.

Ein furger Blid auf jene Beit und ihre Aufgabe ift infofern unerläßlich.

Bie wir gefeben, bat Gorres in "Europa und Die Revolution" felbft bie gange neuere Beit feit bem Ausgange bes Mittelaltere ale bie einer allmähligen Auflöfung bes Alten angefeben, welcher eine fortidreitenbe Rengeftaltung auf anderem Grunde gur Geite geht. Dieg gilt nicht blog von ber politisch-focialen Ordnung, es gilt nicht minber bon ber Biffenicaft. Much bie Biffenicaft bes Mittelalters, beren Lebenspule bie frifde unmittelbare Blaubenefraft gewefen , war junachft theile ftationar geworben , theile ber allmähligen Auflösung verfallen. Die alte Metaphofif, getragen innerlich vom hoberen Glaubensgrund , ichritt vom Erfahrungemäßigen aus mittele ber Allgemeinbegriffe gu ben boberen Bahrheiten fort, nicht um bieje erft gu fuchen, fonbern fie ju beweifen. Denn biefe Bahrheiten felbft maren bereite gegeben burch bas Gemeinbewußtfenn ber Beit. war bieg bie unmittelbar fich bietenbe Methobe, und fie ift es auch jest noch. Allein biefe Unmittelbarfeit, mit ber biefe Wahrheiten bem Bewußtfenn fich boten und alles Denten und gublen erfüllten, trat gurud, bie Beit ward refleriv und fritisch, und bamit mußte von felbft immermehr bie Gube

Siftorifer foll ein Dichter fenn, aber nicht erlogener Gefchichten, wie die Boeten ber fpateren Berioben, fonbern ein Bahrheitsbichter, wie die alten Epifer" (Leben und Briefe II. 70)

einer solch universellen, Alles umfassenden und von Einem Gesetze alles Senns erfüllten Wissenschaft zum Bewußtseyn gebracht hat. Der Zerklüftung und Austösung der Wissenschaften damals gegenüber wäre schon dadurch viel geleistet, daß der Geist wiederum eine Richtung auf das Ganze und die Einheit erhalten hat. Und wahrlich, obwohl das ganze Streben im Princip idealistisch war — drängt ja die Bernunft ihrer Natur nach zur Idee und Einheit — so hat dieser Idealismus die empirische Forschung nicht nur nicht gehindert, sondern wesentlich gefördert, mögen auch unsere Specialisten, die immer nur mit ihrem "in Facetten geschlissen Insettensuge" das Nächste sehen, mit Dünkel auf diese Zeit herabsblicken.

Die wahre Wissenschaft, welche ber Zeit noth thut, kann nur durch die Bersöhnung des Empirismus und des Idea-lismus, welcher lettere übrigens nur der wahre, berechtigte, nicht der vulgäre Rationalismus ift, gewonnen werden, und der wirkliche Fortschritt ist ja doch wie in Allem, so auch in der Wissenschaft nur "in der gleichmäßigen Ausbreitung in allen Richtungen möglich, nach einwärts wie nach auswärts, nach rüchwärts wie nach vorwärts, und ihrer durch-gängigen Beherrschung über die enge Gegenwart hinaus")

Auch Görres stand nun jener Aufgabe ber Zeit gegenüber, und auch er suchte jur Lösung der höchsten Probleme
"auf neuem Grunde" beizutragen. Wie kaum ein Anderer
war zwar Görres in der Gott fernen Zeit sich selbst überlassen, und was er geworden, ist er, abgesehen von höherer
Leitung, nur durch sich selbst geworden. Da er aber von
Ansang an nur auf das Ganze seinen Blick geworsen, hat
er um so leichter jede Einseitigkeit gemieden und die Irrthümer der Zeit abgeworsen. Deshalb hat er auch nie selbst
ein System aufgestellt, indem er im Beginn schon erkannte,
daß in einem solchen nie die ganze volle Wahrheit, sondern

<sup>1)</sup> Borres: Triarier G. 167.

mals sich ihr unterzogen. Eine solche auf Einem Princip ruhende und von ihm aus Alles der Erfenntniß vermittelnbe Wissenschaft bedingte aber von selbst, daß sie eine Totalanschauung gewähre, sie eine Wissenschaft aus Einem Gusse sei, welche das Gesammtgebiet der Erscheinungen in der Natur wie in der Geschichte umspanne. Ift diese Aufgabe der Zeit geworden, so liegt in dieser Aufgabe auch das Recht der neueren Philosophie. Benn anders die Zeit mit einer bloß formellen Rechtsertigung sich nicht mehr begnügen konnte, sondern an die Sache selbst gehen sollte, so mußte eine Wissenschaft angestrebt werden, welche nicht bloß äußerlich demonstrativ beweist, sondern die Belt des Dasenns aus ihren letzen Principien zu erklären im Stande wäre. Kunz die Zeit strebte im Idealismus selbst eine höhere Reals Philosophie an.

Infoweit jene Beit biefe Aufgabe gelost bat, ift bal Beloste ein Erbtheil, mit bem die folgende Beit wirfen fann; insoweit biefelbe noch ungelost, ift fie auch noch die Aufgabe ber Wegenwart. Denn nicht auf einmal und nicht auf Ginen Burf wird ein folches Broblem nach allen Geiten flar geftellt und bem Biele jugeführt, fondern nur fiufenweife, unt nicht ohne bag auch Difgriffe geicheben, Irrmege gegangen werden fonnten. Dieg lettere lag bamals um fo naber, all Die Glaubenefraft vielfach erloschen war, und ben Unsprüchen ber Beit gegenüber bie wiffenschaftliche Bermittlung nicht ohne Schuld berer, benen bieje Aufgabe obgelegen, nur ju febr vernachläffigt warb. Dag baber auch bie neuere Philos fophie noch fo viel Brrthumer enthalten, biefelben fonnen nicht burch einfache Regation, fondern wiffenschaftlich um baburd übermunden werben', bag man, um mit Gorres ju reben, "ibr ben Bortheil abgewinnt und bas Bute auf bie eigene Geite nimmt."

Die Art und Beife, wie man am Anfang biefes Jahrhunderts die Aufgabe ju lofen verfucht, mag einfeitig und infofern auch irrig gewesen fenn, beshalb gibt ber Differfold des einen ober anderen Bersuches feine Berechtigung, die Ausgabe selbst als eine unmögliche ober von vornherein verwerfliche abzuweisen. Bersuche waren es einmal, und die Erfahrung des einen Bersuches dient immer als Fingerzeig für einen späteren. Hat doch Schelling all' die Spsteme der neueren Philosophie, sein eigenes mit eingerechnet, nur als solche "Bersuche" zur Sache, zur eigentlichen Aufgabe der Philosophie zu gelangen, bezeichnet; und es wäre nur zu wünschen, daß man die Ausgaben, welche die neuere Philosophie sich gestellt, im Auge behielte, und bereichert durch die Erfahrungen der früheren Zeit gleichfalls ben Bersuch der Lösung wagte und den Bedürsnissen der Zeit entgegenstäme!

Dieß Streben und ber Berfuch, eine allumfaffende Biffensichaft nicht auf irgend ein, fondern auf das Princip, das allein es feyn fann, ju grunden, hatte nun, ich möchte fagen, fast unbewußt zu dem geführt, was man Pantheissmus nennt').

Man hat es leicht fich gegen ben Pantheismus zu ereifern. Sicher fteht er im Widerspruch mit bem Chriftenthum und ber Wahrheit Gottes schon an fich; allein troßbem liegt ihm gerade bas zu Grunde, was auch jeder wahre
Begriff Gottes enthalten muß, und ohne welchen Gott gar
nicht gedacht werden fonnte, nämlich bas Seyn, das vor
aller Möglichkeit schon aclus, lautere Wirklichkeit ift, und
von bem alles andere Seyn ftammt, ohne welches überhaupt
nichts seyn, nichts gedacht werden fonnte. Der Pantheismus
iert nicht darin, daß er von diesem absolut Erften ausgeht,

<sup>1)</sup> Gine tiefere an die Principien der Identitats-Philosophie Schelling's gehende Betrachtung durfte zeigen, daß der Pantheismus derselben vielmehr ein zufälliger war, entstanden badurch, daß der Urheber mit dem logischen Proces, um den Anforderungen zu entsprechen, auch ichon die Wirflichfeit zu ertlaren suchte, ein Fehler, ben er wohl spater selbft als solchen erfannte, welchen aber gerade hegel zum Brincip erhob. (Schelling a. a. D. W.B. 1. X. 123.)

benn nicht barum hanbelt es fich, fonbern barum, wie man von ihm hinwegfommt, ob man alles Birfliche blos ale nothwendige Folge, wie Spinoga, ableiten will. Dagu ift aber gar feine Rothwendigfeit gegeben; benn es lagt fic überhaupt feine Rothwendigfeit einseben, bag Dinge find. Spinoga behauptete es nur, weit er empirifch eine Belt vorfant, aber er zeigte nicht, bag biefe aus ber Gubftam nothwendig folge. Es wurde fich alfo barum banbeln, ob es nicht einen Weg gibt, jenes Erfte, Unvorbenfliche ale abfolnt freien Beift, als abfolute Perfonlichfeit burch bloge Bernunft ju erfennen; bamit erft mare Gott in feiner Wahrheit ale Gott erfannt und erft ein folder tonnte wirflicher Coopier in absoluter Freiheit fenn. Damit erft murbe ber Bantbeismus nicht bloß negirt ober bloß formell wiberlegt, wie es gewöhnlich geschieht, fonbern pofitiv von feinem Brincip aus, bas auch Brincip ober Subftrat jedes mabren Gottes begriffes ift, übermunden. Dieß ift bie Aufgabe ber Beit auch jest noch, foweit fie noch ungelost ift. Denn bag jene Beit völlig in's Leere gearbeitet, bag bie neuere Philosophie nur Cophiftif fenn follte, bieß wird Riemand behaupten, ber nur einigermaßen noch biftorifden Ginn fich bemabn bat. Bebe Beit bat ihr Recht, fagt Gorres, und ficher bat aud jebes Streben nach Bahrheit neben Brithumlichem fein Gutes und bie Aufgabe Forberndes, und beghalb barf feine Beit in Sochmuth über bie andere fich erheben, wie aud jebe von ber anderen lernen fann.

Doch abgesehen bavon, ist schon burch ben Entwidlungsgang ber Biffenschaften seit ben letten Jahrhunderten, b. h. burch bas Auseinandergehen und ben Widerstreit ber beiden Strömungen des Empirismus und des Nationalismus von selbst die Forderung nach einer einheitlichen, durch Ein Brincip getragenen Wiffenschaft gegeben, und mit Ueberwucht drängt sich bas Bedürsniß hiefür gegenwärtig auf. Nicht umsonft hat jene Zeit gearbeitet, und sollte sie auch nichts anderes — aber es ift mehr — erreicht haben, als daß sie die Ibre

einer folch universellen, Alles umfassenden und von Einem Gesche alles Senns erfüllten Wissenschaft zum Bewußtseyn gebracht hat. Der Zerklüftung und Auflösung der Wissensichaften damals gegenüber wäre schon dadurch viel geleistet, daß der Geist wiederum eine Richtung auf das Ganze und die Einheit erhalten hat. Und wahrlich, obwohl das ganze Streben im Princip idealistisch war — drängt ja die Bersuunst ihrer Natur nach zur Idee und Einheit — so hat dieser Idealismus die empirische Forschung nicht nur nicht gehindert, sondern wesentlich gefördert, mögen auch unsere Specialisten, die immer nur mit ihrem "in Facetten geschlissen Insestenstlich gefördert, mit Dünkel auf diese Zeit herabsblicken.

Die wahre Wiffenschaft, welche ber Zeit noth thut, fann nur durch die Berföhnung des Empirismus und des 3dealismus, welcher lettere übrigens nur der wahre, berechtigte, nicht der vulgare Rationalismus ift, gewonnen werden, und der wirfliche Fortschritt ift ja doch wie in Allem, so auch in der Wiffenschaft nur "in der gleichmäßigen Ausbreitung in allen Richtungen möglich, nach einwärts wie nach auswärts, nach rüdwärts wie nach rorwärts, und ihrer durchgängigen Beherrschung über die enge Gegenwart hinaus")

Auch Gorres ftand nun jener Aufgabe ber Zeit gegenüber, und auch er suchte jur Losung der höchsten Probleme
"auf neuem Grunde" beizutragen. Wie faum ein Anderer
war zwar Görres in der Gott fernen Zeit fich selbst überlaffen, und was er geworden, ist er, abgesehen von höherer
Leitung, nur durch sich selbst geworden. Da er aber von
Anfang an nur auf das Ganze seinen Blid geworfen, hat
er um so leichter sede Einseitigkeit gemieden und die Irrthumer ber Zeit abgeworfen. Deshalb hat er auch nie selbst
ein Enstem aufgestellt, indem er im Beginn schon erfannte,
daß in einem solchen nie die ganze volle Wahrheit, sondern

<sup>1)</sup> Morred: Eriarier G. 167.

Diefe immer nur von einer Geite erfaßt werben fonntel). Gein Streben mar baber von Anfang an, eine Alles umfaffente, von Ginem Befet getragene Wiffenicaft ju gewinnen Darum fuchte er von vornberein ichon bie mabre Erfenntnis in ber Berfohnung von Empirie und Spefulation, um fo fich über beibe Begenfage gu Ginem Brincip gu erheben Aber nicht "ein oberfter Grundfag" galt ihm als foldet, fonbern bas "3beal", in bem er allein bie Bermittlung aller Gegenfage fieht. 3m 3beal fab er nur ben Refler Gottes, "ben Alle anerfennen follen"2). 3m 3beal erfafil er bas Bange , und Empirismus und 3bealismus blieben vereinigt. Dieß hatte allerdinge feine Rachtheile fur bie methobifche Entwidlung. Allerbings muß bie Biffenicaft im bochften Ginne, Die eigentlich gewollte, beibe Richtungen nm in boberer Ginheit in fich enthalten ; allein unmittelbar ver bunben, jumal wo noch beibe einander gegenüberfieben, tonnen fie fo nicht gur gehörigen Auseinanberfegung tommen. Beil aber Borres vom Ibeal aus unmittelbar bie pofitiet Aufgabe ju lofen fuchte, binberte ibn bief, in Die rationelle Begrundung ber Principien : Fragen felbft mehr einzugeben, wie bieß g. B. vor allem Schelling gethan bat. Anderes feite hatte Gorres wieber im unmittelbaren Jefthalten bet 3beale bas Mittel, leichter Ginfeitigfeiten ju vermeiben und, indem er feinen Standpunft im Gangen nahm, feine

<sup>1)</sup> Sieh' hierüber bie Borreben zu ben "Aphorismen über bie Kunft"
"Drganonomie" wie zur "Phyfiologie". Auch Schelling hat schun früh die Einseitigkeit der neueren Systeme erkannt, und baß alfe die neueren Systeme keine allgemeine Bedeutung haben, weil sie nur "eine nationelle Erscheinung" sind, während die wahre Philosophie nur eine allgemeine senn könne, wie auch die alte Metaphost eine allgemeine war. So schon im "Aritischen Journal der Philosophie". W. W. 1. Abth. V. 184—88. Später (1. IX. 199) führt er dieß noch weiter aus: "Solange irgend eine Philosophie über die Grenzen eines einzelnen Bolkes nicht hinausgeht, darf man mit Zuversicht annehmen, daß sie nicht die wahre sei."

<sup>2)</sup> Aphorismen aber bie Runft VIII.

Unichanungen und bie Refultate feiner Forichung ju flaren. Das All ift ibm baber "eine transcenbentale Gleichung; unendlich ift bie Bahl ber Burgeln, Die fie gufammenfegen : wer am meiften biefe evolvirt, ber ift am tiefften eingebrungen, aber wer and Gine nur gefunden, ber bat nicht umfouft gelebt" (Drganonomie XIII.). Durch bas 3beal batte er auch jenes Befet, welches alles Genn beherricht, und melches auch bem "3bentitatsfpftem" ju Grunde lag. Am marfirteften hat er baffelbe in bem Auffag über ben Berfall Deutschlande babin formulirt (1. 124), baß "alle Dinge in ber Belt wechselseitig auf folche Beife fich auszugleichen baben, baß bie Summe aller Begenfage biefelbe ift." Dieg Befet galt ibm ebenjo fur bie phyfifche ale bie fittlich geiftige Belt ber Geschichte. Sochft bezeichnend ift baber fur ben ibealen Standpunft, ben Gorres in ber hoberen Mitte fuchte, und ber ihn auch ber Bahrheit immer naber führte, weil er fie von Anfang icon, wenn auch nur im Reime in ihrer Gangbeit umfaßte, mas er in ber Abhandlung über ben Berfall Der Religion (1. 186) ausspricht : "Das fei Euch ficheres Beiden, bag 3hr bie Dinge nicht in Gott, nicht mit bem großen, flaren, runben Beltauge, fonbern mit bem vielfeitig geichliffenen Infeftenauge betrachtet, wenn 3hr irgend etwas, was vollendet ift auf Erben, in bem bie 3bee fich offenbart in ihrer gangen Berrlichfeit, verwerfen mußt um Gurer porgefaßten Deinung willen; folche Soffart ift bas atrium mortis in ber Geele und bei ben Schlechtern Die Bforte, burch bie ber Teufel Aus- und Eingang bat."

Indem aber so Görres, ohne vorerst bas Einzelne analytisch zu untersuchen, in ber idealen Mitte seinen Standspunft nahm, konnte seine Methode nur die synthetische construstive senn. Wie er schon in der Schrift "der alls gemeine Friede" construirend zu Werke geht und darauf bessonderes Gewicht legt, so tragen alle übrigen Schriften diesen Charafter, und gerade die jungst besprochenen politischen Schriften ragen dadurch hervor. Nun kann eine Philosophie

welche bie Belt in ihrer Birflichfeit vom Brincip aus erflaren will, überhaupt nur fonthetifch - conftruftiv vorgeben. Bur Conftruftion geboren aber bie Elemente; benn bie Birflichfeit entfteht ja nur burch bie Elemente, infoferne fie ale Urfachen wirfen, fo bag bie Conftruttion nichte Anberet vollbringen will, ale baß fie bem Wege, ben bie Urfaden genommen, ibeell nachgeht. Das conftruftive Berfahren bang alfo von ber Erfenntniß ber Elemente ale Urfachen ab, mm foll bas Dafenn, überhaupt bie gange Birflichfeit aus ben hodften Brincipe ale ber erften Urfache erflart werben, it ift es nothwendig, fowohl biefe fur fich flar gu ftellen, all auch ben Urfprung ber Glemente felbft au finben, Allen bamale war überhaupt noch nicht bie Beit, flar in biein Beife vorzugeben. Dan wollte wie mit Ginem Burf bal Gange haben. Much Gorres unterließ es in eraftere Bo griffebilbung einzugeben. Ge mar bieg überhaupt Die Schmate feines fpefulativen Berfahrens, mahrend Schelling gerabe bant immer mehr feine Deifterschaft bewies. Stellte fic Bont concentrifch bem 3beal, fo mußte aber fein conftruftives Ber fahren in bem Dage an Rraft gewinnen, ale bie Element in ber empfrifden Birflichfeit Fleifch und Blut annahmen Diefe aber erhielten fie bei ihm burch feine unvergleichit icharfe Auffaffung bes Wirklichen und feine reichen pofitiven Renntniffe. Mochte baber feine Conftruftion nach rufmans jum Princip bin manche Lude bieten, mas felbft jum Theil noch von feiner Borrebe gu Cepp's "Leben Chrifti" gilt, fo hat er gerade burch feine lebendige Erfaffung ber Birfildfeit in ihren conftitutipen Elementen ftete bie Starfe feinet Synthefe bewährt. 3a barin murgelte auch fein bivinatorifon Blid, und was er in "Europa und bie Revolution" fo beftimmt erflart, wie ane ben befannten Elementen, aus Ber gangenheit und Gegenwart bie Bufunft fich conftruiren lafft, bat er mit berfelben Rlarbeit icon (1807) in ber Abbandlung "Religion in ber Beidichte" (Daub und Greuger's Studien III. 400) ansgefprochen: "Rann ber Geometer mit

Der Aft ber Schöpfung ift nach Gorres "ein abfolut freier wie ein ewig nothwendiger; bie Bottheit ift frei, ichaffend ihr eigenes Befen ju offenbaren, aber infofern fie benft, ift fie nothwendig an biefe Manifestation gebunden. Freiheit und 3mang lofen fich in biefelbe 3bentitat auf." Aber ichaffend nimmt bie Gottheit auch bas Beichaffene wieder in ihr eigenes Befen auf. Mittelft ber Dffenbarung in ber Coopfung fucht Gorres nun auch die Dreifaltigfeit au erflären1) und in ben Dothen ber Bolfer bie Unichauung berfelben nachzuweisen (Glauben und Biffen G. 23 ff.). In ber Religion aber offenbart fich bas Streben bes Beichaffenen, beziehungemeife bes Menfchen, ju ihrem Ausgang jurudjufebren. Dieß bedingt verschiedene Auffaffungen und Stufen. Saft ber religiofe Detaphpfifer produttiv Gott ale abfolute Intelligeng , und fnupft er an biefen Mittel= punft bas gange Gewebe ber mpftifchen Religion, fo haucht er bann erregt von einem Runfen feines Inneren in eine Dffenbarung fich aus. Bleibt umgefehrt ber Beift nur an

beit naber fommt, ale Schlegel's Anfchauung. Er fagt namlich : " Belder Gott wirb mahrhaft gottlich fenn, jener, por beffen ers habenem Gleichmuth felbft bas Bofe ju nichte wird; ber es auf= nehmen fann in fich, ohne fich zu beflecten; ber es felbft hervors bringen (!) fann, ohne fich zu erniebern - ober ber leibenbe Gott, ber icheuend bie Berührung (!) ber Gunbe, bie ohne ihn burch einen Eron frember Gewalt geworben, mit ihr fampfen und ringen muß, bamit fie ihn nicht verschlinge. - Dicht bie Bottheit thut Bofes ober Butes, fie thut nur Gottliches, bas icheiben Freiheit und Nothwendigfeit bann wie in Belten fo in But und Bofes aus: einander." Man fieht wohl wohin Gorres gielte, er wollte Gott in abfoluter Freiheit über allen Begenfagen, als ihren abfoluten herrn, wenn er auch hiebei fich nicht gur vollen Rlarbeit burchgerungen hatte. Bie er aber bas Irrthumliche ausgeschieben, aber ben Grundgebanfen, bag Gott Berr aller Begenfage fei, fefigehalten, geigt bie Abhandlung : "Die primitiven Grundacte Gottes und ber Greatur" in ber Borrebe ju Cepp's "Leben Chrifti".

<sup>1)</sup> Diefe wird ihm allerbinge bamale jur blogen Offenbarunges Erinitat.

und Erfannten ; aber bie Gottheit felbit bleibt ihm uber bem Aft in ihrem Befen Gine. Allerdinge ift folde Unichauung pantheiftifch; aber es ift nicht ber fubftangielle Bantheismus Spinoga's, noch ift Gott blog bie moralifche Beltorbnung Richte's, noch bas fpatere "aufternhafte Abfolute" Segel's fonbern es ift mehr ber ibeelle Pantheismus bes neueren "Theismus". Gott bleibt in feinem Befen Gins, wenn aud Die Belt eine gewiffe Nothwendigfeit fur ihn hat. Gorres hatte fo in feinem Guchen und Ringen bamit nur angefangen, worüber fo manche Philosophen heute noch nicht binaus. gefommen find. Auf bem bamaligen Standpunft war es noch verzeihlich, nachbem Die Biffenschaft von ber driftlichen Beltanfchauung fich mehr ober weniger losgeriffen batte. Man hatte noch nicht ben Standpunft erreicht, in bem Gottes: begriff ben Begriff bes ewigen nothwendigen actus in Gott und ben Gottes ale Beift in ihrer Einheit ohne einen Broces ju erfaffen; beute aber follte man boch einmal einfeben, bat Gott feiner 3bee nach icon nicht ber Beltibee, geichweigt ber wirflichen Belt gu feinem Leben bedurfe. Denn ein folder Bott, ber auch nur bie Beltibee jur Entwidlung geines eigenen Genne nothwendig hatte, ift ficher nicht mehr bas hochfte Befen, wie es fich im 3beal ber Bernunft fpiegelt1).

<sup>1)</sup> Bie fehr Görres, tropbem bağ er fich bamals offen fur ben Pentheismus anssprach, boch bamit Gott in seiner höchsten Ivee als absoluten herrn gesaßt wiffen wollte, zeigt eine Note in feinen "Affatischen Mythengeschichte" (S. 31). F. Schlegel hat in seinen "Unatischen Mythengeschichte" (S. 31). F. Schlegel hat in seinen Buche: "Ueber die Beisheit der Inder" den Bantheisums als bit tieffte Bersunsenheit indischer Beisheit erklärt und barin eine völligt Annullirung des Gegensahes gefunden, daburch freitlich eher einem Dualismus das Mort geredet. Görres sieht im Pantheism fein "Unihilitung" sondern "eine Bezwingung des Gegensahes". Er mill eben Gott als die Macht über alle Gegensähe, also auch über des Bose aufgefaßt wissen, als den der von jedem Gegensah underühn bleibt, wobei er es freilich nicht an farsen und anstößigen Anderuschen sehlem ließ, wenn auch das was er gewollt sicher der Wahr

eredeeng fann bas Bewußtseyn ber gottlichen Ratur in und lebenbig werben."

In ber eigentlichen naturphilosophie fucht er bie Belt aus bem Abfoluten gu conftruiren. "Wenn die abfolute Freiheit und die ewige Nothwendigfeit, die im Ueberichweng= lichen aufgehoben liegen, im gottlichen Gelbftbewußtfeyn ge= ichieben werden, bann erfolgt bie Gelbitbefruchtung bes ichaffenden Brincips und bie Geburt ber Belt" (Erposition ber Phyfiologie G. 7). In ber gangen Darftellung feben wir, wie bier gemäß bem 3beal vorausgefest ift, daß alle Ericheinungen bes phyfifchen, organischen und psychischen Lebens Gin Bejet burchbringt. Es waren bieg Berfuche eine wiffenschaftliche Aufgabe ju lofen, welche auch ber Wegenwart noch gestellt ift. Speciell ift ihm baber bie Aufgabe ber Bhyfiologie: "bie Projeftion bes Beltbaues in ben Organismen nachzuweisen und bie individuellen Lebens: verhaltniffe in die großen fosmifchen ju überfegen", b. b. ben Dafrofosm im Difrofosm und umgefehrt biefen in jenem - aufzuzeigen: eine 3bee fo großartig, baß ber moberne Darwinism ihr gegenüber fich nur wie eine Philofophie von und fur Affen verhalt. Much hier wird bas Beltinftem ale ein einheitliches Bange erfaßt, in welchem jebes Befen und jede Bestalt ihr Recht und ihre Stelle in bem Gangen und für bas Bange findet, nichts nur gufällig eriftirt, wie Die Mobernen wollen. Ueberall fucht er Befegmäßigfeit und Drbnung, mag er bie Spfteme ber Beftirne und bas Connenfoftem erflaren, ober niederfteigend bie Progreffion ber Detalle und Erbarten, ober wieder auffteigend bie verschiedenen Enfteme bes Drganismus barftellen. 3ft auch Bieles überschwenglich und vor ber nüchternen, eraften Forichung nicht mehr haltbar, Die große 3bee ber Ginheit und Totalitat bes Univerfume und ber wechfelfeitigen Spiegelung bes Gangen in bem Gingelnen, Die 3dee, welche ebenfo teleo= logifch bas Biel, wie Brincip und Mittel in fich faßt, ift es welche bie Beifter bamale erfüllte und in Rraft welcher allein auch wahre Wiffenschaft erzeugt wird. hat jene frühere Zeit in ihrer Begeisterung für die Idee mittels weniger empirischen Thatsachen mehr erflären gewollt, als fie vermocht, hat sie auch in der Auffassung des Princips selbst geirrt, so hat sie doch die Lösung der höchsten Aufgabe der Wiffenschaft angestrebt, und indem sie den Bau des großen Baumeisters des Weltalls geistig zu reconstruiren suchte, nicht minder gerade dadurch die Detailsorschung gefördert, während das gegenwärtige Geschlecht Wunder viel gethan zu haben glaubt, wenn der Eine diesen, der Andere jenen Stein des Riesendoms der physischen oder geistigen Welt analysiet, oder vielleicht gar zernagen möchte.

llebrigens können wir in Bezug auf Görres fagen, daß ihn gerade dieses Streben nach einer Totalanschauung zu der Einsicht geführt hat, welche er als "erstes Grundgeset aller Naturphilosophie" — wir möchten es die "Grundidee" nennen — (1822 — 23) aufgestellt: "Der Wensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen und die Belt nach dem des Menschen, in beiden spiegelt sich Gott" (Pol. Schriften V. 134), ein Sah, in welchem der Gedanke, den er oben als die Aufgabe der Physiologie ausgesprochen, nur in anderer Weise wiederkehrt.

Görres hat die Irrthumer ber Zeit und feiner eigenen Anschauung abgelegt wie ein Kleid, je mehr er in das Ganze fich vertiefte und namentlich die geistig-sittliche Welt der Gesichichte in den Bereich seiner Forschung zog: nimmer aber wurde er untreu dem Ideal, nie dem Streben, eine einheits liche Weltanschauung zu gewinnen.

## XXXV.

## Erinnerungen bon Dr. von Ringeeis.

Bechstes Capitel: Miederlaffung in Munchen (1816-17).

3. Milmahlige Umfehr vom Separatismus; bie Grunde und bie Mithelfer. Anfiellung und erfreuliches Anerbieten.

Meine Berichte an Savigny machten biefem große Freude; weniger angenehm berührt fand fich bavon seine Frau; ganz frembartig erschienen fie bem Chepaar v. Arnim; in Clemens Brentano's Kämpse fielen sie (wie schon früher bemerkt) als aufregendes Clement. Gine Nachricht darüber gelangte an Gräsin Sophie Stolberg, die zweite Gemahlin Friedrich Leopolds, und beunruhigte die kirchlich gesinnte Frau insbesondere durch die auf Sailer bezügliche Stelle. In ihrer Bekümmerniß schrieb sie dem hochverehrten Freund, und nun erhielt ich von dem mir sonst so wohlgeneigten und von mir so unaussprechtlich hochgehaltenen Lehrer, der mich sonst zu dußen pflegte, solgende scharfe Epistel:

Statt ber überichriftlichen Unfprache:

"Meggen bei Lugern 1816. Un S. Mebitus Ringseis.

Sie haben burch ihren Brief an S-y in B viele tas bolifche Gemuther töbtlich verwundet, indem fie durch Ihre iberschäumende Beschreibung veranlaßt, glaubten, es fonnte in frommer Ratholit so unvernünftig ober so frevelhaft senn, eine Trennung auch nur zu wünschen. Schweigen Sie boch bon mir wenigstens, benn ich bin aus Ueberzeugung tatholisch und will in biefer Ueberzeugung leben und sterben. S.

Behalten Sie auch bies Blattchen für Sich ... Tacuisse non poenitebit. Antworten Sie mir nicht."

Diefer Brief überraichte, erichutterte und betrübte mich auf bas heftigfte. 3mmer hatte fich Gailer lebhaft fur jenen Rreis eifriger Manner intereffirt; trop feiner Barnung, Die Erwedung innerhalb ber Rirche gu fuchen und gu pflegen und jebe Trennung ju meiben, hatte man immer boch gebofft, auch ibn fur folche Trennung ju gewinnen; ale biefes nicht gelang, ba wollte man es ihm ale Menfchen-Rudficht beuten und bierin lag, wenn auch in zweiter Reibe, mit ein Rrantenbes in meinem Brief. Bann ich obige Ruge erhalten, weiß ich nicht, vermuthlich nicht vor bem Dfrober, benn bas fcmer leferliche Conceptblatten meiner bem Berbote trogenden Untwort batirt vom 23. jenes Monate. Darin fuche ich bem geliebten Lehrer mein Bergeleid barüber bar guthun, bag ich ihm eine fo fchwere Rranfung gugefügt. 36 batte, fo melbete ich ibm, feit bem Empfange feines Briefet feine gang frohe Stunde mehr gehabt und war gewiß, feine ju haben, bis ber verehrte Bater und Alle, Die ich gefrant, mir vergieben hatten; ich fragte ibn, mas er von mir gur Benugthnung forbere. "Schreiben Gie mir, ich befchwort Cie, fobald ale moglich, etwas ju meiner Berubigung!" 3d mußte befennen, baß ich eine furge Beit bindurch eine Trennung von der Rirche gewünscht batte, weil ich es fin Bflicht bielt, bag Menichen, welche Gott recht bienen wollten. fich von ben übrigen Ramendriften absonderten und wed burch bie bobere geiftliche Dbrigfeit fo wenig geschehe, Die getauften Ramendriften gu beffern ober auszuftogen, ja bei Diefer, Die fich fur bie mabre Rirche ausgebe, eifrige fatbilifde Chriften verfolgt werben. "Es war aber , glanb' id. Diefer Bunich mehr Berblendung ale Frevel, auch babe id außer jenem Briefe, gegen Niemand etwas geaußert" . . . u. f. w. Db ich in letterem Buntte mich nicht felber ge täufcht, vermag ich jest nicht mehr gu beurtheilen.

36 finbe unter meinen Bapieren feine Antwort unt

Cailer, tann mich auch an eine folche nicht erinnern; jebenfalls aber tam mein Berhaltniß zu bem hochverehrten Manne balb wieber in bas alte von mir fo heiß gewünschte freundichaftliche Geleife.

Aus meinem Brief an Gailer ift ersichtlich, bag um jene Zeit bereits eine wenn 'auch leife Wendung in mir eingetreten war. Obichon mir die Zeitfolge nicht mehr beut-lich ift, so erinnere ich mich boch der Thatsachen, welche zuerst mir einiges Bedenfen eingeflöst haben, und diese will ich hier auseinandersehen.

Bir haben gefeben, ein Sauptvorwurf ber Ceparatiften gegen bie alte Rirche ober boch ihre Leiter mar, bag fie ben urfprunglichen apoftolifchen Fenergeift hatten erfalten laffen, ben tobten Buchftaben über Alles hoben. Go mar bie Borberung nur billig, bag eine folde Erfaltung bei ben "Erwedten" fo raich nicht eintrete. Aus der Beichichte ber Ceften wiffen wir , daß mas am ideinbar geiftigften begonnen, nicht felten am fleifcblichften geenbet; in ber feparatiftifden Bewegung, in welche ich gerathen, maren bie aftermpftifchen Wogen nicht fo bochgegangen wie in manchen anderen entichiedenen Geften und baber ber Rudichlag fein fo fammerlicher. Dennoch fonnte ich nicht umbin mich verlest ju fublen, ale ich bei Bfarrer Lindl eine gemiffe finnliche Borliebe fur bie eine ober andere feiner weiblichen Erwedten mertte, wie er benn fpater in ber That, aus ber Rirche ausscheibend, eine folde geheirathet hat. Merfwurbig! Babrend man mit übertriebener Strenge jeben Lauen ausaufdließen ftrebte, verlor man ben Ginn fur bie eigene bobere Berufegnabe und bugte bie priefterliche Jungfraulichfeit ein!

Weiter gab mir Bebenfen, baß ich wahrnahm, wie auch bei ben Separatiften ber Beift alfogleich wieder jum todten Buchftaben wurde, und wie nach dem erften innigbegeifterten Busammenhalten bie Anmagung bes Ginzelnen auftauchte, feine Privatauslegung und feden feiner Einfälle in Deutung ber heiligen Schrift ben Anderen als Eingebung bes heiligen

Beiftes aufzudrängen. Dazu fam bann eine fehr ungottliche Gereigtheit bei frembem Biderfpruch gegen bie eigene Deutung.

Auch im praftischen Leben berührten mich die Neußerungen geistlichen Hochmuths unangenehm. So war ich jugegen, als Baron R.'s Oberfnecht, ein gescheidter stattlicher Mann und seines Gebieters "erwedter Bruder im Herrn", diesen wegen einer ihn ungeistlich bedünsenden Handlung absanzelte. Der Baron nahm die Rüge gelaffen bin, doch fühlten er und ich, der unfreiwillige Zeuge, schweigend das Berkehrte des Berhältniffes.

Mochte ich diese Wahrnehmungen vielleicht für's Erfte mir nicht zugestehen, gemacht waren sie. Und nun die Erfahrung, daß ein Sailer, der die Krone und Perle der Erweckung seyn mußte, wenn er zu ihnen gehörte, sich mit Abschen gegen die Zumuthung verwahrte, eine Trennung von der Mutterfirche beimlich zu wünschen! Bei meinem persönlichen Verhältniß zu dem theuren Lehrer, mußte mit dieß Erlebniß tief erschüttern, wenn es auch nicht sogleich die wünschenswerthe Fülle der Klarbeit herbeiführte.

Im Juni, alfo im Sobepunft meines separatiftischen Gifers, hatte ich an Herenaus Saib geschrieben, ber noch immer segensreich in ber Schweiz verweilte und wirfte, und erhielt nunmehr, also einige Monate darauf, von dem treuen Freund nachfolgende Antwort:

"St. Gallen ben 13. November 1816. Geliebter Freund Repomut! Du haft wohl recht und barift es glauben, was bu in beinem letten Briefe an mich geschrieben: immer habe ich herzlichen Antheil an bir genommen. Und noch nehmt ich ben herzlichften Antheil an beinem Schickfale, an beinem äußern und noch mehr an beinem innern. Siehe barum schreibe ich bir auf beinen letten Brief an mich, batirt von Munchen ben 10. Juni 1816, — ben aus Dehringen im Hobensolischen habe ich nicht erhalten. Nach Frankreich schrieb ich bir einmal zur baberischen Armee. Es scheint aber nicht, bag bu

biefelben Beilen empfangen haft. Immer hoffte ich, ber liebe Gott werbe es fugen, bich im Baterlanbe, in Munchen ober Landshut zu feben, ju fprechen, aber ich hoffte vergeblich.

"36 febnte mich mit bir ju fprechen. Denn ich muß bir gesteben - ale Freund, ber bich unter Bielen am ausgezeich= netften liebte und liebet, aufrichtig muß ich bir gefteben, baß mir bie Meugerungen beines Briefes bas Berg verwundet baben. ,Das innere Chriftenthum habe in bir jugenommen und in bem Berhaltnig ale Chrift in bir lebenbiger geworben, haben ber außere Gotteebienft und bie außere Rirche fur bich an Bebeutung verloren.' Diefer zweite Gat, bag fich in bir bie Bebeutung ber außern Rirche und bes außern Gottes: bienftes verloren, ift ein Beweis, bag ber Chrift in bir nicht lebenbig -- und bas innere Chriftenthum, fo betrachtet, ein Bhantom ift. Bo in aller Belt gibt es ein Inneres ohne Meugeres, wo eine Urfache ohne Birtung, wo einen Inhalt obne Befag - einen Beift ohne Befag bee Beiftes, wo ein Licht ohne Strablen ?! Gib wohl acht, ob bu nicht fatt bes Innern leere Luft faffeft. Der Bofe ficht am liebften im geift= licen Gewande und im Innern. Denn fo fchleicht fich bas giftige Thier Soffart besto leichter und gewiffer in bas Berg und frift es an, ohne bag es bemerft wirb, und ichmacht ben Meniden fo, bag bas Boje leichter Ueber-Mann wirb. Much ift nicht Alles Golb mas glangt, nicht Alles voll Bunber, was man als foldes fieht. Freund! Es hat auch einmal ber Boje mich alfo binterliften wollen, aber ber Berr fanbte mir einen Engel, welcher mir ben Staar geftochen und bas gefarbte Glas abgenommen, ebe ich von bem innern - fo ge= nannt innern Chriftenthum berauscht worden bin. 3d lernte und lerne immer mehr banten fur bie große Berrlichfeit, welche Bott in feiner driftlichen Rirde niebergelegt bat. In ber tatholifden Rirche fann und foll ich innerlich - berborgen mit Chriftus in Gott leben. Und fo ich nur augerlich driftlich lebe - mich blog in Ceremonien, außeren Unbachten bewege, bin ich tein mabrer fatholifder Chrift. Lies alle Rirchenagenben und firafe mich Lugen wenn es anbers ift.

"Much bie gottliche Schrift ift geachtet; als fdriftliche

Urfunde gottlicher Offenbarung fieht fie in allen Beweifen ber Bahrheit oben an. Maes, mas in ber tatholifden Rirde wefentlich ift, wirb burch bie Schrift entweber wirflich mit burren flaren Borten ausgesprochen ober menigftens ange: beutet. Richts mefentlich wird geglaubt ober gehanbelt, mas miber bie Schrift mare. Aber bie Schrift ale Factum muß bemahret werben - bag fie ba fei - ale beilig Buch, bag ber Ginn biefer und jener Stelle ber fei und fein anberer, weil alle erften Chriften ber apoftolifden Bemeinben ibn fo genommen haben, und allegeit ibn fo genommen baben. Gerner ift bie gottliche Schrift auf Antaffe - alfo ale Frage mente, ale Belegenheitefdreiben und ale Memorabilien ent ftanten ju Gine, tann alfo nicht Alles enthalten - fann icon feine Agenbe bes Cultus fenn. Das Deifte warb munblich übergeben, ber Gultus marb fichtbare Sanblung und ale Ginfetung von Borfteber gu Borfteber amelich binter laffen, ohne ichriftliche Afte. Die beilige Ueberlieferung ift Beweis für bas Dafenn gottlicher Schrift und auch bie mabre Deuterin ihres Ginnes. Dhne fie ift Alles ungewiß und fdmantenb. Und bei einem Streite, Spallung, wie ichen fruh Rebereien entftanben find - wer follte richten, wer ben Musfpruch thun? Gin jeber, ber ba fagt: Er babe ben beiligen Beift, ber Unbere fagt auch, bag er ibn babe. Go gibt fein anber Mittel, ale was alle Apostel gethan. Alle Apoftel tamen aber gujammen unter bem Prafibium Betri und nachbem fie gebetet, bie Stimmen abgebort, beichloffen fie und Betrus fprach: Dem beiligen Beifte und une bat co gefallen - gebunft . . . Rach biefem Ur: Concilium waren alle allgemeinen Concilien gehalten. Go ift ber beilige Beift bis an bas Enbe ber Tage bei feiner beiligen Rirche.

"Ach, mein Freund! fonnte ich boch mit bir reben von Mund zu Munde! Prufe boch die Geifter, die dir andere fagten und fagen, ob fie aus Gott feien. Und bas, mein Freund, will viel fagen, bis bu und ich fagen fonnen: Christius felbst wurde in mir febendig. Wie feicht gibt bir ber Teufel Golches ein, auf bag er bich berausche, taumelnd und endlich fallend mache — einschläfere und bich sicher mache

Und wenn ber in bir lebenbig geworbene Chriftus' bir ben Glauben genommen bat an ben Borgug ber romifden Rirche und bie Untruglichfeit ber Musspruche allgemeiner Concilien, fo ift biefer Chriftus ber Unti-Chriftus, verftaltet in Chrifti Gewand und berrichenb in beiner Phantafie, Gin Bolnfarpus, Brenaus, Chprian, Muguftin, Sieronymus und viele anbere Bifcofe apoftolifder Rirden im Drient hatten bor ber Rirde, welche bie Gurften-Apoftel Betrus und Paulus gegranbet baben, bie größte, eine ausgezeichnete Sochachtung, por einer Gemeine, in welcher bie Erften Apofteln gelehret, Ginrichtungen getroffen, gelitten haben, geftorben find. Diefe Gemeine mußte mohl wiffen, mas Chriftenthum fei, mas Chris ftenthum nicht fei. Bubem mar es ja mefentlich, bag ber Apoftel feinem Rachfolger im Umte bas Wert bes Umtes, nicht blog bie Schrift, fonbern bas Bert bes Umtes übergeben, ale Erbe übergeben habe. Dieje Apoftel haben es bem erften Bifchofe Rome nach ihnen auch übergeben und biefer feinem Machfolger u. f. f. und bie Reihe ift ja befannt. 3ft es nicht fogar Bernunft-gemäß, bag man vor ber Rirche gu Rom einen eminenten Refpett batte und noch babe?

"Und bann, in wem foll fich ber Geift aussprechen - in bir, in mir, in einem unferer Freunde? Bie beweifen es ich, bu, unfere Freunde Unbern? - Und ift's nicht wohl aumagend, bei unferen Schwachheiten gu fagen: Der Beift rebet in mir, ber Beift ift- lebenbig in mir - barum ift Das Richte und Jenes Etwas? Und wenn bas Rirchlein un= fichtbar ift - wie wirft es fichtbarlich auf anbere, bie noch nicht zum Rirchlein geboren, und fichtbarlich muß es nach ber Ratur ber Gade auch bergeben. Dber ich bin nicht ficher, baft es blog Befühl, Ueberfpannung, Schwarmerei fei. Ferner: Bas machft bu, wenn Giner fagt: Diefer Brief ift nicht Bauli, und biefe Stelle in Bauli Brief bat nicht ben bieber ge= glaubten Ginn, und ein Unberer fagt bir wieber einen anbern Sinn und ein Dritter einen britten - Ber enticheibet gewiß - mabr?! Aber wenn eine beilige Berfammlung von Bifcofen und zwar aller ober ber meiften in ber Chriften= beit gufammentritt und alle vorhergebenben allgemeinen Rirchenversammlungen revidirt, um zu sehen, was geglaubt und warum das geglaubt worden ist und so hinauf die zum ersten allgemeinen Concil nach dem Urconcilium der Apostel, und dann diese versammelten Bäter nach Anrusung des heiligen Geistes den Schluß fassen: Das ist Sinn und Wahrheit, weil solcher Sinn und diese Wahrheit von jeher und überall und von allen als der Sinn und als diese Wahrheit geglaubt worden ist, und wenn dieser Beschluß dann ausgesprochen wird von dem Nachsolger Petri als dem rechtmäßigen Präsidenten der heiligen Versammlung: so sorbere ich jeden, der nur gesunden Werstand hat, auf, ob so einem Ausspruche widersprochen werden könne?!

"Es ift hier bie Rebe von bem, was Glaube fei, mas driftliche Tugend, was Bucht und Ordnung im Sauft Gottes fei.

"Freund, es gibt auch eine wesentliche Form bes Geistes, ein wesentliches Neußere bes Inneren, und bas wesentliche Neußere ber katholischen Kirche ift so wesentlich als bas Innere und fällt in Eins zusammen. Uch und wir bürsen und beseselben gar nicht schämen, und wenn es schon oft über die Bernunst ist, wider sie ist es niemals. Ueberdas ist die heilige Kirche bas göttliche Archiv des geschriebenen Wortes, bat göttliche Archiv der Geheimnisse, welche heilig und selbz machen.

"Die vielen Kirchen einigen sich in Gine — bie römische als die sichtbare Repräsentantin aller Kirchen. Was diese glaubt, glauben alle. Und ihr Bischof als Nachfolger Petri ist der Mittelpunkt aller Bischöse ber ganzen wahren Christenheit. Und strebt nicht Alles in der Natur und im Geisterreiche auf Einheit hin?! Und welch schöne Ordnung: Gläubige — Eleriker — Sub- und Diakone — Priester — Bischöse, der Erste der Bischöse — in der sichtbarlichen Kirche, die Christus gegründet, und Christus der Erzbischof, aber unsichtbar. Ich schwöre auf Miemanden als auf Christus, der sich seiner Kirche geoffen baret hat und stets offenbaret — und glaube was die allgomeine Christenheit glaubt; aber seid thut es mir, daß lastreiten und kämpsen magst, da bich der Herr nicht daun be

ruft und mit Leuten, bie bu mir im Briefe nanntest, welche offenbar recht haben, weil sie sich an bas Allgemeine halten und hingegen bu bas Sonberliche liebest, was offenbar zersfallen muß, weil es auf eigener Einbildung beruht und nicht auf bem Glauben aller ersten Christen, ben uns beurtunsbeten in die Hunderte heiliger Männer, welche amtlich sprachen, sprachen was ihnen von den Aposteln anvertraut worden ist und es öffentlich aussprachen und bafür sterben konnten gut und groß.

"Ich bitte bich, verzeihe mir boch, ich schreibe bir aus liebenbem herzen. Ich geniche gern in ber Stille die Glaubens -, Sittenlehre und Geheimnisse, was Zesus Christus in seiner heiligen Kirche mir hinterlassen hat aus Liebe und Gnabe, und fliehe Streit — benn Streiten ist schon ein Beweis ber Ungewißheit wenigstens von Seite eines Andern. Aber als freisich unwürdiger Diener Jesu Christi und Ausspender göttlicher Geheimnisse mittels Handauslegung lege ich dir Bunkte dar, welche zu beherzigen ich dich bitte. — Aber resignire auf eigene Meinung und bloße Meinung und lag dich führen von einem frommen und ersteuchteten Manne, dem es Beruf ist zu lehren — und der seinen Beruf sühlt und dir den ganzen Gang göttlicher Offens barung weiset. Stolberg als Schrissfeller kann dich viel lehren.

"Wenn ich schon also geschrieben habe — gerab, aufrichtig, so liebe ich bich nicht weniger, sondern nur noch mehr. 3ch hoffe, auch du wirst noch lieben mit alter Liebe beinen Freund von Herzen

Dr. Baib."

35

Es scheint, baß ich biefen Brief tangere Zeit nicht beantwortet habe, vielleicht aus Unschluffigfeit, mas ichreiben, vielleicht nur aus Zeitmangel, und so erhielt ich noch folgenbes Zettelchen:

"Geliebter Freund! Doch noch geliebt von bem, ben bu entweder vergeffen ju haben oder ju verschmaben scheinft. Daber bei guter Gelegenheit, bie fich mir eben barbeut, Gruß von herzen und ben Bunich: Friede sei mit bir! Es gebe bir ihn Der, welcher beißt Friedesurft und herr, und Der gieße burch seinen heiligen Geift bie Liebe in bein Berg aus - jur unverwelklichen Freude. In Liebe bein Freund von Bergen St. Gallen, ben 12. Februar 1817.

Dr. Saib.

"Bom 9. bis 17. feiere ich wieber bas Andenken beines Bruders, welcher ben Schlaf bes Friedens ichon im britten Jahre rubet."

So viel hatte ich gelernt, bag mit Absonderung nichts gewonnen sei, indem in der abgesonderten Gemeinde alsbald wieder Namenchristen zum Vorschein kommen und solgerichtig wieder müßten ausgestoßen werden. Selbst neuen Zuwachs von Erwecken angenommen, liese man dabei Gefahr, die Grenzen der gottgefälligen Gemeinde immer enger zu ziehen, die man auf den Standpunkt jenes pietistischen vornehmen Herren käme, der für die ganze Menschheit wenig Hoffnung auf's Himmelreich hegte, mit Vorbehalt seiner selbst, seiner erlauchten Frau Gemahlin und allenfalls hochbero Kammerjungser.

Der Abficht nach hatte ich alfo mit bem Ceparatiomue gebrochen; boch ichalten fich nicht mit Ginem Schlag alle feine Brithumer, Borurtheile, Bu- und Abneigungen von mir los. Theile mochte, wenn ich mir beffen auch nicht bewuft bin, menichlicher Stol; fich bawiber ftemmen; theile feblie es mir noch an einer tieferen wiffenichaftlichen Renntnis bes gefammten fatholifden Lehrgebaubes fowie ber Befdichte unferer Rirche; benn bas Werf von Stolberg war in ber Beitfolge nicht weit genug gebieben, um mir eine Ueberficht berfelben ju gewähren. 3ch hatte noch feinen Begriff bavon, wie auch bas Weben bes gottlichen Beiftes fich vermoge bet menichlichen Beidranftheit und Unvollfommenbeit an Epoden ber Cdmanfung gebunden fieht, Die wir mit Fluth und Cble vergleichen wurden, wenn bieg Bild nicht einen Begriff von Raturnothwendigfeit erregte, ber fich mit ber gottlichen und menichlichen Willenefreiheit nicht vereinbart, und wenn nicht Die Rirche ans jeber biefer Epochen ber Erfattung eines

neuen Aufschwungs mit einem entschiedenen Fortschritt ber Entwidlung hervorginge. Bleiben wir aber mit dem nöthigen Borbehalt bei diesem Bild, so können wir sagen: die Fluthseit reißt Biele zu einem höheren Maß der Bollfommenheit empor, die zur Ebbezeit sich im besten Fall an einem Mittelsmaße genügen lassen; aber auch in der Ebbe zählt die Kirche noch immerhin, wenn auch vielfach im Liesverborgenen, sei est einzelne Seelen, sei est ganze Lebensfreise, welche bas beitige Feuer in sich nähren, nicht nur im gewöhnlichen Sinn, sondern nicht selten im allerhöchsten Maße, freilich nur um den Preist tiefer und geheimnisvoller Seelenkämpfe und Leiden, um in solcher Weise eine kommende bessere Zeit für die weiteren und weitesten Kreise vorzubereiten.

Aber nicht nur in ber Rirdengeschichte im Großen und Mugemeinen, auch in ber Biographie ber einzelnen Seiligen batte ich mich noch nicht genugend umgeschaut; ich fannte noch nicht ibre fraunenswurdige herrlichfeit, welche ein fo auszeichnendes Merfmal ber mabren Rirche bilbet. Deine Beit war offenfundig eine Beit ber Erfaltung fur bie Menge und Die Beiligen meiner Tage lebten großentheils jenes erwahnte verborgene Leben, aus welchem nur bie und ba gebeimnifvolle Blige brachen. Go fegenereich ein Dichael Wittmann, ein Clemens Maria Soffbauer und Undere unter une gewandelt find, fo groß die Schage ihres inneren Lebens, Die Früchte ihres Ringens mit ber Gottheit gewefen fenn mogen, außerlich hatte ihr Birfen nicht die junbende Ratur fruberer Tage, ba bie großen Orbensftifter, Die machtigen Bolfoprebiger, Die myftifchen Fenerfcelen burch Die Belt jogen; felbft mit ber gwar milben, aber unbegreiflich viele offenfundige Befehrungen umfaffenben Birtfamteit eines Frang von Gales war feine Achnlichfeit gu finden. Und trat einmal bas mpftifd Bunberfame recht unläugbar berpor, wie an ber Ronne gu Dulmen, fo murbe es boch nach Moglichfeit tobtgeschwiegen ober tobtverlaumbet und man mußte in ber Rerne nicht, woran man mar. Go blieb burch seinen heiligen Geift bie Liebe in bein Berg ans - jur unverweltlichen Freude. In Liebe bein Freund von herzu St. Gallen, ben 12. Februar 1817.

Dr. Saib.

"Bom 9. bis 17. feiere ich wieber bas Anbenten beines Brubers, welcher ben Schlaf bes Friebens ichon im britten Jahre rubet."

So viel hatte ich gelernt, bag mit Absorberung nichts gewonnen sei, indem in der abgesonderten Gemeinde als bald wieder Namenchriften jum Borschein kommen und folger richtig wieder müßten ausgestoßen werden. Selbst neuen Zuwachs von Erweckten angenommen, liese man dabei Gefahr, die Grenzen der gottgefälligen Gemeinde immer enger zu ziehen, bis man auf den Standpunkt jenes pietistischen vornehmen Herren fäme, der für die ganze Menschheit wenig Hoffnung auf's Himmelreich hegte, mit Borbehatt seiner selbst, seiner erlauchten Frau Gemahlin und allenfalls hoche dero Kammerjungser.

Der Abficht nach hatte ich alfo mit bem Geparatismus gebrochen; doch ichalten fich nicht mit Ginem Schlag alle feine Brrthumer, Borurtheile, Bus und Abneigungen von mir los. Theile mochte, wenn ich mir beffen auch nicht bewust bin, menfchlicher Stoly fich bawiber ftemmen; theile feblie es mir noch an einer tieferen wiffenicaftlichen Renntnis bes gesammten fatholifden Lehrgebandes fowie ber Beididte unferer Rirche; benn bas Bert von Stolberg mar in ber Beitfolge nicht weit genug gebieben, um mir eine Ueberficht berfelben ju gemabren. 3ch hatte noch feinen Begriff bavon, wie auch bas Weben bes gottlichen Beiftes fich vermoge ber menichlichen Beidranftheit und Unvollfommenbeit an Epochen ber Schwanfung gebunden fieht, Die wir mit Bluth und Gbbe vergleichen wurden, wenn bieß Bild nicht einen Begriff von Raturnothwendigfeit erregte, ber fich mit ber gottlichen und menichtiden Billenefreiheit nicht vereinbart, und wenn nicht Die Rirche and jeber biefer Epochen ber Erfattung eines neuen Aufschwungs mit einem entschiedenen Fortschritt ber Entwicklung hervorginge. Bleiben wir aber mit bem nöthigen Borbehalt bei diesem Bild, so können wir sagen: die Fluthzeit reißt Biele zu einem höheren Maß der Bollfommenheit empor, die zur Ebbezeit fich im besten Fall an einem Mittelmaße genügen lassen; aber auch in der Sbbe zählt die Kirche noch immerhin, wenn auch vielfach im Liesverborgenen, sei es einzelne Seelen, sei es ganze Lebensfreise, welche das heilige Feuer in sich nähren, nicht nur im gewöhnlichen Sinn, sondern nicht selten im allerhöchsten Maße, freilich nur um den Preis tiefer und geheimnisvoller Seelentämpfe und Leiden, um in solcher Weise eine kommende bessere Zeit für die weiteren und weitesten Kreise vorzubereiten.

Aber nicht nur in ber Rirdengeschichte im Großen und Allgemeinen, auch in ber Biographie ber einzelnen Beiligen batte ich mich noch nicht genugend umgeschaut; ich fannte noch nicht ibre fraunenswurdige herrlichfeit, welche ein fo auszeichnendes Merfmal ber mabren Rirche bilbet. Deine Beit war offentundig eine Beit ber Erfaltung fur bie Menge und Die Beiligen meiner Tage lebten großentheils jenes ermahnte verborgene Leben, aus welchem nur bie und ba geheimnifvolle Blige brachen. Go jegenereich ein Dichael Bittmann, ein Clemens Maria Soffbauer und Undere unter une gewandelt find, fo groß Die Schage ihres inneren Lebens, Die Fruchte ihres Ringens mit ber Gottheit gemefen fenn mogen, außerlich hatte ihr Birfen nicht bie gunbende Ratur fruberer Tage, ba bie großen Orbensftifter, Die machtigen Bolfeprebiger, Die mpftifchen Feuerfeelen burch Die Welt gogen; felbft mit ber gwar milben, aber unbegreif. Itch viele offenfundige Befehrungen umfaffenben Birffamfeit eines Frang von Gales war feine Aehnlichfeit gu finden. Und trat einmal bas mpftifch Bunberfame recht unläugbar berpor, wie an ber Ronne gu Dulmen, fo murbe es boch nach Moglichfeit tobigeichwiegen ober tobtverlaumbet und man mußte in ber Rerne nicht, woran man mar. Go blieb mir für's Erste zum Bergleich ber Alatholifen mit ben Kinbern ber Rirche nur der Mittelschlag ber immerhin wahrhaft
Frommen, dazu die große Menge der Lauen und endlich die
in Glauben oder Sitte Abgefallenen. Bei diesem oberflächlichen Bergleich (b. h. beim Ausschluß ber eigentlichen Seiligen) mochte denn freilich ort- und länderweise, oder se
nach Lebensfreisen die Entscheidung zu Ungunsten ber Ratholifen aussallen. Eine Anstalt aber, welche bestimmt ist,
alle Länder zu umfassen, wenn auch für's Erste nicht
gleichzeitig, und alte Zeiten zu durchleben, wenn auch
nicht allevorten, eine solche Anstalt darf nicht von dem beschränften Standpunkt des Tages, der Dertlichseit oder des
einzelnen Lebensfreises beurtheilt werden.

Großen Eindrud hatte mir es gemacht, wenn ich bamals schon einen Blid hatte thun können in die Geschichte
der christlichen Missionen, so unsäglich reich an Opfern des
Lebens und darum so glorreich für die fatholische Rirche, so
kläglich trot ber reichsten Geldopfer (weil arm an Martyrern
und darum arm an Erfolg) für die anderen Confessionen.

Indeffen fing ich boch wieder an ju begreifen, bag ber herr, wenn Er ein Bleibenbes grunden wollte, unmöglich es fonnte ganglich abhangig machen von ber Burbigfeit ber Einzelnen, bag vielmehr außer ber allerdinge nie entbebtlichen fubjeftiven Mitwirfung biefer Gingelnen noch ein objeftiv Unantaftbares , eine unverrudbare , wenn auch an lebenbe Berfonlichfeiten gefnupfte Autoritat vorbanben fenn muffe. Bleibt auch bas Wort bes herrn ju Recht befteben: "Un ihren Fruchten werbet ihr fie ertennen" - fo muß boch für jene galle, wo Ramendriften feine Fruchte bringen, weil fie eben nicht wirflich die Bebote halten, nicht wirflich ober boch in unrichtiger Beife Die Gnabenmittel anwenden - für jene Ralle muß boch ber objeftive Inbalt ber drifttatholifden Bebre, Die gefdichtliche Begrundung Der Rirche burd Chriftus und Die Apoftel, Die Er habenheit ihres Biele, bas 3beal von Blanben

und Sitte, welches fie aufftellt, ein Leuchtthurm für ben Sucher ber Wahrheit bleiben. 3ch begriff, daß wenn auch viele ihrer Mitglieder, felbst wohlgesinnte, jenes 3deal nicht erfüllen, feine heiligen sind, andere geradezu schwere Günder, boch nur fie, die Kirche, die Unstalt ift, welche für alle in Möglichkeit und Wirflichkeit erscheinenden Mängel, 3rrthümer und Schäden das Correftiv in sich besitzt. Wird bieß Correstiv aus Schuld der Priester im einzelnen Kalle nicht gereicht ober aus Schuld der Bedürfenden nicht angenommen, so bleibt dieß eben die subjestive Schuld der Einzelnen.

Um etwa bie namliche Zeit wie ber Brief aus St. Ballen lief aus Frankfurt folgenber von Chriftian Brentano ein:

"Mein lieber Freund und Boblibater und (in Spet) Bruber!

"Geftern trug mir meine Schwefter Deline auf, bir in ibrem Ramen gu ichreiben, bamit bu von ben Umftanben unterrichtet murbeft, welche fie binbern es felbit gu thun, und nicht etwa benten mogeft - fo find ihre eigenen Borte fie fei geftorben ober unfinnig, bag fie fo liebevolle Bufdriften unbeantwortet ließe. Die Urfache, bie fie gwingt, mich ftatt ihrer ichreiben gu laffen, ift Saustreug, nämlich frante Rinber und brobenbe Rieberfunft; fie tragt's fcon, ift aber bavon ben gangen Tag in Beichlag genommen, bag fie auch bas Liebste laffen muß. Gie fagt, baß fie bich in beinem letten Brief recht gang fo wiebergefunden habe, wie beine, ihr liebe perfonliche Ericheinung in ihrem Unbenten mar. - Lieber, guter, berglicher und gutiger Freund! wie foll ich bir meine Erfenntnig beiner Bobltbaten vergeltenb an's Berg legen. Beten thu ich taglich fur bich und nenne bich querit unter ben Boblibatern, fur bie ich Gott unter ben Menichen em= pfangen gu haben bante. Aber mas ift bas Gebet eines armen Gunbere, ber noch fo weit von bem Bobigefallen Gottes fleht, ber wohl bie Stimme jenfeite bes Berge bort und ihre

<sup>1)</sup> Er meint; in driftlicher hoffnung.

Babrbeit vernimmt, auch von ihrer Liebe gerührt wirb. ja im Beifte wohl gehnmal ben Beg binuber macht, aber alluit ben ichweren tragen Leib por bem Berge liegen laffen met und gu ibm weinend gurudfehrt obne bie Rraft gu erichwingen. ibn über ben Berg binübergutragen? mas ift bas Gebet eines armen Gunbers außer bem Stanb ber Gnabe? - 36 mill bir bieruber nicht zweibeutig bleiben, lieber R . . Dein Gebel wird verichlungen von meinem eigenen Beburfnig, und biefes ift tein anberes ale bie Buge. Die Reue, bie übernaturliche Gewalt bes Saffes und ber Liebe, wie ich weiß, bag fie burd aus erforberlich ift, um einem fo funbhaften Leben, ale bas womit ich Gottes iconen Tempelbau verwirrt und veruns reinigt habe, bie Bunbergnabe bes Gaframente ju erwerben, habe ich zwar allerdinge ihrem Befen nach empfangen, aber ale ein Rind, bas noch viel Rahrung und Erftarfung bebarf, um ben neben ibm gelagerten alten Feind meiner Geele, ben Sochmuth, Die Gitelfeit, Die Beltichen im Rampf gu murgen und aus bem Lande ju werfen. - Darum, Lieber, bet far mich ; lag fromme Freunde fur mich beten! Thuet's um Refu. nicht um meinetwillen; wiewohl wenn ber größte Gunber bie größte Barmbergigfeit benothigt, fo fpricht auch meine Roth febr fur mich. Darum bittet fur mich; ich glaube feft an bie Rraft ber Furbitten, und bente ich muß fie erfahren baben ; benn mas mag fonft bie unbegreifliche Gnabe auf mich abs icheulichen Gunber1) geleitet haben, wovon ich boch fo offen. bare Beiden erhalten babe, bag ich weine und ichaubre und ein End ber Langmuth fürchte, wenn ich auf fie und auf mich. auf ben Gegen und auf bie Frucht blide. Bie tonnte mir es werben, meinen funbigen Mugen, bag fie vor bem fo lang verbienten Tob noch Gottes Sand gemahrten, mintend nach bem Weg bes Beile, inbem fie mir Beiger gibt fur ben

<sup>1)</sup> Es ift bier fur Manche nothig zu bemerten, bag eine fo lebhafte Mene nicht etwa außerordentliche Canben voraussest, fondern wir haben im schlimmften Fall an jene immerbin fehr ernft zu nehmenden, leiber aber fehr gewöhnlichen Berfehlungen zu benten, wie fie einer glaubenstofen Jugend natürlich find.

Glauben, Erleuchtung fur bie Bahrheit, ach Gott! auch bie Doffnung, bag beibe nicht an mir verloren gehen werben! D Liebe! Liebe! Bachfe, baß bu alles Unfraut um bich vertilgeft, feinen fremben Gott neben bem einen bulbeft, feine Belt mehr kennft und achteft und scheueft als bas Christenethum.

"Du glaubst nicht, lieber Bruber aus Gute! wie fehr mich bein lebter Brief burd bie Radricht erquidt bat, bag bu bie ta= tholifibe Rirche wieber gang findlich ale Mutter ehrft. Gott wolle bir barin volltommenen Glauben und Erleuchtung ichenten. In ibr allein ift bas Beil, in ihr allein ift bas geweihte gottliche Licht, und wer feine nicht bei ihr angunbet, ber bat gar feine ober ein Brrlicht. 3d will bier junachft von mir felbft reben, weil meine Lage ein praftifcher Beweis bavon ift. 3ch bin übergengt, mare ich Protestant, fo murbe ich mich fur im Stanb ber Gnabe ftebend halten; und ich mabnte auch fo - fo lang ich protestantifc bachte. 3d wurbe überzeugt feyn, mein Glaube fei binreichend groß, bie Rene, wie ich fie habe, ba ich taglid meine Gunben beweine, fei binreichenb, und ich wurde mabnen, ich fei theilhaftig ber Berfohnung burch bes Gunber liebenben Beilanbes Blut. 3ch wurde feinen Unftanb nehmen, gu feinem Tifch ju treten und feinen Leib gu meiner Beiligung gu empfangen; und ach in wie großem 3rrthum ware ich ba! 3ch murbe nimmer genesen. Der unbegreiflich liebenbe Gott bat mich feine Gegenwart in ber fatholifden Rirche glauben laffen, und feit ich mein Licht an ihrem geweihten Teuer angegunbet babe, und mich bamit betrachte, wie gang anbere tomme ich mir vor! D wie gottlich ift bier bas Bert von ber Bahrheit und bie Bahrheit vom Bert bebingt: wie laut bie Dahnung, welche bie bamonifc fubtile Taufdung bes unwiffenben Pharifaere anruft! Ber in ber beften Gelbstmeinung über feine Erbauung ben Beg bee Beile manbelt, tommt in biefer Gottestirche gar balb an verichloffene Thore, und indem er ben Schluffel bei fich fucht ohne ibn gu finben, wirb er gar balb gemahr, wie folecht ibn feine Erbauung ausgeruftet bat; und wie fehr wenig es ihm frommen wurbe, biefen Beg ju manbeln, auch wenn es feine verfchloffenen Pforten barauf gabe. Er wendet sich zurud zum heiligta Geiste mit Gebet und ringt auf's neue, Gnade zu gewinnen aus bem Bund ber Tause, die die Mutter ber Gnade it.

— So ungefähr ist mein Fall; ich sehe darüber ganz bell, so Trübes ich auch in dieser Helligkeit in mir sehe, so danke ich Gott und der Rirche boch für dieses hellsehen, denn wenn es die Decke der Beruhigung wegzieht, die mein Uebel ver barg, so zeigt es die Hossnung auch in einem eigenen Glanze, der die radikale Genesung auf krystallklarem Boden hat und somit eine Sehnsucht und Liebe zum Wachsen gebart, die sonst nimmer geworden wäre.

"3ch fagte oben, wer fein Licht nicht bei bem ber fatholischen Rirche angunbet, bat gar feine ober ein Brrlicht. und ich muß nach firengfter leberzeugung babei bleiben; benn bag viele fromme Chriften, bie fich nicht zu biefer Rirche ber tennen wollen, bennoch Licht haben, anbert bie Wahrbeit midt; fie haben es bon ihren Eltern und biefe von ben ihren und biefe, foweit gurud ale man rechnen mag, boch nur aus ber Rirche. Db fie nun in bem Buntt, bag fie bamit außer ber Rirche manbeln wollen, ben rechten Bebrauch bavon maden, ob es drifflich ift, bie Mutter, bie es fo viele Jahrhunderte hindurch treu bewahrt, gu verläugnen, ob es findlich ift und bertrauend auf Gottes Berbeigung, biefe Mutter in Unfebung biefer Bewahrung, ber Untreue gu beguchtigen, mit bem Budftaben gegen bas leben fampfen ju wollen und gwar nad einem Brivatgeift, ber fich in ben erften Beiten biefes traus rigen Unternehmens icon ale ein Beift ber Leibenichaft, bes Bweifele, bes Biberfpruche, ber Inconfequeng, alfo gewiß als teinen gottlichen offenbart, und am Enbe gu bem bunteften Unglauben und Gigenglauben geführt bat: barüber wollen wir bier nicht gar viel reben, weber bu noch ich find baruber im Zweifel; Gott ber Berr moge ihnen belfen. Der Denfch, ber fich felbit belfen will und gwar mit Bruch eines Geberfame, welcher bie berrlichfte biftorifche Ericheinung unter Meniden, Folgfamfeit und Befehl bis gu bem Banbel und ben Lippen Jefus unferes Erlofere in einem Gefchichtefaben barftellte, - wieberholt ben Gunbenfall bes erften Menichen.

Gelbft wenn man ben biftorifd febr zweifelhaften Gall ans nehmen will, bie Rirche fei gu ber Beit ber Reformation in außerer Ericeinung frant gewesen und bieg fei ber alleinige Grund bee Brotestantismus, - fo war es Diftrauen in Gottes Fürforge, ber feine Rirche mobl felbft beilen tann und wird, ohne bag man ein fo beiliges Band, ale burch 3ahr= bunderte von Generationen ju Chriftus bin lebendiger Geborjam ift, burd beffen Brud gerftort. Roch weniger gu ents foulbigen und ein febr bofes Rennzeichen ber Gache mar bie uneinig einige Bermerfung fo vieler lebenbiger Beilmittel bei biefer Belegenheit, ein Beichen eines boswaltenben Beiftes, ber bie Bemeinden auch, wie bie Beit zeigt, unter die Ran: geln ber icanblichften Brriehrer gebracht bat; fo bag beren Rirde nad ben paar Jahrhunderten, wenn fie nur noch möglich mare, eine gang anbere Reformation erleiben mußte und beburfte, ale bie fatholifche nach 15 hundert Jahren, und bie, wenn fie nicht mehr leiftete ale bie erfte, nach einiger Beit bod wieber auf bem alten Berfiorungepuntt antommen mußte. Doch was ift bavon ju reben, ich habe gegen Riemand gu prebigen ale gegen mich, und rebe auch nur von mir; benn ich, und fo geht es mobl fehr vielen Menfchen, babe bie gange Befdichte bee Brotestantismus in mir felbft erlebt. Den Unflog, bie Ungebulb, bas Diftrauen, bas Jochabmerfen, bie Freiheit, bie menichliche Schwachheit in Berftand, Unglauben, Leibenschaft, Gunbe, Thorheit, Beillofigfeit. Die mich nun jum Beiland und ju feiner Rirche gurudgeführt hat, biefe unbegreifliche Liebe wolle mich weiter führen und alle, bie im Brethum find, gu ber Demuth, ibn gu ertennen, gum Geborfam, jur Berfohnung. - 3ch wieberhole, bag es meine Abficht nicht ift, andere gu richten, ich bete fur fie, weil es bie Rirche will; aber weil biefes mit Budftaben gepangerte Freichriftenthum, welches fehr verftedt bas Eigenlicht gum Rirdenlicht macht, eine furge Beit mein eigener Brrthum mar, jo barf ich wohl meines eigenen Beile halber noch etwas bavon fagen. - 3ch weiß nicht, mas eigentlich fur bich bas Motiv mar, ber Rirde bein Bertrauen und beine Rindichaft wieber beimgutragen - ich vermuthe aber aus beinem Brief bie Erfenntniß ber biftorifden Continuitat ihrer Lebren und Gebote aus Chrifto, ihrem nun unfictbaren anfänglich aber fichtbaren Saupte, aus Chrifto bem Edftein, beffen Baues Sausgenoffen wir fenn follen, ber gebaut ift auf bem Grund ber Apostel und Bropheten (S. Math. XXI. 42, Ephef. II. 20.). Dich führte bie Gnabe von einer anbern Geite gu bemfelben Biel. - Die Ertenntnig ber Orbnung ber Gnabe, beren Ginfebung ein Bert ber Erlofung beilend maltet über ber Orbnung ber Ratur. Berfteb mich recht, es gibt: eine Naturordnung, ein Naturgefet, in beffen Beffeln mir ichmachten, und bas une hindert gu Chrifto gu gelangen, und : eine Gnabenordnung, ein Gefet ber Gnabe, woburch wir bon biefem Maturjoch erloft, befähigt werben, ju Chrifto gu tommen. Diefe Gnabenordnung ift allein in ber Sand ber fatholifden Rirde, es geht von ber Meugerlichteit aus und führt jum Innern. 3d tann biefen Gegenstanb bier nicht er icopfend berühren, aber bie Cache ift unbezweifelt mabr. Diefe Gnabenordnung wirb burch bas Briefterthum abminiftrirt, beffen Beibe von Sand ju Saupt von Chriftus aus bis auf bie lette Reit unerlägliche Bebingung ift - bie Beibe bes Tempele, bes Altare, bes Baffere, bee Fenere u. f. w.; bie Beibe ber Gaframente u. f. w. find erforberlich ju biefer Erlofung mehr ober weniger, worüber nur bie Rirde au lebren Beisheit bat. - Diefe bem Briefterthum vertraute Gnabenorbnung find bie Schluffel, benen man viel gu enge Bebeutung gibt, wenn man fie im engen Ginn auf bas Satrament ber Buge beschränft, im weiten Ginn ift unfer ganges Erbenleben Buge, und bann werben bie Goluffel recht verftanben. Gie find bie Schluffel, welche unfere Geffeln lofen ; bag wir glauben, boffen, lieben tonnen wie wir follen. Diefe Schluffel find nur bei ber tatbolifchen Rirche; mer außer ibr gum Biele tommt, tann es nur burch ein Bunber ber zweiten Boteng, burch ein Bunber, welches bie Bunbers ordnung ber Erlofung überichreitet, wie ein gewöhnliches bie Orbnung ber Ratur.

"3ch ichide bier feine private Erfindung, fonbern Lebre ber Rirche, bie von ihr allgeit geprebigt und gewiß von vielen

verftanben worben ift. Go jagt Papft Gugen III. in feinem befannten Brief an bie beilige Silbegarbis von biefen Schluffeln: ,Man fagt, bu folleft viele beimliche Dinge feben, verfteben und bervorbringen . . . Bas tonnen wir aber biegu fagen, bie wir ben Schluffel ber Ertenntnig babenbe, bag wir tonnten gufchliegen und aufthun, foldes weislich ju thun verfaumen burch unfre Thorheit.' Uebrigens ift bie Rirche nichts weniger ale von Meniden gebaut und barum tonnen bich weber Briefter noch Bifcofe fo bamit befannt machen, baft bu fie fenneft, ale batteft bu ober ber Briefter fie felbit gebaut, mas barin gefagt ober getban ift, ift bon jeber von Gott; und felbft ber bas Organ biefes Borte und biefer Sanblung mar, fann feine ober auch wohl gar irrige Meinung bon feinem Bort und Sanblung haben unbeschabet ber Seiligfeit (G. bier Joh. XI. 49, 50, 51.). Manches barin ift gebeim gehalten nach Menschenweife (biefes bezeigt g. B. ber Gib eines Beibbifchofe), Manches nach gottlicher Beife, bas ift: offenbar bem Schein nach, aber ber Babrbeit nach nur bem, ben Gott baruber erleuchtet nach feinem Willen burch einen weifen Bebrauch ber Schluffel. Ber bieg burch feine Thorheit verfaumt, ber bat nur bie Schale, ber Rern bleibt unerschloffen. Much biefe Babrheit bestätigt obige mertwurdige Briefftelle. 3d zweifte, ob je ein tatholifder Chrift bienieben, felbft ein beiliger, bie Rirche gang gu tennen vermocht bat, beren Bau jum Grund bat bie Tiefe ber Bergangenbeit, gum Beftand bie Breite ber Gegenwart, und gum Gipfel bie Sobe ber Bufunft, beren Umfang bie irbifche und überirbifche Welt um faßt, bie fichtbar und unfichtbar ift (Offenb. XII. 1); ber Deifefte Briefter tann bich nur bineinfuhren, auch wohl bir aufichließen, was bein Beburfnig ift; und bem foll man folgen; benn wer nicht burd bie Thure geht, ift ein Dorber. Bas bas Briefterthum lehrt von feiner Stelle aus, ift mahr, ift untrüglich, es ift Gottes Bille, Aller Anftog ift natürliche Rritif; religiofer ift ubernaturlicher Beborfam, ber gegrunbet ift auf bie bollfommenfte Buverficht auf Gottes Berbeigung, auf feine Borfebung und bie Gewigheit, bie Pforten ber Solle berben fie nicht überwältigen. - 3ch munichte, ich mochte bir aber bie Schluffel bes Briefterthums beutlich gewesen fenn und bitte bich bann mir gu fdreiben, ob biefe Unficht bie beine auch ift. 3ch habe viel Troft und Freude baburch gebabt, benn ich babe bie Rirche baburch ertannt, an fie glauben und fie lieben gelernt. 3d babe bie Rraft ber Schluffel auch erfahren; fo oft ich jest in ein geweihtes Saus ber Rirde gebe, nach ihrer Beije bas Beihmaffer nehme, bas Rreng (ein munberbarer Inbegriff bes Gangen ber Beibe) über mich made, bem Altar nabe, burd bie geweihten Mammen gum Beiligften ichaue, ergreift mich bie Rraft ber Beibe, ber Rapport leitet fich ein und mare ich rein, welche Geligfeit murbe ich geniegen! Das ift fo wenig Schwarmerei ale ber Dagnetiemus; mit bem es mohl verglichen werben fann, und, wenn vorfichtig, auch wohl verglichen werben barf. - Ciebft bu, die Gette hat mich hauptfachlich gur Rirche gezogen im Glau ben, in ber Liebe, in ber Soffnung - aber auch bie Beibe, benn ber Gehorfam ift mir in feiner gangen Lieblichfeit, Beile famteit und Rothwendigfeit ericbienen und bas ift bie anbete Seite ber Rirche, von welcher ich alfo jest brei berührt babr. Ramlich bie Rirche ift Bau; Schluffel; Beibe, wie alles unfer Beiland, ber mir gnabig fei, gelehrt bat. 3ch will bir bie Gdriftftellen, joweit meine Laienarmuth ausreicht, berfeben.

"Bau, Math. XXI. 42 (vom Edftein, und baffelbe an vielen anderen Orten); Eph. II. 20. 21. 22 (bas Fertischreiten bes Baues); Math XVI. 18 (bie Steine, womtt biefer Bau forigeset wird, find Chriften); 3vb. 1. 42.

"Schluffel, Math. XVI. 19; XVIII. 18; 306. XX. 23 (hier fpeciell auf Gunbenvergebung). — hieher auch ben Apofiel 1. Tim. IV. 14, und alles was auf Weihe Bezug hat und Priefterthum, Offenb. III. 7.

"Weibe, 306. XXI. 15. 16. 17. Math. XXVIII. 19. Sul. X. 1. 306. XV. 16-17. Math. XVIII. 20. Sul. XXII. 32. Offenb. II. 1. III. 22.

"Unter ben Stellen, welche bie Beibe beurfunden, ift besondere bie erfte von ber Art, bag ich bie Berblenbung ber senigen, welche feine fichtbare, sondern blog unfichtbare Rircht ftatuiren, nur bebauern, aber nicht begreifen tann, ba fie boch

Schrift betennen und mit ihrem Budftaben fechten. Es ift gu bebauern, ba in biefem Brithum fo viele Bruber finb, bie unfere Liebe burd ibre ausgezeichnete naturlichegute Gigenicaften angieben; ja folde, welche fromm find und gu Chrifto binftreben mit einer Liebe, bie erbaulich ift, und une, bie Schluffelhabenbe, aber Berfaumenbe burch unfere Thorheit' oft beschäment gurudlaffen. Wie mir buntt, wird bier ficht= bar, bag ber Abfall von ber Rirche eine Bieberholung bes erften Gunbenfalls ift und, wie jener, feine eigene Erbfunde gur Strafe tragt. Gine Berblenbung, bie unwillfürlich ift. Solche unfere liebe Bruber, benen Gott helfen moge, manbeln vielfach und berrlich geruftet und haben guten Fortgang auf ben Strafen ber Bahrheit, fo weit ihre Gelbftverläugnung reicht, mo fie aber an bie Pforte (Bf. 118) bes Beborfams tommen, gegen ben fie gefünbigt, ba ftodt's; ba fehlt ber Schluffel, und ber gemein menfchliche Berftanb, wiewohl fie ibn felbit ale erbfundlich verworfen, bag fie fie auch gang quitt ju fenn bachten, ber fie aber beimlich und unfichtbar begleitete, reicht ihnen gang verftedt feinen Dietrich, fie tlem= pern an bem Chlog, aber ,öffnet fich ihnen eine Thure, fo ift es ein Thor bee Irrthume, ber hundert Thore hat wie Babylon' (Stolberg's Rirdengefdichte, Borrebe Thl. 1. XXII). - D mogen fie bie Demuth bee Rammerlings empfangen (Apoftelg. 8. 31), jo möchten fie balb im Schooge ber Bahrheit fenn. Gie wurden eintreten in ben Tempel bes herrn und einnehmen im Bau bie Stelle, bie ihnen bereitet ift, gur Bierbe ober gur Roth, tragend ober laftend murben fie Godel, Gaule ober Schlugftein fenn, alles nach bes herrn Billen burch ben Geborfam. Wie muß fich ber Baumeifter gramen, oft fo berr= liche Steine in Bierbe und Rraft liegen ju feben außer= balb bes Baues und fich nicht fugen wollen in bie Gemein= icaft ber übrigen, welche fich in Liebe und Gehorfam verbinben gu einem Bau nach Gottes unergrundeter Abficht. Dogen fie fo, wie fie abgefonbert auf fich ruben, noch fo wurbig prangen mit ber Bierbe ihrer Bilbnerei, bie alle gewachlen ift aus ihrer Bestimmung; fo wurden fie fich boch erft bann recht berfteben, wenn fie in ben Tempel treten wollten auf ihre Stelle; bas Fundament unter ihre fuße, bie Last auf ihr Haupt, die eine Seele durch ihr Herz und die einen Geist, der den Abam wieder erbauen will aus seiner Bertrümmerung, in die Nachsommenschaft. Bas ist ein Sodel, eine Säule, ein Rapitäl, ja ein Altar selbst; sei sedes ein Bunder der Bildung; wenn es nicht an seinem Ort sieht, so ist's ein trauriges Bruchsud, ein Bruchsud, bessen Bruch ein Bruch des Gehorsams und der Liebe ist. — Ich bin bier geleitet, auch das vierte Eigenthum der Kirche zu nennen, das vierte mysterium ecclesiae, die:

"Gemeinschaft. 1. Cor. XII. 25. 26. 27. 28. - 1. Cor. XIV. 33. - Ephef. IV. 4. 5, welches bie mabre Rirche auch in's überfinnliche Leben und leberirbifche glauben gelehrt und offenbart bat. Gine Offenbarung, welche von Bielen babin migbraucht wirb, bie hierortige Gemeinschaft, bie fichtbar firchliche gu überfeben und gu übergeben. Alfo icon wieber in ben Schafftall wollen und nicht burch bie Thur. 36 weiß wohl was ich fage und bag bie Thur Chrifine ift aber wenn ein anberer Weg mare ale burch bie Meuferlichteit jum Innern, fo mare nicht Gott biefer unfer lieber Chriftus felbft außerlich geworben , unter unferen roben Sanben ju fterben, fein fichtbares Blut gu vergiegen, alles fur unfer Beil. Aber fo find bie Rinder gegen ibre Mutter, baf fie ben Sonig, ber ihnen ichmedt, ableden von bem Brob, bas fie ihnen reicht, und biefes wegwerfen, ba jener ihnen boch einzig burd biefes gebeihlich merben fonnte.

"Da haft bu also einiges von bem, lieber Bruber, mas ich rudfichtlich unserer Rirche meine Ueberzeugung nennen kann; bin ich barin irrig und bu kaunft mich barin zurecht weisen, so werb' ich's von Riemand lieber annehmen als ven bir, burch bessen Hulfe mich Gottes Barmberzigkeit zuerft gewedt hat"...

Beiter rebet Chriftian's Brief von feinem Gebanten, bie Infel herren Chiemfee gu faufen'), wogu ich ibm

<sup>1)</sup> Gieb in ben gefamm. Briefen von Clemene Brentane ben an mich vom 20, Anguft 1816, wo er unter Unberem fagt: "Ich habe mit

ben Borichlag gemacht und Freund Baierhammer mit ibm brieflich mit "ausnehmend liebevoller Dienftfertigfeit" berfebrt batte. Gie mar um 40,000 fl. (!) geboten. Der Befiger, ber fie mahricheinlich um einen noch geringeren Gpott erworben, beging, von allen hobereren Rudfichten abgefeben, ben ofonomifden Schniger, Die Abteifirche an Profangweden gu verwenden und entwerthete hiedurch fein Brauund Birthebaus; benn bie Bauern, nicht mehr burch Gottesbienft berbeigezogen, blieben ganglich von ber Infel meg. Die berelichen Walbungen aber jogen besonbers ben Untheil von Freund Baierhammer, bem Renner und eifrigen Ruriprecher bes bamale ichnob vernachläffigten Balbmefene an fich. Es ift jeboch aus Chriftian's Rauf nichts geworben. Much ber preufifche Ritterichaftebirefter und Landrath Bilbelm v. Conis, Dichter von "Lacrimas", Romantifer und Convertit, idrieb mir in gleichen Raufgebanfen, Die ebenfalls fich nicht verwirflichten. Gpater bat mich ber Befiger, Die Infel fur eine Rreisirrenanftalt vorzuschlagen. 3ch that amtlich bavon Erwähnung, aber man fant ben Blag nicht geeignet.

Im Lauf jenes Commers brachte Christian einen ihm hochwichtigen Plan zur Ausführung; er reiste nach Westsfalen, zur wunderbaren Ronne von Dülmen, der gottessminnigen und sinnigen, nicht minder liebenss als merswürdigen Bauerntochter Anna Katharina Emmerich, und es ist dieser Besuch Christians seinem Bruder Elemens Anlas geworden zu bessen eigener so folgenreichen Reise an's Lager der Efstatischen. Wie Christian im obigen Brief schon einen Vergleich gezogen zwischen der Welt der Saframente und dem Magnetismus, so in einem späteren zwischen dem Magnetismus, no in einem späteren zwischen dem Magnetismus und den Geheimnissen der Efstafe und Stig-

es (herren : Chiemfee) im Merian betrachtet und meine ichon, ich febe ibn ben gangen Tag auf bem Gee in einem burchlocherten Rahn fabren "

matisation; er zeigt, wie biese, ber Neuzeit weniger bekannten Erscheinungen burch Analogie mit jenem glaubhaft werben. Mochte er immerhin vom Magnetismus zu gunftig benfen — benn es fragt sich, ob nicht alle "Wagie", die nicht aus himmlischer llebernatur stammt, einen anderen als damos nischen Ursprung haben könne — so bleiben doch bes geist reichen Mannes Aussührungen, deren Biedergabe mir biet ber Raum verbietet, höchst bedeutsam. In der That hat der Magnetismus neben den Bielen, die er auf gefährliche Abwege geführt, auch manchen Ungläubigen zur lleberzeugung ron gebeimnisvoller Fortpstanzung geistleiblicher Wirkungen vorbereitet und so ist aus lleblem, zum mindesten Berbächtigem, durch Gottes Gnade auch Gntes hervorgegangen.

Gine ber merfwurbigften Erfahrungen bei Anna Rathoring bat mir Chriftian fpater munblich ergablt. Er mistraute ihrer Gabe ber Reliquienerfenntniß, bei welcher bie ihr und Unberen oft gang unbefannten Lebensläufe bet Beiligen fich gleichsam bramatifch vor bem vifionaren Ana' entrollten. Run brachte ibr Chriftian in verichloffenem Bad. den etwas, bas er ale Reliquie bezeichnete. Gie nabm et und fing an : "Dieg fommt nicht von einem Seiligen; if febe ein ungebeures feltiames Thier ... und es ausführlich befdreibenb, fuhr fie fort : "Daffelbe ift in einer weiten Laubfcaft mit vielen anderen großen und feltfamen Thieren gufammen", und beidrieb nun auch biefe anderen nach ihret Mannigfaltigfeit. Es war aber bas, mas Chriftian ihr gebracht batte, ein Splitterden von einem Dammuth gerippe, in feiner Art allerdinge eine Reliquie, und bae Gr gebuiß biefer Probe mar geeignet, ibn mehr ju ergreifen und ju übergengen, ale vielleicht bei bem Ruochenrefichen eines wirflichen Beiligen bas poetifchfte Lebensbild es vermocht batte.

Cavigny, mit meiner wieder erwachenden fichlichen Befinnung unzufrieden, entgegnete mir fcbriftlich am 1. Februar 1817, wenn auch ber hingebenbe blinde Glaube an bie Lehre ber Rirche von mir angenommen werbe, fo muffe boch biefer Glaube irgend eine Grenze haben.

"Denn woher erfahre ich benn bie Nothwendigkeit eines solchen Glaubens überhaupt? Bober, daß dieses die rechte Rirche ift und nicht etwa ein Blendwert bes Teufels? Dazu muß es boch irgend eine Instanz geben, die also außer und über ber Kirche liegt. Und wo kann die Instanz anders gessucht werben, als in der Menschen eigenem Gemuthe, in dem innersten und heimlichsten Berkehr ber eigenen Seele mit Gott? Es gibt also einen solchen Berkehr für jeden einzelnen Menschen, dieser Berkehr ist für ihn absolut das höchste, und alle äußere Heisanstalt kann bloß Beförderungsmittel beseselben seyn."

Savigny überfieht bier, bag wenn bie allerdinge richtige aber einseitige Forderung bes inneren Beugniffes im Menfchenbergen und über Die Rirche ftellte ober ale Grenge für bie firchliche Autoritat gu begeichnen mare, mir ebenfo fagen mußten, unfer inneres Beugniß fur bie Nechtbeit ber Bibel, ja fur die Gottlichfeit Jefu, ja fur Die Erifteng Gottes überhaupt, fei eine Grenge fur bie Autoritat Diefer Eriftengen und ftelle und über fie. Die jubjeftive Unerfennung bes objeftiv Wahren besteht ja niemals barin, bag wir baffelbe beberrichen, fonbern wir find es, welche bie Beberrichung erleiben, une in Wahrheiteliebe bavon beberrichen laffen. Ginfeitig ift Cavigny's Forberung, weil bem leicht uns trugenben, wenn alleinftebenben inneren Beugniß nothwendig auch bas geschichtliche, b. i. bie ununterbrochene Trabition von ber Uroffenbarung bis gur Offenbarung an Abraham und Dofes, von biefer bis Chriftus, von Chriftus in ber Rirche berab auf unfere Beiten und bis an's Ende ber Belt aur Seite fteben muß.

Einstweilen mehrte fich meine Praris und ich fing an, Die Beschaffung von Pferd und Wagen an Stelle ber bis bahin benütten Diethfutschen in's Auge zu faffen, als fich mir unerwartet, aber hochft willfommen etwas bazwischen ichob, was meiner ganzen weiteren Laufbahn eine gludliche Wendung geben follte.

Etwa ju Unfang bes Jahres 1817 gelangte an mich eine Unfrage von Burgburg, ob ich bafelbit Brofeffor ber mediginifden Rlinif werben wolle. Raturlid fonnte mir gunachft nichts erwunschter fenn, ich bejahte, bie Sofcommiffion ichlug mich erft gum Sefunbarargt, bann, weil Friedrich franflich geworben , jum außerorbentlichen, endlich gum zweiten ordentlichen Profeffor ber mediginifden Rlinit por, ber Ronig genehmigte und ernannte mich am 26. Marg; icon war bie Cache befannt, obwohl noch nicht ausgeschrieben, icon hatte mir Schubert, bamale in Gre langen, eine Schrift unter meinem neuen Titel gewidmet, icon hatte ich bas Reifegelb fur Burgburg empfangen, ba lief Ronig Dar I. mich auffordern, ben Rronpringen Endwig auf beffen it alienifchen Reife gu begleiten. Das Gemefter 1817/18 ftund nicht fo nabe bevor, bag burch eine Abfage bie Burgburger Fafultat in Berlegenheit fam - mein Gr nenner felber, ber Ronig war es, ber gu ber lodenben Reife mich rief - Italien, bas Biel fo vieler Buniche, lachte winfend herüber. - "Gine Profeffur", bachte ich, "tann mir auch nach ber Reife nicht feblen", und fo ging ich auf bas fonigliche Unerbieten mit bober Freudigfeit ein, fcbrieb einen Abfagebrief nach Burgburg, mo man Schonlein fratt meiner berief, und erhielt am 16. August 1817 bie Ernennung gum gweiten Brimarargt, b. b. jum ordinirenden Argt auf ber zweiten Abtheilung bes allgemeinen Rranfenbaufes gu Dunden, und mit ihr zugleich ben nothigen Urland gut froblich erwarteten Reife.

## XXXVI.

## "Culturfampie"-Blithen im Gliaß.

Richt ein Diener ber Boligei, aber ein Dann ber ben Rimbus eines privilegirten Schuglinge berfelben herumtragen barf, ift ber Culturfampfer Depillier, ber gegenwarig im Reichstand fein Unwefen treibt. Er ift Mond, Frangofe und Bournalift und follte, aus biefem breifachen Grunde, von ber Boligei von Rechtemegen über bie Grenge geschafft merben , benn Bielen ift biefes Schidfal geworben, weil ihnen nur Gine ber brei "Mafeln" anflebte. Allein Depillier ift ein entfutteter Mond, ein Frangofe ber mit breifacher Berurtheilung ber Strafgerichte von Bergerac, Befangon und Montauban behaftet ift, und ale Journalift fcbreibt er bie Ere chretienne und Pamphlete gegen ben Colibat, Die Benebiftiner, ben romifchen Sof u. f. w., welche an Infoleng alles Dagemejene übertreffen. Unter bem Schute ber Allvermogenben burfte er hauftrend bas Reichsland burchwanbern, in Mulbaufen eine Ausstellung von Gemalben veranftalten, in welchen bie fatholifche Rirche icamlos verhöhnt wurde, burfte er einen Aufruf an ben Rierus ergeben laffen, fich an fein Werf ber "religiofen Reform Glfag . Lothringens" anguidließen.

Brangofifche Blatter werden in Strafburg im Cenfur= Bureau angehalten, ein fatholifches Blatt im Elfaß gu grunden ift viermal durch bie Behorde verweigert worden; bie Behorde ertlatte rundweg, daß man feinen Geiftlichen als Redafteur und fein ultramontanes Blatt bulben weibe, Depillier fonnte aber feine frangofifche Ere chrotienne, durch ihn felbft redigirt, frei verbreiten, und wenn er diefelbe nicht in Strafburg deutsch erscheinen ließ, so fehlte es ihm babi, nicht an Bertrauen auf die obrigfeitliche Bewilligung, sondern an dem woran es ihm von jeber fehlte — an Gelb.

Als Helfer im "Culturfampf" und als lebenbiges Eremplar ber Gattung von Ordensleuten, die nicht aus dem Reiche verbannt werden, verdiente der Herr ein Bostament in dem Pantheon der Culturfampfer. Das Postament ist bemselben erbaut worden in einer Schrift: "La verite sur M. Depillier, Priester der Urfirche." Diese Schrift) ist nach den im Archiv des Bisthums St. Claude vorhandenen Alten versaßt worden, mit ausdrücklicher Erlaubniß des Bischoss. Hier das Wesentliche.

Depillier laborirt an einem in Franfreich ofter porfommenben Uebel, er ichmachtet nach einem wohlflingenben Ramen, Geinen Ramen Beter manbelte er in Raphael um; feinen Ramiliennamen ichrieb er fpater Despilliere und wieber fpater bee Billiere , womit er fich felbft abelte. Mis Bifar ju Clairvaur ließ er Reimereien vom Stapel laufen, Die er mit bem Pfeudonom be Berneuil unterzeichnete und "poetifche Erguffe" betitelte. Der Beneralvifar ber Diocefe betitelte biefelbe aber "unpoetifche Abguffe". Begreiflich ift, bag ben Gelbitgeabelten nach hohen firchlichen Burben geluftete. 216 er fpater, Benediftiner geworben , 60,000 gr. jufammengebettelt und fur ben Orben Die Abtei Acev angefauft batte, fagte er vertraulich : "3ch babe viertaufend Ctunden Beges gurudgelegt, um Acen ju erobern, mein ift es. Welch eine Ehre fur mid, einft Stab und Infel gu tragen und Rachfolger bes beil. Bernhard ju werben!" Cein Oberer aber, ber berühmte Abt Gueranger , hatte bie Geifter erfannt, Die in bem Ropfe bes Monche fpuften, und

<sup>1)</sup> Besançon Libr. Lanquetin 1875.

verweigerte ihm ftaubhaft bie Burbe, nach welcher ber Chrgeizige ftrebte. Run rebellirte berfelbe und erflatte bie Abtei, welche er mittele ber Almofen ber Glaubigen gefauft batte, als fein Eigenthum und ließ fie auf feinen Ramen ichreiben. Er verfucte fich in Brunbungen und veridwindelte 200,000 Franfen , verlegte fich bann auf ben Beinhanbel, unter ber Rirma: "Bruber Raphael Superior von Acen und Bruber Beter Secretaire." Diefer Bruber Beter mar ein einfacher Rufergefelle. 216 Beinhandler führte er nun ein luftiges Reben mit übel befeumundeten Laien ber Umgegend, ber: geftalt bag ber Bijchof feine Rapelle mit bem Interbift be legte und ber Staatsanwalt von Befangon, fonft ein Gonner Depillier's, ben Bijchof anging, er moge ben ichamlofen Meniden fuependiren. Die öffentliche Bolfestimme verlangte Daffelbe und die geiftliche Strafe des Interdifte erfolgte. Er aber fuhr fort ju celebriren und brobte mit Gfanbal, wenn in Rom ihm nicht Recht werbe. Er wurde auch ba abgewiesen, und , ale er auch Diefen Enticheid verhöhnte, ans bem Orben ber Benediftiner ansgefcbloffen.

Borerft nicht die Rache Gottes sondern der Gerichtes vollzieher verfolgte von da an den abtrunnigen Mondy. Diejenigen deren Geld er verschwindelt hatte, verlangten daffelbe jurud. Richt nur zahlte er nicht, sondern er versichleuderte so viel er konnte von den vorhandenen Pfandgutern. Dafür wurde er zuerft in Dole, dann in Besançon zu einsähriger Gefängnifftrafe verurtheilt, unter der Ansichtligung eines betrügerischen Banfrotis.

Er floh über bie Grenze und flagt feither bie fatholifche Rirche an, "baß fie ihn fiehlen und lugen gelehrt habe". Daß bie Rirche ihn bas gelehrt habe, ift nicht conftatirt worden, aber baß er fich barauf verfiehe, meinten bie Richter.

In Belgien , wohin er fich geftüchtet hatte, ichrieb er nun ein obscures Blattchen unter bem Titel: Le martinet, "Die Rarbatiche". Es mar jur Beit bes Batifanums; mehrere protestantifche Brediger aus Benf, Franfreich und Glfaß ermuthigten ibn feine Rarbatiche ju ichwingen und auf ben Ruden bes Bapftes und ber Bifchofe nieberfaufen au laffen. Er that fein Dogliches an Berlafterungen und Infoleng, aber bie "Rarbatiche" wurde balb murbe, bie Sauptfache - Gelb - fam nicht, und er mußte fein Sandwerf einstellen. Es blieb ihm jedoch ein reicher Fond bes Mergere, ben leerte er aus in einigen Basquillen gegen ben Colibat, bem er berglich gram war wie alle Menichen biefes Belichtere. Das genugte ibm inbeffen nicht. Ginige calviniftifden Brediger in Gubfranfreich batten an bem Er-Mond, ber gegen ben Colibat fchrieb und bie romifche Gurie "farbatichte", Befchmad gefunden, fie erblidten in ibm einen ameiten Luther und ftellten ihm ihre Rangeln gur Berfugung. Da fonnte fich nun ber Mann auslaffen gur Genuge über bie fatholifche Rirche, "bie ihn babe (er felbit fagte und brudte bae) ftehlen und lugen gelehrt", über bie Biicofe welche ibm entgegentraten , über alles mas ben er traumten Rachfolger bes beil. Bernarbus mit Merger und Born erfüllt hatte. Er ließ fich aber, nach feines Bergene Bug, in fold unflathigen Meußerungen aus, bag eine folde Sprade boch auch ben Befennern ber Confession von La Rochelle ju ungebührlich vorfam; fie icamten fich gwar etwas fpat, aber fie ließen ihn nicht mehr "gum Worte Gottes".

Entschädigung suchte und fand Depillier nunmehr baburch baß er zu Montanban, Abbi, Lourdes u. f. w. in
revolutionare Blättchen Brandartifel schrieb gegen Bischöfe
und Priester. Nebenbei betrieb er ben Berlauf seiner Broschüren, ohne Patent, was ihm eine Berurtheilung zu sechstägiger Haft zuzog. In den republifanischen Blättern sührte
er indessen eine so aufreizende und gegen den Klerus so frech
verläumderische Sprache, daß der Bischof von Montanban
einen Injurienprozeß gegen ihn anhängig machte, in Folge
bessen brei Blätter sammt Depillier verurtbeilt wurden,
lepterer zu breizehn Monaten Gesängniß und 1500 Fr.

Gelbstrafe. Er floh ein zweites Mal über bie Grenze, zahlte nichts und ließ feine vertrauten Blätter sich burche belfen wie sie konnten. Seither posaunt er sich aus als Märtyrer ber flerifalen Berfolgung. Um dieses Martyrium zu würdigen, muß man sich die Begründung des Urtheils merken, welches das Zuchtpolizei Wericht zu Montauban so faßte: "In Anbetracht der sehr schlechten Antecedenzien des Depillier"...

Run begann berfelbe eine Reihe von Irrfahrten burch Enrin , Alexandrien , Mailand , Baris und Bruffel , mo er feftfigen blieb und fein Blatt Ere chretienne bruden lagt. Der Berichleiß nach Franfreich wurde aber fur Diefes Blatt baburch unmöglich gemacht, baß es an ber Brenge confiscirt wurde. Um weitern Abfat fich ju verschaffen , bereist Devillier bie Schweig und bas Elfaß. Er fahnbet auf 216= nehmer feines Blattes und Raufer feiner Pasquille, Die er im Zone bes Marftidreiers ju beliebigen Breifen feilbietet. Bunftige Aufnahme fand er bloß bei einigen Freimaurern und Brotestanten Mulhaufens, bei welchen ibn fein ununter= brochenes Reifen gegen Bapft und Monche febr empfahl. Um fich weiter eine Quelle bes Erwerbes ju eröffnen, ließ er im Morbthatenftyl vier große Bilber malen, barftellenb Die Berbrechen und Infamien ber romifchen Rirche. Die Barbara Ubryf bilbet in bem Bangen ben Blangpunft. Ginige pletiftifchen Damen Mulhaufens gabiten bas Gintrittsgelb und erquidten ihr frommes Bemuth an "Roms Infamien". Dabei blieb es aber. Die Mordthaten erwiefen fich ale ein ichlechtes Beidaft, wie fruber ber Beinhanbel und Die Landwirthichaft. Rein einziger Ratholif - benn auf biefe mar ber Cfanbal berechnet - ging auf ben Leim. Und boch batten bie beiben einzigen "unabhangigen" Blatter bes Lanbes Die Trommel gerührt, um Rengierige in bie Bube gu loden.

Da auch bas nicht jog, ließ Depillier einen Aufruf ergeben "an die mahren Chriften", und fundigte fein "Werf ber religiöfen Reform Elfaß - Lothringens" an. Aber alle Ruchfe bie ber Mann lostagt in bie reifen Caaten ber Ratholifen, haben brennenbe Radeln an ben Edmangen, welche feine eigene Unternehmung verberben. Depillier fit immer in Gelbflemme. In jeglicher Conversation, bei febem Befuch, in all feinen Blatten und Brofchuren verlangt er Belb. Unfänglich erlangte er auch einiges, fpater aber wurde man bes ftets Bedürftigen mube. Dan mag noch jo gerne fcmaben boren und lefen über Rom und Die Infallibilitat, wenn man bafür jebesmal in ben Beutel greifen foll, wird bie Cache abgeschmadt. Um fein "Bert ber religiofen Reform" gu betreiben, brauchte Depillier 40,000 Franten, um eine Druderei in Strafburg gu taufen. Gr verfprach ein frangofifches und ein beutiches Blatt beraus gugeben, und ale Bugabe bot er um billigfte Breife "lo Martinet", "ben Colibat", Die "romifche Curie". Un Diefee Unternehmen fnupfte fein fpefulativer Ropf ein anderes, Die "Emancipation bes Rierus Etfaß-Lothringens". Er richtete an benfelben ein Rundidreiben und bot allen Arbeit und Unterbalt an. welche "bie Berirrungen ber romifden Rirche und bie Unmöglichfeit einfaben mit ber papftlichen Infallibilitat jum Chriftenthum gurudgutebren". Bugleich mar er erbotig "in jenen Pfarreien Conferengen gu balten, Die burch Lejung bes Bournale und feiner übrigen Schriften geneigt maren bem mabren Ratholicismus und ber Urfirche fich augumpenben". Der Sorizont ichillerte por feinem Muge in ben prachtigften Farben ber Bufunft. "Bon ba bie gur Bilbung tatholifdet Pfarreien, bie von Rom los maren, ift's nicht weit".

Es jog abermals nicht. Die 40,000 Frs. blieben ausebenso Buchdruckerei, Journal, buchdruckende Geistliche und
Pfarreien "die von Rom los maren". Der "Briefter Des
Urfirche" tritt noch auf bei Freimanrern, deren Beutel er ist Anspruch zu nehmen hofft, in stets verschliffenerm Pales—
und defekterem Schuhwerk. Enger und enger ziehen fich die
Kreise um seine "Urfirche", bald wird es beißen:

"bier fit' ich fo alleine, und vergehe faft vor Leib .

In neuester Zeit war wieder etwas Leben in den Mann gekommen durch die wohlverdiente Rüge, die der Abgeordnete Winterer im Reichstag gegen Depillier, dessen Gebahren und die Berwaltung aussprach, ohne deren beifällige Rachssicht er nicht auftreten konnte wie er that. Er drohte mit Proces und donnerte gegen Winterer in seiner Ere chretienne. Um 6. März wurde der Proces vor dem Gericht in Mülshausen wirklich verhandelt, der Kläger aber abgewiesen und in die Kosten verurtheilt. Es wurde gerichtlich constatirt, daß Depillier bereits dreimal zuchtpolizeilich abgewandelt worden war.

Die Sicherheit, mit welcher ber Mann auftrat, Zeitungen gründen wollte, Reisepredigen und Conferenzen zu halten versprach, mahrend sonst alle Geistlichen des Auslandes sorgsfältig ausgeschlossen sind und fein fatholisches Blatt im Elsaß gedruckt werden darf, berechtigen zu der Annahme: die Berwaltung begünstige thatsächlich dieses Unternehmen und baue auf den Er-Mönch Hoffnungen, die freilich gesscheitert sind an der Gleichgiltigkeit der Protestanten und dem Abschen der Katholisen. Depillier ist demnach ein Ritter des "Culturkampfe" von der traurigsten Gestalt.

## XXXVII.

## Die nene Lage in Franfreich.

I. Mus Paris.

Daß in Franfreich ichon mehrmals bie Republit eingeführt war, ift allgemein befannt, ebenfo auch, bag 'ce jebedmal nur ein Berfuch von furger Dauer gemefen ift. Reine biefer frangofifchen Republifen bat es noch auf gebn Jahre gebracht, und jebesmal mar es eine Beit ber fortmahrenben Unficherbeit, ber Unruhe und öffentlichen Beforgniß. Bertrauen bat Diefe Republit niemals eingeflößt; Die große Daffe bat bie Republit nie ale etwas Unberes ale einen Uebergangeguffanb betrachtet, auf beffen balbige Befeitigung man hinarbeiten muffe. Wenn man ben gunftigen Republifanern, bie an boftrinaren Marotten gewöhnlich ben landlaufigen Liberalismus noch überbieten, biefe Thatfache ju Gemuthe führt, namentlich ibnen bas geringe Bertrauen porbalt, welches bie von ihnen befürwortete Ctaatoform bei bem gangen Bolfe ftete gefunben, fo erhalt man jebesmal jur Antwort, Die Republit fei eben noch nie ernftlich und in richtiger form verfindt worben, fie fei nie eine Wahrheit gemejen, babe immer mit außerorbentlichen widerwärtigen Umftanben ju fampfen gehabt und nie in Rube und Giderheit fich entwideln tonnen. Daß bie Republif felbft bie Urfache folder wibermartigen Umftanbe fenn fonnte, fommt naturlich biefen Benten gar nicht in ben Ginn. Defihalb fand ber alte Rantefdmieb Thiers allgemeinen, ja überichwänglichen Beifall, ale et

ben "essai loyal" mit ber republifanifchen Staatsform ju machen aufforderte, Die freilich nur feine perfonliche und uns beidrantte Berrichaft fenn follte.

Damals bildeten die Republifaner in der Rationalverfammlung nur erft eine ftarke Minderheit, obwohl Thiers durch
feinen persönlichen Ginfluß es erreicht hatte, das Centrum, die
beträchtlichste Partei der Bersammlung, in eine rechte und
linke "Mitte" zu spalten, wovon lettere die quast-monarchische
oder orleanistische Fahne mit der republifanischen vertauschte.
Gegenwärtig ift das anders geworden, die Republifaner befiben das Uebergewicht im Senat sowohl als in der Deputirtenkammer; die vollziehende Gewalt ist für eine Reihe von
Jahren fest vergeben und die republikanische Bersaffung ist
formell eingeführt. Es sind demnach günstigere Bedingungen
als jemals vorhanden, um die republikanische Staatsform
auf die Probe zu stellen. Gelingt die Probe anch dießmal
nicht, dann fällt die lette Entschuldigung der Republikaner
zu Boden und sie haben keine Ausstucht mehr.

Die neue Berfaffung bedingt zwei Rammern. Der Genat besteht aus 300 Mitgliedern, wovon 75 auf Lebenszeit burch Die Nationalversammlung erwählt wurden und im Falle bes Ablebens burch Radmablen erfest werben, welche ber Genat pornimmt. Die übrigen 225 Mitglieder werden von einem Bablforper gemablt, ber aus ben Mitgliebern ber General= (Departemente.) und ber Arrondiffemente-(Begirfe-)Rathe, aus je Ginem Bevollmachtigten fammtlicher Gemeinberathe bes Departemente, fowie ben bafelbit gemablten Deputirten beftebt, Bebes Departement mablt wenigstens Ginen Genator, Die bevolferteren im Berhaltniß gu ihrer Geelengahl. Das Seine Departement, ale bas bevolfertfte von allen, mabit 5 Senatoren, Bu ben Deputirtenmablen bilbet jedes Arronbiffement (Begirt) einen Bablfreis, ber minbeftens einen Deputirten ernennt. Ueberfteigt jedoch feine Bevolferung 100,000 Seelen, fo mablt ber Begirf beren gwei und bei noch größerer Seelengabl je einen Deputirten auf 100,000 Seelen. Im Gangen ergeben fich, mit ben Colonien, 532 Deputitie. Die Dauer bes Mandates ift brei Jahre, jo bag vor Ablauf bes Ceptennates ober der 7 jahrigen Amisdauer bes Marfchalls Mac - Mahon noch eine Erneuerung ber zweiten Kammer ftattfinden wird.

Die confervative und besonders bie conftitutionell-monarchische Partei hatte Alles baran gefest biefes Wahlfpfiem burchzusegen, ba fie ber Heberzeugung war, "bas Liftenverfahren" - wobei jebes Departement einen einzigen Babibes girf bilbete und eine feiner Bevolferungegabl entfprechenbe Angabl von Deputirten ermablte - fei ben Republifanern, b. b. ben Rabifalen vorzugeweife gunftig. Dieje Berechnung hat fich freilich feineswege bemabrt, aber es ift boch ale ein bemerfenewerther Fortidritt aufzufaffen, bag ber Grundias ber einfachen Ropfgablwahl burchbrochen und ber politifden Gliederung bes Landes Rechnung getragen ift. Die Beichloffenheit, Gelbitftanbigfeit und fomit auch Die Bedeutung ber Arrondiffemente fann babei nur gewinnen. Das jegige Wahlinftem burfte baber im Ginne ber Gelbitvermaltung und ber vielbesprochenen, wenn auch noch wenig geforbetten Decentralisation von einigem Bortbeil fenn.

Der Angelpunft ber neuen Berfassung liegt seboch vor wiegend in beren Berbältniß zu dem Marschall Präsidenten Mac-Mahon und dem Borbehalt ihrer Abanderung oder Revision. Bis zum Jahre 1880 ist der Marschall unwiderrussich Präsident der Republif und kann nur durch freien Billen oder Ableben hierin eine Aenderung eintreten. Außerdem kann vor 1880 eine Aenderung der Berfassung nur durch ben Marschall beantragt werden. Nach diesem Zeitpunkt jedoch kann sowohl der Präsident als eine der beiden parlamentarischen Körperschaften die Revision beantragen, die dann von letzteren in gemeinschaftlicher Berathung beschlossen wird. Daß der fünstige Präsident von Senat und Rammer in gemeinschaftlicher Sipung erwählt werden soll, sie wohl kaum der Erwähnung werth, da jest schon mit ziemlicher

Sicherheit angenommen werden darf, daß das Staatsobershaupt nach Mac. Mahon in keinem Falle mehr ein Prafistent fepn wird. Das Recht der Revision wurde von den Monarchisten als letter Anker ihrer Hoffnungen im Grundsgesetz aufgenommen; aber die Republikaner sind nun auch sehr wohl damit zufrieden, indem sie dadurch die Verfassung mehr republikanisch auszubauen gedenken. Nur gefällt es ihnen durchaus nicht, daß sie mit diesem Plane die 1880 an den Willen Mac. Mahons gebunden seyn sollen.

Gehr wichtig und lehrreich ift nun die Weftaltung ber Parteien bei ben Bablen jum Senate und gur zweiten Rammer. Um 9. Dezember begann Die Nationalverfammlung mit ber Ernennung ihrer Genatoren. Bon 75 berfelben fielen 60 ber Linfen und außerften Linfen gu , ein Ergebniß, bas um fo überrafchender mar, ale bie babin bei allen Abftimmungen bie Braftionen ber Rechten bas lebergewicht bebanptet batten. Die Cache erflarte fich einfach babin, bag ein Theil ber außerften Rechten (entschiebene Legitimiften) und fammtliche Bonapartiften fich mit ber Linfen verftanbigt hatten, um bie Mitglieber ber gemäßigten Rechten und na= . mentlich bes rechten Centrums, welches bis babin bie Can-Didaten fur bie Minifter . Portefeuilles geliefert hatte, vom Cenate foviel ale moglich auszuschließen. Die Bonapartiften verzichteten babei ganglich auf irgend einen Senatorenfig, ba es ihnen hauptfächlich barauf anfam, bas rechte Centrum von bem Cenate, ben biefe Fraftion fich jur feften Burg erforen batte, fernguhalten. Ueberdieß find die Bonapartiften ale Manner bee allgemeinen Stimmrechtes grundfagliche Begner bes Genates und bes ebenfo beschranften wie fünftlich gemischten Bablrechtes biefer Rorperschaft. Roniglichen bagegen, welchen ebenfalls bie Ausschließung ber Drleaniften am Bergen lag, hatten fich eine Ungahl Gibe ausbedungen und es murben auch gehn ber 3hrigen gu Genatoren gewählt. Gegen wir fogleich bingu, baß biefes Da= nover eines Theiles (es maren etwa 14 Mitglieder) ber außerften

Rechten bei allen übrigen Königstreuen bie entschiedenste Migbilligung gefunden hat. Bei den Berftandigungeversuchen zwischen den verschiedenen Gruppen der Rechten hatte man der außersten Rechten eine größere Bahl Senatorensite zwerfannt, als sie durch ihr Bundniß mit der Linken erlangte. Die starren Legitimisten glaubten aber ihre Abneigung gegen das rechte Centrum, über deren Berechtigung ich hier nicht streiten will, als eine besonders verderbliche "Mittelpartei" nicht überwinden zu können.

Die Borgange bei ben Genatorenwahlen innerhalb ber Rationalversammlung wurden wenn nicht maggebend, fo bod febr einflugreich auf Diefelben Bahlen außerhalb ber Rationals Berfammlung, Dbgleich Die Mitglieber ber General - und Arrondiffementerathe überwiegend ben Confervativen gugegabit werben muffen, und bie größtentheils ju Bevollmachtigten ber Gemeinberathe ermahlten Maires ale Manner ber Regierung gelten muffen, bon ber fie ernannt find, fo fielen nunmehr bennoch bie Genatorenwahlen in ben Brovingen in größerm Dafftabe ju Gunften ber Republifaner und Bonapartiften aus, als man es unter ben fo bewandten Umftanben batte erwarten follen. Go febr wirft bie Dacht bes Beifpieles von oben in biefem angeblich republifanifche gefinnten ganbe. 3m Genat burften nun bie Confervativen nur nothburftig bas llebergewicht behaupten, wenn fie fich besonders einig zeigen, mas nach ben beregten Borgangen amifchen ber außerften Rechten und bem rechten Centrum faum noch möglich ericbeint.

Bahlen am 20. Februar und 5. Marz (bem Tage ber Stichwahlen) zu. Die Republifaner haben hier die Oberband in ganz entschiedener Weise gewonnen, und wie sehr man auch verschiedene Gruppen und Abstusungen innerhalb des Gros ber Republifaner zugeben mag, an der Thatsache bleibt kaum etwas zu rütteln. Nach einer vorläufigen Berechnung zählt die zweite Kammer 276 Republifaner, 50

Legitimiften, 102 Conftitutionelle (Orleaniften und conferpative Republifaner), endlich 88 Bonapartiften. 3m 3abre 1871 bei ihrem Bufammentreten in Borbeaur gablte bagegen Die Nationalversammlung unter 750 Mitgliedern nabezu 600 Monarchiften verichiebener Schattirung und unter biefen noch teine zwanzig Bonapartiften. Der Augenblid mar fomit bamale gunftiger ale je fur bie Bieberberftellung bes fonige lichen Thrones. Aber bie Unentichloffenbeit und innere Uneinigfeit, fo wie ber Mangel eines überlegenen und energifden Rubrere liegen bem verfdmigten Beren Thiere freies Spiel. Er verftand es bie Uneinigfeit ber Mehrheit noch fortwährend ju fteigern , und burch bie Bilbung bes "linten Centrums" Die erfte Breiche in Die monarchifche Mebrheit gu machen. Unftatt fich burch biefe bebenfliche Erideinung warnen und ju engerem Unidlug an bie ents ichiebenern Schattirungen ber Rechten bewegen gu laffen, glaubten bie Fuhrer bes "rechten Centrums" burch weitere Bugeftanbniffe bie fahnenfluchtige "linte Mitte" wieber an fich fetten gu fonnen, murben aber baburch nur ihren eigenen Grundfagen untreu und ber übrigen Rechten um fo mehr entfrembet. Bugleich war bas rechte Centrum fortmahrend im Befige ber Gewalt , es hatte bie meiften und wichtigften Minifterien beständig inne und erregte badurch Reid und Mistrauen gegen fich. Auf biefe Beife fcwand fein Gin= fluß; es murbe von ber Rechten aufgegeben, mahrend es von ber Linfen, alfo in erfter Linfe von bem linfen Centrum, nach wie por abgestoßen und verläugnet wurde. Da überbieß Die Bonapartiften bereitwillig bas Ihrige jum Sturge ber unbequemen Mittelpartei beitrugen, fo maren viele Beinbe enblich bes Safen Tob.

Bei einem alten und festgeordneten Staatswesen mit rubig fortschreitender Entwidelung tonnen sich solche vermittelnde Parteien, wie das rechte Centrum in Franfreich, lange halten und oft eine gedeihliche Einwirfung auf die öffentlichen Zuftande ausüben. Hier aber, wo der Kampf fortwahrend um bie bochfte Bewalt im Staate geführt mit, wo bie Parteien ber in ftetigem Berben begriffenen Berfaffung ihr eigenftes Beprage aufzubruden fich gezwungen glauben , muffen bie Mittelparteien um fo mehr und eber germalmt werben, ale fie burch großere Rachgiebigfeit fic gu halten und gu fichern mabnen. Das rechte Centrum bane unter einer festgegrundeten Monarchie eine febr erfpriefliche Rolle ipielen tonnen, unter einer Republit aber mußte feine Saltung nothwendig ber Linfen mehr nugen ale ber Rechten 3d vermabre mich biebei ausbrudlich gegen jene erbittene und undriftliche Reindschaft, mit welcher manche framofifden und nichtfrangofifden Tagesblatter ropaliftifder Tenbeng bat rechte Centrum befampfen. 3ft es boch Thatfache, bag badfelbe bei mehreren, um nicht ju fagen allen Fragen und Befegen von einschneibenber Bebeutung ebenfo entichieben für bie Cache bee Chriftenthume und bee Rechtes eingetreien ift ale bie eigentliche Rechte. Dhne bas rechte Centrum maren Die Sodidulfreiheit und abnliche Befege nie burchgegangen. Die Botivfirche auf bem Montmartre, Die Bestimmungen über bie Conntagefeier und bie rubrende Rundgebung bes Glaubens burd bie Ballfabrt ber Deputirten (etwa 200 an ber Babl) nach Paran : le : Monial find mehr ober weniger bem Impule bee rechten Centrume ju verbanfen, beffen größter Bebler barin bestand, bag es fich in politifder Sinficht noch nicht ebenfo von ben mobernen liberalen Bor urtheilen frei gemacht hatte wie in religiofer Begiebung.

Aber auch bas linke Centrum unterliegt bem Gefet ber politischen Schwere. Seitdem es fich ganglich von der Rechten abgelöst und in Gegensatz zu den frühern Berbündeten gestellt hat, wird es durch die natürliche Entwidelung der Dinge immer mehr nach links gedrängt, so daß zwischen der linken Mine und ber rothen Linken der Unterschied sich mehr und mehr verwischt. hätte das rechte Centrum in derselben Beise sich nach rechts gewendet, so ware das ihm selbst zum Beil geweien. Aber heutzutage erfordert es immer noch Muth und

eine gewiffe Berachtung ber fogenannten öffentlichen Meisnung, um mit Entschiedenheit confervativ zu fenn, befonders bier wo Thiers und jest fogar Gambetta conservative Falschsmungerei treiben, und mit ihrer politischen Scheinheiligfeit gar Manche bethören.

Das Berhalten bes linfen Centrume ift biebei ungemein tebrreich. Bor ben Deputirtenwahlen erließen beffen gubrer einen Aufruf an bas Bolf, worin unter bem Sinweis auf bie Thatfache, bag alle frubern Republifen im Blut erftidt murben und nur Trummer hinterließen, die Babler bringend aufgeforbert murben, burch gemäßigte und vernunfrige Bablen ben Beftand ber jegigen, nach fo vielen Rampfen gludlich erreichten Republit ju fichern. Rach ben Bablen, bei benen Die Urmabler Diefe Ermahnung ganglich außer Acht ließen und baber bem linfen Centrum Die empfindlichften Ginbugen au Gunften ber rothen und unverfohnlichen Republifaner aufugten, ftellte baffelbe linfe Centrum in feiner erften Bufammenfunit ein Brogramm auf, welches faft ale qualificirter Celbitmord betrachtet werben muß, fo nahe famen beffen Rorberungen benjenigen ber Rabifalen. In biefer Bufammenfunft murbe beichloffen, Die Sochichulfreiheit jei, wenn nicht ganglich abzuschaffen, fo boch wenigstens "unschablich" gu machen und Die Borrechte bes Ctaateunterrichts wieber berguftellen. Die Ertheilung ber afabemifchen Grabe foll bemnach wieber ausschließlich ben Staatsanftalten gurudfommen, ben Diocefen aber bie bebufe Brundung und Erhaltung freier Socidulen gewährte Befigfabigfeit (Rechte einer juridifchen Berfonlichfeit) wieder abgenommen werben. Außerbem foll bie Ginfegung einer neuen (parlamentarifden) Gnabencommiffion beantragt werben, welche bas Werf ber bieberigen Commiffion einer neuen Brufung ju unterziehen haben wurde. Da jest Die Linfe Die Debrheit in der Rammer benitt, wurde biefe neue Commiffion nothwendig ebenfalls rabifal fenn, und Die nach Rentaledonien gefchidten Communarde maren ihrer fraffreien Rudfehr und Enifchabigung ebenfo LEXVIL

aus geranden fichen Rundgebung mit bezeichnen. gewiß, ale bei and der ber Bundschung biefer fleritalen on melde p falen '

Die erfte Rundgebung biefer fleritalen Bolitit, fagte et Die erfte Americion ber Bifchofe, in welcher man Franks mar bie bermome auf die Lage bes Landes, eine Dacht auf reich obne wollte, die burch unfern Deie. reide ofne mollte, bie burch unfern Beiftand vom britten gen gem gweiten aufgestiegen ift und ben besten Billen bet Rand ju Gintracht zu leben, nämlich Italien. Dann bilbete mit und get Liga für Ballfahrten, Fabrifation von Bunben, Granbung von Gesellenvereinen, wobei man fich ,bas burger Grund Begrabnig ber Principien von 1789' jum Biele feste. Die gerwaltung bulbete alle biefe Umtriebe, ohne auf bie befebenben Gefebe gu achten, fo gwar, baß Frantreich folies fic ale ber Bufluchteort aller Befuiten ber Chriftenbeit et fdien. Dabei verfolgte man unerbittlich bas weltliche Brincis in Bemeinbe, Schule, Rechtspflege und Beer, und icon ftredte man bie Sand nach bem burgerlichen Gefenbuche aus und wollte bie burgerliche Che ber firchlichen unterordnen. Da erichrad Frant reich und emporte fich gegen ben theofratifden Geift : bie Land bevolferungen flüchteten in bie Urme ber Republif, bamit biefe bie Staateche und ben Staateunterricht, bie Errungenschaften ber großen Revolution, befdupen moge. Alle diefe Unmagungen bet fleritalen Beiftes mußten auch bie Beforgniffe Guropa's mad. rufen, welches nabe baran mar gu glauben, bag eine ultramontane auswärtige Bolitit bas Beiden zu einem allgemeinen Rriege geben tonnte. In ber That batten unfere Rieritalen fammtliche Bolter ber Erbe am liebsten in gwei Lager gefpalten: biejenigen bie es mit bem Batitan, und bie anberen welche es mit ber freien Forschung hielten. Darum bat gang Europa gu unferen Bablen Beifall geflaticht. 3d fuble mid gebrungen, bei biefer Belegenheit ben fremben Bubliciften meinen Dant auszufprechen, welche, ohne Leibenfchaft und nur auf bie Rube Europa's bedacht, ben von und errungenen Foris fdritt gu murbigen verftanben haben, mabrend bei und Glenbe. wahricheinlich von Borfenintereffen geleitet, fich nicht identen. bem Lanbe Mngft eingujagen, welches freilich ihrem bosmilligen

Befdmage nicht lange Bebor ichentte. Unfere Demofratie will mit ber Republit, welche fie fich gegeben bat, eine wahrhaft frangofifche Republit grunben, eine geordnete, in fich gefehrte, friedliche liberale Republit, welche teine Berfolgten machen will und bie tosmopolitifchen 3been an ben Ragel gebangt bat, wohl einsehenb, bag bie Bolter ihre eigenen Berrn finb, und bag es bie erfte Bflicht einer Republit ift, bie Berfaffung ber anberen Bolter ju achten. Bir muffen ben Beweis liefern, baß bie frangofifche Republit besteben tann , ohne bas Digtrauen ber Rachbarmachte ju erregen. Bir baben oft burch eine übertriebene Gucht nach Propaganba gefündigt. Beftellen wir ruhig unfer Saus, beilen wir unfere eigenen Bunben und laffen wir bie übrige Belt ohne unfere Mitmirtung für ibre Beburfniffe forgen. Uebrigens haben wir ichon feit langer Beit ben übrigen Bolfern nichts mehr gu bieten, fonbern im Begentheil manches zu entleiben, fo bon England bie Bregund bie Bereinsfreiheit, fo von unferem Gegner bes geftrigen Tages feine Beeresverfaffung, feine mabrhaft allgemeine Behr= pflicht. Dit folden Grundfagen tonnen wir bes Beiftanbes und ber Sympathien ber anberen Rationen ficher fenn. Die Brofelptenmacherei muffen mir von une meifen, ebenfo jene verbachtige Bolitit bes zweiten Raiferreiches, welche fich an ber unteren Donau und jenfeits ber Deere, wie etwa in Merito, gu icaffen machte, bafur aber Danemart verrieth, ben öfterreicifden Raiferftaat gu Grunbe richtete und überall nur Trummerbaufen gurudließ, um gulett felber in ber Grube ju berfinten, welche es Unberen gegraben. Diefe Rationalitäten= Bolitit muffen wir von uns weifen. Bas wir wollen, bas ift ber Friede und nur ber Friebe."

Alle nicht republikanischen Blätter sprachen sofort und einstimmig ihre Berwunderung über die Aengstlichkeit aus, mit welcher Gambetta hier deutlich eine bei ihm so ganz ungewohnte Rüdsicht auf das Wohlgefallen Bismard's besobachte, ordentlich um dessen Zustimmung und Freundschaft werbe; benn der deutsche Reichokanzler allein hat sich wegen ber "flerikalen Politik" Frankreichs beschwert und sogar mit Krieg gedroht. Zwischen den beiden früheren Gegnern besteht

nügen verftand, um fich bie verschiebenften Partei. Schattfrungen bienftbar zu machen. Ge verlohnt fich ber Dube, bie bezeichnenbeften Stellen ber Gambetta'ichen Rundgebung wiederzugeben.

"Die erfte Runbgebung biefer fleritalen Bolitit, fagte et war bie berühmte Betition ber Bijchofe, in welcher man Frantreich, ohne Rudficht auf bie Lage bes Lanbes, eine Dacht auf ben Sale beten wollte, bie burch unfern Beiftand vom britten Dang gu bem zweiten aufgeftiegen ift und ben beften Billen bat mit une in Gintracht zu leben, nämlich Italien. Dann bilbete fich eine Urt Liga fur Ballfahrten, Fabritation von Bunbern, Grunbung von Gefellenvereinen, wobei man fich ,bas burgerliche Begrabnig ber Principien von 1789' jum Biele feste. Die Bermaltung bulbete alle biefe Umtriebe, ohne auf bie ber ftebenben Gefebe gu achten, fo gwar, bag Frantreich folief lich ale ber Bufluchteort aller Jesuiten ber Chriftenbeit et fdien. Dabei verfolgte man unerbittlich bas weltliche Brincip in Bemeinbe, Coule, Rechtspflege und Deer, und icon ftredte man bie Sand nach bem burgerlichen Gefegbuche aus und wollte bir burgerliche Che ber firchlichen unterordnen. Da eridrad Grant reich und emporte fich gegen ben theofratifden Geift : bie Lant bevolferungen flüchteten in bie Urme ber Republit, bamit biefe bie Staatsehe und ben Staatsunterricht, Die Errungenicaften ber großen Revolution, befduben moge. Alle biefe Anmagungen bes fleritalen Beiftes mußten auch bie Beforgniffe Guropa's madrufen, welches nabe baran mar ju glauben, bag eine ultre montane auswärtige Bolitit bas Beiden gu einem allgemeinen Rriege geben tonnte. In ber That hatten unfere Rlerifalen fammtliche Bolter ber Erbe am liebften in gwei Lager ge fpalten: biejenigen bie es mit bem Batitan, und bie anberen welche es mit ber freien Forschung hielten. Darum bat gant Europa gu unferen Bablen Beifall geflaticht. 3d fuble mich gebrungen, bei biefer Belegenheit ben fremben Bubliciften meinen Dant auszusprechen, welche, ohne Leidenichaft und nur auf bie Rube Guropa's bedacht, ben von und errungenen Goris fdritt ju marbigen verftanden baben, mabrend bei und Glenbe, wahricheinlich von Borfenintereffen geleitet, fich nicht ichenten. bem Lande Angit einzujagen, welches freilich ihrem boswilligen

Befdmabe nicht lange Gebor ichentte. Unfere Demofratie will mit ber Republit, welche fie fich gegeben bat, eine mabrhaft frangofifde Republit grunben, eine geordnete, in fich gefehrte, friedliche liberale Republit, welche teine Berfolgten machen will und bie toemopolitifchen 3been an ben Ragel gebangt bat, wohl einsehend, bag bie Bolter ihre eigenen Berrn finb, und bag es bie erfte Pflicht einer Republit ift, bie Berfaffung ber anberen Bolfer ju achten. Bir muffen ben Beweis liefern, bag bie frangofifche Republit besteben tann, ohne bas Digtrauen ber Rachbarmachte ju erregen. Bir haben oft burch eine übertriebene Gucht nach Propaganba gefündigt. Beftellen wir ruhig unfer Saus, beilen wir unfere eigenen Bunben und laffen wir bie übrige Belt ohne unfere Mitwirtung für ibre Beburfniffe forgen. Uebrigens haben wir ichon feit langer Beit ben Abrigen Bolfern nichts mehr gu bieten, fonbern im Begentheil manches gu entleiben, fo bon England bie Brefe und die Bereinefreiheit, fo von unferem Begner bes geftrigen Tages feine Decreeverfaffung, feine mabrhaft allgemeine Behr= pflicht. Dit folden Grundfagen tonnen wir bes Beiftanbes und ber Sympathien ber anberen Rationen ficher fenn. Die Brofelptenmacherei muffen wir von une weifen, ebenfo jene verbachtige Bolitit bes zweiten Raiferreiches, welche fich an ber unteren Donau und jenseits ber Deere, wie etwa in Merito, ju icaffen machte, bafur aber Danemart verrieth, ben öfterreichifden Raiferftaat gu Grunbe richtete und überall nur Erummerhaufen gurudließ, um gulebt felber in ber Grube ju berfinten, welche es Unberen gegraben. Diefe Nationalitäten: Bolitit muffen wir von uns weifen. Bas wir wollen, bas ift ber Friede und nur ber Friede."

Alle nicht republifanischen Blätter sprachen sofort und einstimmig ihre Berwunderung über die Aengstlichfeit aus, mit welcher Gambetta hier deutlich eine bei ihm so ganz ungewohnte Rücksicht auf das Wohlgefallen Bismard's besobachte, ordentlich um dessen Zustimmung und Freundschaft werbe; denn der deutsche Reichofanzler allein hat sich wegen ber "flerifalen Politif" Frankreichs beschwert und sogar mit Krieg gedroht. Zwischen den belben stüheren Gegnern besieht

ungweifelhaft feinerlei perjonliche Begiehung, aber fie betfteben fich augenicheinlich. In ber Berurtheilung ber napoleonifchen Ginmifdunges und Rationalitäten-Bolitif befundet amar Gambetta einen Fortidritt, ben man anerfennen muß und ber ihm mit gar vielen Frangofen gemeinfam ift; aber er wiberfpricht fich auch fofort, inbem er feine innige Freundicaft fur Die napoleonische Schöpfung jenfeite ber Alpen verfichert, vielleicht wiederum aus Rudficht fur Bismard, ber babei mitgeholfen. Gicher aber fpielt ber Saß gegen Papft und Rirche babei bie Sauptrolle, worin er wieder mit ber Berliner Politif gusammentrifft. Das entgeht felbit bem hierin gewiß unverbachtigen "Journal des Debats" nicht; indem es fich gegen bie Ansführungen Gambetta's erbebt. außert fich biefes Blatt: "Bir baben am 20. Februar nicht nach baperifcher und preugifcher Gitte gemablt, Laien gegen Rlerifale. Saben wir nicht ohnebin genng Urfachen burgerlider Zwietracht, ohne ben agenben Gabrungeftoff religioier Leibenichaften beimifchen ju muffen ?"

Belden Ginbrud Die Rebe Gambetta's im Lande bervorgebracht, bieß zeigte fich am beften an ben wenige Tage barauf (am 5. Marg) ftattgebabten 106 Stichmahlen, bit auch in anderer Beife einen gewiffen Rudichlag befundeten. Rach bem erften und Saupt : Wahlgange (am 20. Februar) ftellte fich eine unlaugbare Diebergeichlagenheit und Mengfte lichfeit megen bee burch bie Republifaner erfochtenen Sieges beraus. Die Borfenfurje tamen ftart in's Fallen, und befferten fich erft nach mehreren Tagen unter bem Ginbrude auswärtiger Radrichten über ben Beifall, ben Dieje Bablen beim Mustande, befondere in Deutschland gefunden. Gine wirfliche Reftigfeit trat aber erft nach ben Stichmablen wieber ein, bei benen Die Bonapartiften verhaltnigmaßig bie weitaus größte Bahl von Erfolgen, gufammen etliche breibig, aufguweifen batten. Ungweifelhaft mar bas Bolf über ben Musfall ber erften Bablen felbit erichroden und fuchte best halb bei ben Stichmablen noch in etwas ben Fehler gut ja machen. Wenn es fich bei bem erften Wahlgange, nach bem Ausbrude Gambetta's, in die Arme ber Republif geflüchtet, so warf es sich unbedingt bei bem zweiten in den Schoof bes Kaiserreiches, das ihm von früher her als der Netter aus republikanischen Nothen bekannt ift.

Diefes ungewöhnliche Unwachsen bes Bonapartismus fceint ben Republifanern, welche noch immer in ber Bonne ihres Sieges ichwimmen, feinerlei vernünftige Borficht eingeflößt zu haben. Gie haben vielmehr bereitwillig die Sand bagu geboten, ale bie Bonapartiften ihnen porfdlugen, burch gemeinsames Borgeben bie anderen monardifden Barteien, vornehmlich bas rechte Centrum und bie gemäßigte Rechte, aus bem Belbe ju ichlagen. Die Bonapartiften faben febr wohl ein, baß ihre widerftanbfahigften Begner auf ber Rechten figen, por beren Befeitigung nicht an einen Erfolg fur ihre Cache ju benfen fei. Ihnen find bie tollften Rabifalen bie beften Bunbesgenoffen, ba burch beren Ausschreitungen fich regelmäßig bas Bedurfniß einer ficheren Regierung, begiebungeweife ber napoleonischen Gefellichafte=Rettung im Lanbe. einstellt. Daber haben auch einzelne Bonapartiften, namentlich Paul be Caffagnac in einer Rebe gu Belleville, ben gefahrlichften communiftifchen und fogialiftifchen Grundfagen und Leidenschaften bas Bort geredet, ficher nur in ber Abficht, Die Republifaner noch weiter auf bem verberblichen Bege pormarte ju brangen, ben fie bereite eingeschlagen haben. Das Ueberrafchenbfte ift, bag, wie icon fruber angebeutet, Die Rabifalen bieß nicht merten. Gelbft Thiere, welcher mit feinem Bufenfreund Jules Simon eine fo einflugreiche, feft bestimmenbe Rolle bei ber Linfen fpielt, bat fich offenbar aller Gorgen in biefer Sinficht entschlagen und icheint bie Borausfage erfüllen gu wollen, bag er bas britte Raiferreich ebenfo vorbereiten merbe, wie er bas zweite nicht blog vorbereitet, fonbern faft unmittelbar herbeigeführt hat. Diefer verberbliche Mann, ber feine bebeutenben Sabigfeiten nur jur Befriedigung bes engherzigften Chrgeiges und feiner perfönlichen Eitelfeit und herrschsucht mißbraucht, wird vor ber Geschichte eine schwere Berantwortung zu tragen haben. Er hat in Borbeaur die herstellung der Monarchie aus niedrigen persönlichen Beweggrunden hintertrieben, obwohl die Monarchie unzweiselhaft beffere Friedensbedingungen erlangt haben wurde. Leider war ihm damals ebensowenig wie noch heute ein ebenbürtiger Gegner entgegen zu stellen. Deßbalb muß fich sein und Frankreichs Schickfal jest abermals erfüllen.

Richt genug fann aber bie Thatfache bervorgehoben werben, bag ben Republifanern, felbft ben rabifalften unter ihnen, gerabe bort eine gewichtige Begnericaft ju erwachfen beginnt, wo fie ihre Dacht am meiften gefichert mabnten. In ben öffentlichen Berfammlungen, welche in Baris bebufe bet Senates und ber Deputirtenwahlen ftattfanben, wurde mehrfach Die Aufftellung von Arbeitern ale Canbibaten beantragt, berathen und auch einige Dale beichloffen. Bon vericbiebenen Arbeitern murbe betont, bag bie Bolitifer, fo febr fie auch auf ihre Bolfethumlichfeit und Menschenfreundlichfeit pochten, fein Berg und feinen Ginn fur bie Cache und bas Wohl ber Arbeiter hatten. Gelbft bie Rabifalften wurden von Diefen Bormurfen nicht ausgenommen ; Louis Blane, Brondbon, Lebru . Rollin und wie bie berühmten Danner alle beiffen mochten, batten fich ftete nur ber Arbeiter bebient und ihnen gefdmeidelt, um ihre eigenen felbftfuchtigen 3mede gu erreichen; fobalb fie an ihrem Biele angelangt feien, ließen fie Die Arbeiter fahren. Berabefo machten es auch beute noch Die politifchen Berfonlichfeiten. Es fei baber burchaus nothwendig, Arbeiter in Genat und Rammer ju mablen, um bort bie Cache ber arbeitenben Claffen ju vertreten, Die von allen Parteien hintangefest murben, namlich gu bewirten, bag endlich auch ber Arbeiter feinen Theil an dem Ruchen befomme, ben bie berrichenben Glaffen bieber unter fich allein zu theilen verftanben batten.

Indeß durften biefe immerhin beachtenewerthen Rundgebungen viel weniger gefährlich fenn, ale Mancher fie auf

ben erften Blid beurtheilen mochte. Gie find junachft ein Beweis, bag bie Arbeiterbevolferung allmablig von ber gang richtigen Uebergengung burchbrungen wirb, fie fei ber Spiels ball von Parteien, mit beren Sache bie ihrige nicht burchweg quiammenfalle. Es ergibt fich baraus bie wichtige Thatfache, bag bie Republifaner bas Bolf ber Stabte burchaus nicht fo ficher hinter fich haben, wie fie glauben machen wollen. Bei ben Arbeitern ift offenbar bas Bedurfniß nach ftanbifder Glieberung und Bertretung vorhanden; eine 3ntereffenvertretung wie fie mabrend ber legten Jahre in Defterreich von gewichtiger Geite befürwortet wird, mare ben frangofifden Arbeitern willfommen, bei benen bas Stanbes : Bewußtfenn - falfdlich auch ale Claffen-Bewußtfenn bargeftellt - febr ausgeprägt bervortritt. Für einen wirflich confervativen und ichaffenefraftigen Bolitifer lage bier ein wichtiger Unfnupfungepunft por.

Borlaufig führten jeboch biefe Forberungen und Grorter= ungen gu feinem befonbern Ergebniß. Die Arbeiter find nicht redegewandt genug, um gegen bie von Liberalen und Rabifalen fo fewunghaft gehandhabte Phrafe aufzufommen. Bei einem fo rhetorifden Bolfe wie die Frangofen fonnen bie fachgemageften Grunbe nicht gegen glangende, wenn auch hohle und nichtsfagenbe Reben auffommen. Es tritt aber noch ein anderer in ben biefigen wirtbichaftlichen und gefellichafts lichen Berhaltniffen wurzelnber Umftanb bingu, welcher es verhindert, bag bie Arbeiter je tuchtige Rubrer erhalten werden. Tropbem es bier gefeglich und felbft in ber Eprach= weife feine Stanbe geben barf, icheiten fich boch nirgends Die einzelnen Schichten ber Bejellichaft, man mag nun biefelben Stande ober Glaffen nennen, fo fcharf von einander ab ale gerabe in Franfreid. Der Bourgeois ift ein gang anderer Menich ale ber Arbeiter, und wird in jeder Begiebung andere behandelt. Das Gefes fteht ber Scheibung swifden beiben gur Geite, inbem ber Diether eines herr= icaftlich (bourgeoisement) bewohnten Saufes es gerichtlich

burchfegen fann, daß fein Arbeiter ober Beichaftemann, ber feinem Berufe gu Saufe obliegt, in baffelbe einziehen bari. Much nach ben Stadtvierteln icheiben fich bie einzelnen Claffen ber Gefellichaft viel icarfer ale in Deutschland. Sier in Baris mare es in jeder Beife unmöglich, bag im Borberhaufe Berrichaften und im Sinterhaufe Arbeiterfamilien wohnten, wie bieß in Berlin vielfach ber Kall ift. Dan will ben Broletarier bier nicht in feiner Rabe miffen, noch ihm auf ber Sausflur begegnen. Go ultrabemofcatifc auch bie Bambetta, Louis Blanc, Bictor Sugo, Raquet und andere republifanifchen Wortführer fenn mogen, in Diefer Sinficht betragen fie fich burchaus wie alle Bourgeois, theilen alle ihre Borurtheile, Gewobnheiten und Abneigungen. Eros aller iconen Rebensarten fühlt aber ber Arbeiter biefe auf ihm laftende Abichliegung, Die etwas Berachtung ober wenigstene Beringichagung in fich ichließt und ibm wie ein Alpbrud ericeint, bem man fich mit allen Mitteln gu ente gieben fuchen muffe. Defhalb bat ber frangofifche Arbeiter, besonbere ber fabigere und gebildetere, feinen febnlicheren Bunfch, ale in bie fo empfindlich über ihm ftebende Claffe felber emporgufteigen und auch Bourgeois gu merben. 216 folder aber wird er eber jum Begner als jum Fürfprecher ber Arbeiter, ba er nun fofort fich in Allem und Allem als Bourgeois fühlt. Defhalb werben bie frangofifchen Arbeiter noch lange warten muffen, bis fie folche geiftig befähigte Subrer haben werden, wie fie leiber bie fogialiftifchen Mrs beiter in Deutschland bengen. Der einzige Erfolg ber Babl. bewegung unter ben Parifer Arbeitern war bie Wahl Tolains, ber auch icon ber Nationalverfammlung angebort batte, in ben Genat. Aber fofort wollte auch Tolain nicht mehr als Sandwerfer, fondern ale politifche Berfonlichfeit angefeben fenn.

Merfwurdiger Beife haben fich auch die Arbeiter in ihren Bahl Berfammlungen fehr gleichgultig gegen Die von ben Rabifalen mit fo viel Geräusch ausgerufene, ja als Hauptpunft ihres Programms bezeichnete Amneftie (fur Die Mordbrenner ber Commune) verhalten. Ebenfo theilnahmslos blieben fie gegenüber bem Schlagwert von ber Trennung zwischen Kirche und Staat (d. h. ber Beschlagnahme ber tirchlichen Einfünste) und andern Forberungen ber Radisalen. Dieß burfte seboch schwerlich hindern, daß die religiöse Hebe von den Republisanern als Mittel jum Zwede der Erhaltung ihrer Herrschaft in Scene gesett werden wird.

Der beste Trost bleibt uns indes: baß bie religiöse, geistige und sittliche Biebergeburt bes Bolfes fortwährend sich weiter entwickelt. hierin liegt die einzige Bürgichaft ber Zufunst. Ebe diese innere Umgestaltung des Landes vor sich gegangen, ist an eine Befestigung der politischen Zusstände, eine endgiltige Gestaltung der Staatsversassung faum zu deufen. Auf die einzelnen hier einschlägigen Thatsachen will ich nicht eingehen, da es zu weit führen würde. Hervorheben muß ich aber, daß die Franzosen, besonders die resligiöse Welt und die Geistlichseit, den deutschen Pilgern nach Motre-Dame des Bictoires (Paris), Isoudun, Lourdes und Parapele-Monial gegenüber sehr zurückaltend und selbst sühlbar kalt sich benommen hat, wie ich mich persönlich überzeugte. So steht es mit der von den Nationalliberalen als Schreckgespenst gebrauchten schwarzen Internationalen.

Im Augenblice wo ich biese Zeilen absenden will, bringt das amtliche Blatt die Ernennung bes neuen Ministeriums, welche durch den Aussall der Wahlen bedingt worden ist. Mit Ausnahme des Kriegsministers, General von Cissen, und des Ministers des Auswärtigen, Herzog Decazes, welche beide der Rechten angehören, sind alle übrigen neuen Minister Mitglieder des linken Centrums. Der Marschall Mac-Mahon hat wohlweislich in Einem Punkte nicht nachgegeben, nämlich daß der Kriegsminister dem parlamentaesischen Gese unterliege und jedesmal aus der herrschenden Partei genommen werden muffe. Für die Ereignisse, welche gegenwärtig Frankreich bedrohen, ist dieß nicht von geringer Wichtigkeit. Die Republikaner sind nämlich mit diesem Rischtigkeit. Die Republikaner sind nämlich mit diesem Rischtigkeit.

nisterium burchaus nicht befriedigt. 3hr hauptblatt, bie von Gambetta und Spuller geleitete "République française" erstärt in bündigster Form, es werde dem Kabinet vom 9. März seine Unterstützung nicht gewähren, dasselbe besitze die Spmpathien der Linken nicht, und gestehe den demokratischen Bestrebungen des Landes keine genügende Befriedigung zu. Auch "Rappel" und "Evenement" erklären dem neuen Ministerum den Krieg.

Das fteht aber nicht bloß auf bem Papier. Gambetta hat Alles jum Sturme vorbereitet. Indem er bie "verfobnlichen" und "unversöhnlichen" Republifaner mit einander vereinigte, gebietet er über mehr ale breibunbert Stimmen in ber Deputirtenfammer, und mit diefen will er bas Ruber mit Bewalt fur fich erzwingen, um alebann feinen "legalen Rabifalismus" in allen Staatseinrichtungen burchzuführen. Daß fich ber "legale" von bem illegalen Rabifalismus nur bem Ramen nach unterscheiben wird, durfte ein Beber nunmehr begreifen. Bambetta will bie Republifaner beider Chattirungen für immer in eine einzige große Bartei verfchmelgen. 3mar fcheint es, bag im linten Centrum biefes Borgeben, beffen Biele gar beutlich hervortreten, eine gewiffe peinliche Heberrafdung bervorgerufen bat, und bag fich bie Berren Die Cache überlegen. Bie es icheint wollen bie Deiften, ober boch ein großer Theil bes linten Centrums, von biefer Berfcmelgung aller Bestandtheile ber Linfen nichts wiffen und beabsichtigen eine felbstftanbige Parteigruppe gu bleiben. Bes fchiebt bieg aber nicht, und ift feine Musficht vorhanden, baß Diefe Bartei bei gewiffen Fragen mit ber Rechten ftimmt, bann wird Franfreich in eine tiefgebenbe Rrifis gefturgt, beren Enbe gar nicht abgufeben ift.

## II. Bon ber Grenge.

Franfreich fteuert wieder einmal einer jener Rrifen entgegen, wie fich biefelben feit der großen Revolution immer

und immer wieber erneuern. Das geschieht, nach französischer Beise, in raschem Tempo, in so raschem Tempo, daß Deutschland balb verblüfft vor dem raschen Umschlag fteht. Gestern noch staunte man die Beisheit der Franzosen an, ihre Arbeitsfrast, Sparsamseit und Liebe zur Ruhe, heute fräuseln sich die Bogen dieses Bolksmeeres wie vor dem Sturme, morgen könnte derselbe losdrechen. Während die Parteiblätter Gambetta's die Friedensschalmeien bliesen und die "Kölnische Zeitung" die Mäßigung des zufünstigen Distators bewundert, bat in der That ein banges Ahnen alle wahrhaft Conservativen, namentlich aber die Katholisen ergriffen. "Bir treiben einem neuen 1793 entgegen": seuszen sie. Und die Börse, mit ihrem seinen Gefühle, sekundirt durch den Fall der Eurse. Ist die Lage in der That eine so ernste, und welches sind die Liefer liegendeu Ursachen, woraus sie hervorgegangen?

Gebr ernft ift bie Lage ficherlich. Man braucht fich nur Die Bufammenfegung ber Deputirtenfammer und bes Genats angufeben, wie biefelben aus ben letten Bablen bervorgegangen find. Umfonft mubten fich Dac = Dabon und Buffet ein Jahr lang ab, um ben Babimodus fo feftstellen au laffen, bag die Wahlen confervativ ausfielen. Gie find republifanifch fur ben Genat und radital fur die Deputirten-Rammer ausgefallen. Die Republifaner bes Genates mogen nicht in Die rothe Farbe bineinschillern, aber es liegt in ber Ratur aller frangonichen Republifaner, bag fie fruber ober fpater babinein gleiten, und in ber gefengebenben Berfammlung find von 532 Deputirten 350 rabifal. Servorgethan bat fich wieber einmal Baris, bas bombarbirte und petrolirte Paris. Bor einigen Jahren fagte Louis Benillot : wer in Baris candidiren wolle, burfe fein halbes Dugend Semben zu eigen haben. Das ift wieber einmal mabr geworben. Unter ben 24 Deputirten von Baris find 23 offene Rabifale, manche ale Fuhrer ber Commune befannt. Thiere befindet fich unter Dicfer Banbe. Gr. ber Die Ctabt bat befchießen laffen, ericeint nun Sand in Sand

mit ben Befchoffenen, er muß mit ihnen geben, wenn er nicht vereinzelt bafteben will. Der vierundzwanzigfte biefer Deputirten ift Minifter Descages. Die Confervativen batten bem Minifter ben bieberigen Abgeordneten Raout Daval, Brotestant und Bonapartift, entgegengeftellt, ber Minifter fiegte, nicht weil er Minifter, fonbern weil er wie allbefannt Freimaurer ift, Don Carlos hat fturgen belfen und von einem Bater abstammt, ber Minifter unter Rarl X. mat und beim Cturge biefes legitimen Ronigs betheiligt mar. Conft wurden Raspail, Lofron, Ducaffe, Langlois gewählt, lauter thatige Mithelfer an ben Revolutionen Die von ber Commune an rudwarts bis in Die Juli - Revolution binein mit ben Arbeiten bes Umfturges fich befaßten. Much Die fdmetternbe Bofaune aller biefer Revolutionare, Bictor Sugo, burfte nicht feblen. Singegen find viele ber Beften im Lande in ben Wahlen unterlegen. Um auffallenoften mar bie Diebere lage Buffet's, ber bebeutenbiten parlamentarifden Straft, bes tuchtigften Miniftere ben Franfreich aufweifen fonnte.

Der Sieger in dieser doppelten Bahlschlacht ift Gambetta. Thiers ist ein überwundener Standpunft, er muß mitgehen, wenn er etwas gelten will, und wird nur so viel und so lang etwas gelten, als er sich dem Triumphzug vor dem Bagen bes Siegers Gambetta anschließt. Der Bestegte ist Mac. Mahon und mit ihm sind es alle Conservativen bes Landes, vorab die Katholifen. Es wird sonach zur Klarstellung der Lage gut senn, wenn wir uns die drei Hauptsaftoren berfelben, Gambetta, Thiers und Mac. Mahon näher anseben.

Gambetta ift Gubfrangose und Advotat, berebt, beweglich, revolutionar und, was man in diesem Falle immer
ist, herrschfüchtig. Eine Rolle spielen auf ber Weltbuhne,
als Redner, General, Diftator, sich durch Bersammlungen
Beisall flatischen lassen, den Sabel über die Bretter schleppen
und über Frankreichs Geschisse zu verfügen, das sind des
Mannes stolze Traume, die er leider vielfach schon hat sich
verwirklichen sehen. In Deutschland ist solch ein Charalier

ein Rathfel, in Gubfranfreich fommt berfelbe ofter por. Es verbindet fich fogar eine gewiffe Aufrichtigfeit bamit; Diefe Leute finden fich vollfommen in ihre Rolle und vergeffen ganglich , bag fie nur Schaufpieler find und bag bas Bobl eines Bolfes nicht ber Ginfat folch eines Spieles fenn burfte. Republifaner find folde Menfchen lediglich beghalb, weil fie es bamit weiter bringen und leichter Ronig fpielen fonnen ale bei einer orbentlichen Monarchie. Bambetta befitt ein bebeutenbes Rednertalent, mas in Franfreich immer, nament= lich in bem republifanischen Franfreich, ju einer bedeutenben Dacht verhilft. Diefes Bolf ber Rebner läßt fich immer burch ben Glang ber Rebe bestechen, wie ja auch die Athenienfer thaten, beren Rachfolger inmitten Europa's wohl die Franjojen find. In neuefter Beit entfaltete ber Mann eine Gabe, bie fich fonft nicht mit feiner Rolle vertrug, ich meine Gabe ber Berichlagenheit. Geit zwei Jahren übernahm er Die Rolle eines gemäßigten Republifanere. Co viel Bedachtniß haben Die Frangofen boch, bag fie bie Commune und Robespierre nicht gang vergeffen haben. Wollte man fich ale Republifaner auffpielen, jo mußte man ale gemäßigter Republifaner auftreten. "Gine gute Republif mare boch bas iconfte", bas war die Rebensart, Die feit Jahren in Franfreich emfirte als gangbare Dunge. Eigentlich fcheint fie in ber Loge gepragt worden gu fenn, fie wurde aber allgemein angenommen, ba Die Monarchie, burch ben Berfuch mit Rapoleon III., entwerthet worben ift. Run fpielte Gambetta ben gemäßigten Republifaner und erwies fich fo ale ben befähigten Brafibenten ber gufünftigen "auten Republit". Die Frangofen überfeben freilich, baß fie ju Allem eher bas Beng baben mogen, nur nicht ju "guten Republifanern"; waren fie ja beftens befliffen auch aus bem anspruchlofen Dac - Dahon etwas wie einen Rurften ju machen. Durch feine Dagigung gewann Gambetta bie Sympathie aller jener Frangofen bie, weil unglaubig, protestantifch ober beguterte Bourgeois, wie die Lefer ber "Debats", "Temps", "Siecle", eine Sinneigung gur

Republik hegen, weil die Republik vorausfichtlich weber legitimistisch, noch katholisch senn wird und honetten mittelmaßigen Menschen, wie fie find, an's Ruber verhilft.

Allein faum fieht fich Gambetta als Sieger, so wirft er bie Masse ber Mäßigung ab, er tritt auf als der Revolutionar und Freund Garibaldis, der er ist. Sobald er fich einer großen Mehrheit in der Deputirtenfammer und starfer Sympathien im Senat sicher sah, berief er 250 der Männer, die "auf seinen Namen gewählt" wurden, zusammen und ließ durch diese die Erklärung abgeben: Sie wollten fein Ministerium, wie das des Marschalls, aus der linken Mine, mit Elementen wie der Kriegsminister Ciffey, sondern ein rein und entschieden republisanisches. Das war ein Schredsschuß zur Warnung des Marschall-Präsidenten.

Schon vorher hatte er ju Lyon eine Rede vom Stapel laufen laffen, unterbrochen von "rasendem Applaus", in welchem er bas nachfte Biel ber Republif bezeichnete. Diefes nachfte Biel muffe feyn: bie Befampfung bes "Klerifalismus." Warum? Um bes lieben Friedens willen.

Franfreich braucht Friede, will Friede, fann nur im Brieben fich erholen und gebeiben. Die gefährlichften Feinde bes Friedens find bie Rlerifalen, Die burch ihre berrichfuchtigen Bestrebungen nach innen, und burch ihre Demonstrationes ju Gunften bes Papftes, gegen bas beutiche Reich und Italien, und mit Diefen Rachbarn ju verfeinden broben. Bunachft mut ber "Rlerifaliemus gurudgebrangt werben." Beiftliche Deben und Lehranftalten find eine Befahr für Die Republif und ben freien Bedanfen, das wurde bem bauftrenben Bambetia in Italien gefagt, und fofort mußte er biefe Italiener in bernhigen. "Rur Gebult, fprach er, verleumbet Franferio nicht; wartet nur auf bie allgemeinen Wahlen." Geitem er ale Gieger aus ben Bablen hervorgegangen ift, bat it fich ju Epon in öffentlicher Rebe enticbieben ausgesprochen Der freie Unterricht, Die freie driftliche Charitas, Die Andbreitung ber Debensthätigfeit, Ballfahrten, Cafinos u. i. w.

alle biefe Schöpfungen bes unermüblich thätigen Beiftes ber franzöfischen Katholifen find "gefährliche (redoutable) Dinge", die nur gebeihen konnten unter dem "mißbräuchlichen Schube" ber Regierung. In Wahrheit find alle diese Dinge nicht geschüßt worden in Frankreich, sondern sie wurden gesduldet, ja auch in etwas gehemmt. Sie sind die goldenen Früchte der Freiheit. Allein die liberte Gambetta's taugt ebenso viel als der deutsche Liberalismus, seine Republikebenso viel als der Staat deutscher Prosessoren: es ist eine Knechtung aller die nicht mitmachen.

Man follte glauben, wenn man sich dieses Brogramm Gambetta's ansieht, er habe sich basselbe im Deutschen Reich geholt. Das wäre aber nicht richtig. Im Deutschen Reich hat er sich blos die Furcht vor dem Kriege geholt und einen Borwand sein Programm aufzustellen; geholt hat er sich bieses in Italien, wo er eine Rundreise machte. Im Hintersgrund freilich erscheint die Gestalt des eisernen Kanzlers, von dessen Gnaden der Republikaner vorläusig zu leben hofft. Uebrigens ist Gambetta ja derjenige der, mit Beihilfe seines ruhmreichen Allierten, Frankreich vertheidigt hat, und wohl von diesem erlauchten Haupte etwas Priesterhaß sich aneignen mußte.

Stannen erregte gwar biefe Rriegserflarung gegen ben Ratholicismus. Es findet aber bas Borgeben Gambetta's feine Erflarung in Folgenbem : Gambetta will allen Ernftes Brafibent ber Republif werben und bas bann verbleiben. Dit radicalen Umfturgibeen, wie feine Parteiganger folche begen, fann er nicht an's Ruber fommen, nicht an bemfelben fic behaupten. Um biefe Parteiganger nun gufrieben gu ftellen, marf er ben gierigen Wejellen ben Rnochen bes "Rferis falismus" bin, hoffend fie werben baran fo fleißig nagen, bağ fie "bie übrigen Freiheiten" vergeffen fonnten. Es mare erwas bas bem gliche, mas in Deutschland ju Bunften bes centralifirten Reiches vollbracht merben foll. Sier wie bort biente bie Rirche ale Opfer fur ben rafenden Gee. In Rranf= reich gibt es Millionen Bourgeois, bie mit Bemutherube biefem Schanfpiel gufeben murben, und immer noch von "ber LXXVII.

Republique moderee fprechen wurden, in ber froben Juversicht, bag feine Einfommensteuern und socialistischen Geiete gegen bas Eigenthum auffommen wurden. Und bie Communarben werden Geduld üben mit derartigen Forberungen, weil fie ihr Muthchen an bem Christenthum fuhlen tonnen. Sie sind fich bewußt wie Bebel, baß Socialisten und Ultramontane Tobfeinde find und febn muffen.

3m Wege fteht bem gufunftigen Brafibenten ber jegige, Dac-Mahon. Dem muß bas leben verbittert werben. Damit hat Gambetta ben Unfang gemacht, ale er neulich über 200 Mitglieber Des Cenates und ber gefengebenben Berfammfung jufammenberief und burch biefelbe bie Erflarung ab geben ließ: Das Minifterium, bas ber Brafibent aus bem linfen Centrum gebilbet bat, fei nicht aus ber Dajoritat genommen, es muffe gereiniget werben. Unrein ift eben Alle was nicht gambettiftifch ift. Der Maricall mußte ben febr tuchtigen Marineminifter be Montagnac opfern; er bebielt ben ebenfo tuchtigen Rriegeminifter be Giffen bei , misfiel aber entichieben bem bochmögenben Bufunfteprafibenten. Das war bes Rrieges Unfang gwifden Gambetta und Dac. Daben, bas Ende ift faum abgufeben, aber gewiß ift, bag bie trefflich geschulten Republifaner mit ihrem fpigen Bunglein nicht ruben werben, bis fie bes Marichalls Degen gebrochen baben Beidiebt biefes, bann wird man feben, weffen ber fuplant. ifde Abvofat, vorangebrangt burch feine Communarben, fabia ift. Bebenfalle ift es beute icon aus mit feiner Dagigung. Schon fagt man : er burfe fich nicht begnugen mit bem Rampfe gegen bie Rlerifalen, bie Communarben verlangen fettere Biffen; er wird inebefondere an ber Steueranlage rutteln muffen, um ben Beighunger berfelben gu ftillen.

An biefem Bunfte angelangt wird fich Gambetta nicht bloß mit Mac-Mahon verfeinden, fondern auch mit Thiere. Thiere hat fich feit ben letten feche Jahren um Franfreich ein boppeltes Berbienft erworben. Er hat fich bem beutschen Krieg entgegengestemmt, beffen verderbliche Conjuntturen er fcon 1860 voranofah und mit berebter Stimme lang voranofagte,

und erhat bie Bahlung ber Milliarben bewerfftelliget. In Frantreich vergißt man ichnell Butes und Bofes, mas bie Staates manner leiften, fobalb fie nicht mit ber jeweiligen Bolfeleiben= fcbaft geben. Die Macht und Popularitat bes orn. Thiere aber wuche außerorbentlich nach bem Erfolg ber Dilliarbenanleihe und gwar verbientermaßen. Allein Thiere frankelt an gwei Beblern , Die inmitten bes revolutionirten Franfreich leiber oft vorfommen, er ift nur halb confervativ und gang eitel. In feinem Alter, inmitten bes Sochganges ber republifan: ifchen Wogen, ermachte wieber in bem Greife ber Beift feiner Jugend. Babrent ber Reftauration ber Bourbonen war er einer bet ichneibigften Wegner bes legitimen Ronige thume und ber bamit verbundeten Rirche. Geine Thatigfeit in ber Redaftion bes bamaligen "Constitutionnel", feine Histoire de la révolution, geben Beugniß von biefem Beifte. Bebanbiget wurde berfelbe fpater burch ftaatsmannifche Erfahrungen, Auffeben erregten feine gewaltigen Reben fur bas Patrimonium Betri. Dabei wirfte aber feine Dppofition gegen Rapoteon III. mit, und es blieb in ihm ber un-Driftliche Beift - Franfreiche größte Schwäche, ber ibn icon bewogen hatte in feiner Histoire du consulat et de l'empire, Rapoleon I. eines blogen beiftifchen Tobes fterben gu laffen, wahrend boch manniglich befannt ift, bag ber Raifer febr driftlich ftarb. Daber auch bie Rafeleien von einer neuen modernen Religion, Die Thiere bei feiner Schweigerreife vorigen Berbit jum Beften gab. Gin ichlechtes Dmen überbaupt war biefe Reife. Daß er fich burch bie Ratholifenverfolger in Benf beflatichen ließ, bas war ein Coquettiren mit einer burchans revolutionaren und antichriftlichen Bartei. Er that es aber mit vielem Bobibebagen.

Thiers hat fich an ben Siegeswagen ber Republif ans gespannt, hoffend selbst biesen Thron zu besteigen. Seine Mebendart, um ben Uebergang jur Republif zu rechtfertigen, fand vielen Antlang: "In republique nous divise le moins." Es gibt brei monarchische Parteien, Die Legitimisten, Die Drsteanisten und, fiarfer als beibe, Die Bonapartiften; es gibt

aber nur Gine Republit, in welcher alle mit ihren Anfpruden und Soffnungen fich einstweilen einquartieren tonnen. Das mar ber Gebanfe, und ber Bebanfe hatte einen guten Rern gebabt, wenn es nur wirflich eine rubige Republif gabe. Es gibt aber auch breierlei Republifaner; Dugrepublifaner wie Thiers, Birondiften wie Bambetta und Jafobiner wie Raquet, Chamel-Lacour und bie gange Cippichaft ber Communarben. Bermoge bem Buge ber Beifter und bem ertremen Nationalcharafter ber Frangofen, werben Die gemäßigten Republifaner ftete gur rothen Republif bingezogen. Thiere felbit hat bas mahrend feiner Prafidentichaft, bor Dac-Dabon, erfahren. Gobald er in biefen Baffern gu ichwimmen begann, riß ihn ber Bug in Die rothe Stromung; alle Bablen fielen roth aus, und um nicht gang mit fortgeriffen gu werben, feste Die National Berfammlung Thiere ab und an beffen Stelle Mac-Mahon ein, ale ichugenben Damm. Das wat für ben alten verbienftvollen Dann freilich eine fchwere Rranfung, wofür er fich rachte. Er ichwanfte ftete mehr nach linfe, gerieth an Gambetta und Conforten, und wurde, vermoge feiner Routine in parlamentarifchen Manovers, ber Rathgeber und Führer ber Bartei. Er fturgte Brogtie und ben Orleanismus, er bereitete bem verbienftvollen Buffet Schwierigfeiten, er wirfte wefentlich mit gur Erhöhung Bambetta's. Bambetta hatte aus feiner defense nationale fo arge Sunden mitgebracht, Die liederliche Raubwirthichaft feiner Lieferanten war, burch Drieaniften und Bonapartiften, fo offen an's Licht gegerrt worben, bag er fich gerne unter Thiers' Mantelchen ftedte um Dieje BloBen gu beden, Bum Danf ftreute er bem greifen Staatsmanne Beibraud, und Beibrauch bat bon feber ben Ginn folder Manner umnebelt. Thiere ftand mit feinem vollen Gredit fur Gambeita ein. Diefer, junger und heftiger, bat nun bie Dberband gewonnen; wirft die Daste ber Dagigung hinweg und tummen fich wenig um Thiere und beffen Altflugbeit. Der Dann fühlt es mohl. Indeg Gamberta feine 200 und mehr Mann in's Reuer führte, um bas neue Minifterium gu finrgen, bevor es noch etwas gewirft hat, versammelte Thiers bas linke Centrum, um einen Hemmschuh zu schaffen und die tolle Fahrt Gambetta's in rubigeres Tempo zu bringen. Hierin aber dürsten seine Bemühungen vergeblich senn. Besmäßigte Revolutionäre wie Thiers besten das Zauberwort nicht, mit dem die ungemäßigten sich bannen lassen. Gambetta feiert seine Triumphe, Thiers bleibt das Nachsehen. Nur dann könnte er etwas bewirken, wenn er sich eng an Bonapartisten, Legitimisten und sonstige Conservative anschließen würde. Indeß, aus solchen in sich verseindeten Elementen läßt sich nicht leicht ein Damm bauen gegen die Sturmsluth ber Revolution.

Der einzige Damm ber noch aufrecht steht, ist MacMahon. Wird dieser Stand halten fönnen? Als Gambetta
neutich, mit der Erklärung seiner 230 Consorten, den ersten
Trumps ausspielte, bemerkte ein conservatives Blatt: "Der
Marschall ist in der Lage Ludwigs XVI. Die Bersammlung
der Linken war eine Sigung wie sene des Ballsaales von
1789. Gambetta ist der Mirabeau dieser Revolution. Dem
Marschall bleibt nichts mehr übrig, als daß er sich Gambetta
zum Ministerpräsidenten nehme, mit Ministern nach Gambetta's
Wahl." Es entsteht nun die Frage: wenn der neue Mirabeau
fertig ist, ist auch der neue Ludwig XVI. schon da?

Das Mac-Mahon burchaus Chrenmann und confervativ ift, fteht außer Frage; man fann nur zweifeln: wird er auch energisch genug senn um, wenn es zur Entscheidung fommt, mit gewaffneter hand aufzutreten und halt zu gebieten? hinter ben revolutionären Umwälzungen ftehen ja immer Staatsstreiche; wäre Mac-Mahon ber Mann ber einen Staatsstreich zur rechten Zeit vollführen würde? Blidt man in seine Bergangenheit und beurtheilt man barnach seinen Charafter, so möchte man baran zweiseln. Ursprünglich einer legitimistischen Familie angehörend, wendete er sich nur langsam und zögernd bem Manne des 2. Dezemberd zu, und auch bieser faste nur langsam Bertrauen zu dem etwas spröden Manne. Dessen Glück beim Malafost und bei Magenta, wo

er ben friegeunfundigen Rapoleon rettete, erwarb ibm in hobem Grabe bie Gunft bes Raifers und bes Bolles, Gpater verfette ibn Napoleon nach Algier, wohl weil fich ber Ebrenmann nicht ale geschmeibig genug erwies, um ben Schlangenwindungen ber faiferlichen Politif gu folgen; Rapoleon batte baffelbe auch icon mit Beliffier gethan. In Algerien fafte Mac . Mabon feine driftlich civilifatorifche Genbung nicht richtig auf. Er war in ben Borurtheilen ber afrifanischen Generale befangen bezüglich ber driftlichen Bropaganda unter ben Arabern, und gerieth badurch mit bem Ergbischof Lavigerie, ber es mit feinem Apostolate bei ben Arabern gang ernft nahm, bart aneinander. Dann brach ber beutiche Rrieg los. In Strafburg angefommen ale Beneral ber Rheinarmee, erfannte er bas Chlimme feiner Lage. Man batte ibm 100,000 Mann verfprochen und fonnte ihm nur 40,000 übergeben, movon einige fpornftreiche aus bem maroffanifchen ganbe famen. Es tam ju einem heftigen Auftritt gwifchen ihm und bem Rriegeminifter Leboeuf; allein er gab nach, fügte fich in Die fdwierige Lage und ging nach Reichehoffen. Babern und Breugen brangten fich über bie Grengen, Die elfaffer Be völferung erhob bittere Rlage, bag man fie an ben Beind überliefere. Mac-Mahon gab abermale nach und entfandte bie Divifion Douay, Die, ohne Unterftugung, burch bie vor bringenbe Uebermacht erbrudt murbe. Bei Borth bliste burd feine bufteren Ahnungen einmal ein furger Soffnungeftrabi, aber er verbarb, woran er verberben mußte, an ber numerifden Schwäche feiner Urmee. Bald feben wir ibn auf bem Daride nach Geban. Sier ließ er fich gefallen, mas er fich faum batte gefallen laffen follen, bag ber Raifer mit bineincommanbirte, obwohl er unter Mac = Mabon's Commando ju marichiten behauptete. Das erzeugte Unentichloffenheit und Unficherbeit im Mariche, gu einer Beit in welcher Stunden Armeen aufe mogen. Energifche Entichloffenbeit, wie folde erforberlich matt inmitten verwidelter Berhaltniffe, wie fie fich in Franfreid barbieten, bat Mac-Mabon nur einmal mabrent feiner mili tarifden Laufbabn befundet, gu Magenta.

Berfolgen wir aber feine politifche Laufbahn, bann fallt une bas Rachgeben noch mehr auf. Dbwohl verblagter Legitimift mare er boch zweimal in ber Lage gewefen biefe Farbe hervoraufehren, wenn Enticbloffenheit feine Cache mare. Bor brei 3ahren, nachbem bie Uffemblee Thiere über Borb geworfen hatte, um nicht bas Ctaatofchiff in ben Birbel ber rothen Republif bineinziehen gu laffen, leuchtete einige Beit ben Legitimiften Die Boffnung auf eine Thronbesteigung ihres verehrten Ronigs. Die Familie Drieane hatte fich mit bem Bourbon ausgefohnt, unter Bermittlung bes Bergogs von Remours, ber von jeber Beinrich V. geneigt mar. Ginige eifrigen Legitimiften wollten einen fuhnen Griff magen und ber Briff fonnte ein gludlicher fenn. Durch einen entichiedenen Schritt fonnte Dac-Dabon bem Unternehmen einen gludlichen Ausgang verschaffen; er verhielt fich aber rubig, mabrent be Broglie, fein Minifter, ble Bartei ber Drleaniften von ber Kamilie Drleans trennte und ben Compromif vernichtete, ber gwifchen Bourbon und Drleans vereinbart worben mar. Auch Dupanloup, ber Biicof von Orleans, foll mit be Broglie in Diefem Ginne gewirft haben. Coon mar ber Bratenbent Chambord in ber Rabe von Barie. Die Drleaniften brangten bie beifle Frage ber Tricolore in ben Borbergrund, und unter biefer Fabne febrte fie wieber einmal bie "unfterblichen Brincipien von 1789" an's Licht. Go gerichlug fich Alles, ba Mac-Mabon Alles unthätig gefcheben ließ.

Die andere Angelegenheit, in welcher er ebenfo handelte, war die des Don Carlos in Spanien. Eingeschüchtert durch beutsche-"Kriege in Sicht", ließ Mac-Mahon seinen Minister Deseazes die Hilfsquellen verstopfen, die sich dem Carlismus in Subfrankreich geöffnet hatten; die Alfonsüften wurden begünstigt und zu guter Leht — trop der ausdrücklichen Erstärung des Präsidenten, daß er nicht die Alfonsüften den französischen Boden im Interesse ihrer Operationen betreten lassen werde — ließ er zu, daß dieses geschah. Auch in Rom zeigte seine Regierung wenig Muth, ebensowenig als in Confiantinopel.

Es beherricht ben Mann ein tiefes Gefühl ber Donmade nach außen, er will durchaus feine friegerische Situation. Diesel schwächt ihn auch nach innen. Er hat allerdings einen befiere, christlichern Geist der Armee einbauchen laffen, er sab nicht gleichgültig ben Sieg ber Kalholifen in der Unterrichtsfrage und würde wohl, wo sich's thun ließe, des Guten sonft nech Bieles geschehen laffen oder fördern; aber ein entschiedenes Eingreifen ist seine Sache bisher nicht gewesen wird es and später nicht senn, zumal dann nicht, wenn die Republit auf so gesestlichem Bege voranschreitet, wie sie es sest thun fann. Ihm, dem Militär, ist es etwas unheimlich auf dem diplomatischen und parlamentarischen Boden, er fürchtet leicht das Schlimmste.

In diefer geiftigen Faffung durfte ber Mann nicht bau angethan fenn mit dem Schwerte bas rothe Gespenst in Respekt zu halten. Solange berathen wird, wird er immer durt seine Unentschiedenheit gelähmt werden und auch über parlamentarische Zwirnfäden stolpern. Geht's einmal an's Letzschlagen, dann wurde er freilich mit seiner ihm ergebenten Armee etwas ausrichten können. Allein das Geschick seines seizeigen Gegners Gambetta wird ihn wohl immer so mit gesestlichen Zwirnfäden zu umspinnen wissen, daß er nicht freien Raum genug haben wird die hand an das Schwen zu legen. So erklärt es sich, wie man an Ludwig XVI. benfen konnte, als man Gambetta so breist vorgeben fab.

Und das Bolf, was wird das Bolf zu bem dramatischen Spiel fagen, das diese drei Männer, Gambetta, Thiers und Mac-Mahon um Franfreichs Heil oder Untergang aufführen? Wie ist Gambetta's Macht, wie ist das Ergebniß der legten Wahlen zu erflären? Das veranlaßt uns in die Verhältnisst tiefer einzudringen, um so manche räthselhafte Erscheinungen im politischen und religiösen Leben dieses interessanten — und unglüdlichen — Landes und Bolfes flarzulegen.

### XXXVIII.

# Lucrezia Borgia und bie nenefte Gefchichtichreibung').

In weniger ale zwei Jahren hat bie Weschichte ber Queregia Borgia von Gregorovius brei Auflagen erlebt, ein in Dentichland bei einem biftorifden Berfe gang ungewöhnlicher Erfolg, welcher bem Intereffe am Stoff, ober bem innern Werth bes Buches, ober ber Opportunitat beffelben infoferne es momentanen Unfichten und Leibenschaften ent= fpricht, beigemeffen werben muß. Dem aufmertfamen Lefer burfte es faum ichmer werben ju erfennen, wie viel von Diefen brei Ingredientien in Diefem Falle porbanden ift und welches berfelben überwiegt. Auch wenn er von bem Berfaffer fonft nichts gelefen hatte, wurde folche Erfenntniß ibm nicht verichloffen bleiben, benn wie Borguge und Dangel feiner Darftellungeweise in biefem feinem neueften Brobuft flar bervortreten, entichleiert fich auch bie vorwaltenbe Tenbeng mit einer man mochte fagen lobenswerthen Offenheit. Der Berfaffer ber Lucregia Borgia ift ein gewiffenhafter Foricher und fleißiger Arbeiter. Er bat es in ber Befchichte Rome im Mittelalter gezeigt, welche nicht etwa blog ber gewandten Darftellung und Sympathien wie Antipathien Die gunftige Aufnahme verbanft, Die ein fo banbereiches Bert gefunden bat. Er bat in Archiven und Bibliothefen, öffentlichen und

LEETH.

<sup>1)</sup> Lucrezia Borgia. Nach Urfunden und Correspondenzen ihrer eigenen Beit. Bon Ferdinand Gregorovius. 3mei Bande. Dritte verbefferte Muflage. Stuttgart, 3. G. Cotta 1876.

privaten, eifrig und ausharrend Bergamente, Briefe, Denfidriften um Rath gefragt und viel Unbefanntes an's Licht gebracht. Er ift auch fein Beidichtsbaumeifter vom Genre mancher im nordwestlichen Deutschland, Die um ihrer politifchen 3mede willen bie Dinge umbreben. Aber er leibet an einer Ibiofpnfrafie, benn bie Reinbfeligfeit gegen fatholifche Rirche und Papfithum bat fich bei ihm gu einer folden gefteigert. Schon in feiner, wenn wir nicht irren, erften Schrift über italienische Beschichte, in einer außerft flüchtigen Efine welche von ben Grabmalern ber Bapfte banbelte, trat Diefe Feindseligfeit bervor, und bas vires acquirit eundo bat fich bier glangend bemabrheitet, wie benn von ber Anerfennung, welche einige große Bapfte ferneliegenber 3abrhunderte bem Siftorifer gleichfam abgerungen baben, fpater faum noch etwas ju finden ift und bie Farben immer ftarfer aufgetragen werben. Diefe Feinbfeligfeit ift in manchen Theilen feiner Bucher bas principium movens; fie gibt ihnen farbung und Barme. Econ bieg murbe fomit biefe Bucher einer nicht unbedeutenben Fraftion bes Lejepublifums empfehlen, welche Stoff aus ihnen fur ben "Gulturfampf" icopft. Gie haben aber noch andere Eigenschaften, Die ibnen große Bunft fichern. Der Berfaffer ift mehr Belletrift als Siftorifer. Bir fagen: mehr Belletrift, benn es banbelt fic bier nicht um jene geiftige Durchbringung eines biftorifden Stoffes, welche beffen gugleich poetifche und mabre Auffaffung und Biebergebung bedingt, fonbern um etwas Meugerliches und Bemachtes. Dieje belletriftifche Reigung bat aber noch andere ichlimme Folgen ale bie welche bie form betreffen. Die Phantafie läßt bem Berfaffer feine Rube, auch bann nicht wenn fleifiges Studium ihn in ben Stand fest, Reues. ju bringen. Er fann es nicht über fich gewinnen, Die Refultate folden Ctubiume ungeschminft gu geben, febald er bamit Effeft gu ergielen, ober einen felbit außerhalb bed Bereiche ber Darftellung möglichft ferne liegenben 3weit erreichen zu tonnen glaubt. Gelten ift in ber ernften biftveifden

Literatur mit Dinthmagungen, Unterftellungen, Infinuationen, Anbeutungen fo gehaust worden wie in den Gregorovius'ichen Buchern. Celbft wenn folde Muthmagungen, Unterftellungen, Infinuationen, Undeutungen unschuldiger ober mindeftens in-Differenter Ratur maren, murben fie vom Uebel fenn, Dem ift aber nicht fo : gelegentlich find fie recht fcblimm ober ges rabegu bodartig. Richt bie Motive ber Sanblungen nur fennt Sr. Gregorovius gang genau: bagu murben bie Sandlungen felbft ibm begreiflicherweise oft bie Sand bieten. In ben geheimften Momenten bat er neben ober binter ben Berfonen gestanden, und bann genugen auch biefe Berfonen ihm noch nicht, fondern er wittert noch Berather und Belfers= belfer, von benen bie Beidichte, namentlich bie meift febr Durre und trodene mittelalterliche nichts weiß, bie ibm aber aus bem Boben berauswachfen wie die obligaten Bertrauten Der Romodie. Rann er Die Muthmagung auf flerifalen Einfluß binleiten, fo ift bieg felbftverftanblich febr ermunicht. Leider gewinnen wir auch psychologisch nichts bei biefem unbiftorifden Berfahren, benn baufig find biefe angeblichen, mit großer Pratention aufgetischten Tiefblide in bas Innere geidichtlicher Berfonen banaler Ratur, und paffen ebenfowohl in einen gewöhnlichen Roman wie Die Schaar ber mag und mochte, fann und fonnte, wohl und vielleicht, aber und boch, benen wir bei jebem Schritte begegnen.

Der Berfaffer ber Lucrezia Borgia ift ein pittorester hiftorifer. Er verdankt dieser Eigenschaft zu nicht geringem Theil die
ihm beim großen Publifum gewordene Gunft. Es geht ihm aber
bamit wie mit der Darftellung der Charaktere. Er achtet nicht
auf die Grenze welche die Geschichte vom Noman und von der
Touristerei scheidet. Er vergist, daß die pittoreste Schilderung,
sei es von Personen und Ereignissen oder Landschaften und
Dingen, wenn ihr in der historischen Darstellung ein Nebermaß eingeräumt wird, diese Darstellung fälscht und Autor
wie Leser über deren eigentliche Aufgabe und wahren Zweck
täuscht, am schlimmsten wo sie in die Rleinmalerei verfällt,

welche bei Gerhard Dow und Frang Mieris pagt, mabrent wir fie bier mit bem Unfpruch, balb ein Rubens ober gar ein Tigian, balb ein Rembrandt gu fenn, vereinigt finben. Bittorestes Befen und Karbenglang find nachgerabe ju unleiblicher Manier geworben; fie ermuben fcon in manchen touriftifchen Produften neuefter Beit, in benen wir Geiten lang nichts ale Bolfen und Tinten vor une haben, geben aber immer mehr ber Beschichte einen falfchen Schimmer. Gelbft gang gewöhnlichen Dingen foll burch pragnante Borte Bebeutung verlieben werben, mobei nur Begiertheit und Befcraubtheit berausfommt. Es find Auswüchse eines Stils, ber mit etwas mehr Ratürlichfeit und etwas weniger Heberbebung fich ju einem recht iconen hatte beranbilben fonnen, mabrent heute manche beffere, theilweife treffliche Bartien fcmerglich bebauern laffen, bag er auf fchlimme Abmege gerathen ift.

Die Weichichte ber Lucregia Borgia gibt gu Betrachtungen wie bie obigen noch mehr Unlag ale Anderes vom Berfaffer, benn von feinen italienischen Schilberungen muß man abfeben, weil fie eben nur Schilberungen, nicht Befchichte finb. Im vorlegten Bande feiner Befchichte Rome batte Serr Gregorovine Die Beit Papft Alerandere VI, bargeftellt. Forte gefette Forfchungen haben ibn bann noch mancherlei Da. terialien auffinden laffen, und er ift, wie er une im Bore worte fagt, mit fich gurathe barüber gegangen, ob er bie Weichichte bes Cohnes ober ber Tochter bes Papftes ichreiben follte. Bir fonnen nicht umbin ju bebauern, bag er nicht erfteres gethan bat. Die Befdichte Cafar Borgia's ift beutzutage gwar giemlich genau befannt und Sr. Gregorovine felbft bat Berichiebenes bagu beigetragen , aber eine tuchtige Monographie über biefelbe unter Benütung aller neuen Quellen (br. Gregorovius ermabnt in einem Auffage in ber M. Allg. Beitung Beilage Mr. 60 ber furglich gebrudten Depefden bes venetianifden Befandten Ginftinian) murbe boch die banfbarere gugleich und nitglichere Unfgabe gemeien

fenn. Bir mochten nicht gerne annehmen, ber Berfaffer babe fich bei feiner Bahl burch ben Ramen, burch bie Ausficht auf ein großes und fomit nothwendig gemifchtes Lefepublifum bestimmen laffen, und boch wird eine folche Unnahme uns giemlich nabe gelegt, wenn wir bas mit biefem "Sittengemalbe" ergielte wiffenfchaftliche Refultat in Unichlag bringen. Der Berfaffer vermahrt fich bagegen, baß er in bie Rugftapfen ber fogenannten Chrenrettungen biftorifcher Berbrecher habe treten wollen. In ber That haben wir feine Chrenrettung vor une. Die hiftorifche Lucregia - nicht Gr. Gr. hat biefe Babrheit entbedt, fondern fie ift gleichzeitig mit unferem fritifchen 3abr= bunbert - ift nicht bie ber Legende und bee Theatere ; aber Die Lucregia, wie fie in Diefem Buche ericheint, ift nach bes Berfaffere eigenem Urtheil "leichtfinnig", "fchwach und flein" und bat "nie eine tiefe Leibenichaft" empfunden. Bir wollen es bem Berfaffer gerne glauben, wenn er fagt, es babe ihm mehr Bergnugen gemacht, aus Urfunden und bem Bufammenhang von Thatfachen ben Schluß ju gieben, bag bie monftroje Borftellung bee Charaftere Lucregia's burch nichte erweisbar fei, ale ibm bie urfundliche Bestätigung bon Diabolifden Berbrechen murbe gemacht haben. Db es nun aber ber Dube verlohnte, einer im Grunde fo unbebeutenben Berfon ein ganges Buch ju wibmen, bie geringfügigften Rleinigfeiten bes breiteften ju ergabten und ju fchilbern, babei ibr eine Menge ibr mabriceinlich gang ferne liegenber Dinge gut fuppebitiren, mag fich ber Autor felbft fagen. Diefe Lucregia, beren Lebensgeschichte, feit fie von Rom nad Berrara entrudt ift, giemlich profaifch wirb, leiftet nichts im Gebiete bes Damonifden, in welchem ber Berfaffer fich jo gerne ergeht. Bas biefer aus bem Protofollbud bes romifden Rotare Camillus be Beneimbenis (Sr. Gregorovius liebt es, bie antifen wie die driftlichen Ramen mit antiten Definengen gu ichreiben, gleichfam ale maren bie Romer bee 14. und 15. Jahrhunderte ale Sonoratus, Agapitus, Betrue , Franciscue , Bindue , Tiburtius , Emerfus u. f. w.

umberfpagiert, mabrend wir nebenbei beutiche wie italienifche Ramenformen finden, obne ju miffen wegbalb) über Lucregia's Ber : und Entlobungen und Seirathen bringt; mas er aus manderlei Schriftftuden über ihren Aufenthalt in Repi nach bem Mord ihres zweiten Gemable u. f. w. mittbeilt, ift gang panfenewerthes Detail; von biftorifcher Bebeutung ift ce naturlich nicht. Material mancher Urt finden wir, und bes Berfaffere Bleif ift anguertennen, aber von bem Reuen ift bas meifte nicht gerabe wichtig, und nachbem es im Terie ftarf und jum Theil gang benugt worden, wird es noch alles im Driginal beigefügt, um zwei Banbe ju bilben. Dod moge bieß noch bingeben. Die übermäßigen Gingelheiten find bas geringere Uebel. Wenn wir mit ber Tochter bes Bapftes por Dichel Angelo's Bieta geführt werben, um mit Sulfe bee Berfaffere einen Blid in ihre Geele ju thun, fo ift bieg eben nur eine jener Ausschmudungen, Die in einen Roman geboren, nicht in ein Beichichtsbuch, und in einem folden nur eine Stelle gefunden haben, weil ber Autor annimmt, Lucrezia fonnte bie Bruppe gefeben haben, welche gu ibrer Beit in Rom aufgestellt murbe! Gr. Gregorovine vermabet nib boch in einem anderen Ralle felber gegen ein fur einen Weichichtsichreiber ungeeignetes Berfahren. Bir weifen nur mit Biberwillen auf bie Cache bin, aber Gr. Gregoropine nothigt und bagu burd eine gleich ungeschidte wie taftloje Duafi-Bertheibigung in ber Allgemeinen Zeitung gegen feinen "geiftreichen Beurtheiler" im "Temps", Srn. Reffger, bet ihm ben "Bormurf" gemacht batte, ale fei ihm "über ben möglichen, b. h. imputirbaren Urfprung" bes Don Giovanni Borgia, eines Cobnes bes Papftes aus fpater Beit, ...ein nabeliegender Argwohn nicht einmal in ben Ginn gefommen." "Diefer Argwohn", fo erwidert er, "der furchtbarfte und finfterfte im Leben Lucregia's, wird an jeben Lefer berangetreten fenn." 3m Intereffe bes Berfaffere und feines "Cittengemalbes" mare mabrlich ju munichen gewefen, bas tr eine folche Bertheibigung feiner Sagacitat, Die nur ein

vergröbertes Eco bes Schandwortes filia sponsa nurus ift, unterbrüdt hatte. Wie biefer icheufliche Argwohn zu bem vom Berfaffer mit "Bergnugen" gewonnenen Schluffe ftimmt, bas Lucrezia tein Monftrum gewesen sei, mag er fich selber wie ben Lefern flar machen.

Ueber Bapft Alerander und Bannogga be Cataneis pernehmen wir burch bieg Bud eigentlich nichts Reues, und wir find frob, wenn wir uns von bem Alten, mas nun großentheile aus ber "Geschichte Rome im Mittelalter" wieberbolt wird, abwenden fonnen. Soffentlich bat man nun auf fatholifder Geite eins fur allemal aufgegeben, Aleranbere VI. fittlichen und politifchen Charafter vertheibigen ju wollen. Das Deifte von bem, was Stellung und Wefchide ber Mutter feiner vier Rinber betrifft, war icon bor orn. Gregorovins befannt, Diefer weist G. 358 barauf bin, wie fein englifcher Borganger ale Biograph Lucregia's, 2B. Gilbert, aus ber Brief-Unterschrift ihrer Mutter: "perpetua oratrice Vannozza" laderlicherweife eine "Berpetua Bannogga" macht. Geine eigene Ueberfepung : "Bannogga bie emig fur Gie betet" ift jeboch faum minder lacherlich, benn die Borte bebeuten einfach: beständige Dienerin. Mit gu bem Schlimmften im Buche gehoren bie Dinge, welche wir bei Belegenheit bes Tobes biefer Frau lefen. Mus bem Umftanbe bag bei ber Leichenfeier Bannogga's, welche fur bie Gunben ihrer Jugenb im fpateren Alter burch Unftand und Bobithatigfeit Erfat au leiften gefucht ju haben icheint und mit vornehmen Familien in Begiehung gestanden baben muß, papftliche Sofleute augegen maren, folgert ber Berfaffer G. 361, Leo X. habe baburd biefelbe "officiell ale Bittwe Aleranbere ober bod ale Muter ber Bergogin bon Ferrara" anerfannt. Das nennt man Geschichte ichreiben! Beiterbin wird argumentirt, Die nach mehr ale zweihundert Jahren erfolgte Ginftellung ber jum Erfaufen bes Simmelreiche befimmten Lobtenmeffen burch bie geiftliche Beborbe fei "vielleicht weniger auf Brund ber Anficht, bag nun bie Geele

viejes Beibes bavon genug habe, als aus einem erwachenden Bewußtseyn historischer Kritif" geschehen. Wir wundern uns, daß Gr. Gregorovins nicht vor dem so craffen wie offensiven Unfinn der Phrase erschrickt. Wenn er dann noch meint, "haß oder Schamgefühl" habe später Bannoga's Grabstein "unsichtbar gemacht", so sollte ein Mann, der ein gutes Stud seines Lebens in Rom zugebracht hat, nachgerade wiffen, daß weder dort noch anderswo haß oder Schamgefühl zum Berschwindenmachen von Grabsteinen nöthig sind.

Doch genug bavon — von ber Besinnung, bie bas Buch burchweht, zeugen bie angeführten Stellen hinlänglich. Die Ausführung ift sorgfältig, wie man bieß bei einem bie form jedenfalls beherrschenden Autor zu finden gewohnt ist. Soweit wir zu urtheilen vermögen, ist bas historische Detail im Ganzen richtig; über einige Specialia Bemerkungen zu machen, unterlassen wir, ba es uns genügt ben Geift des Werfes zu charafteristren; über bas lofale aber steht uns feine Ansicht zu.

Am Schlusse noch eine Bemerkung. Der Berfasser liebt historische Parallelen, wenn dieß ja der rechte Ausdrud ift, und so dürsen wir uns nicht wundern, wenn wir in einem Buche über die Borgia Pins IX. und Madame Lätitia Rasmolini Bonaparte begegnen. Gine Cavalcade vor 370 Jahren bietet Gelegenheit zu einer Bergleichung mit "beständ ten Bagen, welche Reisende, den König (Bistor Emanuel) und seinen Hof, von der Eisendahn in ihre Logis führten." Die bestäudten Wagen und die Logis für einen König find Geschmadsache; der Zusas, darin sei "mehr moralische Größe", fann nur zu Heiterfeit stimmen. Bielleicht hat auch im Bombardement von Porta Pia, das solchen Einzug ermögelichte, moralische Größe gelegen.

Das Buch ift bem romifden Bergoge von Sermoneta mit einer Unrebe gewidmet, welche einen eigenthumlichen Beigefchmad ftolzirender Schmeichelei hat. Don Dichel

Ungelo Gaetani (ber Gothaer Almanach hat Caetani) wird in Stahr-Lewald'ichen und anderen Buchern ale ein Mann von lebendigem Geift, icharfem Bis und ungewöhnlichem Runftgefchmad gefchilbert, und fo mare es gang natürlich, baß ihm ein Berf über einen Wegenstand ans romifcher Geschichte gewibmet wirb, felbft wenn, wie wir in biefer Bibmung lefen, feine Borfahren, Die Stammgenoffen Bapit Bonifag' VIII., nicht mit ben Borgia in Conflift geratben maren. Rome allerneuefte Befchichte verleitet übrigene auch une ju einer hiftorifchen ober hiftorifch fenn wollenden Bufammenftellung : bad Berf unfered Antore moge une gur Entschuldigung bienen. Bonifag VIII. ift bafur, bag er bem Kalfdmunger, Rlerusichinder und Templerverbrenner Philipp - bem Schonen! - in's Gewiffen gu reben fich unterfing, nicht nur burch feine ichwerbedrangten letten Tage beftraft worden, fonbern nach beinahe feche Jahrhunderten baburch, baß ber Chef feiner Familie einem Ronige Rome Sulbigung entgegentrug. In gewiffem Ginne ift ber tobte Bapft aber auch wieder geracht worden, indem berfelbe Chef feiner Familie fich nicht gar lange nachber, wenn andere bie Beitungen nicht lugen, im italienischen Barlament gu ben rabifalften Begnern ber neuen Regierung ichaarte, und fich an ber Epige eines Bolfehaufens einhertragen ließ, ber ben Duirinalifden Sugel fturmen wollte, auf welchem ber Ronig "Logis" genommen hatte.

### XXXIX.

# Die "renitenten" furheffifden Beiftlichen.

bon einem Proteftanten.

2m 30. Juni 1866 fdrieb ber preußifche Minifter-Prafibent Graf von Bismard - Schonhaufen an ben Superintendenten bes Bergogthums Lauenburg : "Em. Sochwurten baben mir von Beforgniffen gefdrieben, welche in ganben Des altlutberifden Befenntnifies unter ben gegenmartin Berhaltniffen entfteben ober erregt werben fonnten. 36 bit Ihnen ju banten, baß Gie mich auf eine Doglichfeit an mertfam gemacht baben, Die ich fonft fcwerlich in's Mus gefaßt haben murbe. Denn, baß in 3hrer Seimath gamen burg nicht bie leifefte Beranlaffung gegeben ift, von ber Bar einigung mit ben preußifchen Staaten eine Befahrbung to Rirchenverfaffung ober Beunruhigung bee Befenntniffet | fürchten, ift Em. Sochwarben ale erftem Beiftlichen tet Bergogthume am beften befannt, Gbenfowenig in Schlebolt Solftein, wo bie fonigl. Staateregierung fogar in bet Bet waltung und ber Rechtspflege bas Beftebenbe icont, fi beffen theilweife Mobificirung es in ber Bevolferung mit an Bunfchen fehlt. Breußen bat in ber Achtung bes fich lichen Befenntniffes immer wieber ein Element feiner fia tigen Entwidelung gefucht und gefunden; bie por Int Menichenaltern bei einer entsprechenben Difposition ber Wemuther gu Ctanbe gefommene Bereinigung gweier Gen feffionen ift beute bei und noch nicht allgemein angenommer. Und um biefer Bereinigung willen follte bie Reglerung in Schledwig Solftein ben Frieben ftoren wollen ? Dber gar it

Staaten, mit welchen Breußen anstatt bes zerriffenen ein neues volferrechtliches Band zu inupfen benft? 3ch vertraue, bas eine solche Besorgniß, wenn sie erregt werben sollte, vor einer unbefangenen Betrachtung von selbst verschwinden wurde, ergreife aber gern die Gelegenheit, Em. hochwurden ansbrudlich zu erklären, daß der Staatsregierung der Bestante völlig fremd ist, für die preußische Landestirche Bropaganda zu machen oder dulben oder sonstwie das Befenntniß und die Berfassung der altlutherischen Länder beunruhigen zu wollen. Der Minister für Lauenburg. In Bertretung R. Werther."

Eine fo ungweibeutige Erffarung laft nur bie Alternalive offen, bag entweder herru v. Bismard bamals ein Streben fur Erweiterung ber preußischen unirten Banbesfirche völlig fern gelegen, ober bag er bie Abficht gehabt babe, ju jener Beit, am Borabend großer Ereigniffe, Die zweifelhaften Freunde Breugens in biefer Begiebung ju beruhigen. Indeffen haben wir feinen Grund, an ber bona fides bes Miniftere bei Abgabe biefer Erflarung an ameifeln. Benn gleichwohl unfere folgenben Musführungen beweifen werben , baß Rurft Bismard bagumalen ein febr feblechter Bropbet gemejen ift, fo bemerten wir, bag wir Diefen Erlaß nur barum an Die Spige unferes Artifele geftellt haben, um fo recht bie Wahrheit gu illuftriren, bag gu einem auten Bolitifer weit weniger bie Befannticaft mit ben Intentionen leitender Berfonlichfeiten, ale vielmehr eine genaue Renninif ber politifchen, focialen und religiofen Berbaltniffe, und ein competentes Judicium über bie porberricbenben 3been und Bestrebungen gebort, wenn man ber Bufunft bas Boroffop ftellen will. Darum hat ber Superintendent von Lauenburg 1866 einen richtigen Blid bes wiefen, ale ibm um bie lutherifche Rirche bange mar, und ber Freiherr v. Retteler ebenjo, ale er 1871 fur die fatho. lifche Rirche fürchtete. Fürft Bismard bat bagegen in beiben Rallen bie Berhaltniffe falich beurtheilt, ale er jene Bejorgniffe weit wegwarf, und diefer Mangelhaftigleit feines Urtheiles ift es auch nur juguschreiben, bag er 1871 bei herrn wa Retteler eine preußenfeindliche Gefinnung vermuthete. Dem auch ohne ben Fürsten Bismard ware ein "Culturfampf entstanden, allerdings ohne Betheiligung der löblichen Botnet.

Beben wir nun gur Betrachtung ber Lage uber, welde ben brei protestantifchen Befenntniffen in Rurbeifen burd Die preufifche Unnerion geichaffen worben ift. Das am 28. Juli 1866 burch ben Unterftaatofecretar Epbow in Rafid inftallirte Befammtconfiftorium fur Rurbeffen trat an th Stelle breier Provincialconfistorien in Raffel, Marburg unt Sanau. Die brei Confistorien und Die Superintenbemen hatten fich fur biefe Bereinigung ausgesprochen , allerbinge nur unter ber Borausfegung, bag bas Gefammtconfifterinn in brei confeffionell gefchiebene Cenate gerlegt murbe, welde felbftftanbig enticheiben follten. Ctatt beffen murbe fur bal Befammtconfiftorium eine bebeutungelofe itio in purtes ein geführt. Denn mas nust eine itio in partes, wenn bie Die glieber boch alle Unioniften und nicht gutheraner ober Meformirte find, und in allen amtlichen Erlaffen Epbow's und bes Befammteonfifteriume nur von "ber evangelifden Riede Beffen's gerebet wirb, mabrent fic boch bas Befammiem fiftorium nur ale bie gemeinsame Bermaltungebeborbe bit verichiebenen beffifchen Confessionefirchen hatte geriren follen.

In ber lutherischen Kirche Dberheffens & bie Einsehung bes Gefammtconsiftoriums nur geringen Biberftand seitens ber conservativen Geistlichen begegnt. Allerdings verhehlte man sich bas Billfürliche dieses Schrittenicht, benn die meisten heffischen Geistlichen waren und find nicht der Meinung, daß mit der Eroberung und Annerien Kurheffens auch zugleich der Summepiscopat habe erobet und annectirt werden können.

Der Landgraf Morit und die Landgrafin Sedwig Copbir hatten 1605 begonnen, burch bie fogenannten "Berbefferungepuntte" ftatt ber lutherifden Rirche die reformirte in ihre Lande einzuführen. Bahrend bieß in Rieberheffen jum Theil gludte, weigerten fich bie lutherifchen Bewohner Dberbeffens und Schmalfalben's gang entichieben ihren alten Glauben gegen einen neuen ju vertaufchen. Ihre Beharrlichfeit trug endlich ben Gieg bavon, und in bem fogenannten Darm= ftabter Receg vom 14. April 1648 (mit Bezug auf Art. VII Des westfälischen Friebenevertrages) wurde ihnen ber lutherifche Befenntnifftand und eine lutherifche Rirchenbehorbe gas rantirt. 3m Jahre 1821 aber erließ ber Rurfurft von Seffen ein "Reorganifationsebift", burch welches bie obenermahnten brei Provincialconfiftorien ohne Rudficht auf ben Befennt= nifftand ber Gemeinden eingefest wurden. Trogbem begegnete Das Gbift nur geringem Biberftanbe in jener Beit, wo ber Rationalismus bas Geepter führte und fur bie Differengpunfte gwifden lutherifder und reformirter Lehre jebes Berfandniß gefdwunden war. Muf bieje Beife unterftanben bie Dberheffen bie 1866 jenem ihnen rechtewibrig aufoftropirten Confiftorium in Marburg, beffen Mitglieber außerbem noch . jumeift Reformirte waren. Der Rurfurft, welcher felbft reformirt mar, hatte fein Bebenfen getragen, Die lutherifche Rirche Dberbeffens von reformirten Confiftorialrathen regieren ju laffen - weghalb follten nun bie oberheffifchen Lutheraner gegen bas neue Bejammtconfiftorium opponiren und auf bem Fortbestand jenes Marburger Confiftoriums besteben? Das mar unmöglich. Dagegen nahmen fich bie pofitiv gefinnten Beiftlichen vor, ebenfalls bie Rirche ju ver= laffen, wenn bas Befammtconfiftorium in protestantenvereinlichem Ginne wirfen und bie Antorität ber unveranderten Confessio Augustana antaften murbe.

Der Landgraf Morit hatte erflart, er wolle an bem Glauben und bem Befenntnif nichts andern, fondern nur im Gultus, in der Faffung der zehn Gebote zc. Reformen ein-führen. Es wurde aber doch der Heibelberger Ratechismus als Religionslehrbuch in den Schulen eingeführt, und bie Bertreter ber niederheifischen Kirche nahmen auch an der

Snnobe gu Dortrecht mit Theil. Dagegen blieb bie Mugufiana und bie Apologie ber Augustana bas Befenntnif ber nieberheffifden Rirde, und bie Dortrechter Spnobalbeichluffe murten in Rieberheffen nicht eingeführt. Die meiften Beiftlichen find Lutheraner, und weil fo Dieje gange Rirche ein Art Dittelbina amifchen reformirter und lutherifder Rirde war, nannte fie fich particulariftifch : "Beffifch-reformirte Rirche." Gie mar bis 1873 ber Leitung bes Provincialconfiftoriume in Raffel unterworfen, und wurde von biefer Rirchenbeborbe in aut "heffisch-reformirtem" Beifte regiert. Bei ber Ginverleibum Rurheffen's war verfprochen worben, bag bie berechtigten Eigenthumlichfeiten bes Landes gefcont werben follen, mabrent fieben Sabre nachber biefe berechtigtefte aller Gibenthumlichfeiten verschwand, und ber "beffifchereformirten Rirde" auf einer febr zweifelhaften Rechtebafie ibre felbftffanbige Stellung genommen murbe.

Das allein ware schon Grund genug gewesen, gegm die Einsehung des Gesammteonststoriums zu protestiren, im so mehr, als die Eristenz dieser Behörde auch mit dem Art. VII des westfälischen Friedens und dem Darmstädter Reces in Widerspruch steht. Der bestehen etwa diese Staatsverträge nicht mehr zu Recht? Die Officiosen haben "nein" gesot, weil nämlich dieselben Berträge so oft von den heffischen Fürsten gebrochen seien. Wahrhaftig eine herrliche Logit!

Ein weiterer Grund ift aber auch die Zusammensehnus bes Confistoriums. Die Mitglieder find liberale und unionistische Herren, welche für eine Berwaltung der Rirche nat Maßgabe der Bekenntniffe nicht die geringste Garantie bieten. Auch in der preußischen Landesfirche gelten die Bekenntnisse noch als öffentliche Lehrnorm und doch wird ein Spoow vom Oberkirchenrathe wieder in sein Amt eingesett. Sollten die niederheffischen Protestanten sich einer ahnlichen Eventualität aussehen? Wer will es ihnen verübeln, wenn sie ihr guted Recht auf ein Kirchenregiment ihres eigenen Bekenntnisses, auf ein Regiment nach ihrem Sinne vertheidigen? Was

wurde Luther fagen, wenn er fahe, wie gerade Diejenigen Die nach ihm benannte Kirche raumen muffen, welche am unverfälschteften feine Lehre, bas Evangelium ber Reformastion predigen!

Rach ber Errichtung bes Gefammteonfiftoriums fanbten 43 Beiftliche, nämlich brei Metropolitane, ein Decan, 29 Pfarrer und 10 Sulfegeiftliche einen Broteft an ben Ronig ab. Es bieg in bemfelben: "Das von Em. f. f. Dajeftat eingesette Besammtconfistorium, welches icon burch feine Bufammenjegung aus verschiebenglaubigen Gliebern unferm Befenntnig miberfpricht, ift nicht fraft unferer Rirdenordnungen, fogar im Biberipruch ju benfelben nur fraft eines menfcblichen, und fogar eines außerhalb unferer Rirche ftebenben menichlichen Billens eingesett, und fann baber, ba es icon burch feine Erifteng im Begenfat ju unferen Rir= chenordnungen fieht, unmöglich die Aufgabe haben, Dieje Drtnungen unabhängig von jeder menichlichen Antorität ju erbalten und auszuführen, fondern ift unausweichlich genotbigt, bei allem feinem Sandeln eben nur ben menfchlichen, außerhalb unferer Rirche ftebenben Willen, bem es fein Dafein verdanft, ju feiner hochften Rorm ju nehmen. Much fann man nicht mit Grund gu Gunften biefer Umgeftaltung bie Behauptung aufstellen, bag burch biefe nur unfere Rirdenordnungen, aber nicht unfer Befenntnig und fomit auch nicht ber Bestand unserer Rirche berührt werbe, ba unfere Rirchenordnungen eben nichte anderes find ale unfer firchlich ausgeprägtes, in bas Leben ber firchlichen Gemeinbe eingeführtes, rechtlich feftgeftelltes Befenntniß, jo bag mit bem Sinfall unferer Rirchenordnungen unausweichlich auch die objettive Beltung unferes Befenntniffes binfallig wird. Durch bie Unerfennung bes Besammteonfiftoriume wurden wir ftatt bes von Chrifto empfangenen Manbates ein menfchliches Mandat annehmen, und bamit nicht bloß unfer Belübbe, unfer Umt nur gemäß bem Befenntniß und den Rirchenordnungen auszurichten, gerabegu brechen, fonbern auch ben

Cobn Bottes ale unfern herrn verlaugnen und von bemfelben abfallen. In ben Wechfelfall geftellt, in ber Rinde Befu Chrifto, beffen Diener wir find, ober Em. faif, fonigt. Dajeftat ju gehorden, Allerhochstwelchem wir nur in weltlichen Dingen jum Behorfam verpflichtet find, fann es uns nicht jur Schuld angerechnet werben, wenn wir uns, gemaf bem Borte Gottes : ,Man muß Gott mehr geborchen als ben Menfchen', ale treue Diener unferes gottlichen Beren et weifen. Und auch bann murbe bierin nichts geanbert und bie Bflichtmäßigfeit und Unanfechtbarfeit unferes Sanbelne in gleichem Grabe erfichtlich febn , wenn auch Em, faif. tonigl. Dajeftat unfer angestammter Lanbesberr maren und ale folder fraft oberftbifconlichen Umtes bas Wefammicenfiftorium eingefest batten, ba auch bie Erager ber bochften firchlichen Memter an bas Befenntniß und bie Rirdenet nungen, ale an bie Mittel, burch welche ber Bert Chriftst bie Rirche regiert, gebunden find, und im Streitfall to Majefiat Befu Chrifti ber Autoritat aller Trager firchlide Memter vorgeht."

Man bat biefe Paftoren von liberaler Seite in bet Regel "Bilmar'iche Baftoren" genannt. Diefe Bezeichnung ift richtig. Muguft Bilmar bat ale Gomnafialbirefter in Marburg, ale Superintenbenturverwefer in Raffel und gules ale Professor ber Theologie in Marburg einen gewaltigen Ginfluß auf die niederheffische Beiftlichfeit und bie Darburgtt Studenten geubt. Dbgleich ein Blied ber "beffifch-reformittel Rirche", war er boch ein orthoborer Lutheraner und fiellt baber bie verwegene Behauptung auf, bie beffifchereformitte Rirde fei gar nicht reformirt, fonbern Intherifd. Ceint Schüler in Marburg erfüllte er mit bem Bemuftfebn, baf fie ihre geiftliche Beibe nicht von einem menfchlichen Gaeften, fonbern von Chrifto felbft empfingen, und fich ale von Chrifte felbft eingefest gu betrachten batten. Bom Gummepifcopat und von Confifterien wollte er baber auch nichts wiffen, fonbern verlangte einen wirflichen Epifcopat. Das ift bet

Brund, weghalb man ihn in ber erangelifden Rirde gur "außerften Rechten" gablte, und feine Lebre "fatholifirenb" nannte. Rurg por feinem Tobe gab er noch eine Schrift beraus unter bem Titel: "Die Begenwart und Bufunft ber nieberheffifchen Rirche" (1867). Er fagt bier auf G. 12 ff.: "Wer por biefen Bezeichnungen - Lutheraner, lutherifch gurudidridt, ber bat noch feine flare und fefte Stellung gu bem Befenntniß, folglich auch feine geborig begrundete Stellung ju ber Rirchenordnung, und es will alebann bie Berufung auf bie Rirchenordnung nichts anderes befagen ale: Bir wollen unfern nieberheffifchen Particularismus, eben weil er Barticularismus ift, bewahrt und aufrecht erhalten miffen. In berfelben Schrift G. 31 prophezeit er über bas Berfahren bes preugifden Regiments: "Man wird ein, wenn and nicht fofort gang, fo boch vorerft theilmeife unirtes Rirchenregiment organifiren und baffelbe bafur forgen laffen, bag fein Pfarrer bestellt werbe, ber nicht in biefer ober jener Form fich verpflichtet, ben Differenglehren b. b. ber befenntnifmäßigen Lebre von ben Gaframenten, feinerlei Unwendung im fircblichen Leben ju geben. Rothigenfalls werben ftrenge Magregeln gegen Renitente und Refraftare folgen. Diefenigen Rirchen ber anneftirten ganber, welche neben bem lutherifchen Befenntniß auch ben lutherifchen Ramen fubren, haben eben an bem letteren, ber fich mit bem Befenntnif bedt, einen ftarfen Schild, und bei nur nothpurftiger firchlicher Beharrlichfeit werben bie Baffen ber Union an biefem Schilbe fich frumpf fchlagen. Diefen Schild befint bie nieberbeffifche Rirche jur Beit nicht."

Wie richtig hatte ber bem Tobe jo Rabestebende bie tommenden Dinge vorausgesehen! Co buntschedig wie die Gestaltung der evangelischen Kirche im Heffenlande ist, so buntschedig ist auch das Gesammtconsistorium zusammengesset, aber zum entschiedenen Nachtheil des lutherischen Clesmenis. Rurhessen hat 1) eine niederhefische "hefflich-reformirte Rirche", 2) eine oberhefische lutherische Kirche, 3) eine lusteren.

therifde Riiche in ber Graffchaft Rinteln und 4) eine unitte Rirche in ber Graffchaft Sanau. Dagegen murbe bas Befammtconfiftorium jufammengefest aus 4 Unirten (barunter ein Sanauer), brei Reformirten und nur zwef gutherauern. Aber mas maren bas fur Butheraner! Gie maren beibe firch. licheliberal, ber eine, Bfarrer Ceebohm, galt fogar ale forme licher Brotestantenvereinler. Wenn nun Die nieberbeffifchen Beiftlichen fich biefer Beborbe nicht unterwerfen fonnten, fo war andererfeite auch Die vorherermabnte Abreffe an ben Ronig vergeblich und mußte vergeblich fenn. In bem cafarenpapiftifchen Preugen mar überhaupt eine fo freimutbige Sprache unerhort; ber tiefe Ernft und Die opferfreudige Saltung ber "renitenten" Beiftlichen fand baber nicht bie erhoffte Burbigung, und bie flare logifde Darftellung ber Abreffe machte feinen Ginbrud. In Breugen find eben gemiffe Regionen gang und gar ber Meinung, bag ber Lanbesberr in ber Rirche ebenfo unbeschränft ichalten und malten tonne mie eine Sausfrau in ihrer Ruche.

Dr. Dt. Funf in Lubed bat unter bem Titel: "Johann Megibius Runt, weiland Dr. theol. und Baftor an St. Mas rien in Lubed" eine Biographie feines Batere berausgegeben. Darin ergablt er folgende Weichichte. Gein Bater mar 1821 ale Militargeiftlicher in Dangig angestellt, ale bie nem Agende erlaffen und beren Gebrauch junachft ben Dilitar geiftlichen anbefohlen murbe. Funt mar überzeugt, bag biefe Agende bem lutherischen Befenntnig und bem Evangelinn widerfpreche, und nahm Unftand fie ju gebrauchen. Defibalb wurde er aufgeforbert fich um eine Civil - Bredigerftelle In bewerben, und er that es. Der Ronig erflarte aber, Gunt muffe fur feinen Erop beftraft werben, und er folle feine Civil Predigerftelle haben außer eine folche, wo bie neue Agende bereite eingeführt fei. 216 Funt nun boch nicht bie Mgende gebrauchen wollte, murbe er abgefest und fortgejagt. Co führte ber Ronig bieje Agende, Die ber Union ben Wag babnen mußte, in feiner Eigenschaft ale oberfter Rriegeben

ein, und feste funf ab, weil er nicht die Religion haben wollte, die damals militarische Parole war. In ahnlicher Beise hat man in Preußen fast immer verfahren. Man hat die Geistlichen als landesherrliche Dienstleute und das religiöse Gebiet als eine Sphare der staatlichen Gesetzebung betrachtet. Es ift nur zu verwundern, daß noch Niemand behauptet hat, die Apostel, oder gar der herr Christus selbst, seien tonigt. preußische Hosprediger gewesen.

Folgen wir nun bem Berlaufe ber Dinge weiter. Die Bahl ber renitenten Beiftlichen mar ingwifden auf 46 geftiegen, ale Die Antwort bes Cultusminifters, vertreten burch ben Unterftaatefefretar Epbow, an ben Metropolitan Soff. mann in Keleberg abgefandt murbe. Die Untwort, batirt vom 13. August 1873, hatte große Aehnlichfeit mit einem porber ericbienenen Artifel ber "Spener'ichen Zeitung" über bieje Ungelegenheit, und "migbilligte auf bas ernftefte", baß bie Beiftlichen "fich nicht gefcheut hatten, unter Unrufung beiliger Ramen eine offene Auflehung gegen eine obrigfeitliche Ginrichtung angufundigen." Der Minifter gibt fich ber Soffnung bin, "bag biefer Beicheib genugen werbe, fie auf ben Beg ber Bflicht jurudguführen", fügt aber bie Bemerfung bingu, baß, "falle bie Beiftlichen wiber Berhoffen ihrem Brotefte eine thatfachliche Folge geben follten, gegen fie mit ber Strenge eingeschritten werden mußte, welche ber Bflicht bes Rirchenregimentes, Dronung und Bucht in ben feiner Leitung anvertrauten Rreifen aufrecht zu halten, entspricht." Reben Diefem Bureau : Befcheib erfchien jugleich ein Musidreiben bes neuen Confiftoriums an Die Renitenten, welches au beweifen versuchte, bag ihre 3mmebiateingabe an ben Ronig mit Gottes Wort im Biberfpruch ftebe, aber von bem Baftor Bfeiffer ju Breitau in ichlagenber Beife erwibert wurde. Die Untwort bes Gultusminiftere wurde bagegen von fammtlichen 46 Beiftlichen beantwortet. Es heißt in biefer Duplit u. 21,

"Bir ehren beibe, bas obrigfeitliche und bas von Den=

iden geführte firdenregimentliche Umt, ale von Gott eingefeste Memter, benen wir um Gotteswillen Beborfam foulbio Aber wir ehren noch hoher bas fonigliche Mmt beffen, ben Bott ju feiner Rechten gefest bat über alle Furftenthumer, Gewalt, Dacht, Berrichaft und alles was genannt mag werben, nicht allein in biefer Belt, fonbern auch in ber gutunftigen ; und als Trager eines Amtes, welches wir von biefem herrn empfangen haben, und ale Beugen feiner Detre lichfeit, ju welchen une biefer unfer herr gemacht bat, find wir mit unferem Beborfam ftete in erfter Linie an ibn gebunben. Da wir beghalb unfer Umt nur in einer folden Rirche ausrichten fonnen, in welcher alle menichliche Billfur ausgeschloffen ift, und alles nur nach folden feften Orbnungen und in foldem Glauben vollzogen werben barf, bie ihren Quell von bem herrn Jefu berleiten, fo bag ber herr Jeful ftete auf allen Bunften in ber Rirche ale ber Berr ertannt werben tann und wir bei allem unfern Sanbeln in berfelben uns nicht burch Menfchen, fonbern allein burch ibn beftimmen laffen burfen, und ba wie wir glauben nachgewiefen # baben, burch bie Ginfegung bes Gefammtconfiftoriums biefer Organismus unferer Rirche, wie er im Betenntnig und in ben Rirchenordnungen feinen Beftanb bat, völlig gerbrochen, und damit bas tonigliche Umt bes Beren Beju aus ber Rirde verbrangt und unfer Amt ale Diener Jeju aus feiner Unter ordnung unter die alleinige Autoritat biefes unferes Beren geloft und in bie Unterordnung unter menfcliche Autoritat geftellt wirb, wir aber bes unerschütterlichen Glaubens leben, nicht blog bag ber Berr Befus ber alleinige bochfte Berr bet Rirde und herr über Mles ift, fonbern auch, bag bie Recite auf welchen unfere Rirche und unfer beiliges Umt rubt, gotte lichen Urfprunges find, und ibre Beltung auf Erben fo lange behalten, ale Trager borbanben finb, bie fich ju bemfelben betennen, fo tonnen wir une bem Befammtconfiftorium nicht unterftellen, weil une biefe Unterftellung unter baffelbe Gunbe. Berleugnung unferes herrn und Berrath an unferer Rirde und unferem Umte mare. Und auch bann, wenn une nicht bleg bie Rachtheile treffen follten, welche über ungeborfame Diener ber Rirche nach tirdlichen Brincipien verbangt werben burfen.

fonbern auch bas t. Confiftorium fur ben Regierungs-Begirt Raffel in ber Berbangung und executorifden Beitreibung von fdweren, in turgen Bwifdenraumen wieberholten Gelbftrafen, um une bamit gu bem gu gwingen, mas gu thun une Gunbe mare, fo lange fortfahren murbe, bis une ber lette irbifche Befit entzogen mare, und wir mit unferen Familien ber tiefften Roth anbeimfielen, und wenn auch Rerferhaft ober noch Schwereres uns bevorftanbe, auch bann fonnten wir bei ber flaren Ertenntnig beffen, mas uns Bflicht ift, feine anbere Babl treffen, ale auf bem bon une eingenommenen Standpuntt im Bertrauen auf ben herrn, bem wir bamit bienen, ju verharren, und burch williges Erbulben aller Leiben, bie man über une verhangt, und burch aufrichtige Furbitte für bie, welche une biefe Leiben bereiten, ben thatfachlichen Beweis fuhren, bag wir Diener Jefu Chrifti, bes geoffen: barten Gottes finb."

Dit biefer Erflarung maren Die Unterhandlungen abgeichloffen und ber Rubicon überfchritten. Jest begannen Die Suspenfionen ber "renitenten" Pfarrer. 3bre geiftliche Beborbe machte fie burch fortgesette, fich progreffiv fteigernte Belbftrafen arm und feste fie bann ab. 3bre Brofchuren wurden confiecirt, ibre Berfammlungen, Baftoralfonferengen und Miffiensfeste aufgelost u. bergl. m. Der "gebilbete" Liberale Bobel regte bas Bolf gegen fie auf. Bor uns liegt eine Brofcure, betitelt: "Die lutherifche Bionegemeinde Steinbach : Sallenberg." Der betreffende Pfarrer, Bilbelm Robnert, fchilbert barin in einfachen Bugen "bie Brundung und bas erfte Lebensjahr" ber Gemeinde, fowie Die Berfolgungen, Die fie erlitten. G. 7 beißt es nach langerer Schilberung ber gemeinften Angriffe, welche bie treuen Befenner ju erbulben hatten: "Auf biefe Weife wurde benn allmablich Die große Maffe in einem Grabe gegen uns aufgereigt, baß mir une faum noch öffentlich bliden laffen burften, ohne Befahr ju laufen von jedem Buben beschimpft und anges fpicen (!) ju werben."

Und boch fann wohl Riemand biefen Mannern bas

Beugniß eines bochbergigen Charaftere und einer rubrenben Treue gegen ibre Ueberzeugung verfagen! Dan beichulbigte fie, in erfter Linie partifulariftifche Beffen ju febn. Ronnten fie benn burch ibre Reniteng bem vertriebenen Rurfurften nugen? Und warum murben fie in biefem Kalle nicht gleich im Jahre 1866 renitent, ale ber Ronig Bilbelm vom bef. fifden Summepifcopat Befit ergriff? Um ichmablichften benahmen fich bie liberalen Theologen und bie officiofe Breffe. Bei ben liberalen Beiftlichen zeigte fich fo recht bie rables theologorum. Gie griffen bie renitenten Baftoren in ber giftigften Beife an, und billigten laut alle, auch bie barteften Magregeln gegen fie. Die officioje und liberale Breffe, welche früher Beben, ber gur Beit ber "Reaftion" einmal einen Thaler Ordnungeftrafe bezahlen mußte, ale Martom in ben Simmel erhoben batte, war mit ben liberalen Beiftlichen völlig einerlei Deinung. In bemfelben Athemjuge, m man Gottfried Rinfel und Soffmann von Kallersleben alf Martyrer und erhabene Dulber nannte, bezeichnete man bie befiffchen Baftoren ale Rebellen und Reichsfeinde. Die "Rationalgeitung" fdrieb am 27. Auguft 1873 einen Beitartifel über bie "evangelifchen Meuterer", "bie fich gegen bie ftaatlide Drbnung verschworen" hatten. Darauf ermiberte ein weißer Rabe, Die bemofratifche Berliner "Boltszeitung": "Alfo felles alle Die Staateorbnung refpeftirenden Baftoren obne weiter fo benten und febren und in bem Rirchenamt mirten, wie bas vom Ronig eingesette Confiftorium es vorfcbreibt! Tritt eine Beranberung ber leitenben Berfonlichfeiten bet Confiftoriums ein, fo muffen auch die Baftoren fich aubern. Wer bagegen auftritt, wie bas einige Baftoren in Rurbeffen in einer Gingabe an ben Ronig gethan baben, ift ein Bein ber Staatsordnung. Erffaren einige Baftoren gar, fich bem neuen Confiftorium nicht unterwerfen gu wollen, fo find fe Meuterer. Unfere Lefer zweifeln ficherlich nicht, bag wit principiell febr entichiebene Begner ber in Rebe ftebenber Baftoren find. Allein Dieje Danner ,Meuterer' gu nennen.

welche fich lieber bem Ungemach ber Magregelung aussehen, und fich lieber vom Amte suspendiren laffen, als wider ihre Ueberzengung zu handeln, ift eine schauerliche Berirrung und eine Berleugnung wahrer liberaler Grundfage. Solchem Abfall von ber mahren Freiheit muffen wir entschieden entgegenstreten." Leiber blieb die "Bolfszeitung" in der liberalen Breffe mit dieser ehrlichen Erflärung ziemlich isolirt.

Much aus Dberbeffen fam eine Erflarung gegen bas Befammtconfiftorium. Der lutherifche Baftor Schebiler in Dreibaufen erffarte, von feiner gangen 1800 Geelen farfen Bemeinde unterftugt, er wurde es fur einen "Berrath an ber Rirche Chrifti" halten, wenn er fich ber neuen Behorbe, Die außerhalb bes lutherifchen Befenntniffes ftebe, und bie "burch ibre Grundlage, Organifation und Bufammenfegung feinerlei Garantie fur Erhaltung ber Befenntniffe und Ordnungen ber lutherifden Rirche Dberheffens barbiete", unterwerfen murbe. Ebenfo erflarten fich neun ober- und nieberbeffifche Schullebrer, und außerbem verbanden fich alle Iutherifch-gefinnten, nicht-renitenten oberheffifden Beiftlichen, "unter feiner Bebingung auf eine Abenbmahlegemeinschaft mit anberen, bie nicht bas lutherifche Befenntniß befennen, noch falls bieß etwa versucht werben follte, auf eine gemeinfame Spnobalverfaffung mit Reformirten und Unirten einjugeben." Geinerfeite ftrich bas Befammtconfiftorium alle nicht "gutgefinnten" Pfarramtecanditaten aus dem catalogus exspectantium. Much mit ben Magregelungen gegen Die Renitenten fuhr es in gefteigerter Beife fort, und ebenfo leiteten Die Staatsbeborben gegen Beamte, welche bie Renitenten unterftugten, Dieciplinaruntersuchungen ein. Die answärtigen Butberaner ftellten bagegen fur bie Renitenten großartige Cammlungen an, Die auch reichen Bufluß aus Cfanbinavien, England, Amerifa und Rugland hatten, und errichteten einen Unterftugungefonde fur lutherifche Beiftliche, Die um bee Befenntniffes willen verfolgt werben.

Fragen wir und, mas bie preußische Regierung gu ber

Einsetzung des furheffischen Gesammtconsistoriums und zu ber babei entwickelten Strenge bewogen haben mag? Ersparungsgründe können es nicht gewesen sehn, denn das Gesammtconsistorium ist viel thenerer als die Einzeleonssporien in toto. Die Regierung hat also entweder gar keinen Grund gehabt, oder sie hat das neue Consistorium als eine Etoppe zur Ausbreitung der preußischen Union und weiter zur Rationalkirche angesehen. Alle anderen Motive, die man rotischütt, halten wir für leere Ausstüchte.

Befanntlich ift auch im Großherzogthum Seffen eine Ungahl lutherifder Beiftlicher "renitent" geworben, will bort burch bie neue Rirchenverfaffung bie Union eingeführt ift. Es ift bieg lettere allerbinge von verschiebenen Geiten bestritten worben; aber wir wollen und nur nicht ben baju nothigen Raum gestatten, um bieß ju beweifen, obgleich une ber Bemeis febr leicht fenn murbe. Rur bas wollen wir ermahnen, bag bie officiofe "Darmftabter Beitung" eine von Pfarrer Ednabel in Langeborf geschriebene Apologie ber Berfaffung febr warm empfohlen bat, und bag biefe Bie fcure offen anerfennt, Die Union fei burch bie neue Ber faffung in Seffen allerdings eingeführt. Much bie liberale "Brotestantifche Rirchenzeitung" und Die orthodore "Alla. Ens Butber. Rirchenzeitung" haben einftimmig erflart, bag bie heffifche Lanbesfirche lutherifden Chriften feine Seimftatte mehr biete.

Wenn man weiter bedenft, wie die preußische Regierung in ecclesiasticis in Naffan, Schleswig-Holftein und vornehmlich in Elfaß-Lothringen vorgegangen ift, und wie fie auch in Hannover schon verschiedene Male leise Anlänfe gemacht hat, um zu sehen, wie weit sie geben durfe, so wird man das Spftem nicht verfennen können. In Kurheffen hat man ohne Zweisel die Widerstandsfähigfeit der Orthodoren untersichäpt, sonft wurde man schwerlich so brust vorgegangen sehn.

Sat nun Breugen erft eine Synobalverfaffung, fo ift

Denn jur Etablirung einer Nationalfirche bedarf es einer preußischen Generalfynode. Außerdem ift nöthig, daß in den ju anneftirenden Landesfirchen zuvor die Union eingeführt ift, und darum wird jede neue Kirchenversaffung nach dem Mufter der heffen-darmstädtischen in Berlin mit Freude bez grüßt. Wenn dann die "Altfatholifen" erst bei dem angeblichen protestantischen Princip der unbeschränkten freien Forschung angesommen sind, so gehören sie natürlich auch mit zur Gesellschaft.

### XL.

# Die Reform = Partei ber fogenannten "Agrarier" in Brengen.

"Die Tobten reiten schnell", schneller als sich unsere liberalen Staatsweisen traumen lassen. Welcher dieser Solone katte wohl noch vor Kurzem eine Reaktion für möglich geshalten, die, durch nicht langer zu verheimlichende Wißerfolge best liberalen Regiments in's Leben gerusen, täglich an Besteutung und Ausbehnung gewinnt?

Ein nicht zu unterschähendes Symptom der Reaftion ift die namentlich in den öftlichen Provinzen auftretende sogenannte Agrar-Bewegung, obwohl die Bezeichnung heute nicht mehr erschöpfend ist; sowohl ihres Ursprungs wegen als auch weil sie möglicher Beise einen ganz wesentlichen Einfluß auf die innere Politif Preußens erlangen fann, verdient sie die Beachtung auch weiterer Kreise. Mit der bisherigen Parteibildung, der socials wie firchlichs

politischen, hat sie nichts zu thun; es betheiligen sich an berselben Männer fast aller jest bestehenden politischen Parteien, und man kann sie baher füglich eine Reaktion der ehrlichen Leute, der redlichen Patrioten gegen das corrumpirende und corrumpirte Spstem des Liberalismus nennen, dessen Folgen jest schon so schwer auf dem Bolke lasten, das selbes wenn dieser Anlauf scheitern sollte, über kurz oder lang eine Wiederholung erwartet werden muß. Allerdings ist es fragelich, ob dann die Deseitigung der vom Liberalismus geschassenen Institutionen, ob die Beseitigung des liberalen Spstemb überhaupt in der Weise wie es jest noch möglich ist, nämlich auf sormell geseslichem Wege geschehen kann. Die im Liberalismus wurzelnden staats und gesellschaftsfeindlichen Elemente dürften dann so mächtig herangewachsen sepn, das nur die äußerste Gewalt ihrer Herr werden könnte.

Der erfte Impuls jur Agrar-Bewegung ging von ber landlichen b. h. Aderban treibenden Bevölferung aus; baher auch ber Name. Und fie hatte mahrlich alle Urfate; benn bireft gegen fie mar von Anfang an bas gange Gebahren ber liberalen Gesetgebung gerichtet.

Es ware zu weitfanfig, nachdem ichon fo viel barüber geschrieben worden, hier nochmals die ichablichen Folgen auseinander zu segen, welche diese Besetzebung fur bas preußische Bolf gehabt hat, oder auch nur eine übersichtliche Darstellung aller der Gesetze zu geben, die seit vier Jahren gleich einer Sindfluth über Preußen hereingebrochen find. Es genüge die Bemerkung, daß die Resormen so ziemlich in alle Berhältnisse des öffentlichen Lebens eingreisen, und daß die neuen Gesetz zum größten Theil in so überftürzender haft gegeben, solgtich so lüdenhaft und so voller Widersprücke sind, daß ihre Ausführung fast numöglich ist, und Justigs wie Berwaltungsbeamte sich kaum noch in ihnen zurecht sinden. Erog der vielen Gesetz, oder bester: wegen der vielen Gesetz geht Preußen einem Zustande entgegen, der geradezu anarchisch genannt werden muß. Anscheinend

fennen bie bisherigen Reformen feine anbere Aufgabe, als Die Berreibung nicht bloß bes Grundbefiges, fonbern überbaupt aller ftabilen Glemente gu Bunften bes rollirenben Capitale und ber flottirenben Bevolferung. Und barin liegt auch ber Grund, weghalb fich bie üblen Folgen bes fehlerbaften Spfteme im Unfange noch nicht gegen ben induftriellen Theil ber Bevolferung geltend machten. 3m Wegentheil prosperirte berfelbe eine Beit lang, aber auf Roften bes Aderbau treibenben Theiles, ber bafur um fo mehr litt, ba er fcon von ben erften Dagregeln bes liberalen Regimente, 1. B. ber Doppelbesteuerung , ber Aufhebung ber Buchergefete, ber Freigugigfeit u. f. f. bireft betroffen warb. Die natürliche Folge mar eine mit feber Dagregel fich fteigernbe Ungufriedenheit, Die obwohl icon feit langerer Beit in hohem Grabe vorhanden, boch nicht jum Ausbrud fommen fonnte, theile weil bamale noch gegen bie Allmacht bee Liberalie: mus nicht aufzufommen mar, vorzüglich aber weil bas Triumphgefchrei bes Liberalismus über ben "wirthfchaftliden Auffdmung", ber auf ben Milliarben = Cegen folgte, febe gegnerifche Stimme fofort erftidt hatte. Balt ja boch icon bas bloge nicht Miteinstimmen in bas Triumphgeschrei für reichsfeindlich! Da machte ber Rrach bem wirthschaftlichen Aufichwunge und bem Triumphgeschrei ein Enbe, und bamit war auch ben Begnern bes liberalen Spfteme bie Dog= lidfeit gegeben gu Borte gu fommen.

Dem Congresse deutscher Landwirthe, einem jum großen Theile aus Großgrundbesthern bestebenden Bersein, gebührt das Berdienst, zuerst die Beschwerden der Acerbau treibenden Bevölferung in einer, ich möchte saft sagen, officiellen Weise zur Sprache gebracht, und was noch wichstiger ist, den Liberalismus direst dafür verantwortlich gesmacht zu haben. Natürlich siel sofort der gesammte Liberalismus und die ganze Meute der verjudeten liberalen Zeitungen mit den gistigsten Berdächtigungen und Berläumdungen über die "Agrarier" her (der Rame ward bald zum Stichworte);

fogar bie Eribune bee Abgeordnetenhaufes ward bagu gemis braucht. Das fonnte aber boch nicht binbern, baff ber Erfela bes Congreffes über Erwarten groß war. Bu ftatten fom ibm biebei, nicht nur, bag ber Rrach fortbauert, ohne bag ein Ende abgufeben ift - im Begentheile greift er in immer welten Rreifen um fich - fonbern es traten auch bie Schaben bes liberalen Regiments in nie geahnter Broge und Schnelligfeil ju Tage. Es zeigte fich, bag nicht bie Aderbau treibenbe Bevolferung allein, daß vielmehr bas gange Bolf gleichmäßig gefcabigt worben war. Denn auch bie Begunftigung ber induftriellen Bevolferung war nur eine vorübergebente, icheinbare. Bevorzugt mar allein und auf Roften bes gangen Bolfes bas Großcapital, infofern es an ber Borfe "arbeiter". Diefes aber mar von ber liberalen Befeggebung in einer Beife begunftigt, bag es ohne felbft bie Produftion irgend wie ju unterftugen, alle Fruchte ber probuttiven Arbeit an fich reißen und bem redlichen Arbeiter entzieben fonnte.

Die Folgen gingen aber noch weiter: ber Begenfas, in welchen bas Capital gur redlichen Arbeit gebracht mar, nicht minder die Talmud . Moral ber nur an ber Borfe und in Borfenpapieren "Arbeitenben" mußte mit nothwendiger Confe queng ben unredlichen Erwerb, wenn auch nicht gerabe bem redlichen Erwerbe völlig gleichstellen, fo boch bemfelben eine Thatigfeit und einen Ginfluß gestatten, an ben fruber, ver bem liberalen Regimente nicht zu benfen mar. Und fo legten benn bie Enthüllungen ber jungften Beit eine baarftraubenbe Corruption bee Großcapitale blog, Die um fo ichlimmer mac, ale fie fich mit bem Reigenblatte ber Befeslichfeit bebedte, Die Befegesmacherei bes Liberalismus mar namlich auf einem Bunfte angelangt, bag es ichien ale feien bie Befebe nur ju bem 3mede gegeben, bem Capitale alle Bege gu ebnen und ihm alle Mittel ju gemabren, fich ben Befit bes per fas et nefas Erworbenen ju fichern. 3ch erinnere an bie Aufhebung ber Buchergefete, an bie Brunbbuch. Drbnung, por Allem aber an bas Aftien Befes.

Die moberne Bhrafeologie nennt einen folden Erwerb, ber gmar por ben vom Liberalismus gegebenen Bejegen, nicht aber por ber Moral befteht, einen "correften", und mit Sulfe Des correften Erwerbes wurden nicht blog Juben, beschnittene und unbeschnittene, in furger Beit Millionare, fonbern folde Die fich bie bahin bem Bolfe ale "bie Ebelften und Beften ber Nation" aufgespielt hatten. Gerate beren Blofftellung war um fo darafteriftifder fur bas liberale Regiment als fie eifrig an bem Buftanbefommen von Befeben mitgewirft baben, bie ce ihnen möglich machten, im Laufe weniger Jahre ungebeure Summen in bie Tafche ju fteden - perfteht fich: in correftefter Beife. Und in bemfelben Dage verarmte bas gange Bolf. Rebliche Arbeit finbet fein Berbienft, benn Sanbel und Banbel liegen wie noch nie bas nieber, und eine Menberung jum Beffern ift noch lange nicht abgufeben. Da mußte mohl bie Ungufriedenheit, Die bieber nur in ber Aderbau treibenben Bevolferung geherricht batte, Das gange Bolf ergreifen! Und in ber That gibt es, mit Musnahme einiger reich gewordener Barvenus von jum Theile febr bofem Rufe, faum noch einen Breugen, mag er nun Butebefiger ober Raufmann, Sandwerfer ober Induftrieller, Beamter ober Rentier fenn, ber nicht mit Erbitterung und Scham auf Die Begenwart, mit Gorge in Die Bufunft fieht. Gin folder Buftand ift auf bie Dauer unbaltbar; eine Realtion, und gwar eine vom gefammten Bolfe ausgebenbe m uß eintreten und fie wird eintreten, bas beweist bie Bilbung ber "Bereinigung ber Steuer- und Birthichafte. Reformer."

3ch habe oben bes Congreffes beuticher Landwirthe gebacht, beffen Aufgabe es ift, die Beschwerben der aderbautreibenden Bevölferung über die liberate Miswirthschaft zur Sprache zu bringen und Abhülfe anzubahnen. Ganz baffelbe, mit dem einzigen Unterschiede, daß fie für die gesammte Bevölferung eintritt, hat fich die Bereinigung ber Steuers und Birthschafts-Reformer zur Aufgabe gestellt. Sie vertritt gegenüber ber liberalen Diswirthschaft ben aderbautreibenten und industriellen Theil b. h. das gange Bolt; fie hat also die Aufgabe bes Congresses mit übernommen. Für den Augerblid ist somit die Thätigfeit dieses lettern, wenigstens noch dieser Richtig hin, überflüssig und eine Berschmelzung beiter Bereine auch schon im Werfe. Indes bleibt dem Congres das Berdienst ungeschmälert, zuerst gegen die Uebermacht bet Liberalismus aufgetreten zu sepn.

Bas nun die Bereinigung der Steuer- und BirthichaftsReformer betrifft, fo muß junächft jugegeben werden, daß fie fein fünstliches Gebilde, feine Treibhauspflanze, sondern aus einem wirklichen vom ganzen Bolfe tief empfundenen Bedürfniffe hervorgegangen ift. Das in der constituirenden Berfammlung am 22. bis 24. Februar curr. definitiv angenomment Programm<sup>1</sup>) besagt und verlangt nichts anderes, als was das

# 1) Darüber außern fich bie Statuten wie folgt :

"3med ber Bereinigung.

Die Bereinigung hat ben 3med, bie Joeen und Grundigt einer gemeinnugigen, auf driftlichen Grundlagen beruhenben Bollewirthschaft im Bolle zu verbreiten und in ber Besethang jum Ausbrud zu bringen. Diese Jbeen und Grundsabe find in bem folgenden Programm zusammengefaßt.

- 1. Es ift auf eine gleichmäßige Bertheilung aller Steuen binguwirfen, bamit ber bis jeht überburbete Grundbefig und bie redliche Arbeit in allen Berufogweigen entlaffet wirb.
- 2. Die Doppelbesteuerung, welche in ber Grund ; Gebante und Gewerbesteuer liegt, ift zu beseitigen. Das Renten-Eintommen ift hoher zu besteuern als bas Arbeits : Eintommen. Gegen bir Steuerumgehungen bes Gelbcapitals find wirtsame Sicherheite maßregeln zu ichaffen.
- 3, Auf ber Grundlage bes Freihanbels fiebend, find wir Gegner ber Schupzolle, behandeln jedoch die Gingangszolle und Confumtiones fieuern als eine offene Frage. Bei allen Finanzzollen und indireften Steuern ift flets barauf Bedacht zu nehmen, daß fie nicht besondere ichablich auf einzelne Difiritte und Bevollerungoschichten einwirfen. Die Ginführung einer Börsenumsahs-Steuer nach bem Werthe, sowie eine Besteuerung ber ausländischen Werthpapiere find bringend gebeten.

nze Bolf bentt und verlangt. Die Bereinigung hat daher is vollständig tegitime Eristenz-Berechtigung, die ihr eine tunft verspricht; und die Zufunft kann für sie sogar eine anzende seyn, wenn es ihr gelingt, die Rippen zu versieden, welche die Fahrt immerhin gefährlich machen.

Dazu rechne ich nicht die Möglichkeit einer Auflösung, allerdings nicht ausgeschloffen ift, wenn die Bereinigung ferm großen Staatslenker unbequem werden sollte. hat er boch verstanden, den Gerichten die Ueberzeugung von der aatsgefährlichkeit der Bius und Binceng Bereine beignsach; um wie viel leichter wurde es ihm hier gelingen. a aber eine folche gewaltsame Maßregel nicht im Stande

Die Stempele und Tar-Gefeggebung ift einer Revifion ju untergieben behufe Laften-Ausgleichung zwischen Grundbefig und bewege licher Sabe.

- 4. 3m Gifenbahnwesen ift es nothwendig, bag an die Stelle bes Aftienbetriebes ein billiger, lebenoficherer Staatsbetrieb mit Befeitigung aller Differenzialtarife tritt, ohne bag ber Befig-fand ber einzelnen Staaten beruhrt wirb.
- 5. Papiergelb auszugeben gebuhrt allein ben gesetgebenben faltoren bes Reiches. Die Banfnoten-Brivilegien find zu beseitigen,
- 6. Das Aftiengeset vom 11. Juni 1870 bebarf einer burchgreifenden Reform. Insbesondere find Schutzmaftregeln zu treffen gegen die fittlichen und wirthschaftlichen Gefahren, welche die unjureichende Berantwortlichfeit ber Grunder und Borftande nach fich zieht.
- 7. Die Gewerbeordnung und bae Unterftupungewohnfig : Befest bedürfen bringend ber Revifion.
- 8. Den Berträgen zwischen landlichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ift burch Geset eine Form anzuweisen, welche für beibe Theile einen wirffamen Rechtsschutz im beschleunigten Berfahren mit vorläufiger ortopolizeilicher Entscheidung gewährt.
- 9. Bezüglich ber Gerichtsorganisation ift bie Ginfahrung von Schöffengerichten in Erwägung zu ziehen. Der landliche Grunde befit ift von bem Bwange bes Römischen Rechtes zu befreien. Inde besondere ift ihm eine seiner Natur entsprechenbe Berfchulbung of form und ein ben beutschen Sitten entsprechenbes Erbrecht zu gewähren."

ift, bas allgemeine Beburfniß bes gesammten Bolfes ju befriedigen, fo murbe bamit faum etwas anderes erreicht werben als eine fraftigere Neubilbung.

Ich rechne dazu auch nicht die Buntfarbigfeit ber in ben Bereinigung ber Steuer = und Birthschafts - Reformer reretretenen politischen Meinungen, welche so ziemlich allen politischen Parteien ber Gegenwart angehören. Daß nur Conservative — seudale Junser, wie der landläusige Jargon tes Liberalismus lautet — beigetreten, ist eine der vielen Lügen der liberalen Presse, welche dadurch die Bereinigung mis discreditiren sucht. Im Gegentheil weist das Mitglieders Berzeichniß eine große Anzahl Liberaler auf, und gerade tie ehrenhastesten; denn ohne ihre liberale Ueberzeugung aufzugeben, sind sie der Bereinigung beigetreten, um dem bestrügerischen Schwindel, der unter dem Deckmantel des Liberalismus getrieben wird, ein Ende machen zu helsen.

Cheinbar bebenflicher ift eine Gefahr, Die von anderer Richtung ber broht. Bie erinnerlich, ftief por einiger Beit bie "Nordbeutiche Milg. Zeitung" einen Rothichrei nach Bilb. ung einer confervativen Partei aus, b. h. nach einer folden Partei, welche die "Nordbentiche Allg. Beitung" confervativ ju nennen beliebte. Vox populi nannte bie Bartei im Boraus: Die Bismard'iche Bedientenpartei, und Die Begeichnung ift fo praguant, baß fie eine weitere Erflarung unnotbig macht. Run befinden fich allerdings unter ben Mitgliebern ber Bereinigung ber Steuer - und Birthichafie Reformet mehrere Ramen, beren Tragern bas unbestreitbare Berbienft gebührt, in ber vorigen Legislatur-Beriode Die alteonfervative Partei in bas Bismard'iche Fahrmaffer binübergeleitet und baburch gur volligen Auflofung berfelben nach Rraften beis getragen gu haben, fo bag biefe Bartei vom parlamentarifden Chauplage ganglich verichwunden ift. Die Bebenten wegen einer Umwandlung ber Bereinigung ber Steuer- und Birthichafte : Reformer im Ginne ber Norbbeutiden Alla. Beitung waren alfo nicht gerade aus ber Luft gegriffen, und es scheint sogar, als ob man anfänglich in gewissen Restionen berartige Hossungen gehogt habe. Die Gesahr ift aber wohl vorüber, wenn sie überhaupt eristirte. Schon ber Congres ber beutschen Landwirthe, in welchem allerdings berartige Einflusse sich geltend zu machen suchten, hatte sie mit Energie zurückgewiesen, indem er mehrere Mitglieder bes Borstandes, welche ihn in eine solche Richtung, sei es absichtlich, sei es unabsichtlich hineindrängen wollten, zum Austritte bewog. Was aber im Congresse mistang, das wird um so weniger gegen die Bereinigung der Steuer- und Wirthschafts-Reformer durchgeseht werden können, da sie nicht bloß durch den Borgang im Congresse gewarnt ist, sondern auch, da ihre Ausgabe und ihr Ziel durch größeres Gewicht, weil im Namen der gesammten Bevölkerung gestellt, zu schärsferem Ausbrucke kommt.

Aber eine wirkliche Gefahr broht von Seiten — bes "Culturkampfes"! Man follte es nicht für möglich halten, baß auf bem Gebiete, welches ber Bereinigung der Steuers und Birthschafts-Resormer zugewiesen, auch vom Culturskampf die Rede seyn könne. Und doch ift es der Fall, ein Beweis wie sehr es dem Regimente und der Presse des Lisberalismus geglücht ift, die confessionellen Gegensähe in der ganzen Bevölkerung gegen einander zu hegen.

Junachst muß sedoch anerkannt werden, daß die Bereinigung ben besten Willen hat und nach Kräften bestrebt
ist, den Cultursampf fern zu halten; das Programm ist entschieden objektiv gehalten. Wenn ich trosdem Besürchtungen
bege, so entspringen dieselben einer vor Kurzem erschienenen
Broschüre, die obwohl feineswegs eine officielle Kundgebung
ber Bereinigung, bennoch von großer Bedeutung ist, und
nicht ohne Einstuß bleiben fann, da sie eines der hervorragendsten Mitglieder zum Berfasser hat. Ich meine: "Die
goldne Internationale und die Rothwendigkeit einer socialen
Resormpartei von C. Wilmanns, fgl. Stadtgerichts-Rath."
Berlin 1876.

Die Schrift ift wirflich lesenswerth. Sie enthält rentreffliche Gebanken und gibt in furzer gebrangter Uebenate ein klares Bild ber Genesis und bamit auch ber Ursachen ber heutigen socialen Misstande. Troppem aber kommt bat Bersasser schließlich (S. 105) zu bem Resultate: Unien felbstständige staatliche Entwicklung ist bedrobt burch die Cipflusse ber drei internationalen Mächte: des Ultramontanismus, der internationalen Gelbmacht und der Socialdemokratie. Hier wird also der Ultramontanismus — wie wir sehen werden, muß es heißen: Katholicismus — mit den unfüllichen Bestrebungen der goldenen wie der rothen Internationalen auf gleiche Linie gestellt!

In ber biftorifchen Entwidlung erwähnt ber Beriaffer mit feiner Spibe bes Ultramontanismus; man ift alfo nicht wenig überrafcht, ploglich auch ibn ale einen ber au befampfenben Begner ju finden. Und wie fommt ber Berfang baju ? Es ift wirflich bebauerlich , bag er, ber boch fonft fe flar und unbefangen urtheilt, fich bier auf Die tripiglen burd nichte ermiefenen Aufdulbigungen bee Liberaliemne gegen MA Ratholiciemus beruft. Es beißt u. U. (G. 93): "Dach ben Lebren ber ultramontanen Barteifubrer liegt aber ber Musgangepunft bee Liberalismus in ber Reformation, Defibalb war es unausbleiblich, bag ber Rampf mit ber größten Energie aufgenommen murbe in bem aus ben Ruinen bes beiligen Romifden Reiches beutider Ration' erftanbenen beutiden Reiche unter Führung eines evangelifden Raiferhaufes. Es richtete bier fich nicht nur gegen ben im mobernen Stadte mehr und mehr gur Berrichaft gelangten Libergliemus, fonbern gleichzeitig gegen die Dachtstellung bes beutiden Rafferthume. Die Regierung bes beutschen Reiches mar gezwungen in ben Rampf eingutreten." Bas ber Berf. unter Ultramontauis mus, im Begenfat jum Ratholicismus, verftebt, fagt er felbft (G. 96 Note): "Wir verfteben unter Diefem Ausbrude (b. i. Ultramontanismus) nur ,bie Partei innerhalb ber fathel. Rirche' welche ben Cupremat bee Bapfies erftrebt und bes. halb gegen bie Machtstellung bes beutschen Raiserthums sich richtet. Bon ihr unterscheiden wir wesentlich die ganz auf bem Boden bes Reiches stehende Partei, welche ebenso wie die evangelisch-conservative seine Ueberordnung der geistlichen über die weltliche Obrigseit, andererseits auch feine Unterordnung der Rirche unter die wechselnden Majoritäten der Barlamente will."

36 will nun nicht fragen - obwohl es nabe liegt foll bie evangelifch confervative Bartei fich unterwerfen ober Biberftand leiften, wenn es einer Barlamente-Majoritat beifallen follte, Diefe Rirche fich ju unterwerfen? Der Berfaffer laft es unenticbieben. Der murbe fich biefe Bartei and gegen "bas beutiche Reich unter Rubrung eines evangelifden Raiferhaufes" richten, wenn fie ben Beichluffen einer Barlamente-Majorftat Biderftand leiftete, weil Diefe ibren evangelifden Glauben antaften, bie aber gleichwohl Die faiferliche Santtion erhalten haben? Beifpiele, wenn auch bie jest ziemlich ungefährliche, folden Biberftanbes Evangelifder gegen bie Regierung bee beutiden Reiches find in unferen Tagen vorgefommen. 3ch will auch gelegentlich bes vom Berfaffer aufgestellten Wegenfages gwifchen ber Machtstellung bes beutichen Raifers und ben mechfelnben Majoritaten ber Parlamente nicht fragen: foll etwa ber Ratholicismus gleich ben Evangelifch : Confervativen nur Die Berrichaft ber Parlamente abweifen, bagegen ben Summepifcopat bes Staatsoberhauptes, ber gerabe jest mit einer Barlamente - Majoritat im Rampfe liegt, und beffen Zage, in Preugen wenigftene, anscheinend gegahlt find, an= erfennen? Aber bie Frage muß ich mir boch erlauben : Bie ftellt fich ber Berfaffer einen Ratholicismus vor, welcher ben Supremat bes Bapftes nicht anerfennt?

3ch fenne bie Berhaltniffe genau genug, um bie Antwort felber ju geben. Der Berfaffer hat ebensowenis de überhaupt der gefammte protestantische Norden unfertandes, selbft die wohlwollendften Manne

eine richtige Borftellung von fatholifder Bebre und fatholifden Leben, und nur biefe völlige Unbefanntichaft macht es moglich, von ben Ratholifen ju verlangen, baß fie ben Supremat bes Papftes nicht anerfennen; bag fie fic allen Staats gefegen unterwerfen, auch folden welche Dogmen und bamit bas fatholifche Bewiffen verlegen, Befegen, welche weit über bas Gebiet bes Staates binausgreifen und folglich mit ben Staatszwede felbft im Biberfpruche fteben. 3a, Dieje Unbefanntichaft laugnet überbaupt bie Berlegung von Dogmen, weil folde Dogmen nach protestantifder Auffaffung teine Dogmen find; und beghalb fieht fie in ben berechtigten Forberungen bes Ratholicismus unberechtigte Bratenfionen eines fogenannten Ultramontanismus! Aber ein Rathiel bleibt es immerbin, wie Manner von Charafter - und ale folden zeigt fich ber Berfaffer - bloß aus bem Brunde, weil die Befege boch nun einmal gegeben find, von ba Ratholifen verlangen fonnen, fich biefen Befegen gu unter werfen, welche nach bem einstimmigen Urtheile ber gamen fatholifchen Belt in bas fatholifche Bemiffen eingreifen; obwohl fie felber bie Befege minbeftens fur überfluffig, mo nicht bireft fur icablich balten. Gine folde Bumutbung, ihnen felbit geftellt, wurden fie ficher und mit vollem Rechte ale bie größte Bemiffenebebrudung gurudweifen ; aber tie Ratholifen follen fie fich gefallen laffen!

Mit einer folden Forderung ftellt fich aber ber Berfaffer genau auf ben Standpunkt bes Liberalismus, ber von den Ratholiken ja auch nichts weiter verlangt, als — Unterwerfung unter Gesehe die bas Gewiffen bedrücken. Er verläugnet also hier nicht nur seinen conservativen Standpunkt, sondern steht überdieß in diametralem Gegenfahe zu benjenigen Grundsähen, die er bis dahin mit großer Schüft sesigehalten und vertheidigt hat. Das läßt sich mit wenig Worten beweisen.

Befanntlich ift das Princip bes Liberalismus Die Da-

bie im (objektiven) Rechte wurzelnde Antorität ift, und in dem (subjektiven d. h.) individuellen Rechte, mag es nun das Recht eines Einzelnen oder einer Gesammtheit sepn, zur Erscheinung kommt. Daher ist politische Freiheit dem Libera- lismus der Absolutismus der Parlaments Majorität; se mehr dieser Absolutismus durchgeführt ist, desto größer ist nach liberalen Grundsähen die politische Freiheit. Dagegen ist dem Conservatismus politische Freiheit die Ausübung und Bertretung des individuellen Rechtes im Staate und gegenüber dem Staate ausschließlich durch den Berechtigten. Jede politische Bertretung eines Rechts durch solche, welche an dem Rechte selbst nicht betheiligt sind, mag die Bertretung nun durch einen absoluten Monarchen oder durch eine absolute Parlaments Majorität geschehen, ist Bernichtung der politischen Freiheit, ist politischer Absolutismus.

Die conservative Auffassung ber politischen Freiheit garantirt zugleich den gesunden, organischen Fortschritt. Denn weil das individuelle Recht ausschließtich durch den Berechtigten vertreten wird, so wird die Bertretung auch zu allen Zeiten dem Bedürsnisse entsprechend geschehen und sich nach der jeweiligen Entwidlung des ihr zu Grunde liegenden Rechtes richten; sie wird von selbst aufhören, wo im Laufe der Zeit Rechte verschwinden, und ebenso werden neu sich bildende Rechte entsprechende Bertretung sinden. Es fann daher nicht Aufgabe des Conservationus sepn, eine politische Bertretung, wie sie zu irgend einer Zeit stattsand, und ohne Rücksicht auf die stattgefundenen Beränderungen der zu vertretenden Rechte für alle Ewigfeit festzuhalten.

Aber natürlich fann in einem geordneten Staatswesen von absoluter politischer Freiheit nicht die Rede seyn; es fann nicht Jeder, noch weniger fonnen Alle zu jeder Zeit ihr Recht voll und ganz ausüben und vertreten, well das burch Dritte in der Ausübung und Bertretung ihrer Rechte verhindert und verfürzt wurden. Beschränkungen muffen daher eintreten, find aber nur soweit zulässig, als ohne

felben Rechte Dritter, sei es Einzelner sei es ber Gesammtheit Aller d. h. bes Staats, verlet werden. Wohlverstanden; wirkliche Rechte, nicht Prätenstonen, die aller und jeder Rechtsbasis entbehren, und deren Durchführung, mag sie nun vom absoluten Schah von Persien ohne Kammern oder vom modernen Staate mit absoluter Kammer Majorität ansgehen, in gleicher Weise die politische Freiheit vernichten würde. Die politische Freiheit ist um so größer in einem Staate, je mehr es gelingt, durch die staatlichen Einrichtungen die nothwendigen Beschränfungen des Einzelnen in der Ausübung und Vertretung seines politischen Rechtszurüchzubrängen, ohne daß dadurch die Rechte Dritter geschädigt werden.

Bergleichen wir nun mit biefen Grundfagen bes Confervatiomus bie Forberungen ber Ratholiten, fo muß jeder Unbefangene jugefteben, bag fie bamit völlig im Ginflange fteben. Die Ratholifen fteben burchaus auf bem Boben bes confervativen Princips; fie haben ftete und alle Beit bas Recht vertheibigt, und forbern baber auch nur ihr Recht, und auch nur fo weit ale burch bie Ausubung beffelben nicht Rechte Dritter geschäbigt werben. 3hre Forberungen find baber feineswege mit den Forberungen ber golbenen und ber rothen Internationalen ju vergleichen, welch lettere Direft ober indireft gegen Die Rechte Dritter gerichtet, folglich unfittlich find, mahrend nach fatholifcher Lebre eine Berlegung Diefer Rechte abfolut ftrafbar ift. Aber weffen Rechte werben verlett, wenn bie Ratholifen ale Dogma annehmen: ber ex cathedra fprechende Papit, b. b. Die Enticheibungen beffelben in Glaubensfachen find infallibel? wenn Ratho. lifen in einen geiftlichen Drben, fei es auch ein beichaulicher, eintreten? wenn fte ihre Beiftlichen in Briefter-Seminarien bilben wollen ? wenn ein Beiftlicher eine gottes. bienftliche Sandlung, s. B. ber Bifchof Die Briefterweibe, Die Firmung vornimmt ober ein Pfarrer eine beilige Deffe liest? Ift es nicht vielmehr Bedrangnis ohnegleichen, wenn in Folge bes Befdluffes einer Dajoritat Undereglaubiger Ratholifen ohne Gottesbienft, ihre Kinber ohne Religionss Unterricht bleiben? wenn fie der heiligen Saframente entbehren, und ohne die Tröftungen der Religion aus dem Leben scheiden muffen? Wird nicht durch solchen Absolutiss mus, der um so harter ift, als er das Gewiffen berührt, ber Staatszwed: Schut des Nechts, geradezu vernichtet?

Alles das ift ichon taufend= und taufendmal gefagt worden, aber doch noch nicht oft genug, wenn selbst Männer, die mit fo vorurtheilesfreier Rückichtslosigfeit wie der Berfasser gegen die Tagesmeinung auftreten, den Katholifen gegenüber an den vulgären Borurtheilen festhalten, Borurtheile die mit ihren eigenen Principien im Gegensate stehen. Man follte meinen, die eigene Logif müste binreichen, ihnen die Insconsequenz ihrer Haltung nachzuweisen.

Berade biefe Inconfequeng in ber Durchführung bes Principe, Diefes Rehrtmachen por ben letten Confequengen beffelben fann aber auf bie Dauer nicht Stich halten; es wird bie richtige Erfenntniß boch noch burchbringen und and ber Berfaffer fich thr nicht verschließen fonnen. Denn er bat bemiefen, baß es ihm um die Bahrheit, um rudfichtes lofe Babrheit ju thun ift, und fein mannhaites Auftreten flogt bas Butrauen ein, bag er fte befennen wird , follte er auch feinen eigenen Brrthum eingesteben muffen. Er wird bann erfennen, bag ber Ultramontanismus, ben er jest noch befampft, nichts anderes ift ale berfelbe Ratholicismus, wie er por ber Kalf'ichen Mera war, bag ber "Ultramontanis= mus" ein vom Liberalismus ju beffen eigenem Rug und Frommen erfundenes Schredgebilbe ift; er wird aber auch bann nicht umbin fonnen, mit feiner gewichtigen Stimme bie gerechten Forberungen ber Ratholifen gu unterftugen.

Co lange bas nicht geschieht, so lange überhaupt bie Stellung ber Bereinigung ber Steuer- und Birthschafts- Reformer zu ben Katholifen eine so unflare ist wie bisher, so lange fann auch ben Katholifen nicht zugemuthet werden, fich fur bieselbe zu entscheiben. Selbst ein Mißtrauen ift

ihnen nicht ju verargen, ba bie obige Brofcbure, beren Einfluß nicht wegguläugnen ift, wenn fie gleich, wie icon ermahnt, nicht im Auftrage ber Bereinigung gefdrieben ift, im Ultramontaniemus ben Ratholiciemlie befampft. Das Diftrauen mare aber mit einem Dale gehoben, wenn bie Bereinigung ber Steuer . und Birthichafte . Reformer bie rudhaltlofe Durchführung bes confervativen Brincips mit allen feinen Confequengen ale ibre Aufgabe betrachten, folge lich auch bie Rechte ber Ratholifen anerfennen murbe, Gine Berbindung mit ben Ratholifen murbe freilich bas Bebeult und Gejoble ber gegnerifchen Meute in erhöhtem Dafe berausforbern und alle bie Berlaumbungen, Die fest auf die Ratholifen gehäuft werben, wurden auch bie Bereinigung treffen. Coll aber ber öffentlichen Deinung wegen, Die in unferen Tagen boch nur eine galfchung ber vom Liberalismus corrumpirten Breffe ift, bas Brincip geopfert werben? 3ft nicht bie frubere confervative Partei an ber Unflarbeit und Salbheit ju Grunde gegangen, binter welcher fie ju Gunften Diefer öffentlichen Deinung bas confervative Brincip verfchleierte oter auch jum Theile verläugnete ? Und beweiet nicht bie fatholifche Partei, bag eine Partei welche bas confervative Princip voll und gang anerfennt, allen Stute men Eros bietet? Unter Berhaltniffen , Die außerlich fo ungunftig wie möglich lagen, ift fie von Tag ju Sag ftarter geworben, fo bag fie ohne Biberrebe jest ale bie innerlich fraftigfte Partei anerfannt werben muß.

Es ift baher ebenso wie es eine Forberung bes confervativen Princips ift, auch eine Forberung bes Interesses
ber Bereinigung ber Stener und Birthschafts Reformer,
ben Katholifen bie Hand zu reichen. Mag sie immerhin
einem wirflichen Bedürfniffe bes ganzen Bolfes entsprechen,
so ist es boch noch sehr bie Frage, ob gerabe sie die Aufgabe
erfüllen fann; ihre Zufunft ift eine noch burchaus unsichere
und eine noch gefährdetere, wenn sie mit Berläugnung bes
eonservativen Princips nicht bloß ben Liberalen sondern auch

ber fatholischen Partei fich feindlich gegenüberstellen wollte. Das wurde fich aber in bem Augenblide andern, in welchem sie unter rudfichtsloser Anersennung bes conservativen Prinzips sich ben Katholisen anschließt, und mit biesen vereint Stellung gegen ben gemeinschaftlichen Gegner nimmt. Beibe vereint würden sofort eine mächtige conservative Partei bilden, beren Einfluß in bemselben Maße steigen würde, in welchem bas gesammte Bolt ebensowohl bes "Cultursampfes" wie bes liberalen Regiments überdrüffig ift.

Aber allerdings wie die Sachen jest liegen, fonnen die Ratholifen auf eine Berbindung mit der Bereinigung der Steuer und Wirthschafts Reformer nicht eingehen. Es muffen ihnen erft Garantien gegeben werden, daß die Berseinigung das conservative Princip ganz und voll und damit auch ihre Rechte anerkennt. Bis dahin heißt die Parole

## XLI.

## Gin Aftidluß im fpanifchen Drama.

Seitbem ber lette Ferdinand bas Thronfolgerecht in Spanien auf den Boden ber Controverse verseth hat, konnte bieß unglüdliche Land nie mehr zu einem haltbaren inneren Frieden, um so weniger zu einer entsprechenden Geltung nach Außen kommen. Gleichwohl war diese kadmeische Saat im Hause Bourbon weder die einzige, noch die oberste Ursache der politischen Zerrüttung. Sie hatte schon ein Borspiel an den folgenschweren Zerwii

und feinem vorgenannten Cobne, und gwar in bem außerft fritifden Momente ber frangofifden Revolution, beren Beif auch nach bem Sturge ihres Cafar Rapoleon an einem großen und einflugreichen Theile ber flabtifden Bevolferung baften blieb. Go fann man füglich ein altes und ein neues Spanien unterscheiben: biefes, ale Trager bes liberalen Centralismus, im faftifchen Befige ber Gewalt, jenes, außerhalb ber badtifden Brovingen fporabifch und ohne Organifation burd bie Provingen bin gerftreut, ber ftrengern firchlichen und politifchen Ueberlieferung, bamit auch ber größeren Schonung provingieller Gigenheiten jugethan. Den naturlichen Mittels punft ber carliftifden Schilberhebungen bilbeten ftete bie rauben bastifchen Bebirge und Thalfdluchten; ihrer ges graphifchen Configuration entiprach bie towenfühne und and bauernbe Energie ber Bewohner. Indeffen mare es, nachben Rarl V, gefcheitert, ju einem wieberholten Berfuche mit ber waffneter Sand ichwerlich gefommen, wenn es Berfonen und Brincipien im Lager bes Liberalismus ermöglicht batten, baf fich bie fonigliche Autoritat, an fich ber großen Debrbeit bes Bolfes noch immer ehrwürdig, in ber weiblichen Linie bes Regentenbaufes moralifch befestigte. Aber ba fteben ben vericbiebenen Abftufungen ber Moberabos bie Ertremen, nunmehr bie Republifaner, und auf bag fich Spanien ale mobernes Culturland völlig legitimire, auch bie Socialbemofraten gegenüber. Run fann man von einer Regierung leicht ver langen, und es mare in ber That auch ber normale Buffant, bag fie über den Parteien ftebe; wenn fie aber nicht in ber Lage ift, fich auf einen mafferhellen, von jeber Barteifarbung reinen Batriotismus ju ftugen, fo wird fie boch immer ale Werfzeng ber ftarferen Bartei ericheinen. Das ift fogar, genau erwogen, bas Lebensgefes bes Conftitutionalismus. 2Bo bann ber Parteien mehrere find, werben fich fruber ober fpater alle übrigen wiber bie jeweils berrichenbe vereinigen, und es wird eine feltene Gunft ber Umftanbe baju gehoren, bag es ihr gelinge ber Coalition bie Gpipe ju bieten. Das

für wird sofort am Tage ihres Sturzes bas alte Spiel mit etwas veränderter Gruppirung ber Figuranten von neuem anheben. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet erscheint eine solche constitutionelle Monarchie als ein auf Flugsand gestielltes Gebäude, das schließlich durch andere Formen ersett werden muß. Leider sind es dann ihrer mehrere, die sich erbieten die Lücke auszufüllen. Im Wesentlichen reducirt sich aber die Sache auf die Wahl zwischen Legitimismus und Easarismus. Gelingt es diesem erblich zu werden, und die Sache ist nur bei ruhigen Zeitläuften möglich, weil sich das militärische Genie so wenig wie ein anderes zu vererben pflegt — dann mag er sich allmählig in einen civileren Byzantinismus umbilden.

Die Befenner ber ftriften Legitimitat halten beute noch Die Beit ihres Triumphes wo nicht fur nahe, fo boch fur unquebleiblich. Gie rechnen barauf, ber Liberalismus muffe bald vollende abgehaust haben (vielleicht, indem fie ihn mit ber conftitutionellen Formenfehre verwechfeln); bann murben Die Boller freudig nach ber Sant bes angeftammten Regenten, ale bes einzigen Rettere greifen. Bare biefe Berechnung richtig, fo fonnten fie im Intereffe ber Cache nichts Befferes thun, ale ben Begner völlig ungefiort regieren und fich ausleben laffen. Bir haben aber leiber Grund ju furchten, Die Berechnung fei nicht richtig. Denn babin weist bie Befchichte von England, Das ohne Bieberherstellung bes Sanfes Ctuart gu politifcher Berubigung gelangte; babin bie neuere, und trog ber erfolgten Aufton, Die neuefte frangofifche Gefchichte; babin enblich bie Saltung ber großen Majoritat in Spanien gegen= über bem jungften Unternehmen Rarle VII. Rachbem im continentalen Europa Die Dacht ber oberen zwei Stanbe überall gebrochen ift und bie Erene bes einfachen Unterthans nach Grund und Umfang ihrer Bflichten nicht gang Diefelbe !! fann, wie bie legitimiftifche, bat bie at per Di narchie von ihrem Bauber gu wiet einge gabrenben Beiten burch fi

umgeftürzter Throne zu genügen. Die Maffen werben baber weit geneigter fepn, bem Bedürfniffe bes Augenblicks Geber zu leihen als ben solibesten Rechtsbedultionen. Sie werben zum Schuße für Handel und Wandel eine eiserne Faust brauchen, und diese wird es verstehen, sich für ihre Bemühungen, etwa unter dem Titel "Lohn des Risto", bezahlt zu machen, wo nicht durch den Namen des Imperiums, so doch vorläusig durch seine Wesenheit. Wir halten es daher nicht für glaublich, daß sich ein Bolf einen Regenten, der feine Armee und feinen Staatsschaß mitzubringen hat, aus dem Eril rusen werde, um die Anordnung des gesammten Staatswesens seiner Discretion zu überlassen. Die Sacke hat historisch feinen Präcedenzsall, und psychologisch seine Wahrscheinlichseit.

Bie aber: Die gottliche Borfebung, follte fie nicht Alles vermögen? Buverläffig Alles, was fie will. Dug fie nicht jebem pofitiven Recht endlich bier auf Erben gum Sfege perhelfen? Barum follte fie muffen? Und endlich, Die beiligen Intereffen ber Religion und ber Rirche, find nicht wenigftens fie unter bie besondere Burgichaft gottlicher Berbeigung geftellt? Bohl find fie es, aber ihre Golibaritat mit bem Saufe Bourbon ober einem feiner Bweige bat gur Stunde noch Reiner bewiesen. - Es mag fenn, bag ein Rame, eine Berfon vollbegrundeten Unfpruch auf Bertrauen und Erm. pathie befige, bag fie in Unbetracht aller Umftanbe, fomeit fie menfcblicher Renntnifnahme juganglich finb , befonbere geeignet icheine, um ber außern Lage ber Rirche nambafte Erleichterung ju verschaffen: bann werben gewiß unfre beften Buniche ihr gur Geite fteben, aber mit bem felbftverftanbliden Borbehalt: wenn bas mas und bas Beiljamere, wenn bie Beit, bie une bie richtige fcheint, es auch ift in ber Babrbeit, b. h. nach Gottes Dag und Urtheil. Aber febren mir jurud jur geschichtlichen Empirie!

Mirgende in ber Belt mochte ber Liberalismus weniger Grund haben, feiner Lorbeern fich ju rubmen, ale in Spanfen.

Die Regentin, bie er auf ben Schild gehoben, bie ehrgeizige, fittlich nicht intafte Bittwe Ferbinanbe VII. verwies er in's Eril. Gein Ciegesbergog Eipartero fand fich burch ben Unwillen ber Ration gezwungen bom Steuer abgutreten; enge lifche und frangofifche Frembenlegionen neben bem Berrath eines Mareto hatten ibm ben Rrang geflochten. 3fabel, ein unreifes Rind, aus bem eben bas murbe, mas bie Umgebung und bie Einbrude ihrer garten Jugend erwarten ließen, ber Spielball ber Factionen und ber Bunftlinge, ber Reihe nach von allen gebraucht und migbraucht, endlich burch bie lette Intrigue jenes frangofifden Burgertonige bas Opfer einer orleanistifden Beirathe Speculation, politifch und moralifc gleich haltlos: fie ichien trop Allem fich enblich aufrichten an wollen an ber Religion ihres Lanbes, fie ichien mit bem alten Spanien Fuhlung gefucht und gefunden gu haben, und glaubte ibm bie Burgichaft werftbatiger Singebung an ben romifchen Stuhl gu fculben. Run hatte ihr bie moberne Belt wegen bes dulce caducum mit gewohnter Beitherzigfeit Indemnitat bewilligt; ihr lettes Berbrechen aber, eine politifche Bethatigung ultramontaner Befinnung, mußte ber Beitgeift unverzeihlich finden. Best hielt er es fur opportun, Die moralifche Entruftung ber Ration und Europa's mach gu rufen. Und bas militarifde Triumvirat, von welchem bas Lofungewort ausging - fie maren felbft ber Reihe nach bie Bunftlinge und Complicen gewefen ; naturlich fein Sinberniß fur ben Zeitungephilifter gewöhnlichen Schlages, in einer orbinaren Militarverfcworung, wie fie Spanien ju Dugenben gablte, in einer Berichworung, bie nichts weiter ale bie Diftatur bes Gabele gu bringen hatte, eine glorreiche Erhebung ber Bolfefreiheit ju begrußen.

entzündete sich baran ber französische Krieg, in welchem Napoleon III. von der Nemesis ereilt wurde. Endlich fam Bilter Amadeus. Das Erste, was er nach seiner Landung gewahren mußte, war der Meuchlerdolch, der einen der Triumvirv, den Grafen Prim, hinwegräumte; den Thäter tonnte ble Justiz nicht ermitteln; aber die Lehre, die in dem Borganz lag, scheint der junge König wohl beherzigt zu haben. Einem solchen Gang der Dinge entsprach vollständig der Zustand der Finanzen, dazu der langwierige und gesahrvolle Ausstand in Cuba, und im Mutterland eine gar nicht unbedeutende socialistische Schilderhebung. Nach dem ruhelosen Wedself so vieler Regierungen, nach so viel Elend und Entwürdigung, wer hätte nicht benken sollen: wenn irgendwo, so muß der Liberalismus in Spanien moralisch todt seyn, nur tie geringe Mühe seiner Grablegung ist noch übrig?

Bei biefer Sachlage bot fich Don Carlos an. Bon ber einen Seite mußte die in Frankreich fich vollziehende Fusion der zwei königlichen Linien, von der andern die Bergeffenbeit ihn begünftigen, welcher Isabel und ihre Descendenz anbeimgefallen schien. Er provocirte neben dem Princip der Legitimität, neben den religiösen Traditionen und der Berheißung das altspanische Recht aus Schutt und Trümmern hervorzuziehen, nicht ohne Geschief auf das nationale Ebrgefühl, dessen, nicht ohne Geschief auf das nationale Ebrgefühl, dessen seine mannhafte Haltung sich würdig erwies. Mußte man nicht erwarten, ein heller Jubelruf von allen Enden der Halbinsel her werde ihm antworten?

Der wirkliche Erfolg war nicht unbedeutend, er beschräntte fich auch nicht ausschließlich auf bas Bolf ber Basten und einige Striche Cataloniens; aber im Ganzen vermochte feine Aftion bieß geographisch eng begrenzte Gebiet nicht bauernd zu überschreiten. Seine Fortschritte waren groß, wenn man ben bescheidenen Mitteln Rechnung trägt, mit welchen er ben Schauplat betrat; fie waren viel zu langsam, wenn es galt, ben biplomatischen Anzeitelungen burch imposante Thatsachen zuvorzusommen, und durch rasch und entscheidend geführte

Bewaltichlage bie gegenüberftebenbe Militarbiftatur gu brechen, bevor fie Beit fant, ihre Bulfsquellen vollftanbig ju entmideln. Gleichwohl genügte ju Mabrib ber Rachball bes Schlachtenbonnere, um ben Ronig Amabeus nach Saufe gu ichenden. Diefer Bereichertraum lofte fich nicht fo tragifd, wie jener ju Merico, fondern gang modern in allfeitiges Beranugen auf, indem ber fonigliche Manbatar baran vergweifelte, Die Bufriebenheit feiner Manbanten gu erwerben. Run mußte es fich zeigen, ob Spanien geneigt war, fich um Das Panier ber Legitimitat gn ichaaren. Die Stadte wollten es nicht, vielleicht fonnten fie auch nicht, weil bie Urmee, b. b. ihre Chargirten, Die allein an ber Inftitution ein perfonliches und bauernbes Intereffe haben, es nicht wollten. Serrano gab alfo feiner Diftatur ben Ramen Republit. Aber unter allen Rabineten fanden nur zwei Die formliche Unertennung biejes Regimente mit ihrer Gelbftachtung vereinbar; anbrerfeite fonnte auch Don Carlos Die volferrechtliche Geltung ale friegführende Dacht nicht erlangen. Faftifch allerbinge machte er fich in biefer Eigenschaft mit foldem Rachbrud geltend, bag bie Dabriber Regierung wieberholt munichte, ju einem gutlichen Abfommen (Convenio) ihre Buffucht gu nebmen.

Es ftand außer Zweifel, wenn Don Carlos biese Berssuche von ber hand wies, so mußte er hoffen fonnen die Unterwerfung Spaniens mit dem Schwerte zu erzwingen, und biezu waren die Aussichten auch nach der günftigsten Schägung sehr problematisch. Gleichwohl konnte fich der Pratendent auf ein Convenio nicht einlassen, ohne sein Brincip und damit seine Zukunft preiszugeben; er hatte die alten Freunde verloren und neue gewonnen, die ihn eines Tages ebenso parlamentarisch entlassen konnten wie den König Amadeo. Denn jedenfalls hätten ihm die Gegner die Resgierung nur unter der Bedingung eingeräumt, daß sie in ihrem Sinne, b. h. nach der Dogmarif des Liberalismus und ber Inspiration der Logen, geführt werde. Und eben

bas waren bie Uebel, von benen er, feiner feierlichen Ausfage gemäß, Land und Bolf ju befreien fich berufen hielt.

Mander mag fich gewundert haben, baß wiederholte glangende Siege ber Carliften gleichwohl feine Enticheibung berbeiführten. Außer bem, mas wir bereite oben angebeutet, wirften au biefem negativen Ergebniß militarifche, geographe ifde und politifde Bedingungen gufammen. Dbenan fand bas große Difperhaltniß ber Bahl, am fühlbarften bei ber Cavallerie, bann ber große Reichthum Spaniens an feften Platen, beren mehrere im Rernlande ber carliftifchen Dact gelegen, Die Freiheit ber Operationen empfindlich beengen mußten; Die erfolglofe Langfamfeit carliftifcher Belagerungen burfte fich neben ungulänglicher Babl und Qualitat ber Bofitionegeschupe burch eine nur ju bringlich gebotene Sparfamfeit mit ber Munition erffaren. Raturlich fonnte bie Bravour bes Bajonette ber modernen Feuertaftif gegenüber Diefe Nachtheile nicht aufwiegen. Go vermochte fein Borftos bas eiferne Ret ju gerreißen, bas von brei Geiten ber bie carliftifche Streitmacht umfpannte; es verftarfte vielmehr fein Bewebe burch Unlage neuer Befestigungen; bas Enbe mußte baber bem Musgange bes taufafifchen Bebirgefrieges entiprecben.

Einen ausgiebigern Bezug von Material gestattete ju Lande die französische Douane nicht; am Meere besaß Don Carlos nur ein paar unbedeutende Pläte; über die Flotte, über die Telegraphendrähte, über das Bahnnet verfügten die Gegner. Und je mehr in Frankreich die Legitimisten an Boden verloren, besto unstreundlicher gestaltete sich für den Prätendenten auch die Neutralität dieser Regierung. Sie gewährte den Krupp'ichen Geschüßen den fürzeren Landweg; die Folge war der Berlust der Stellung von Sommo Rostro, damit auch der Hoffnung, das wichtige Bilbao zu gewinnen. Nachdem inzwischen Don Alfonso als Mann des rettenden Juste Milien erforen worden war, ging die Gesälligkeit des Herzogs Decazes für die Madrider Regierung noch weiter;

die nächste Birkung war der Fall der Citadelle von Seo d'Urgel. Endlich zogen alfonsistische Colonnen durch französisches Gebiet und bemächtigten sich der Schlüssel der cartistischen Stellungen im Nordwesten; dadurch wurde der an
sich icon schwere Berlust von Estella vollends irreparabel.
Bei sernerem Biderstande mußten die carlistischen Bataillone
von allen Seiten eingeschlossen und erdrückt werden; es war
also nur ein Gebot der Bernunft und der Humanität, daß
Don Carlos den Lurus einer letten Schlacht bei Alfasua sich
versagte. Mit seinem Uebertritt auf französischen Boden kam
wieder einmal ein Aft in der spanischen Tragödie der Irrungen zum Abschluß; nur wahrlich nicht das Drama selbst.

Rad furchtbaren Bermuftungen, nach mehrjährigem Blutvergießen, bei enormer Ericopfung bes crebitlofen Staate= fadels fteht bas land an berfelben Stelle, an welcher es fich por bem Attentate feiner Triumpirn befunden; nur bie Ramen haben gewechselt, ftatt Ifabel's Don Alfonfo bas ift Alles. Die bisberigen Babrnebmungen laffen erwarten, Diefer Burft werbe in ben Sanben ber wirflich leitenben Staatemanner ein gefügiges Bertzeug bleiben. Somit fonnte bie Cache giemlich glatt im Geleife bes alten Glenbes verlaufen, fo lange bas Ginvernehmen ber politifden Saupter nicht geftort wird, und feine ju unfentfamen gaftoren in ben Gortes ober im Beere emportauchen. Die Frift burfte febr Inapp bemeffen fenn, aber in feinem galle mirb Spanien fur Die nachfte Beit gu ben Glementen geboren, mit welchen bie große Bolitif ju rechnen bat, und noch lange nicht, wenn mit ber Thorbeit Ernft gemacht murbe, Die bastifchen gueros nach bem Diftate ber Bermirfungetheorie ju caffiren.

Es gab im Berlaufe biefer Begebenheiten ein paar Momente, wo unfer Princip der Nichtintervention bedenklich ju wanten schien; gegenwärtig find die spanischen Wirren nicht mehr bagn angethan, bei uns ein Wasser zu trüben. Bir batten babei nicht solange verweilt, wenn wir sie nicht in mehrfacher Beziehung fur lebrreich hielten. Wir meinen barin

Beweis ju feben, bag bie Benbeerfriege ber mobernen if und Centralifation gegenüber ausfichtelofer find ale B; baß bie landliche Bevolferung beim Biberftant, ober nur bei einer ablehnenden Paffivitat ber Stabte, weber ch noch militarisch burchbringen fann ; bag bie Be ber Monarchie gleichmäßig wie jene einer geordneten perburgten Bolfefreiheit jum Riebergange fich neigen; , daß die fociale und politifche Beilung einer gerrutteten n noch nicht bamit gegeben ift, wenn ihre Uebel auf pipe getrieben icheinen. Das Schlimmfte bienieben fann chlimmer, wie bas Befte noch beffer werben. Dan bar eposition, die Beilung anzunehmen, nicht von ber Ute raft und bem freien Billen bes Rranten unabbangie en, noch weniger fie mit bem Beilmittel felbit verwed-Bene mag burch ichwere nationale Beimfuchungen be t merben, biefes fommt nur von Dem, ber allein to t hat bas Angeficht ber Erbe gu erneuern. Für bi Diefer Sefte bedarf es gewiß nicht ber Erinnerung

### XLII.

## Ausfichten in Franfreich.

Bon ber Grenge.

In Frankreich relten bie Tobten ichnell. Drei Dinge find es, welche die Strategen der Revolution, die zur Masjorität gelangt find, bereinigen wollten, um den confervativen Schutt hinwegguräumen: die Aufhebung der Freiheit des höheren Unterrichtes, die Amneftie für die Communarden, die Entfepung confervativer Präfetten.

Das neue Minifterium, aus gemäßigten Republifanern bestehend, gedachte baburch fich ben Beighungerigen genehm an machen ober fie menigftens abzufpeifen, bag es benfelben ben flerifalen Rnochen vorwarf. In feiner Erffarung fagt ras Minifterum ausbrudlich, bag bem Staate allein bie Ertheilung ber Diplome und fomit bie Brufung aller Can-Dibaten ber verschiebenen Univerfitaten angehören muffe. Das ift noch nicht ber Tob ber freien Universitaten, aber beren tootliche gabmung. Die Spige ber Freiheit ift abgebrochen, benn fie gipfelt eben barin, baß bie freie Schule ihren 3oglingen ben Stempel ber Bollendung aufpragen fann. Fehlt ihr bieß, fo muß fie fich unter ben Staatoftempel und unter bas Staatsjoch beugen; fie wird eine Borige, ift feine Breie mehr. Die ichonfte Errungenichaft ber gefnechteten Ratholifen mare verloren. Bie wichtig bieje Errungenicaft war, fühlte bie Revolution; fie erhob ein mahres Buthgebeul über biefelbe, und fammtliche beutsche Profefforen fecundirten im Ramen "ber freien Biffenfchaft." Frei ift

fanntlich biefe Biffenichaft nur bann, wenn fie mit faiferlichem Brivilegium allen Staatsburgern eingepauft werben fann, Europa ftaunte ob ber Opferwilligfeit ber Ratholifen Franfreiche, ale fie Millionen fur ihre neuen Univerfitaten freudig bingaben. Unter ber Berrichaft Bambetta's wich Diefes icone Aufbluben gebemmt, ja gerftort werben. Die Revolution wie ber Liberalismus vertragen fich mit feinerlei Breiheit, fie find burch und burch bespotifch. Romifc mare fonft bie Rurcht, welche Gambetta und beffen Bartei por ber Freiheit bes Unterrichtes begen. Alle öffentlichen Belber, Begunftigungen, Unftalten bes Ctaates genugen nicht, ibr Lehrmonopol im Gattel ju halten. Durfte ein Jefuit frei einen Ratheber besteigen und bie Jugend lehren, fo mare bas gange Bebaube bes "freien Bebantens" in Befahr. Der gufunftige Diftator wird von benfelben Mengiten geplagt wie ber in Deutschland bertidenbe Liberalismus. Sonft nehmen biefe Leute Die Baden voll, wenn fie von ihrer Date iprechen, und mit gutem Grunde, por einem freien fathole ifchen Schullehrer aber ergittern fie. 3ft bas erheuchelte Rurcht? Rein. 218 bas Befet bes freien bobern Unterrichtes angenommen murbe, außerten fich zwei Brofefforen ber Univerfitat im Bertrauten alfo : "Run bricht unfere alte Univerfitat jufammen (notre vieille université craquera)." Det Unterrichtsminifter Ballon mußte fich beeilen burch große Geldzuschuffe und Errichtung neuer Anftalten ben berftenben Bau bee Ctaatounterrichtes ju ichugen; Die rothen Gemeinberathe ju Paris und Lyon icogen ihrerfeite reichliche Welber ju bemfelben 3med, und boch vermochten fich Die liberalen Beifter nicht gu bernhigen.

Run werben bie Bangen von ihrer feigen gurcht befreit fenn. Die neuen Minister felbst find es, welche bie Labmung ber freien Universitäten vorschlagen, um ben Revolutionaren einen Gefallen zu thun, und biefe nehmen die Leistung auf Abschlag an, werben fich aber nur bann zufrieden geben, wenn fie und fie allein lehren durfen. Bezeichnend ift, daß man jum Unterrichtsminifter Wabbington ermablte, ber früher Brofeffor ber Philosophie am protestantischen Gymnafium gu Strafburg war. Dan mußte einen Broteftanten furen, um Das Benferegeschaft an ber Freiheit ju vollziehen, welche ben Ratholifen ju ftatten fam. Durch biefes Borgeben gewann Das neue Minifterium vorläufig bas Bertrauen ber Gambettiften. Dieje erflaren in ihrem Organ, ber Republique française: "Die Bemäßigten fonnen, einer bemofratifchen und republifanifchen Dehrheit gegenüber, nur bann fortfahren au regieren, wenn fie alles Rothwendige thun, wenn fie Die Runft verfteben Die öffentliche Meinung gufrieden gu ftellen." In gutem Deutsch beißt bas: Bir bebalten Minifter und Brafibent bei, fo lange fie felbft bie Bormerte ber confervativen Ordnung binmegguraumen bereit find ; werben fie einmal fprobe, fo raumen wir fie felbit binmeg. Es ftellt ba Die Revolution an ben Brafibenten biefelbe Korberung, welche Bius IX, jurudgewiesen und Bictor Emanuel angenommen bat : entweber ein Werfzeug ber Revolution ju fenn ober beren Opfer. Gin Opfer ber Revolution ju werben icheint Dac-Dabon nicht geneigt, bann bleibt nur noch, bag er gogernd feine Sand bergebe ale Werfgeng ber Berftorung. Mis Entidulbigung bleibt ja ihm und feinen beiben bisberigen Rathgebern Broglie und Dupanloup, bag es nicht andere ju machen fei. Co wird ber edle Braf von Chambord geracht, bem gerade biefe Orleaniften fein ftarres Festhalten an ber Kahne und ben Grundjagen ber Legitimitat fo arg rermerften. Der Kluch ber Lage liegt eben barin, bag ein Bolf, bei welchem die Grundfage von 1789 in Bleifc und Blut übergegangen find, confervativ nicht regiert werben will, und durch einen unwiderftehlichen innern Drang ftete wieder an bie Rlippen bes Umfturges getrieben wird.

Die Umneftie hat zunächft ber pausbadige Bictor Sugo befürwortet. Sinter ihm her laufen aber die Führer ber Communarden, welche Revanche für fich fordern, und badurch auch die Commune weiß gewaschen wiffen wollen.

Gambetta, flug geworben wie Die meiften Republifaner menn fie einmal im Umte figen, balt mit Diefer Frage binter bem Berg, um nicht die republicains honnetes fopfiden ju machen. Früher ober fpater, unter irgend einem Bormanbe, werben aber bie Infaffen Reu-Caleboniens losgelaffen werben, um in Baris nachgufeben, ob balb alle Spuren ihres Rlammenguges burch bie Sauptstadt verwischt find. Dag Raspail, ber et graute Revolutionar, ber icon ein bugenbmal wegen Rebellion im Gefangniß und in ber Berbannung gefeffen bat, Altersprafibent ber neuen Rammer werben fonnte, bas ift ein ermunternder Ringerzeig fur fammtliche Malenfanten ber Republif. Man ergablt, bag, ale er burch bie Reiben ber fa-Tutirenben Benbarmen por ber Deputirtenfammer fcbritt, eine tiefe Ergriffenheit bei ihm fichtbar wurde. Bisher batten Genbarmen an feinem Lebensweg nur begbalb geftanben, um ihn abzufaffen. Das Minifterium weist Die Umneftie als allgemeine Magregel jurud und will nur Gingelne beanabigen; in Franfreich pflegen aber folche Ausnahmen Regel ju merben.

Dringenber ale biefe Ungelegenheit mar bie anbere, Die Entjegung confervativer Brafeften. In einem Lande, welches feit 80 3abren jebes gebnte 3abr eine neue Regierung und zwischendrin noch einige Minifterwechiel batte, wird biefes fortwährenbe Umfturgen ber Bermaltung jur Landplage. Berminbert wird allerbinge bas Uebel burch einen Umftanb. Die Chefe ber Bureau, Die treibenben Raber ber Bermaltungemafchine, bleiben figen, fummern fich nicht um Politif und führen ben Gefchaftegang rubig weiter. Franfreich benit ju feinem Blud eine gute Amjabl folder Danner, bie beideiden, nudtern und unberudt ibret Bege manbeln. Beber Minifter, jeber Brafeft, ber burch bie Boge ber politifchen Sturme emporgehoben wirb, bebarf biefer Cachfundigen und bebient fich ibrer; finft er bann wieder unter Baffer, jo überläßt er bie Unbeweglichen feinem Nachfolger. Das bat bisber eine gewiffe Stabilitat in Die ewige Unruhe gebracht. Wenn aber die Rothen ihre furgen Siege feiern werden, bann werden sie auch an diesem Grundspfeller der Ordnung rütteln. Sie haben dazu zwei Gründe: erstens sind sie heißhungerig nach Geld und Aemtern, zweistens meinen sie in ihrem Wahnsinne alles durchrevolutioniren zu muffen. An diesem Stadium ift nun freilich die Partei Gambetta's noch nicht angelangt, sie muß dahin durch die Bucht ihrer Grundsähe noch erst gedrängt werden. Borläusig wird sie nicht raften noch ruhen, bis alle charaftervollen Prässetten beseitiget, und Candidaten von ihrer Farbe an deren Stelle gesett senn werden. Allein auch das schon ist ein großes llebel, weil sich um diese Centren die Geister der Zerstörung sammeln und unter ihrem Schuse erstarten. Es gesnügt an einem einzigen Erempel die Sache flar zu machen.

Unter Ginwirfung ber Concurreng, welche ber freie Unterricht ben Staatsichulen machte und in noch hoberem Grabe ju machen brobte, batte man fich icon in einzelnen Unftalten ber Staatouniverfitat bemuht auf driftlicheren Bahnen ju mandeln. Minifter Ballon, felber ein prattifcher Chrift, brang barauf. Run tritt an beffen Stelle ber 59. Unterrichtsminifter feit 68 Jahren, Wabbington, ein Brotes ftant und offener Liberaler. Diefer wird befliffen fenn an ber Normalicule ju Baris, in welcher die bobern Brofefforen ber Univerfitat gebildet werden, folche Lebrer anguftellen und ju beforbern, welche in ben Beift ber Schuler Die Schlangeneier nieberlegen, aus welchen Revolutionare hervorfriechen. Gethan hat ber Mann noch nichts, aber gesprochen bat er fcon ein geftugeltes Bort, in bem eine Luge ftedt: "Man muß, fagte er, ber Regierung bas Recht jurudgeben Diplome ju ertheilen." Wie wenn burch bie Freiheit bes Un= terrichtes bem Staat bas Recht benommen worben mare, Diplome ju ertheilen. Es murbe bemfelben nur bas Do= nopol ber Diplome benommen und eine Brufungecommiffion eingefest, Die gugleich aus Brofefforen bes freien Unterrichtes und ber Univerfitat befteht, um biejenigen ju prufen und ju

biplomiren, welche aus freien Universitäten hervorgeben. Er bleibt aber babei: man muß bem Staat bas Recht zurückgeben Diplome zu ertheilen. Ueber biese falsche Rote werben nun Bariationen durch alle radikalen Blätter gespielt, und, wie der Franzose für sein Leben gern Schlagwörter gebrancht, so werden damit die besten Entgegnungen der Katholiken niedergeschlagen werden. Die Hauptsache sur Gambetta und bessen Partei ist dadurch gerettet, das Monopol der Universität, wodurch seit siedenzig Jahren in Frankreich der Gespieder Nation vergiftet wird, wie durch den Code civil Rapeleons die Familie, d. h. die väterliche Antorität zerrünka wird.

Es lobnt fich wohl ber Dube etwas tiefer in Die Beifted. verfaffung eines Bolfes gu bliden, welches jo viele rathiels hafte Ericbeinungen barbietet, bag man nicht recht weiß, ob Boltaires Beift ober ber Beift ber Rreugfahrer Demfelben innewohnt. In Wahrheit wohnen beibe beifammen und wirfen machtig, wie bas fich aus bem regen leibenichaftlichen Charafter bes Bolfes ergeben muß: jener, Boltafres Beiff, ftete gerftorenb, revolutionirenb; biefer, ber Beift ber Rreme fahrer, beilend und rettenb. Rimmt man mit Montalembeit an, bag ber innerfte Grund ber Revolution ber Catanismus fei, fo batten wir in Franfreich einen Befeffenen por une, in bem ber gute Beift mit bem bofen ringt. Reungig Jahrt fcon bauert Diefes Ringen, oftmale icon fiegte ber Boje und erichredte bie Welt burch Grenel wie Die Schredene berrichaft und bie Commune; manchmal auch ichien ber gutt Beift bie Dberhand ju geminnen und erbaute Die fatholifte Welt burch munderbaren Dufermuth. Riemale, außer in ben Jahren Rarl's X., ftanb bie Regierung auf Geften ber Rirche; einigemal ichien fie gleichgultig, oft mar fie ente ichieben feinbfelig; und bennoch verzagte Die Rirche nicht und fubr fort gu leiden, ju ringen, ju wirfen und fich je opfern. Gind heute noch confervative Elemente im Lanbe, to verbanten fie ihr Dafenn und ihr Befteben ber Riche. 2Bas außerhalb ber Afrche ftebt, ift revolutionar. Revolutionar in ben Grundfagen find die Besigenden und Amtirenden, revolutionar in ber That find Alle die nach Besig und Amt ftreben — das Proletariat.

In Deutschland fann man fich von biefer Lage nicht leicht einen Begriff machen , weil in Deutschland nebft bem Bhlegma ber driftliche Ginn bee Bolfes bisher noch bie Bemuther in Rube erhalten bat. Es mogen aber einmal Die Befege, Die nun gemacht werben, es mag ber Beift, ber nun weht, zwanzig Jahre lang bae Bolf burchfauern, bann wird man auch in Teutschland erleben, was man fo lange ichon in Kranfreich fiebt, nämlich bag ein Bolf ohne Religion ein autoritatelojes, unregierbares , rubelojes Bolf ift. Beuillot fagt von feinen Landsleuten: "Es gibt feine Rube fur jene Die bas Rreng Chrifti nicht mehr feben; immer erwarten fte etwas, nie hoffen fie etwas. Die Revolution ichafft Graber und Ruinen; fie leert bie Braber, fie gerftreut beren Inhalt. Darin bleibt fein Unbenfen, baberum machet nicht einmal Gras. Stanb überall; er manbelt, wirbelt, hauft fich und fällt nieber." Colchen Menschenftaub ju ichaffen ift bie Revolution thatig, feitbem bie "Droits de l'homme" und, mit ihnen, Die Brincipien von 1789 verfündet worden find. Coon im Jahre 1842 fiel bieß bem geiftreichen Donofo Cortes in Branfreich auf, er fagte: "Dichte befestiget fich, Alles fallt andeinander. Die Julirevolution bat nur Bolferftaub, Barteienstaub por fic. In Franfreich gibt es nicht mehr eine mabre Ration, eine mabre Regierung, mabre Barteien."

Die größte Schuld an diesem Zuftande trägt die franzöfische Staatsuniversität. In ihr hat sich Boltaire's Geist verförpert, in ihrem Schooß wird der Unhold gehegt und mit Staatsgeldern gesüttert. Was der Staat als allgemeiner Lehrer vermag, das hat er in dieser Universität dargethan. Wie neuerlich die consessionslose Schule, so wurde diese Universität durch Napoleon geschaffen, um die lehrende Rirche, die lehrenden Congregationen

war biefelbe ein Begenfat jur Rirche, eine privilegitte Debenbublerin berfelben. Gie wurde im Berlauf ber Beiten was fie werben mußte, ein Dechanismus gur Entdriftlichun; ber Jugenb. Gie bat ben frangofifchen Bourgeois gegudtet, ben gleichgültigen 3weifler, ben unruhigen Bolitifer, ber ftete Revolutionen braut und feine ansbaden will, ben Egoiften, ber nur auf materielles Intereffe finnt, ben Freund ber Conntagearbeit, ben Liberalen mit einem Borte. Diefer Bourgeois hat weiter in feinen Kabrifen, in feinen Beife ftatten und burch fein Beifpiel ben Arbeiter gebilbet, ber im Concubinat lebt ober fich mit ber Civilebe bebilft, ber ben blauen Montag balt und gegen Pfaffen und Reiche ber flamirt, ber mit jenem Parifer fpricht : "Es gibt feinen Gott ; gabe es einen, fo murbe ich ihn erfchießen"; Barrifabenbelben und Communarben, welche in geheimen Berbinbungen ben Ratechismus ftubiren, welchen ber Bourgeois in bit Freimaurerloge ftubirt bat. Geit 1830 und namentlich felt 1848 haben fich auch die Bauern babinein arbeiten laffen. Die nuchternen Leute auf bem Lande find freilich großen. theile Bonapartiften, aber bie Bauern in Gubfraufreich find Rabifale, nicht bloß gleichgultig, fonbern feinbielig gegen ibne Rirche, Ratholifch wollen fie wohl beigen, fie find es aber weder in ihren 3been, noch in ihrer Bolitif, noch in ihrem Leben. Und weil fie bas nicht find, werben fie bie Bent aller politifchen Schwindler. Gie find fparfam, nuchtern, fleißig, verfteben es febr gut fich Renten ju faufen und ibren Todtern eine icone Mitgift gu erwerben. Das ift aber Alles, und bas ift nicht genug fur ben Menfchen, ber nach Gotte Ebenbild geschaffen ift. Dft tritt ber Bluch bervor, ber auf Diefem Bebahren laftet. Der an ber Univerfitat gebilbett Cohn verpraßt bie Brucht bes vaterlichen Schweifes.

Schabe ift es um bas fonft fo begabte und ju Opfern fo leicht zu begeifternde Bolt. Es ftrebt nach Idealen, und ba bas hohe Ideal bes Chriftenthums ihm abhanden gefommen ift, erhafcht es Schwindeleien und wirbelt in ewigen ange mit benfelben umher. Franfreich ift beshalb bas borabo politischer Schwindler.

Ein febr ichlimmes Bift in Diefem unruhigen Blute Die Freimaureret. Gie bat bie große Revolution gemacht, 1830 bie Bourbonen vertrieben und hat 1870 ihre anner auf ben Ballen von Paris, Die Commune ichugend, fgepflangt. In einem protestantischen Land wirft fie nur ablich gegen bas pofitive Chriftenthum, in einem fathoden wirft fie wie corrofives Bift, weil fie eigentlich polis der Protestantismus ift. Do fie einem thatigen tholifden Leben entgegenfteht, gerath fie außer Rand und and und bereitet Trauerspiele wie ben Tob bes Duc be erry und Garcia Moreno's. Go trug wesentlich jum durg ber Legitimitat bei jener Duc Descages, foniglicher Rinifter und Meifter im Groß : Drient Franfreiche gur Bourbonengeit. Gein Gobn, ber jegige Minifter bes Meugern, eulich burch Ronig Alfonjo mit einem Großfreng geschmudt egen ber Befälligfeiten bie er gegen ben Carlismus erfiefen bat , ift befanntermaßen Diftglied ber Loge. Und eil er bas ift, und wegen biefer Befälligfeiten, fand er d Gnade in ben Augen ber Parifer Rabifalen, Die ibn Die Deputirten : Rammer mablen liegen. Boriges Jahr Ben fich Bambetta, Tolain und ein belgifcher Apoftat ferlich in Die Loge aufnehmen. Wenn in Franfreich bie epublif, trop ber miggludten Berfuche von 1793 und 48, bas allgemeine Stedenpferd ber Zeitungelefer georben ift, fo muß man bie Urfache bavon wohl in einer ech Die Loge gegebenen Barole fuchen. Babrent ber Bten unbeilvollen Jahre feiner Regierung begunftigte Ra-Geon III. febr bie Ausbreitung Diefer Befellichaft. bte in ihr an Rraft und Unterftugung ju gewinnen, mas burch feine Berrathereien an Papit und Rirche verloren tte. Unter bem Panier ber Darichalle, Die er an bie pige Diefer Logen . Berbindung ftellte, verbreitete fich biebe febr unter ben Offizieren; fte murbe Dobefache fu

Subfranfreich: woraus fich nicht jum minbeften erflän, wie biefe Provinzen, fonft burch ihren Legitimismus hetrer ragend, bem Jakobinerthum verfallen konnten. In manden Berwaltungen, namentlich in den Eifenbahn-Berwaltungen wurden die Maurer zahlreich und gilt das Schurzfell Wuterpfand einer schnellen Beforderung.

Bon Geiten ber Maurer und ihrer Breffe munbe mu jeber energifch fur Conntageentheiligung gewirft. Bebeemil wo bie Ratholifen porgingen , um biefem Grundibel to Landes auf gesehlichem Wege abzuhelfen , fcbeiterten fie m ber feindseligen Agitation ber Logenmanner. Diefe trugen and Sorge, bag bie bie Conntageruhe fcugenben Reglement in ber Urmee und fonft nicht jur Ausführung famen. Do burch erlangten und behaupteten fie Gines, Die Uebermat bes Birthebaufes über bie Rirche und bilbeten fich ieu Baniticharen, welche am blauen Montag Gultur feiern w ftatt bes Bortes Gottes fich mit revolutionaren Blatten geiftig nabren. In Diefen Glaffen finden repolutional Beitungefdreiber ein glaubiges Bublifum, welches jeten in's Beng geht, wenn es gilt gegen bie Rierifalen, to Grafen Chambord und Die Reaftion aufgutreten. Gie brande nur ju bruden, und bae thun fie fleißig, bag man wifte Beichtzettel und ben Behnten einführen wolle. Bei de geflarten Bauern und Arbeitern folagt bas immer bul ebenfo gut wie die Befahr "bes Evangeliume" und id Reichsfanglere "Geelenheil" bei ben preußifden Junia Es ift halt eine foftliche Cache um bie Mufflarung. D bas Birthebaus bie Brutfiatte biefer Aufflarung ift, be Die Loge bie Freiheit beffelben; icon bat bas neue 3 fterium Dagregeln in Diefem Ginne getroffen.

All diefen feindfeligen Ginfluffen gegenüber bat to Rirche einen fcweren Stand; wenn fie bennoch Schinft geleistet hat und leiftet, fo muß ihr bas jum boben Bor bienfte angerechnet werben.

Auf dem Gebiete ber Schulen baben fich bie Bolle

ichulen ber Bruber um Bieles ale bie vorzuglichften Frant. reiche erwiesen, und wenn fich Jemand beifallen laffe n wollte ju behaupten, bag bieg noch nicht viel beweife, fo fonnte man entgegenhalten , was nun im Elfag vorfommt. Die Schulen ber verbannten Bruber maren 50 Proc. mehr werth, ale alles was man feither, mit großem Belbaufwand, an beren Stelle gethan hat. Bei allen Concurfen gwifchen Laien- und Bruberfdulen ichlagen Die Schuler ber letteren jene aus bem Felb. Ebenfo ausgezeichnet find bie Leiftungen ber freien Gymnaften. In ben hobern Staatsanstalten, wie Ecole polytechnique u. f. w. find es bie Schuler ber Befuiten Die burch Sabigfeit und lobliches Berhalten fich por allen hervorthun. Man fonnte ficher fenn, bag bie freien Universitaten biefelben Erfolge erzielen wurben, wenn fte einmal in Birtfamfeit treten fonnten. Doch bie "freie Biffenichaft" wird ber Angft überhoben werben, biefe Brobe gu befteben. Die Rothen werben bas Monopol bes Staates aufrecht erhalten, und forgen, bag baffelbe auch in bem mittlern und untern Unterricht wieber jur Beltung fomme. Rur ale Privilegirte und Monopoliften fonnen biefe Freibenfer eriftiren; Die reine Luft ber gleichen Freiheit murbe fie tobten.

Bewunderungswürdig find die Geldopfer welche die Ratholifen für ihre Lehranstalten gebracht haben. Reulich hat man wieder aus den Subscriptionsliften für freie Unisversitäten erkennen muffen, daß Niemand mehr Opfer bringt für den Unterricht als die Ratholifen. Die Anderen muffen immer beim Staat betteln gehen, die Ratholifen verlangen nur Eines: die Freiheit. Das weiß man auf radifaler Seite genau, noch genauer als im Reichskanzleramt in Berlin, und deßhalb forgt man auch, daß Knechtung einsgesührt und den Katholifen jede freie Bewegung verweigert werde.

Mehr noch, weil fie fich freier bewegen tonnte, hat bie Rirche auf bem Gebiete ber chriftlichen Charitas geleiftet. Alle Die Stiftungen , Anftalten , Bereine aufgablen , Die fo

üppig feit vierzig Jahren aus bem Boben ber deffilion Liebe empormachien, mare ju lang. Die Thatfache fft allbefannt. Franfreich ift bierin ber gangen fatholifden Bir porangegangen. Dan glaube nicht, bag bieg geicheben in mittele ftaatlicher Bunft. In beutichen Reptilienblatten werben Rabeln gum beften gegeben von fleritaler Berifder unter Eugenie und Rapoleon, und biefe gabeln gelten a ber Epree ale Babrheit. Babr ift nur Gines, Das Sta poleon, Eugenie und ihre Regierung fich um Diefes if fegnete Birfen bes driftlichen Beiftes nicht fummerten; Te waren nicht blinde Fanatifer Die benfelben unterbridim bas aber mar Alles. Bon bober Bunft gu fprechen, ift lante Flunferei. Die vier großen firchlichen Orben haben bem noch feine corporativen Rechte, viele Congregationen fin nicht ftaatlich anerfannt, was fie freilich nicht binbert sie Coones gu leiften. Dit Cheelfucht blidten manche Minim auf bas Bebeiben biefer Orben und Die Bunghme ibn Guter; man fonnte ibnen aber entgegenhalten, baf a Baris ein Dugend fubifcher Banquiere jeber fur fic mit Millionen befigen ale alle geiftlichen Orden aufammen, und amar ohne bie Roften und Laften von bundertranfenten von Rranten, Greifen und Baifenfindern gu tragen wit bie Drben.

Diese Freigebigfeit für Liebeszwede und für firchlite 3wede würdigt man erft bann in ihrer ganzen Ausbehnung, wenn man bedenft, daß die Kirche arm und entblößt auf der großen Revolution hervorgegangen ift. Es mußte = Allem von vorne angefangen werden; Alles war im Schlunk der "Nation" verschwunden. — Befannt ift, wie sich bire Charitas über die Grenzen des Landes hinaus in andem Länder und über ferne Welttheile ausbreitete. Berbank nicht Deutschland einen Theil seiner Congregationen ten Franzosen? Geriethen nicht viele Missionen in Bedrängus in Folge des Krieges, welcher alle Hilfsquellen des Lances während zwei Jahren verstopft zu haben schlen?

Touriften, welche burch bas Land gieben, feben von Diefem ftillen gejegneten Birten nichte, fie feben bloß bas mas ber Beift Boltgires, verbunden mit einer verfehrten Befengebung, in bem Lande gewirft und verwuftet bat. Darauf beruben ihre abfälligen Urtheile. Das Birfen ber Rirche ift ein ftilles, ftudweifes; es erfaßt ben gangen Rorper nicht, weil es benfelben eben nicht erfaffen fann. Bebesmal mo Diefes Birfen ftarf um fich griff, trat eine feinbielige Dacht auf, Die baffelbe in's Stoden brachte. Go fam Die Julirepolution und ftorte bas Aufbluben bes religiofen Lebens: fo rief ber italienifche Rrieg Napoleone Staatemacht gegen pie Rirche in Die Schranfen, ju einer Beit mo ein befferer Beift bie Armee burchbrungen batte und fich auch fonft im Bolfe fühlbar machte. Bei Beginn ber Prafibenticaft Dac-Mahons, unterftust burch eine confervative und driftliche Majoritat in ber Rammer, wendete fich Manches gum Befferen, ber Gifer und ber Duth ber Ratholifen waren im Bachjen; ba ichlugen aber bie preußischen Drohnoten binein und trieben ben ichwantenben Marichall bem Bergog Descages und abnlichen Mannern in Die Arme. Auf balbem Bege bleibt man in Franfreich nie fteben. Broglie, Thiers und Descages werben balb überwundene Standpunfte fenn. Gambetta's verblichener Stern leuchtet wieber in vollem Glang, und mer meiß, ob nicht balb bas rothe Beipenft wieber burch bie Rigen bes erichütterten Staatsgebaubes berein fchauen wirb?

Broglie sucht im Senat einen conservativen Ball aufzuwerfen gegen die um hundert Stimmen überlegene republikanische Mehrheit in der Deputirtenkammer, und der alte Tausendfünstler Thiers bemüht sich die ruhigen Republikaner von den unbändigen loszulösen. Das ist aber Flickwerk, partamentarisches Schaufelwesen. Das Ministerium wird einen Gefallen nach dem andern den Rothen leisten müssen, wird Klerikale auf Klerikale ihnen zu verspeisen geben; es schlägt aber die Stunde wo dem gefräßigen Ungeheuer nichts mehr Granfreich.

en ift, was bann? Frankreich bettet fich wieder einmal nen Krater; die Schläge, welche gegen die Kirche gewerden, ertonen dumpf wie unterirdische Stoße. Der uch kann da zu jeder Stunde erfolgen.

Den Rugen ber Lage hat die Politif des deutschen kanzlers, die sich in Frankreich einen Mitschuldigen "Culturkamps" geschaffen hat. Die Reptilien haben is Breitern ausgesprochen. Es scheint, daß Republiken ich ein Erportartikel sind, den man gern dem Nachbar welchen man verderben oder lahmlegen will. Zu bes wäre nur, daß solche exportirte Artikel manchmal zurückehren, und zwar in verlottertem Zustand. en freut sich an dem antikatholischen Malzeichen dieser lik. Der Erzbischof von Paris hat aber, bei Einweihung ovisorischen Herz Zesu Kirche auf dem Montmartre: "Die Republik wird christlich seyn, oder sie wird estehen. Frankreich muß enttäuscht werden; es sieh ht nicht, sieht nicht, daß es christlich seyn oder unter-

#### XLIII.

## Beitläufe.

An den Doget Strang in Defterreich.

(In eigenen und fremben Angelegenheiten.)

3d habe es mahrend meiner bald fünfundzwanzigiabrigen publiciftifden Thatigfeit bei biefen "Blattern" ftete moglichft vermieben eine perfonliche Bolemif gu führen, und ber Fall ift auch thatfachlich feit vielen Jahren nicht vorgefommen. Much jest mochte ich mehr erlautern ale polemifiren, nachbem es mir leider nicht gestattet ift, Die bei Berold in Bien ericbienene Schrift: "Die fatholifch confervative Bartei in Deutschland und bie orientalische Frage" ganglich mit verzeihendem Stillichweigen ju übergeben.

Die Angeburger "Allgemeine Zeitung" hat biefe Schrift und ihr Erscheinen fofort in einer Wiener Correspondeng mit einem Trompetenftoß angefundigt. Gie bat über bie Perfon bes Berfaffere eine gang unrichtige Ungabe gemacht, aber fie bemerkt allerdings nicht mit Unrecht: ber Autor rafonnire, als ware er ber rabifalfte ber Rabifalen. Der Born ift immer ein ichlechter Rathgeber, am meiften fur ben fatholifchconfervativen Staatsmann. Meinerfeits bin ich im Stande, auf bie ganglich unprovocirten Angriffe gegen meine ge : fammte Stellung mit ber Rube bes guten Bewiffens gu ants worten.

Uebrigens find biefe Angriffe auch allgemeiner Ratur und feineswegs gegen meine Berfon allein gerichtet, auch nicht bloß gegen Reinhold Baumftart, ber bas Unglud ge-LXXV II.

43

habt bat feine peffimiftifchen Unfichten über Die Bufmit Defterreiche feinerzeit einmal in ben "Siftor. polit. Blattern" auszusprechen, und nicht bloß gegen bie Berliner "Germania", Die por brei Jahren ben richtigen Cas vertreten bat, bag bat neue Deutiche Reich, wenn es feinem Ramen und nationalen Titel gerecht werben wollte, unbedingt nach ber Unnerien ber beutich = öfterreichischen Brovingen ftreben muffe. Dem herrn Berfaffer fehlt bas Drgan ju verfteben, wobin bie Spige bes Cages - an ben bei une allerbinge in ter weiteften Rreifen geglaubt wird, wenn auch Die Rational-Liberalen gur Beit febr ungerne bavon reben boren - bent eigentlich gerichtet ift. Er fcbreit über Berrath und Abfell von ben beiligften Brincipien; ja er will auch auf anbem Begen ale ben ber fatholifchen Breffe Deutschlande bir Beweise erhalten haben, bag nur mehr ein "fehr Heiner Theil ber gebilbeten beutichen Ratholifen" jenem Stand punft ablehnend gegenüberftebe, auf bem "ber preugifd. Deutsche Ginheitestaat nicht mehr ale Drobung gefürchet und abgewehrt, fowie in voller Confequeng biemit bie Berftorung Defterreiche gewünscht wird." Es mare, meint et. eine gefährliche Taufdung Die Dinge andere gu beurtbeilen und nicht fo angufeben, wie er felber thut.

Wir tonnten nun dem Herrn Berfasser einfach versichern, baß er selbst sich bezüglich ber Thatfrage in einer zwar nicht gefährlichen, aber unbegreislichen Tauschung befinde. Wir fönnten ihm entgegnen: er möchte und wenigstens nicht für so einfältig halten, baß wir die Zerstörung Desterreichs wünschen sollten, weil wir und nicht mehr gegen ben "preußisch-beutschen Einheitsstaat" wehren wollten. Wenn wir die Zerstörung Desterreichs wirklich wünschten, so konnten wir sie derstörung Desterreichs wirklich wünschten, so konnten wir sie boch nur wünschen, um gerade umgekehrt ben foberativen Elementen im "Reich" eine Stärfung zuzussühren und bas Uebergewicht über den Unitarismus zu verschaffen. Wir könnten ihn darauf hinweisen, daß die Nationalliberalen in ganz offen erklären: man könne Deutsch-Desterreich, wenigstens

jut Zeit, in bem preußisch beutschen Reiche nicht brauchen, weil dieses Reich ansonst wirklich auf die föderalistische Bahn gedrängt und von der geregelten Entwicklung zum Großpreußensthum abgeschnitten werden würde. Aber es würde das Alles bei dem Herrn Berfasser nicht verfangen; denn das widerspräche ja dem Bilde, welches er sich von einem "sehr großen Theile der gebildeten deutschen Katholisen", und insbesondere von der "Centrumsfraktion des Reichstags", nun einmal gesmacht hat.

Er glaubt namlich einfach, bort, in ber anftedenben Luft ber Biemard'ichen Dachtiphare, feien wir felbit machts trunfen und nach Unichauungen und Grundfagen gang andere Bente geworben, ale wir guvor gemefen feien. Spuren biefes "moralifden Berberbens" findet er auch in ben Artifeln, Die ich mabrent bes letten beutschen Reichstage und nach bemfelben fur biefe "Blatter" gefdrieben babe. Er erhebt aber auch gang allgemein gegen bie Centrums . Manner bie idwerften Bormurfe. "Als muthiger Rampe fur Glauben und Recht jog man aus, mit tieferichuttertem Rechtsbewußtfenn, aber hochgesteigertem Dachtgefühl gieht man beim." "Die eifte Abneigung ale Boten bes fatholifchen Bolfes nad Berlin ju pilgern, ift allmählig einem gewiffen Bebagen gewichen, mit welchem man bort, im Reichetag, im Club, politifche Geltung beanfprucht. Bir miffen es mohl, Diefes behagliche Befühl ift im Steigen, nicht in ber Abnahme begriffen." "Ueberfchwengliches Lob für bie Ratholifen Deutich= lands auf ber einen, überichwänglicher Sadel ihres Muftretens von ber anbern Seite haben ben richtigen Stanbpunft fur ein fittliches Urtheil vollständig verrudt. Duobus litigantibus tertius gaudet. Diefer Dritte ift bier bas moral= ifche Berberben. Und nicht bort trat es guerft ein, wo ein Bfarrfprengel permaist ift; nein, bort mo ber Berfucher in Weftalt froifcher Dacht, in Geftalt politifchen Anfebens, bes Befallens am Reben und Belten im Barlament, an Die Ratholifen berantrat." "Der Gulturfampf bat bas Celbftbewußt.

fepn gehoben; ob er, wie man jo gerne annimmt, allenthalben zu einer religiöfen Bertiefung, und nicht vielmehr zu einer Berflachung durch Ueberwiegen des politischen Moments, geführt hat — das werden wir zu untersuchen haben."

Mitten unter biefen Muslaffungen befdulbigt ber Berfaffer Die "tatholifden Bolitifer in Deutschland" - marum fagt er nicht lieber "im preußifchebeutichen Reich", ba er in boch auch noch auf urbeutichem Boben refibirt? - bes Beitern: baß fie mit einer gewiffen Beringichabung auf ibre Glaubensgenoffen in Defterreich bliden. Er ruhmt ben lettern jugleich nach, baß fie ihrerfeite "bie Glaubenstreue von ber gewiffenhaften Rechtsachtung nicht zu trennen miffen." Riemand leugnet bas bei uns, und ich weiß auch nichts von jener imputirten Beringichatung. Aber Gines fallt une allerbings auf. Bahrend wir alle Dacht bes Reiche und bes Staate fammt allen Inhabern berfelben feindlich gegen und baben, bat ber Raifer von Defterreich feit Jahren ber ftarten Stube entgegengebarrt, welche von ber großen Debrheit bet confervativen Ratholifen hatte aufgebracht werben fonnes und follen. Barum hat man ben Monarchen vergebens marten, marum bat man es fogar ju ber unfeligen foger nannten Bablreform burch bie Liberalen fommen taffen? Co fragt man und flagt man bei une allerdinge beguglich bes traurigen Ganges ber Dinge in Defterreich.

Auf berlei Fragen gibt aber ber herr Berfasser nicht bie leiseste Antwort. Wir unsererseits haben erfahren, bas es mit bem Berlaß auf bas klare Recht und auf bas Berf ber Jahrhunderte nicht gethan ift, sonbern baß der Liberalismus, wo man ihn in ber Macht beläßt, auf ber ganzen Erbe verschworen ift mit bem Recht und ber Geschichte kurzen Proces zu machen, sobald die Gelegenheit vorhanden ist. Je höber die Hoffnungen gespannt waren, die wir auf Desterreich gesest hatten, auch noch nach den "versorenen Schlachten", in welchen der Berfasser die eigentliche Ursache unserer Bestnungslosigseit suchen zu sollen meint — desto tiefer find wir

hinunter geschlendert worben. Hat benn ben Geren Berfasser gar fein Bebenfen angewandelt, als er auf das heutige Desterreich ben Sat bes verstoffenen "rothen Prinzen" Napoleon vom Juli 1866 anwendete: "Das erste Hindernist ber Revolution ist Desterreich, Desterreich ist die mächtigste Stute bes Katholicismus"? Heute macht sich die Revolution Desterreichs wegen wahrlich feine Sorge mehr. Sie glaubt allerdings bessen Jerfall bestegeln zu können, sobald ihr die Beit gesommen scheint; und wenn man den Berlauf der österreichischen Dinge seit zwanzig Jahren betrachtet, so kann sich in der That nur der glühende Patriotismus verhehlen, daß die revolutionäre Rechnung nicht ganz ohne den Wirth gemacht und "daß die Pollendung des deutschen Rationalzeichs in den Sternen geschrieben sei." Aber wir haben das nicht in die Sterne geschrieben.

Mis ben Beitpunft ber großen Enticheidung über bas Schidfal Defterreichs habe ich ben Moment bezeichnet, wo Die Lojung ber orientalischen Frage unvermeiblich murbe und nicht mehr verzögert werben fonnte. 3ch habe bas nicht erft feit Reufahr, fonbern feit gebn Jahren und langer gethan. Der Berfaffer hat fich theilmeife felbft bavon überzeugt. Jeboch findet er einen argen Wiberfpruch barin, bag ich bie orientalifche Frage und beren "Schreden" jest ale verhange nigvoll fur Defterreich anfebe, mabrent ich im Jahre 1869 Defterreich noch fur eine Dacht erflart habe, "Die im Bereine mit Branfreich bie Wefchide ber europäischen Belt enticheiben foune." Aber fo mar es in ber That "vor fieben Jahren"; ber Berfaffer wird felber am beften miffen, wer und mas bie Coulb tragt, bag es im Jahre 1870 anbere fam. Unfere Meußerung von 1869 beweist nur, bag wir bamale ber Biener Staatsfanglei noch einen Reft gefunder Bolitif und energifden Muthes gutrauten, ber in ber gwolften Stunde noch jum Durchbruch fommen murbe.

Damale babe ich in ben "Blattern" allerdinge auch gefchrieben: "Erft wenn Sabeburg nicht mehr eriftirte, fonnten

Die Biele ber Sobengollern und ber Romanom wieber and einandergeben; bis babin tann man nie von Breugen reben, ohne gleich auch Rugland barunter ju verfteben." Damit foll ich mich nun, nach ber Unficht bes herrn Berfaffere, in beutiden Reichstage am 4. Dezember 1874 in fcbrefenben Biberfpruch verfest haben. Der Berfaffer ergablt namtid: ber 21bg. Borg habe bort mit gleicher Giderheit bas Wegentheil behauptet und "auf bie getrennten Bege ber Rabinette Bu Berlin und Betereburg bingewiefen". 3a, wenn bas um wahr mare! 3d murbe mit viel geringerer Sorge ber nachften Bufunft Defterreiche entgegenfeben, wenn ich an jene "getrennten Bege" ju glauben vermochte. In Birflichfeit babe ich im Reichstag nur gefagt, bag nicht Breugen und bad Reich, fondern Rugland bie maggebenbe Dacht in Guropa, "bas Bunglein an ber Bage" fei, was naturlich nicht ausfchließt, bag bie beiden Dachte verftandniffinnig miteinanber auf Die Jagd geben, um Die Beute ju theilen. Ruftant wird babei nicht ju furg tommen, ohne begbalb ben Bunbebgenoffen unbefriedigt laffen ju muffen.

Als im Februar beffelben Jahres in ber "Allg. Zeitung" bie befannten Berliner Artifel über die orientalische Frage erichienen, ba habe ich mir bieselben später so wenig als damals "angeeignet". Ich habe sie als höchst bedeutsame Kühler betrachtet, nicht ohne Respest vor ihrer zwingenden politischen Logis: ich habe darin, furzgesagt, das Jagd-Programm der beiden Mächte für das türkische Revier erblick. Ich habe damals gesagt: "Das preußische Interesse an der orientalischen Frage bezieht sich wesentlich auf Desterreich, wie auch das Schicksal dieses Reichs mit dem Schlusalt der türkischen Eristenz so unauslöslich zusammenhängt, daß die beiderseltige Entscheidung unsehlbar in Eins zusammenfallen wird. Alle Berräthereien an der habsburgischen Monarchie haben ihren naturnothwendigen Bezug auf den Drient."

3mei Jahre fpater ichien mir bie Beit nabe gerudt, mo Die lofung ber orientalifden Frage von ber Tageborbunng nicht mehr abzusehen sei, und wo Desterreich in einer bis zur Widerstandslosigseit isolirten Lage ben Absichten ber zwei Mächte bezüglich eines neuen Arrangements "sowohl an ber obern als an der untern Donau", gemäß dem Programm sener Berliner Artifel, gegenüberstehen würde. Angesichts der Rathlosigseit in Wien selber, für den Fall daß die Türken. Wirthschaft endlich nicht mehr zu halten ware — würde es für uns nur leberhebung gewesen senn, nicht auch unsere eigene Rathlosigseit zu bekennen, und über den hinfall aller unserer theuersten Hoffnungen uns damit zu trösten, daß eben der Mensch denkt und Gott lenkt. Darin besteht eigentlich unser Berbrechen.

Bas bringt nun ber Berr Berfaffer jur Ermuthigung ber Freunde Defterreiche vor? A. E. 3. D. U. - und damit Bunftum! Er geht auf bas orientalifche Thema überhaupt nicht gerne ein, und verargt es auch une, bag wir uns nicht bei ber beliebten neuofterreichischen Straugen-Bolitif begnugen wollen. "Berr Jorg beichaftigt fich mit Borliebe mit ben Turfen." Allerbinge; bie neuere Diplomatie Defter. reiche bagegen und inebefonbere bie magnarifche, gipfelt in bem Cap: "Reben wir lieber nicht bavon!" 3a, wenn nur bamit auch bie Sache aus ber Welt gefchafft mare, von ber wir in ber That feit zwanzig Jahren bie Ueberzeugung mit une herumtragen, baß fie bie leste und größte ber politifchen Fragen bee Jahrhundertes fei, und bag von ihrer Lofung unabfeb. bare Folgen fur bie Entwidlung mehr als eines Belttheiles abhangig fenn werben. Gehr gerne hatten wir von bem Serrn Berfaffer wenigstens ein paar Anbeutungen vernommen, wie benn er bie "brennenbe Frage" anfebe. läßt fich aber nur foviel entnehmen, baß in feinen Mugen Die Krage feineswege "brennt". Er ift bei ber negativen Aftion bee Grafen Unbraffp vollfommen befriedigt und halt und mit triumpbirenber Diene bie Thatfache vor, bag mabrent ber acht Monate ber Anbraffp'ichen Beidwichtigunge-Bolitif bei ber fammverwandten Bevolferung an Defterreiche

Grengen feine "Trennungegelufte" ju Tage getriten

Run, wenn man in Defterreich fich bamit begnugt, von ber Gnabe ber Nachbarn ju eriftiren, bann fonnte man porberhand allerdings ruhig fenn; es fragt fich nur, auf wie lange. Wir meinen gwar, baß bie Bafis eines großen Reichs eine unabhangigere fenn muffe. Aber bas haben wir nie in Abrebe gestellt, bag man in Berlin feineswege baran bentt, namentlich nicht folange ber magnarifde Ginfluß bie Bolint Des Reichs beherricht, ben Bestand Defterreiche obne weiters in Frage gu ftellen. Dan fann es fich bort faum beffer winfchen, folange bie öfterreichische Diplomatie Die Relle eines erften Rammerbieners im auswärtigen Umt ju Beilin unentgeltlich vertritt. Doiofe Beifpiele aus nenefter 3ch wollen wir augenblidlich nicht anführen. Bezeichneten Dite mare man gewiß auch gufrieben , wenn fich bie orientalifde Rrifio abermale auf einige Jahre verfchieben ließe. Schon and bem Grunde, weil Die Entwidlung bes Grofpreugenthums unter bem Ramen bes beutschen Reiche benn bed noch nicht fo fest ftebt, um neue und bedeutende Bumuth. ungen mit Gicherheit ju ertragen. Darum fagen unfere Nationalliberalen im beutiden Guben jest in allem Genfie, was Balady bereinft vom alten Defterreich gefagt bat: "wenn es nicht bestunde, fo mußte man es ichaffen." Der Berfaffer felbft entnimmt einem unferer Artifel eine entipredenbe Meußerung aus einer Barlamenterebe Treitichte's. Hehnliche Garantien aus noch höherem Munde haben bereint freilich auch wir gehabt ,in bem fleinen bentichen gante, wo bie Refultate politifcher Beisheit gang geeignet fint allgemeines Mitteiben gu erregen" (was, nebenbei gefagt, ftets and unfere eigene Meinung war). Benn ber berr Ber faffer nichtebeftoweniger fein Bertrauen auf berlei Barautien fegen will, bann hat er mit feiner Schrift allerbinge Blud gehabt. Die Berliner "Rationalgeitung" bat fich auch felber aufgemacht, um ihn in feiner Gemutherube gu beftarfen. Das geschieht wie folgt:

"Man bentt in Breugen : Deutschlanb' ungefahr fo viel an bie Fruftificirung bes öfterreicifchen Boltstapitale wie an bie Bieberaufrichtung bes beiligen romifden Reiche beuticher Ration ober an bie Rronung bes Raifere in ber rom: ifchen Beterefirche. Unfere Bolitit ift Defterreid gegenaber burd bie Dacht ber Dinge fo unumftoglich confervativ, baft bie Meniden babei eine gang untergeorbnete Rolle fpielen. Bir wiffen nicht, ob in Rugland noch eine Bartei eriftirt, bie Conftantinopel neben St. Betereburg ale Sauptitabt eines Reiches fur möglich halt. Dag aber eine Macht, bie an ben Ruften ber Rorbe und Ditfee fich ausbreitet, fich felbit eine cenfrijugale Rraft im Donauthale ichaffen follte. ift ein fo abgefdmadter Gebante, bag er mobl im Geifte unferer bitterften Feinde als Rriegemittel entfteben tonnte, aber niemals bei einem beutichspatriotifchen Staatsmann . . . Be tiefer eine folde Ueberzeugung in Defterreich murgelt, umfomehr wird bie Bebaffigfeit gegen Deutschland, bie noch in einzelnen Rreifen bort berricht, fich milbern und man auch allfeitig in Defterreich einsehen lernen, wie bas Wohl und bie Rraftentwidlung beiber Reiche Sand in Sand geben."

Bas will man mehr? Siftorisch fteht indeß fest, daß ber fragliche Gedanke benn boch im Geiste eines ober mehrerer Berliner Bubliciften erster Classe entstanden und in den Jahren 1874 und 75 energisch vertreten worden ist. Bir haben darin den Haren Beweis erfannt, daß die großdeutsche Idee nicht nur fur uns so unsterblich ift wie die Nation seiber, sondern daß sie sich auch mit unwiderstehlicher Naturgewalt sogar dem gesättigten Rleindeutschrhum aufdrängt. Die Mittel und Wege find dann allerdings eine Frage fur fich.

Um feine Anflage gegen mich ju begründen, hat ber Berr Berfaffer einige Bande ber "Blätter" rudwaris durche geblättert. Das Refultat ift ein fehr durftiges. Das Wiener "Baterlanb" ift aber überdieß auch noch ber Meinung, baß die Anflage ganz unrichtig fundirt fei, wenn ber Berfaffer fie bloß auf die letten Paar Jahre unferer politischen Thatigfeit beziehe, da unfer Abfall und Berrath an ber

conservativen Sache mindestens bereits — zwanzig Jahre alt sei. (Rr. vom 28. Marz d. 36.) Es heißt bier wörtlich: "Dieser Bruch vollzog sich bereits vor langer als zwanzig Jahren . . . Der bamaligen geistlosen Centralisations Politik Bach's im Innern, der damaligen geiste und darafterlosen Drient Politik nach Außen entstammt großentheils die Schwäche an welcher Desterreich noch jest leidet. Die "hiftor-Polit. Blätter" haben vor dieser Politik damals eifrig bat Weihrauchsaß geschwungen!"

Bie alt mag ber Dann wohl fenn, ber biefe Dabr, com 3weifel bona fide, ju Papier gebracht bat ? Er mag vielleide bavon gehört haben, bag bamale eine gewiffe Breffe bei uns, ohne Untericbied, ob liberal ober fatholifch, in ber That fur Dr. Bach, Graf Buol und von Brud begeiftert mat und mit ber "neuen Mera" in Defterreich burch Did und Dunn ging. Aber gerabe ich, und nicht felten ich gang allein, habe mich weber bereben noch taufchen laffen; meinetwegen mogen auch fammtliche Aften und Rechnungen bes bamale igen Biener Bregbureaus burch ben Drud veröffentlicht werben. Berabe ich war ber beftanbige Begner ber Bach'ichen "Germanifirunge". Politit, ber beständige Begner jener amie ichlächtigen Drient-Bolitif, mit ber man fich gwifden bie gwei Stuble niebergefest bat, ber beständige Begner bes Batriarchen aller öfterrreichifden Grunder, ber mit feinet Finang-Politif auch bas Bortefenille bes Auswartigen beberricht und ben Rrach aller Art in Defterreich begrundet bat. Es burfte beute noch mancher Lefer bes Biener ,Bater. land" fich erinnern, welche Deinung ber felige Boligeimie nifter General von Rempen von meinem öfterreichifden "Beihrauchfaß" gehabt bat; ich fann mich auf bie Boligei berufen, um meine Bergangenheit gegen bas Biener ,Bater lanb" ju retten.

Aber ich eile jum Schluffe. Der herr Berfaffer ift meinen Renjahrsworten ungefahr bis 1869 rudwarts nach gegangen, und ba will er aus feche Zeilen bie Entbedung

machen, bag ich auch "bie Berhaltniffe bes enticheibenben 3ahres 1866 noch immer grunbfalfc beurtheilt habe", und gwar im Ginne einer Enticulbigung ber preußischen Bolitit. Um langere Auseinanderfegungen gu vermeiben, will ich ibm nachfolgend ein Dofument vorlegen, aus welchem er in Rurge entnehmen mag, wie ich bamale in vielen Auffagen jene "Berhaltniffe" in Birflichfeit beurtheilt habe. Boranichiden muß ich nur, was ein fo ftreng moralifd politifcher Rritifer freilich felber wiffen follte, bag icon ein Jahr porber bie öfterreichische Diplomatie bei ber Londoner Confereng über bie ichleswig : holfteinische Frage ben befannten "Burgelbaum" gemacht, b. h. bas europaifche Bertragerecht geopfert hatte, ohne fich aber beehalb ber mittelftaatlichen Auffaffung bes beutichen Bunbesrechts untergieben gu wollen. 3d war es auch bamale nicht, ber fur ben Cas einftanb "Gewalt geht vor Recht", und ebenfowenig fur eine Bolitif, Die Defterreich zum zweiten Dale zwifden zwei Stuble niebergefest bat.

Bei ber Borlegung bes fraglichen Dofuments habe ich noch einen andern 3wed vor Augen. 3ch möchte nämlich bem Herrn Berfaffer durch ein Beispiel zu verstehen geben, wie bedenklich es ift, namentlich wenn man au Anderen die vermeintliche Berlehung der fatholischen Moral in Sachen der Politif so bitter rügt — wie bedenklich es ift, die Intention politischer Ansichten bei einem Manne zu verdächtigen, von dem sich hintennach denn doch herausstellen könnte, das seine vorhergegangenen Warnungen und Allarmrufe nur allzu begründet und gerechtsertigt gewesen sind. Mit der Sache verhalt es sich wie folgt.

Der Verfaffer beflagt fic, wie gejagt, über bas Erlofchen jener Sympathien, die Desterreich sonft bei den deutichen Ratholifen genoffen habe; die emsigfte Nachforschung, fagt er, habe ihn belehrt, daß bei uns nur einige fleineren Blatter, die sogenannten "ertremen", die richtige Stellung zu Desterreich einnehmen. Er nennt beispielsweise bas "Baperifche Baterland". Aber biefes Munchener Blatt ber in vorliegender Angelegenheit nur ben Abstatich von Artifein eines andern fleinern Blattes gebracht, welches bann um wann auch Mittheilungen aus höheren Kreifen erhalt. Es ift bieß bas "Neue Baperifche Bolfsblatt" von Stadtambof bie Regensburg. Eine Mittheilung gedachter Art hat bas Blatt auch am 17. Juni 1866, unmittelbar nach der preußischen Kriegserflärung gebracht, und biefelbe hatte folgenden Inhalt:

Gin unvermutheter Bunbesgenoffe Bismard'e.

Die "Reue Frankfurter Beitung" bat vor einigen Tagen febr intereffante Enthullungen über bas "Berliner Bregburen" gebracht, woraus man erfeben tann, wie foftematifc bon literarifden Golblingen bie Corruption ber öffentlichen Deinung in Deutschland betrieben wirb. Denn nicht blog in Breufen, fonbern auch in anbern beutschen Lanbern, felbft in Gub beutschland, bat bas Berliner Bregbireftorium feine gefcaftis gen Creaturen und feine Ablagerungeplate in erfauften Blattern. Benn man bie bodit eigenthumliche Berarbeitung ter ichleswig : holfteinifden und ber beutiden Frage in einer fübteutiden "tatholifden" Beitidrift, auf welche gemife tatholifche Sochtorys wie auf bas Evangelium halten, in bez Siftor. : polit. Blattern, feit geraumer Beit verfolgt bat, fo tann man fich taum ber Bermuthung erwehren, ob nicht auch bier ein anberer Ginflug, ale ber ber freien Uebergeugung ober ber befannten Oppositionsmanie gegen bie fur bornitt ober ungurednungefähig behanbelte öffentliche Meinung im Spiele fei. Gleich beim Musbruch bes banifden Rrieges mar biefes bobe journaliftifche Obertribunal fur bie Bertheibigung bes banifden Rechtes auf Schleswig und Solftein; ber Am guftenburger fand bor ibm fo wenig Gnabe, ale bor bem preugifden Rronfonbitat; alle Schuld und aller Brethum wurte bem bornirten Liberalismus aufgelaben, in beffen Schlepptau fich bie beutiden Mittelftaaten befanben. Lettere murben bar male megen ihrer unverbefferlichen Rurgfichtigfeit und Comade beit auf's unbarmbergigfte beruntergefdimpft. Rach ber feiner Unfict nach offenbar ungerechten Groberung ber Bergogtbamer borte ber gelbe Brophet auf, von Ungerechtigfeit gu reben ; seine Aufgabe war es nun, bas Erworbene zu schühen und vor Allem wiederum die Ansprüche und die Einmischung ber Bornirten beutschen Liberalen und der liberalen Mittelstaaten mit aller Macht abzuwehren. Das Liebäugeln mit dem Retter der beutschen Gesellschaft, dem Dränger der deutschen Liberalen (Bismarch) wurde immer offener und chnischer; alle Schäben der Welt in Europa und Amerika wurden auf die Rechnung der Liberalen geschrieben; das Heranziehen der unzufriedenen Arbeiter und Ködern derselben mit den unstitlichen Lassalle's schen Schwindeleien wurde dem vergötterten Meister auf's eifrigste nachgemacht und sehr bedenkliche Ansichten über Erzwerb und Sigenthum angestellt.

Die Alliang Desterreichs mit Preußen, b. h. mit bem Bismardischen Preußen, wurde für Desterreich und Deutsch= land fortwährend als das höchste Glüd und Heil gepriesen. Dabei wurde ber österreichischen Regierung so unter der Hand ziemlich deutlich Nachgiebigkeit gegen die mehr und mehr gesteigerten Ansprüche des gescheidteren Allirten empfohlen; nebendei wurde jedes Mal mit arrogantem Hohne über die Mathlosigkeit und Ohnmacht der von Annerion bedrochten Mittelstaaten triumphirt, und ihnen als guter Nath empfohlen, auf Gnad und Ungnad sich unter die Fittige der unendlich weiseren preußischen Vorsehung zu begeben. Fast möchte es scheinen, als ob es babei besonders auf Desterreich abgesehen gewesen sei, welches man mit reaktionärer Lockspeise an das preußische Bündniß sessellen und von seinen natürlichen Alliirten in Deutschland entschieden trennen wollte.

Die "Rothwenbigkeit", in ber sich die preußische Mesgierung besinde, Holftein und Schleswig zu anneriren, wurde wiederholt als eine unbestreitbare Sache angenommen. Die neueste Bendung der Dinge wird nun in dem gelben Orakels heft tief bedauert, natürlich, gleichwohl ber ungebetene Rath ber hellsehenden Cassandra nicht an Breußen, welches nach herrn Jörg immer im Rechte, weil in politischer Röthigung sich besindet, sondern an Desterreich gerichtet, als ob bloß bieses in Gesahr sei und auf Rettung bedacht sehn milite. Und welches ist nun dieser kluge Rath, ber da erstheilt wird? Dieser: Desterreich, von zwei Seiten bedrängt,

folle nach ber einen Geite bin fich Luft machen burch ein frie liches Abtommen mit Breugen, beffen billigen Forberungen es nachgeben foll; es foll in einen weiteren Bund mit ben engeren Deutschland unter preugischer Oberhobeit treten unt bas Deutschland mit feinem Barlament (Beren Borg ein verhaftet Bort!) fich felbft überlaffen - gang wie es bas Reform projett Bismard's verlangt - bann folle es feinen Beruf im Often (!) verfolgen. Bu biefem Bwede folle es fich mit feiner gangen Rraft auf Italien werfen, um at ber Abria eine ftarte Stellung ju gewinnen. Das beift ben Borg "Bolitit im großen Stol nach ber wirflichen und nicht eingebilbeten Lage ber Dinge" treiben. Er warnt fogar Deften reich wieberholt, fich in bie beutschen Sanbel gu mifchen, to es bavon teinen Rugen, nur Chaben haben tonne. Ueber haupt finden wir bei herrn Jorg eine burchgebenbe Uebereinstimmung mit ber Bolitit Bismard's, unt bie Borausverfunbung gemiffer Schritte gerabe ber preufie fden Bolitit - wie bes neueften preugifden Reformprojetie. ber Antwort Breugene gegen Defterreiche Antrage am Bunbet tage - beweist eine überrafchenbe Bertrautheit mit ben Gebeimniffen bes Berliner Gowinbel geiftes. Freilich, große Beifter finben fich jufammen! Bin Recht ober Achtung bes Rechts ift feine Rebe mehr, nur von gefunder Realpolitit; Die Entruftung bes beutiden Rationals gefühle findet bei ihm feine Gpur von Antlang, ihm ericeint fie ale eine Dummheit beutider 3beologen; Bert Jorg fiell auf einem hobern Standpuntt, er geht mit Biemard und Rapoleon und ichaut mit ihnen hobnend über bie Ropfe bet furgfichtigen Erbenbewohner.

Wie Shabe, baß ein solcher Mann nicht an seinem Blate ift! Bare herr Jörg an Graf Mensborf's Stelle, so wurde Desterreich keinen heller für Kriegrüstung gegen Preußen ausgegeben und überdieß sogar noch einen Gewinn gemadt haben. Der ganze Fluch also, welcher selbst von seinen eigenen Landoleuten auf das haupt Bismard's geschleubert wird, mußnach herrn Jörg auf die Berblendung ber Wiener Regierung sallen. Run eine Frage: herr Jörg gilt für einen Bertreter ber wirklichen ultramontanen Partei in Deutschland; barf

man nun auch annehmen, baß feine politischen Unfichten in ber beutschen Sache fur die Partei maßgebend find? Das wäre feltsam, fehr feltsam! Gine Politit, welche sehr angesehene und achtungswerthe protestantische Prälaten in Rünchen und Stuttgart als eine unfittliche verurtheilt haben, unter bem Schutz ber Ultramontanen! Rein! hier muß etwas Unberes im Spiele sepn.

Zwei Monate vorher hat berfelbe Mann, beffen Intentionen und Integrität, wie vorstehend zu lesen ift, beurtheilt
zu werden vermochten, einem öfterreichischen Diplomaten,
auf beffen Berlangen und zu deffen Privatgebrauch, ein
"Promemoria die schleswig-holsteinische und die Bundesresormkrage betr." übergeben. Indem ich dasselbe jeht wieder leie,
um es hier abdrucken zu lassen, erschrecke ich sast darüber,
wie alt wir in der furzen Zeit von zehn Jahren politisch
geworden sind. Was damals von allen deutschen Kedern besprochen und bearbeitet wurde, tont heute wie eine ausgestorbene Sprache über das Grab hingeschiedener Generationen
herüber. Indeß will ich es doch wagen, die Leser noch einmal vor die "Berhältnisse des entscheidenden Jahres 1866"
binzusübren!

Dunden, ben 15. April 1866.

Deutschland befindet fich in einer Satular-Rrifis, bie es mit ben schwerften Gesahren bedroht. Burgerfrieg und Revolution oder noch wahrscheinlicher beides zumal. Gewinnen wird babei nur die revolutionare Partei, und um so gewisser wird Deutschland seine ganze Zufunft verlieren. Es ist die heiligste Pflicht berer, welche die Macht haben, fein Mittel unversucht zu lassen, wodurch bas surchtbare National-

Rann Defterreich ben Rrieg wagen, bloß um bas Programm ber mittelftaatlichen Partei in Schleswig-holftein auszuführen, ober was tonnte es sonft sogar in einem fiegreichen Rampf zu gewinnen hoffen? Richts; benn sobald nach ein paar fiegreichen Schlachten bas Rriegsziel hoher gestedt werben wollte, so wurden nicht nur die fremden Machte, es wurden namentlich auch die fleineren Staaten Deutschlands, Bayern

voran, fich in's Mittel werfen, bamit ja Preugen nicht je webe geschehe und Desterreich nicht ein bebrobliches Uebergewicht erlange. Wer fich im "Reiche" genauer austennt, wirt an ber Bahrheit bieser Aussage nicht zweifeln.

Was tonnte aber Desterreich gewinnen im Frieben mittelft bes Barlaments? Es wurde abermals nur verlieren. Breugen ist bereits baran, die Mainlinien. Politit mit ber Trias-Politit zu combiniren und ben Bundes-Oberbefehl in Reich mit Bayern zu theilen. Desterreich wird baburch milttarisch ausgeschlossen aus Deutschland. Bayern ist serner ausgesprochener Magen bereit ber preugischen Forderung bes Alternats im Bundespräsibium beizustimmen. Was binkt bann noch von ber Machtstellung Desterreichs in Deutschland

Welchen Bortheil hat überhaupt ber Raiserftaat aus ber bisherigen Art bes Berbands mit Deutschland gezogen? 34 habe vor Jahr und Tag einen hervorragenden öfterreichischen Staatsmann gesprochen, der die vielen Millionen, die Defter reich seit 1815 für Deutschland ausgegeben, an den Fingere hergezählt hat; um den Ersah für alle diese Opfer zu berechnen, dazu hat er keinen einzigen Finger gebraucht; benn es war nichts. Desterreich ward im Stiche gelassen 1854, 1859, 1863, 1864 und soeben wird es wieder im Stich gelassen von benen, über die es 50 Jahre lang seiner schübenden Schilb gehalten.

Das Parlament wird wie gesagt biese nachtheilige Stellung Desterreichs nicht bessern; es wird bieselbe unbedint verschlimmern. Schon baburch, daß Desterreich von Remund noch tiefer in die deutschen Berwidelungen hineingezogn würde, in einem Augenblide wo in seinem Innern und ringtum an seinen wichtigsten Grenzen die größten Aufgaben seine ungetheilte Ausmerksamkeit verdienten. Desterreich wärte Beit und Kraft in Masse nicht nur ohne allen Erfolg, sondern auch stets durch Intriguen absorbirt und von Friedenofier ungen bedroht in einem Moment verschwenden, wo feine Intund Kraft kostbarer sind als je.

Dber follte Defterreich vielleicht verfuchen, ben Parlamentogebanten zu vereiteln ober zu hintertreiben? 3ch glaube, wenn es nicht allen Boten bei uns verlieren will, fo burfie es eine folde Abficht nichteinmal vor fich felbft einges fteben.

Nun aber bie Hauptfrage: kann Defterreich überhaupt an einem beutschen Parlament ernsthaft theilnehmen? Nämzlich ohne ben Hintergebanken, es würde ja boch abermals nichts baraus werben. Und könnte es auch nur vorerst seiznen Beitritt erklären, ohne baß auf seine innern Berfassungs- Fragen, namentlich die ungarische, die bebenklichste Rückwirkung sofort eintreten würde? Ich glaube nicht.

Aber man sagt: bann schlöße sich Desterreich ja selbst aus von Deutschland, wenn es im Parlament und folgerichtig in ber kunftigen beutschen Centralgewalt nicht vertreten ware! Das ware freilich schlimm, wenn nur biese Bahl eristirte und kein Drittes. Aber ift es benn so?

Auf ber Grunblage aller bisherigen Bartei-Blane gur Bunbesreform ift es unbebingt so. Es fragt sich nur, ob es nicht auf einem anderen Bege möglich wäre, einerseits ben nöthigen Berband Desterreichs mit Deutschland aufrecht zu halten, andererseits aber sich ben unaufhörlichen beutschen Sändeln zu entziehen, und bavon nicht länger mit seiner besten Kraft nuhlos absorbirt zu werben.

Gabe es einen folden Weg, bann mare bie Ergreifung beffelben offenbar von ber gludlichften Tragweite. Done feinen mabren Beruf in Deutschland zu opfern, betame Defterreich feine Gine bis jest unlösbar gefeffelte Sanb frei. Gin bisber ungefanntes Gefühl ber Giderheit und bes Friebens murbe bon biefer Geite ber auf bie innere Lage gurudwirten. einheimischen Berfaffungefragen waren nicht langer burch bie Gebanten an Frantfurt unaufhörlich contrecarrirt. Rach Mugen ware Defterreich ein nicht weniger, fonbern ein mehr gefürch: - teter Weinb, nicht ein weniger, fonbern ein mehr geschätter Bunbesgenoffe. Denn bie Digverhaltniffe gu Deutschland waren bis jest immer bie befannte Bloge Defterreiche. Gin ftartes Defterreich - bas ift aber Alles, mas bie Butunft Deutschlands bebarf, mit einem hilfsbeburftigen ift weber uns noch ihm felbft geholfen. Die Erfahrung bat bas überfluffig LXXVII. 44

bewiefen. Unter allen Umftanben ift es bie oberfte beutide Aufgabe Defterreichs fich ju conferviren auf beffere Beiten.

3ch sage: es gibt einen solchen Weg. Ihn zu betreite bebarf es aber eines neuen Geistes beutsch-öfterreichischen Bolitit, neuer Männer, die hinlegung mancher hohlen, aber veralteten Borurtheile. Man hat sich bis sest in engen Bergraphen-Knoten gleichsam eingetapselt und außerdem fir nichts Aug und Ohr gehabt. Auf biesem ausgetretenen West sindet sich die Rettung allerdings nicht.

Aber qui bene distinguit, bene docet. Die Sauptftan ift bie: gibt es für Desterreich kein anderes Band mit ben neuen, zu resormirenden Bunde als unter der Bedingung bag öfterreichische Abgeordnete in das Parlament einerem und ber Kaiser als constitutionelles Mitglied in der collegialen Centralgewalt sitt? Ich sage: ja, es gabe noch eine britte Stellung Desterreichs in Deutschland.

3ch behaupte sogar: Desterreich fann im Ernste mehn an bem Parlamente theilnehmen, noch fann es in ber constitutionellen collegialen Centralgewalt siben, es fann in bem neuen Bunde nicht mitregieren und verwalten. Aber ber Kaiser fann oberster Richter in Deutschland sem. Das ift meine Lösung bes Knotens.

Geraume Zeit ehe bie Reformakte erschien, hat Erd Rechberg bei Bertrauten bie Einführung eines Bunbe ego richts für die wichtigste und entschende Resorm im Bunde angesehen. Seitbem haben die Ereignisse biese Ansicht und bestätigt. Parlament, Centralgewalt, Bunbesgericht: auch bi nordamerikanische Bersassung besitzt diese hierarchische Ordnung. Wie nun, wenn der Kaiser Parlament und Centralgewalt denen überließe, die beides haben wollen, dafür abn das Bundesgericht sich vorbehielte?

Das ausschließliche Prafibium in Frankfurt war — 6 wird jedenfalls verloren geben — eine toftbare hiftenisten Reminiscenz, aber ohne reellen Werth. Das Bundesgerist bes Kaisers ware ein koftbares historisches Monnmen un sehr reellem Werthe. Das Kaisershum ist im Andenten bes beutschen Bolkes geblieben als lehte Quelle bes Rechts. Am

feben und Arbeit für bas Bundesgericht würden die Parteien im Parlament und in ber Centralgewalt hinreichend beforgen. Wer bezweifelt bas? Nur daß Desterreich nicht mehr selbst ein wesentlicher Theil dieser Balgereien wäre, sondern benselben in majestätischer Ruhe zuschen würde.

3m Uebrigen blieben bie Bunbesgesehe natürlich aufrecht, soweit fie bie Garantie bes Besithstanbes ber Bunbesländer nach innen und außen betreffen. In Bezug auf die erubrigenden Rechte Defterreichs in Deutschland tonnte bem Raiser auch

bas Beto nicht verweigert werben.

Mein Projekt ist also eine Combination bes kleindeutschen und des großbeutschen Gebankens. Aber Desterreich kame babei nicht zu kurz. Unsere mittleren Rabinette haben bis seht mit thätiger Erkenntlichkeit gegen den Kaiser sehr gespart, benn sie sagten sich: "Desterreich muß ja!" Das würde balb anders werden, wenn Desterreich nicht mehr "müßte." Man ist immer angesehener, wenn man gesucht wird, als wenn man sucht; und an dem Gesuchtwerden würde es unter dem Uebergewicht Preußens im Parlament und in der Centralgewalt nicht sehlen.

Ich wurde aber boch nicht verzweiseln, bag Preugen bas Projekt acceptire. Es wurde sich in Berlin plausibel machen laffen. Der hauptfächlichste Borwurf Preugens siele babei weg: bag Desterreich immer von Bundes-Reform spreche, während es boch selber die Bedingungen berselben — Parlament und Centralgewalt — nicht erfüllen könne.

Desterreich fame so im Frieben und burchaus ehrenhaft über bie ichrechafte Rrifis hinüber. Das Einzige aber, mas Desterreich bebarf, ift ber Friebe, vor Allem ber Friebe in und mit Deutschland.

Man schlage in Berlin folgenbe Bermittlungs-Basis vor: Desterreich erhebe keinen Ginspruch gegen bie Ginsehung bes beutschen Barlaments und einer Centralgewalt; aber es werbe fich selbst weber bier noch bort betheiligen, und sich nur bas Beto in Bezug auf seine erübrigenden Rechte im Bund vorbehalten. Desterreich sei ferner bereit, seinen Rechtsantheil an Schleswig-Holstein gegen Entschädigung für seine Rosten

und Opfer an Breugen abgutreten, es biefer Dacht überlaffent, über bie fünftige Stellung ber Bergogthumer mit bem bent iden Parlament fich zu vereinbaren. Defterreid verlang aber bie Ginfebung eines Bunbesgerichte. (Få merbe hi Organifation beffelben mit bem Barlament und ben Raff netten vereinbaren und behalte fich feinen Ginfluß bei Be febung biefes hochften Gerichts in ber Beife bor, be ber Raifer ben Brafibenten, Biceprafibenten und bie Dal ber Bunbesrichter frei ernenne, bie anbere Salfte auf Ber ichlag Preugens, refp. ber neuen Centralgewalt. Gbenie be balte fich ber Raifer bie Leitung ber ebentuellen Grefuin vor. Dag eine folde Ginrichtung gang befonbere geeien ware, bas Princip von ber Theilung ber Gemalten unb ti ber Unabhangigfeit ber Juftig im neuen Bunbe gur Bab beit gu machen, leuchtet ein.

Berfasser bieser Zeilen ift seit Jahren als warme Freund Desterreichs bekannt; er allein hat es gewagt, m seinem Ramen bie großbeutsche Raiseribee zu vertreten. Di Ereignisse haben ihm unter Schmerz und Qual sebe Busso ausgezogen; ber lette Rest von hoffnung liegt in bem ver liegenben Projekt.

Es ist ein feierlicher Moment, in bem ich schreibe Ströme bes Bluts und ber Thränen von Millionen ur schuldiger Menschen hängen von ber Entscheidung ab. Sin ich bas Glüd Gr. f. f. apost. Majestät nabe zu sepn, it würde zum ersten Male in meinem Leben suffällig bitten noch einen neuen und nicht schon abgenußten Bersuch wachen. Es ift keine Rettung mehr, wenn Gott nicht weilster Stunde die Herzen zweier großen Monarchen tultet Möge wenigstens bas erhabenste bieser herzen nicht ungernitt bleiben!

3. Ctm. 30rg.

#### XLIV.

#### Pro Rheno.

In einer ben "Parteien ber Staatsomnipotenz" gewibsmeten Betrachtung ber historisch politischen Blätter wurde jüngst ber Sat aufgestellt, daß ber unter ben Deutschen so weit verbreitete und so tief eingewurzelte Bedientensinn wohl am stärksten auftrete in dem von haus aus vorherrschend slavischen Altpreußen, am wenigsten in Bestsalen, Schleswig, hamburg und Altbahern. Rheinländer von Geburt, inmitten bes rheinischen Bolkes lebend und seit einem Lustrum ben Herzschlag dieses rheinischen Bolkes belauschend, möchte ich Berswahrung dagegen einlegen, daß unter den dem staatsomnipotenten, knechtischen Besen am wenigsten geneigten Theilen deutscher Erde nicht auch die Rheinlande eine Stelle gessunden haben.

Den richtigsten Maßstab für ben Freiheitösinn und bas Celbstgefühl, welche ein Stamm sich bewahrt hat, bietet boch wohl die Stärke bes Widerstands, ben er dem gegenwärtig in Deutschland zur Herrschaft gelangten System undeutscher Centralisation und byzantinischen Staatskirchenthums entgegenzusehen vermag, und in dieser Beziehung darf der rheinfrankische Stamm die Führung beanspruchen. Seit Beginn der sog. Culturkampsseuera haben die rheinischen Katholiken in ihrer überwältigenden Mehrheit klar und bestimmt Stellung genommen, und schon die ersten Wahlen zum Neichstage entslocken der liberalen Presse den Schnerzensschrei, daß der blühendste, ausgeklärteste, heiterste und regsamste Theil Deutschlands zur Fraktion des Centrums das Hauptcontingent gestellt

habe. Bahrend ber lettvergangenen Jahre hat bann bas for tholifche Bolt am Rhein feine Gelegenheit bornbergeben laffen ohne zu bekunden, daß es in feiner oppositionellen Frontftellung zu verharren gebentt.

Für bie Rheinlande darafterifirt fich ber Biberfiant gegen bie neupreußische Bolitit recht eigentlich ale ein Ramif für bie rheinische Gigenart. Es geht ein ruffifchabfolutift ifder Bug burch biefe Bolitit, mit bem fich ber freie, frifde Ginn, welcher von MIters ber am Rhein gu Saufe mat, nimmer befreunden tann. Der Rhein ift beutiches Urland, eine alte Statte beuticher Gefinnung und Befittung, und biefe feine weltgeschichtliche Bebeutung erwuchs aus bem Boben feiner tatholifden Bergangenheit. Bom Rhein aus brang bal Chriftenthum, brang literarifche Entwidlung und feinere Bib bung nach bem Often ; bier lagen, in langgeftredter Linie tie jogenannte Pfaffengaffe ausfüllenb, bie alteften Bijchofofige, bier Daing ber beutiche Brimatialftubl, bier bie Bfalgen ber Raifer, bier Machen bie Rronungeftabt und Frantfurt ber Bahlort, hier Strafburg und Borme und bas reiche Roln. bie Gige freien Burgerthums. Roch mahnen une bie gerfallenen Burgen, bie bochragenben romanifden und gotbifden Dom an bie Tage, in benen bier bas Centrum Deutschlanbs lat Ge lebt - wie bie Abreffe ber Stadt Cobleng und ber rbein ifden Lanbichaft an ben Ronig Friedrich Bilbelm III. and fprad, welche Gorres im 3. 1818 bem Fürften von Sarten berg überreichte - "es lebt eine buntle Erinnerung im Beifte bes theinischen Bolles fort von bem , mas ber Rhein in ber beutichen Beidichte bebeutet: wie in ben Beiten por ber Geichichte bie Trevirer aus ber Mitte Belgiens bis an bie Schweit geberricht, wie von Auftrafien ber bas alte Gallien beammaen worben; wie Rheinfranten in ben Rarolingern ber Belt iffer Berren und Deutschland ein großes Raifergeichlecht gegeben; wie bie rheinischen Rurfürften Deutschland ftart gemacht, inben fie burch fluge Bahl ibm Jahrhunderte lang eine Reibe bit trefflichften Raifer ausgefunden; wie am Rhein alle Runtt gebieben und bas Saupt, Die geiftige Bobe und Blutbe bet Reiches fich entwidelt hatte, ale in ben Extremitaten Avaren und Sungern nach Desterreich überzogen, und Wenden und Claven bis zur Elbe in Preußen herrschten; wie in allen Jahrhunderten große Fürsten und Kirchenprälaten, Staatsmänner und Felbheren, Schriftseller, Dichter, Baumeister, Maler und Künftler seber Art von bort ausgegangen."

In bem Maße wie in ben letten Jahren bas specifische Boruffenthum nach ber politischen und ber firchlich religiösen Seite hin sein eigenthümlich Wesen rudfichtsloser und unsbulbsamer hervorgekehrt hat, ift ber Wiberstreit ber rheinischen Eigenart gegen basselbe erstarkt, und eine ber unausbleiblichen Folgen bes sog. Culturkampfes war bie, baß bas Mißtrauen in die Instinkte ber preußischen Staatssieele, welches 25 Jahre inneren Friedens saft beseitigt hatten, am katholischen Rhein mit verdoppelter Stärke neu erwachte. Es wird viel Klugheit und weise Schonung erforberlich sehn, um basselbe wieder zu bannen.

Reber aufrichtige Freund bes Baterlanbes muß wuniden. bag bie Umfehr von ben verhangnigvollen Bahnen, welche bie preugifd-beutiche Bolitit eingeschlagen, balb erfolge. Unter allen Umftanben aber werben, fo barf man hoffen, bie Rheinlanbe ber berrlichen Mahnung eingebent fenn, welche Borres im Atha: naffus an bas Bolt feiner Beimath richtete: "Guer Glaube, 36r habt wohl gethan, Gud um ihn gu fammeln; es gibt tein Banb, bas fefter und ficherer und unlösbarer einigte, benn biefes. Guere Urvater, bie Franten, waren, ale bie anberen beutiden Stamme entweber bem Beibenthume anbingen, ober alle inegefammt bem Arianismus fich gewenbet, bie Erften, bie gur tatholifden Lehre fich befannt; und bon ber Reformation nur an feinen Ertremitaten be: rubrt, ift ber Stamm burch anderthalb Jahrtaufenbe ihr unverbruchlich treu geblieben, und feine Physiognomie wird mejentlich bavon bebingt. Guere Art und Guer eigenthum: lich Befen in allen anberen Dingen, bie fonft noch werih finb, bag ber Menich nach ihnen ftrebe, lagt fie Gud nicht rauben noch verfälfden: bilbet fie vielmehr fort in Guerer Beife, und lagt bie Unberen auf ihren Begen geben. Guer Stamm ift einer ber Rernftamme bes beutichen Bolfes; er barf nicht verloren geben, fonbern muß fich anberen Beiter aufbewahren, wo bas jegige Confujorium porubergegangen und in einer befferen Ordnung ber Dinge jebes feine rechtt Stelle finbet.. Stoft baber von Gud aus, mas Guerem Ra turell ungemäß, ibm bon Mugen angeflogen, und eignet Gat bafur Alles an, was ihm entipredent es ju nahren, ju m balten und zu ftarten bienfam ift. Behrt mit Bebareliden bas Frembe ab, was fich feindlich und untergrabend einen brangen versuchen wollte; benn es tann nur Storung berbeit führen und Brrung auf ben Begen, bie 3hr ju geben fabt. Saltet jufammen eng und feft, benn 36r habt Mile ein und baffelbe Biel, und bieg Biel ift: bie gange und volle Reallfirung ber gemahrten Religionefreiheit und ber gugefagten politifden und burgerlichen Gleichbeit ber Confession in ihrem gangen Umfange ohne Gefahrbe und Sinterhalt. Es wirt Guch gewonnen fenn, wenn 3hr mit Beharrlichfeit barauf beftebt."

Der Appell an ben rheinifden Bartitularis mus im guten und berechtigten Ginne findet beute wieber lebhaften und verftanbnigvollen Biberhall im rheinischen Bolle. beg mar bie Coblenger Gorres : Feier am 25. Januar 1876 Beuge. Warm und innig flang biefer Ton inobefonbere at ben Schlugfaben beraus, in welchen Dombechant Beintid von Maing - felber ein gludlicher Reprafentant rheinifan Inbivibualitat - an bas Bort eines alten Rechtebuches über bie rheinischen Franken erinnerte. "Das ebele Bolf bit Franten, burch Gott gegrundet, tapfer in ben Baffen, fel in bes Friedens Bund, tieffinnig im Rath, por jeber 3m lehre bewahrt, ba es noch bie Barbarei umfing icon burd Gottes Unbauch ber Beiebeit Schluffel fuchent, nachtrachtent nach Gerechtigfeit, in ihrer Gitten Gigenthumlichfeit, und alle Beit in Frommigfeit." Doge bicjes alte Bort Geltung ber halten, fo lange bie grunen Bellen bee Rheine fliegen und Gottes Conne über ihnen icheint.

### XLV.

# Erinnerungen von Dr. von Ringeeis:

Biebentes Capitel: Erfte Reife nach Italien (1817-18).

1. Bie Reapel und Aufenthalt bortfelbft.

Da auch nach bem Berluft ber zwei iconen Alpenftabte an ber Calgad und am Inn Rronpring Ludwig noch immer nicht in ber Sauptftabt , fonbern balb in Burgburg, bald in Afchaffenburg lebte, fo fonnte ich erft brei Tage por bem Abgang aus Dunden ihm meine Aufwartung machen. Die Ermahlung jum Reifeargt verdanfte ich vorzüglich ber Freundichaft von Boe, welcher ale zweiter foniglicher Leibargt neben feinem Schwiegervater Sart am Sofe aus - und einging, fobann Sarg's eigenem Bobiwollen und endlich ber Bunft bes Staaterathe Egib von Robell. Diefe hatten, weil Mediginalrath Diftlbrunner bei ber Rron= pringeffin bleiben mußte, mich bem Ronige vorgeschlagen und ba mein ärztlicher Ruf Beltung befaß, fo mar bie allerbochfte Genehmigung leicht erlangt worben. 3ch weiß nicht, ob ber Bring fich noch erinnerte, bag er meine Unftellung in ber Armee beforbert und in Paris mich in Audieng empfangen batte; wenn ich aber unterwege von biefer und jener befannten Berfonlichfeit rebete, fo fiel ihm auf, baß mein Rame von verschiedenen Geiten ichon ihm genannt worben, worans fich benn fogleich Berührungspunfte ergaben. - Der Bring bat und ofter mit farfaftifdem Sumor ergablt, bag ber nordbeutiche Urgt, ben man eigens bernfen. um ibn auf feiner erften Reife nad 3talien (im 3. 1805) LEAVIL

ju begleiten, jugleich ben minifteriellen Auftrag erhalten batte, brei Monate vor der Abreife in Munchen einen Entfut - ber Beterinarfunde burchzumachen!

Zwei Tage barauf ward ich bem Konige vorgefiellt, ber in feiner befannten natürlich-einfachen und wohlwollenben Art mich fehr gnadig empfing. Denfelben Tag erbielt ich auf Kobell's Berwendung meinen Gebalt für acht Monate vorausbezahlt und fuhr am Abend nach Nymphenburg, wo ich nebst den anderen Herren des Gefolges übernachtett, um früh Morgens zum Ausbruche bereit zu fepn.

Die Reisegesellschaft bes Prinzen bestand aus bem General ber harticbiergarde Grafen Sceverras Testaferrata, bm Regierungsrath Grafen Karl von Seinsheim, bem Inspektor (nachmaligen Direktor) ber königl. Bilbergalerie Georg Dillis und meiner Benigkeit. Als Dienerschaft beglekteten uns zwei hoflakaien und je ein Kammerbiener ber beiben Grafen.

Als wir im Borzimmer uns versammelten, bemerfte Dillis dem Kronprinzen, ich sei einer feiner eifrigsten Galetie besucher. Schon früher, wenn ich vorübergehend nach Munchen gefommen, war ich ihm durch mein häusiges und anhaltentet Erscheinen in der Sammlung aufgefallen; wenn er Fremti durch die Sale geführt, pflegte ich mich so weit anzuschließen, daß ich von seinen Erklärungen Rupen zog, und entlich hatte ich ihm selber meine Auswartung gemacht. Bergnügt flatschte der Prinz in die Hande, daß er nun auch in feinem Arzt einen Kunstliebhaber mit sich führe.

Gleich bei ber Abfahrt zeigte ber Bring, bag er auf ber Reise fich nicht an bie Etifette zu binden bente, indem er nicht Graf Sceverras, ben Bornehmften, zu fich in die Railesche rief, sondern, seinem Herzen folgend, Graf Seinsheim, seinen Ingenbfreund und früheren Reisegenoffen. Doch ers mangelte er nicht, am nächften Lag den General, ein anders mal Dillis, endlich auch mich an feine Seite zu nehmen, und von da an nach Belieben frei zu wechfeln.

Graf Eceperras mar einer jener vielen Italiener, bie unter Rarl Theodor, wie früher unter Dar Jojeph III. in baverifche Dienfte getreten find, von welcher Einwanderung noch beutzutage verschiebene Familiennamen Beugniß geben. Er war im Bangen ein gutmuthiger Mann und galt ale tapferer und unterrichteter Offizier. Durch obige Unordnung am erften Tage mochte er fich betroffen und vom Blage gerudt fublen, ba er nun mit une zwei Burgerlichen ben zweiten Bagen ju theilen hatte, mochte wohl auch fürchten, ce werbe babei fein Bewenben haben. Daber fuchte er une - jeboch ohne Unfreundlichfeit - feine Stellung und Bebentung flar gu machen. Langft war gu merfen gewefen, bağ ber Bring ein Mug' auf ihn geworfen. Da waren bie Fragen bes hohen herrn uber "la Sicile que je connais comme ma poche"; ba batte auf einem Sofballe Sochitberfelbe, um fich jum Sange ju ftellen, ihm, bem General, fein Casquet gur Aufbewahrung anvertraut! Und nun beim Abidied, was hatte Graf Thurbeim, ber Dlinifter, gu ibm gesprochen? "Ihnen übergeben wir ben Rronpringen, Gie tragen Die Berantwortung." Dillis, welcher langft bes Bringen felbftftanbigen und auf Gelbftftanbigfeit eiferfüchtigen Charafter fannte, fcmungelte ftill in fich binein; wenn ber Minifter foldes gefagt, bann ichwerlich anbere benn als fatprifder Schalf. Heber unfere Rollenvertheilung außerte au vericbiebenen Malen Graf Sceverras, ber balb frangofifch, bald italienifch mit uns fprach, fich folgenbermaßen: "Il conte Seinsheim sovra la cassa, il pittore sovra l'arte, il dottore sovra la salute, ed io sovra tutto." Der Bring, bem wir biefe Anordnung fpater ergablten, fügte bem sovra tutto bei: "Si si, come il vento"1) und fprach nun baufig von ihm ale vom "Anemos", bem über Alles binwege

<sup>1) .</sup>Graf Ceinsheim über bie Raffe, ber Maler über bie Runft, ber Dotter über bie Befundheit und ich über Alles." "Ja ja, über Alles, wie ber Bind."

braufenden Bind, ein Musbrud, welcher ihm aus feinem ftillen Begleiter Somer geläufig mar.

Der Graf hielt fich also für ben Reisemarschall, ber Bring aber hatte ihn lediglich um Siciliens willen geladen. Da geschah es unterwegs einmal, daß wir Abends auf einer Station anlangten, von welcher Niemand unter uns zweiselte, wir hätten hier über Nacht zu bleiben. "Halten, aussteigen, abladen", befahl ber Graf zum Wagen hinaus. Augenblicklich strecke auch der Kronprinz den Kopf bervor und rief lachend: "Sigenbleiben, umspannen, weitersahren!" Bir bekamen nun statt des guten Nachtquartiers ein schlechtes, aber der Prinz hatte gezeigt, daß er nicht über sich verfügen lasse.

Mit bes Grafen Kenntniß de la Sicile wie feiner Laiche hatte es übrigens gute Wege. Obichon (wenn ich nicht irre) felber Sicilianer, kannte er nur ein paar Kuftenstädte, in die er auf seinen Pflichtreisen als Malteserritter gekommen war, bagegen nichts vom Innern ber Insel, verstand nicht ben Dialekt ber Leute, brachte ben Prinzen, ber sich auf ibn verlassen hatte, zusammt ber ganzen Gesellschaft in mand peinliche Lage und hatte überhaupt keinen Begriff von bem was ein im ernsten Sinne bes Wortes wißbegieriger Reisender wie Kronprinz Ludwig unter Kenntniß eines Landes, seiner Geschichte, Sitten, Gesete, Dialekte u. f. w. versteht.

Bu ben Wichtigkeiten, bie ber Graf fich beilegte, gehörte es, baß er ber Erfte in Europa von Napoleons Ueberfahrt nach Egypten Kenntniß erhalten; nach Malta reisend, wollte er bas Schiff Bonaparte's erkannt-haben, wußte zwar nichts zu melben von einer geschichtlichen Folge ber großen Entheckung, aber — "Je le dirai à l'Europe, oui à toute l'Europe", fügte er bann hinzu.

Des Grafen Karl Seine heim, nachmaligen langjahrigen Finangminiftere, naturlich-liebenemurbige und leutfelige Seiterfeit, Die ihn bis in's hohe Alter begleitet bat, ift noch Bielen in freundlicher Erinnerung. Dit Diefer hervorleuchtenden Eigenschaft verbanden fich flarer Berftand, Bielseitigkeit des Unterrichts wie der tunftlerischen Theilnahme, sogar tüchtige Kenntniß der verschiedenen Runstschulen, und machten seine Gesellschaft behaglich, lehrreich und unterhaltend. Im Alter hatte er zwei Jahre vor dem Kronprinzen, eines vor mir voraus.

Dillis, gleich bem Grafen Sceverras ichon in ben Sechzigen, war ein ruhiger freundlicher Mann, hatte langere Zeit in Italien gelebt und war als Fachmann in Sachen ber Kunstichulen sowie als selbstthätiger Kunftler zur Reise geladen. Daß er Priester sei, erfuhr ich erst spat. Zwar las er von Zeit zu Zeit die Messe, doch weiß ich nicht, welches seine religiösen Gesinnungen gewesen.

Dem einen ber beiden Soflafaien und bem madern Italiener Bhecco, langjährigem Rammerbiener bes Grafen Seinsheim, oblag auch Dillis' und meine Bedienung.

Meine Reifebriefe gingen mit den Aurieren bes Pringen nach Munchen, wo die Freunde fie lafen und über Landshut nach Schwarzhofen beförderten.

Fano am abriatischen Meer, ben 22. Ottober 1817. Abenbs. Theuerste Mutter! Liebste Schwestern! Berehrteste Freunde und Freundinen!

Seien Sie mir auf's herzlichste gegrüßt aus bem himmlisch schönen welschen Lande, vom User bes mondbeleuchteten abriatischen Meeres, und empfangen Sie gleich von vornherein die freudige Bersicherung, daß ich von herzen vergnügt bin. Der erste Tag heute, an dem ich ein wenig meine Gebanten sammeln und Ihnen niederschreiben kann... Um 15. Morgens suhr die ganze Reisegesellschaft um 5 Uhr in zwei Bagen von Nymphenburg ab... Es regnete und wir schmeischelten uns, daß die Thränen der Zurückgelassenen sich mit jenen schweren Tropsen gemischt... Unser Bagen (bem des Kronprinzen folgend), vortresslich ausgerüstet und groß wie ein Haus, war vollgestopft mit vielen Flaschen guten Weins und mehreren Nahrungsmitteln, und mit bantbarem Innern fegneten wir oft auf ber Reife bie vorforgenbe Gute Er. Ercelleng bes herrn hofmaricalls.

In Italien, wo man im Laufe ber Jahre befagten großen Wagen oftmals bat hin- und bergiehen feben, nannten ihn bie Leute "Il Bastimento di Baviera" (bas baperifte Schiff).

Schon am erften Tag, an welchem wir über Rufftein bis Rattenberg in Tyrol gingen, zeigte mir ein fleiner Bug einerseits bas Dag, welches ber Bring in feinen Antgaben hielt, andererfeite bie Meinung, welche fich barüber gebildet hatte. Gein eigener Wagen fam Rachte um 10 Ube an, ber unferige erft um 2 Uhr nach Mitternacht, theils weil er fur feche Pferbe etwas ichwer, theile weil er nach ber Unficht wenigstens von Graf Sceverras - um wenig geschmiert" war. Es erhielt namlich feber Boftiller einen Rronenthaler Trinfgelb; fo viel pflege er, ber Grai, ju geben, wenn er auf eigene Rechnung reife; einem Rronpringen alfo gegieine mehr. Schon batte ber bobe bert Bebeutenbes fur's allgemeine Befte ju leiften begonnen, allein bas war erft im Berben und jog ale Goldes mehr Die fpottluftige Rritif und 3meifelfucht auf fich ale ermunternet Bewunderung. Roch abnte man nicht Die ftaunenswurdige Leiftungefähigfeit, fur welche jenes fparfame in's Rleinfte Berechnen ihm ben guverlaffigen und unentbehrlichen Brum und Boben fouf. Roch wußte man nicht, bag bieg baud. batterifche Sparen, bas allerbings bie und ba an's Romifde und barum Unfürftliche ftreifte, nicht Gelbftgwed war, fonbern bocht fürftlichen 3meden und Abfichten fich unterordnete: und gewöhnt an bie überfliegenbe Freigebigfeit feines Baters, migbeutete man haufig - von manchen Geiten mit Bodbeit - bee Cohnes fo gang eigenartige Beife.

Den 16. weiter über Schwag, wo noch ftarte Spuren von unferen Landeleuten, nach Innfprud und über ben Brenner. Um halb 12 Uhr Rachts fuhrten unweit ber bochften Spibe, über ber Boltenregion bie nachläffigen Boft-

Inechte unferen ichmeren Bagen in ben Stragengraben; obwohl acht Bferbe zogen, obwohl wir ausstiegen und ichieben balfen, obwohl bie Boftfnechte aus Leibestraften fluchten. wollt' es boch nicht vorwartsgeben. Es mar gar nicht behaglich, in bitterer Ralte, bei beftigem Schneien, feit Morgens nichts Barmes im Leib. Erft nach 2 Uhr, nachbem aus einem benachbarten Dorfe noch zwei Bferbe berbeigeholt maren, gelang es ben Bagen aus bem Dred ju gieben, wir fuhren ben Reft bes Berges binauf, auf ber anberen Geite berunter unb bolten nach Bier ben zeitlich angelangten erften Bagen in Sterging ein, wo wir eilig, jeboch froblichen Muthes, um balb 5 Uhr Fruh bee 17. Ottobere bie Sauptmablgeit für ben 16. einnahmen, aber gar nicht mehr ju Bett gingen. Mun weiter nach Mitten walb, wo bie Gachfen fo jugebedt wurden, über Briren nach Boben. Sier liegen wir bei einem froblichen gutbefesten Abenbeffen une mobl fenn.

Wir feierten mit foftlichem alten Rheinwein, welchen ber Bring zu biefem Zwede eigens mitgenommen, ben Borabend jum vierten Jahrtag ber Bolferschlacht zu Leipzig, ba wir ben 18. felber nicht mehr auf beutschem Boben seyn sollten.

Gin tomifder Auftritt, ben wir in Ala erlebten, mag aus bem Tagbuch meiner zweiten Italien-Reife, in welchem ich in froblichem Erinnern ihn verzeichnet babe, feinerzeit auferfteben. Ueber Berona, wo mir bie Arena querft einen Begriff von ber erstaunlichen Großheit romifcher Bauten gab, ben 19. nach Dantua. Sier und bamale, meine ich, fei Folgendes geschehen, mas mir, bem nicht Unwesenben, nachber ergablt worben. Der Bergog von Dalberg, welcher in Rapoleone Dienften feinem beutiden Baterland manderlei Schaben jugefügt, weilte jufallig im namlichen Bafthaus wie ber Rronpring und begehrte ibm aufzuwarten. Biels leicht wollte er bem beutschgefinnten Furften gegenüber fein Deutschibum betonen, jebenfalls gebrauchte er Die Mutter= iprache, mabrend ber Bring, mas fonft feine Liebhaberei nicht mar, fich bes Frangofifchen bebiente. Bum Rachgeben gezwungen , antwortete ber Bergog frangofifch , augenblidlich wechselte ber Pring und fprach nun bentich. Wie fliegent tie Conversation gewesen, lagt fich benten!).

Um 2. Oftober über Mobena nach Bologna, me Die Bemalbefammlung mich erfreute, ben 21. nach Cefena, bem Geburteort ber Bapfte Bius VI. und VII., ben 22. ubn Rimini, Befaro, beständig bem Ufer bes abriatifden Meeres entlang nach Fano, im Borbergrund bie gewaltige Rlade bes Meeres, im Sintergrund gegen Diten ichneemein Bolfen, Giegebirgen abulich, von verschiedener feltfamer Beftalt, ein ungemeiner Unblid, machtige Branbung am Bo ftabe. Bon Fano auf . und immer aufwarte in bas aren ninifche Gebirge , burch bie iconften mannichfaltigften @p genben, über Foffombroni, Cagli nach Cantiano, fcen faft in ber Wolfenhohe; ben 24. Morgens noch ein wenit aufwarte auf Die Difeiten-Spige bee Apennine, wo man an beitern Tagen jugleich gegen Weften bas mittellam bifde und gegen Diten bas abriatifde Meer fiebt; bann abwarte an ben Ceitenwanden ber fconften Berge Min über Rocera, Foligno mit feiner Rafaelifden Mabonna, nach Spoleto, wo wir noch um balb neun Uhr me Urbinaten Unbetung ber bl. brei Ronige befaben. Den 25. über Terni - ber Bafferfall in ber großartigen Ratur eines ber gewaltigften Schaufpiele, bie ich bis babin gefeben batte - nach Otricoli ale legtem Rachtquartier por Rom.

Der Kronpring ift bieber außerorbentlich vergnugt gewefen. Er ift unter une ber unermublichfte und freut fich über allen Ausbruck, Rom und Sigilien gu feben"). Bor Freude ift, trinkt und fchlaft er kaum. — Geine vier Gefolgsberren

<sup>1)</sup> Gorres hat mit nachmale ergablt, ber Gergog babe fich einft bei Minifter von Stein anfragen laffen, ob er, Dalberg, ten Briberen befuchen burfe. "Kommt er in Geschäften", ermiterte Stein, "fo werbe ich ibn empfangen, fommt er aber ale Bergog von Dalberg, fo schmeiße ich ibn bie Treppe hinunter."

<sup>2)</sup> Rom jum gweiten, Sicilien jum erftenmale.

Betreffend hat er bemerkt, bag wir fammtlich mit gewaltigen Rafen bevorzugt find. Da ber Bagen, in bem ich mit meinen zwei Reifegefährten faß, fehr groß und ansehnlich ift, so haben bie Leute, welche häufig nach ber Dide und Breite urtheilen, ben Kronprinzen in biesem Bagen gesucht und mich als ben Jüngften bafür gehalten und begrüßt, wogegen ich mich benn immer sehr gnäbig verneigte.

Bur Die eifenbabnlofe Beit fonnte unfere Reife ein blofee Durchfliegen bes Landes genaunt werben; immerbin genoß man bie Begent auch fo noch unvergleichlich beffer als heut. Erft bie Ebene mit ihren baumdurchpflangten Rele bern, Diefe Baume burch Rebgewinde gleichwie burch Banber in einander geschlungen; bann bie Urme bes Apennin und umfangend und je hoher tragend bis etwa 4000 Rug aber ber Meeresflache; bie Strafen jumeift binlaufend auf bem Ramme, Die Drifchaften liegend auf ben Spigen Diefer bis oben hinauf fruchtbaren Berge, Die, nicht boch wie bie Alpen, bem Muge bennoch gleich boch erscheinen, weil fie bem Meere naber und fomit tiefer liegen. Die Linien jeboch viel faufter und gefdwungener, und icon Die Fruchtbarfeit es verrathend, bag ihre Sobe nicht wirflich Alpenhohe; Die einzelnen größeren Ortichaften burch ungablige Saufer und Billen in Berbindung, baber faft nirgende eine hauferleere Begend, fo bag mir gang Italien wie eine gufammenbangende Ctabt ericbien; Die Bebaube burchgebenbe aus Stein, in einem ebleren größeren Etpl, faft in allen auch in ben Dorfern Architeftur, allenthalben Gaulengange, in Den Stabten prachtige Stragen mit foftlichen Balaften, überall gewaltige Spuren bes alten Rome, ale berrliche Landftragen, aus ungeheuren Quabern erbaute Bruden, Bafferleitungen, bas gange Land ein reich geschmudter Garten . . . Lauter betannte Dinge, Die jeboch bem Gifenbahnreifenden fcwerlich mit folder Deutlichfeit fich barftellen.

Aber in biefer iconen Ratur und zwifden biefer ftolgen Architettur , welche Meniden! Gern gebe ich zu und bin es

überzeugt, bag in Italien eine Menge ber vortrefflichfen Leute und Talente feien, wie aber tann ich ein wurdiget Bortrat entwerfen berjenigen, bie une auf unferer Reife ber guglich begegnet find, ber Rutider, Boftillone, Birthe unt bes Gaffenpobele! Gold' ein Befinbel, folde Lumpen, falte Spisbuben, folde Diebe, folde Bettler find mir noch nicht vorgetommen. Muf gebn Schritte weit von ihnen ift mm iden bestoblen und wenn man fie nur anfieht, juden einen bie Laufe am gangen Rorper . . Inbuftride find fie, bie Im liener, bas muß man fagen, febr inbuftries. Raum ift ber Frembe in einem Ort ober im Gafthof angetommen, fo fint im Mugenblid gehn bis zwanzig Berfonen, von ber Baffe ber bereit, ibn ju bebienen - Menichen bon allen moglide Coftumen, Manner und Beiber, Große und Rleine; ber bieten fich an, einen guten Gafthof ju zeigen, brei anden bie Mertwürdigfeiten bes Ortes, vier bis feche thun, all wollten fie ben Bagen ine Saus bineinfchieben belfen, in bie Pferbe obnebin gieben, -

und wenn fie felber mit unvergleichlicher Unbefangen beit Ort und Umftande nehmen und brauchen, wie ficht trifft, so ist ihre Dienstfertigfeit um so erfinderischer, bie Fremden Alles zu weisen und bis ins Einzelnste barzubieten was bei ben Forderungen ber Alltäglichkeit nur imm wünschenswerth und reinlich erscheinen fann — Alles if ein Trinfgeld natürlich.

Um hier sowohl bem Land als meinen damaligen Gin drücken gerecht zu werden, muß ich daran erinnern, daß is ber That Italien das Mißgeschick hatte, dem Ertraposite senden gegenüber sich in seinen allersämmerlichsten Individuen darzustellen. Wenn es wahr ift, daß Habsucht um Berschmittheit nun einmal besondere Klippen im Charatu bes Italieners sind, so begreift es sich, daß in diesem meit durchwanderten Land Europas, wo der Verfehr auf schmadgestrecktem Gebiet sich drängt, sene pfiffige Habsucht besonders bei Reisenden zum Gegenstand nahm und durch eben den vielen Berkebr genährt und immer neu gereist wurde. Ebenso bie

greift es fich aber auch, daß der Reisende im fortwährenden Rampf mit ibm ganz neuen und durch die fremde Bolfsart besonders abstoßenden Typen der Gemeinheit nicht sogleich Zeit und Laune zu billigen Betrachtungen fand, im besten Fall nur die gute Laune, dem Spektakel seine komische Seite abzugewinnen. (Das Eisenbahnwesen mag Vieles ausgeglichen haben, wennschon es bezüglich der Einzelkenntniß der kleisneren Orte dem Banderer gewiß nicht zum Vortheil gesreicht.)

Bugt' ich es nicht von Anderen, fo fonnte ich auf meiner dritten Italienreise mich selber überzeugen, daß absieits von der heerstraße oft die lieblichste Einfalt wohnt, und selbstverständlich läßt auch an den besuchteren Orten immer nur ein Bruchtheil der Bevölferung sich in jenes lästige Getummel ein.

In Rom, von wo ich meinen ersten Brief absandte, hielten wir und für diesmal nur ein paar Tage auf. In einer Wohnung am spanischen Plat angefündigt, wurden wir im eingebrochenen Dunkel von einer wunderlieblichen Frauenstimme begrüßt; wie war ich am nächsten Morgen enttäuscht, zu der Engelöstimme einen alternden Engel zu finden!

Rom, 27. Oktober. Ich habe heut nichts gesehen, als bie Aeginetischen Kunstwerkei); sie sind von ausgezeicheneter Schönheit, die Gesichter ausgenommene), Gines soviel werth als alle mit einander gekostet haben, und von Thorwalbsen vortrefflich ergänzt. Man wird erstaunen, wenn man diese Statuen zusammen sieht, die allein schon eine Galerie bilben. München wird in Zukunft in Kunstsammlungen der erste Ort nach Rom seyn. Der Kronprinz ist ganz entzückt. Morgen sehe ich noch die Peterskirche... Aus Paslermo bald mehr.

<sup>1)</sup> Der Kronpring hatte fie furglich erworben.

<sup>2)</sup> Es icheint, bag ber große Runftler, bem biefe Meisterwerke ihre Entstehung verbanten, es nicht magen burfte, ben hertommlichen, ohne 3weifel religios geheiligten Gefichtstupus ju andern.

Bei meift trabem, theilmeife Regenwetter legten wir Weg nach Reapel gurud, ben erften Tag (29. Dite über Albano nach Belletri, ben zweiten burch bie # tinifden Gumpfe, wo alle Menichen, bie wir tra ein blaffes, gelbes, trantes Musfeben hatten, nach Ter eina, bem alten Unrur, von grogartigem Ginbend, man bon Guben und Rorben icone Borgebirge erblidt. ba wollten wir über Fondi nach Dtolo bi Baeta, olfe ins Reapolitanifche. Aber mas begegnet und in Gen Bir tamen um halb vier Uhr Rachmittags an. Baffe mußten unterschrieben werben; ber Rronpring, ben gu lange bauert, geht gu fuß mit Dillie und mir bot wir manbern faft eine Stunbe, es tommt fein Bagen m wir vermuthen Sinberniffe und tehren um; eine balbe Gin barauf, icon feche Uhr Abenbe, tommt une Graf Gceben im Bagen bes Rronpringen entgegen und ergablt, balb atte 108, fiebernd por Born, bag ber Boligeitommiffar gwar funf herrichaften, aber teineswege bie gwei Bebienten firen laffe, weil biefe teine Gefunbheitepaffe batten. (4 zwei anbern Bebienten batten wir unwohl in Rom gmi gelaffen, bamit fie ben nachften Tag in einem langfam f enben Bagen une folgten.) G. Rgl. Sobeit fubren nun Graf Cceverras und Dillis nad Dolo ab, und ich ging n Fonbi gurud, mo Graf Geinebeim bei unferm Bagen ben zwei Beanftanbeten geblieben mar. - Bas ift Go an biefem Greignig? Sat ber neapolitanifde Befand Rom gewußt, bag es jo fireng gehalten wirb, marum er nicht bas Erforberliche? Er, ber taglich Baffe ausfer muß boch wiffen, was nothig. Um nämlichen Abend mu auch ein Englander aus berfelben Urfache aufgehalten. Dan bat une in Fondi felbit gefagt, bas fei Mbficht ! Befandten , bamit bie Leute Sinberniffe finden und fic to mit Gelb abtaufen, moven er auch fein Theil befommt ber Racht um zwei Uhr inbeffen tam ein Rurier mit ei Schreiben bes Bouverneurs ber Feftung Gaeta an ben ligeitommiffar, und fogleich ju entlaffen, und fo bra wir auf.

3m Reapolitanifden fanben wir, in Entfernungen

hiesigen Meilen, b. i. von starten Viertelstunden, militärische Bikete von 5-8 Mann auf der Straße aufgestellt, ber Straßenräuber wegen; und bennoch geschehen Angriffe auf die Reisenden im Zwischenraume von zwei Biketen. Wie muß es um den moralischen Zustand eines Bolkes aussehen, wo solche Maßregeln nothwendig sind? In Deutschland, das doch unendlich mehr gelitten hat, reist der Fremde sicher, unter dem Schuhe deutscher Treue und Redlickeit. D'rum sei du mir gepriesen, deutsches Baterland! Rauher bist du wohl, aber freundlicher und herzlicher, als dieser warme leuchtende himmel, der Schlangen und Basilisten hegt.

Dowohl Schinderhannes und Comp., fowie verschiedene andre berühmte Selben Diefes Schlage nicht eben neapolitanifde Bafiliefen waren, fo bleibt es freilich richtig, baß bas Rauberunmefen gerabe in Italien tief in Rational= fehlern und Berhaltniffen wurzelt und barum bei jeber gunftigen Belegenheit auf's neue luftig empormuchert. Aber abgefeben bavon, baß es auch im Reapolitanifchen fpater wieber fich befferte, als bie Nachwehen bes Krieges mehr verschwunden maren, fo ift es überhaupt ein gang falicher Schluß, ben ich - allerdings gemeinfam mit Bielen aus bem Borhandenfenn einer größeren Menge Rauber auf ben moralifden Buftand bes übrigen Bolfes jog. Es ift ungefähr bas Rämliche, wie wenn ich aus bem Bor= fommen vieler Gretinen in gewiffen Gegenden, 3. B. ber Comeig, auf ein niedriges Beiftesmaß ber Richtcretinen bortfelbft ju ichliegen mir erlaubte, ober - um auf bem moralifchen Bebiet zu bleiben - ale wenn ich von jenen gablreichen Deutschen, welche beutzutage ben Erfolgen ber Bewalt ihre friechende Sulbigung barbringen, auf Berfommenheit ber übrigen Theile ber Ration einen Rudichluß beliebte. Much bier berühren fich eben bie Begenfage.

Reapel, bas prächtige, empfing uns mit feinem Boltsgebraufe und feinen Naturherrlichfeiten, feinem himmel voll Sonnenschein, feinen amphitheatralischen Bergen voll bunter-Pflanzenpracht, feiner lachenden Bucht voll Segel, feinem

foftlichen Gegenüber von Infeln - bas Schonfte und Bribit, mas ich bis babin gefeben. Auf ber Chiaja am Ilfer bes Meins wohnend, genoßen wir vom Saus ber iconften Ausfit auf bie Bucht, linte ber Befuv, ber une Rachte wie ein große Roblenpfanne leuchtete, rechts ber Boftlipp mit feine weltberühmten Durchgang. Der Bring war fortmabren feelenvergnugt und meine Benigleit tros Schlangen un Bafitiefen nicht minder. Unfere franfen Bebienten mun genefen raid nachgefolgt, aber bas Schiff, bas une nich Balermo bringen follte, mar Binbftille halber noch pil nicht eingelaufen, und bie aufgezwungene Frift genoßen m in vollen Bugen. Unfere Wanberungen burch bie Gian ihre Rirchen, ihr herrliches Dujeum u. f. w. wechselten Ausflügen. Go fuhren wir nach Bugguoli, faben ben Temd wo ber bier gelandete Apoftel Paulus querft geprebigt, W Trummer bes gewaltigen Gerapistempele - jenfeite to Bucht von Baja ben burch Erbbeben 1540 entftanbene Monte Ruovo, ben dufteren Avernerfee, einer ber Gingana in Die Unterwelt; wurden bei Radelichein in Der ichann lichen Grotte ber Gibplie von Cuma auf Menfchenrude burch bas Baffer getragen, ichauten bie aus Stein gebatenen Baber bee Rero, unmittelbar am Ufer, - Die Ruine ber Benus, Merfur : und Dianentempel, Die vielen auf bem Meere hervorragenden großen Trummer ber Brid. Durch Die einft Raifer Caligula Baja mit Buteoli be bunden, u. f. w. Daß wir babei verfaumt hatten Brovis mitgunehmen, und uns bei ichlechtem Bein begnugen muffe mit elenben Fifchen, angemacht in übelriechenbem Del, bet erhobte nur Die frobliche Stimmung; mit großem Appets vergehrten wir bas ichlechte Beug und maren guter Dingeam meiften Gpaß machte es bem Reonpringen. - Dam Bompeji, bann bie Billa bes Duca bi Gallo, von mo vielleicht bie iconfte Anficht von Reapel und Umgegend, endlich am 6. November Befteigung bes Bejub.

Richt nur meiner Mutter und meinen Schweftern, aud

bem Munchnerfreise fonnten gu jener Beit, ba noch nicht fo viel gereist und beichrieben murbe, ausführliche Berichte will= fommen fenn; aber ich mußte bie Augenblide mir erfteblen, in folder Saft lebten wir. Wechfelte boch taglich die Stunde ber Sauptmablgeit; genoßen wir fie um funf, balb feche Uhr Abende, fo brachen wir um feche, halb fieben Uhr fcon wieder auf; oder wir famen erft um acht ober neun Uhr ju Tifch. Dagu bas betäubenbe Bebraufe. Bie Alles fich regte, fich brangte, fich icob, wie Alles rannte und idrie, bag mir beftanbig bie Obren gellten ; es flang von fern nie andere ale ob ein Aufruhr tobe, ale ob ber Befut losbrache; aber Reapel gablte, obwohl weit fleiner ale Bien, bamale icon über 400, nach Ginigen gegen 500 Taufend Gin-Rirgende, auch in Italien, hatte ich nur annah= ernd eine Lebendigfeit bes Befens gefunden wie bier und in Capua, Angebettelt, hatte ich Miene gemacht etwas zu geben, ba fab ich mich icon von 20-30 anderen Bettlern, befonbere Buben umringt, welche waren "wie junge Teufel".

Mle ich mich mit ihnen einließ, machten fie Sprunge, Burgelbaume, Grimaffen aller Art, bag unfere gange Gefellichaft fich ausschütten wollte vor Laden; barunter bie gescheibteften, aber verschlagenften Gefichter. Dbwohl ich ihnen gefchenkt hatte, tamen fie boch wieber, und machten mir neue Fragen por. Bon ber Unverschämtheit biefer Art bat ein Deutscher teinen Begriff. Und wie bie Bettelbuben, jo bie meiften an= beren Menichen, mit benen wir auf unferer Reife in Berubrung gefommen; bie fruber bemelbeten Berren (bie Boftillone, bie Stallfnechte, bie Birthe, bie Rellner, bie Stiefelwichfer, bie Lobnlataien), wenn fie auchichon gut bezahlt maren, immer tamen fie wieber und verlangten noch etwas barüber für Branntwein. Manche Reifenbe haben es versucht und bas Doppelte, ja Dreifache bes Tarmäßigen gegeben, es balf nichts, um noch etwas fur Branntwein tamen fie boch. Und wenn man ein Pferd ihnen ichentte, fo wurben fie auch noch bas Beug bagu verlangen.

Uebrigens ift bemerft worben, bag biefes Bieberbe-

gehren nicht nach ber Summe bes Erbaltenen fich richtet; ber auf zweimal zwei Soldi erhält, ift vergnügter als ber auf einmal brei befommen; es scheint also biese Luft bes Erbettelns und Durchsehens nicht bloße Habsucht zu sern. Alehnlich liegt bei uns dem Wilderer oft weniger am Wild, als an der Luft bes heimlichen Erjagens. Auch beim Benter wurzelt in Italien die Unverschämtheit häufig mit in Muthwillen und humor.

Der eigentliche Diebstahl, auf ber übrigen Halbiniel bamals felten, blühte boch üppig in Neapel. Daß mir an ersten Tag ein seibenes Sacktuch aus ber Tasche gestoblen wurde, war bei ber Sorglosigseit, mit ber ich meist und jum mindesten einen Zipfel heraushängen ließ, nicht wurderbar, aber auch die anderen Herren — man sah und stagleich an, daß wir Fremde seien — wurden auf ber Basigewarnt: "Geben Sie Acht, daß Sie die Sacktucher nicht verlieren"!

<sup>1)</sup> Bu Ernft von Lafaulr fagte in Reapel ein fcon langer bil weilenber Deutscher, ale von ber Fertigfeit ber Tafchenbiete Rebe war : "Bei mir wollt' ich es feinem rathen ; - eine frem Sand in meiner Safche, Die brebte ich ibm um! (mit entipredente Pantomime) aboreben murb' ich fie ibm!" Gie fchreiten meiter, be ruft binter ihnen eine Stimme: "Signori, Gignori!" Und un blident feben fie in einiger Entfernung einen Dann ein Gutnet fdwingen. Der beutiche Landsmann wird bleich und roth, ter be aber wirft bae Euch verachtlich bin und ruft: "Ma che vergogut Un Signore, un Signore come lei, portar seco un farzalette di cottone! E una vergogna! (Aber welche Chanbe, ein bet ein herr wie Gie, baumwollene Gadtucher gu tragen, es in em Schanbe!) - Freund Schlotthauer, ben auch ichen unliebfamt @ fahrungen gewißigt hatten, wurde auf einem Bang burd bie Bus ftrage von Reapel, ben volfreichen Tolebo, von einem ganbenem unterrichtet, er folle gleich ben Ginbeimifden bas Gadrud auf m Bruft tragen. Coeben wird ber Belehrenbe von ber anbern Gein ber Strafe gegrußt, ermibert ben Gruß burd Schwingen bes Gult - und fommt mit leerer Sand gurad . . . Gin Borabereileuter bat ibm ben Out entriffen. - Jungft noch bemertte ein Deutidn

Gin vornehmer Reapolitaner, ber langere Beit in Munchen und am Sofe Ronig Mar I. gelebt und por ein= igen Jahren ber Ronigin Caroline hetrurifche Bafen in mehreren Riften jum Gefdent gemacht hatte, bot bem Ronige feine "berühmte" Bemalbegalerie gegen eine Leibrente an. Rach Reapel gefommen, wollte ber Rronpring fie feben. Der Befiger melbete auf Befragen, er fei gwar in hohem Grabe leidend und liege ju Bett, bieß aber fei fein Sinderniß, die Dienerschaft habe Befehl, alle Gale gu geigen, auch bitte er um die Onabe, nach vollendetem Befuch ber Galerie S. Rgl. Sobeit feben und fprechen ju burfen. Beim Durch= wandern ber Gale erflarte Dillis Die Bemalbe ber "berühmten Deifter" für lauter Copien. Sierauf befuchten wir ben Befiger, fanden ihn im Bett liegend und elend buftend; er "fürchtete" fein Jahr mehr zu leben, ber Rronpring fprach ausweichend. 3m Rachhaufefahren ergahlte Dillis, wie es fich mit erwähntem Gefdenf antif : hetrurifder Bafen an Ronigin Caroline verhalten habe. In fammtlichen Riften hatten fich nichts ale Scherben vorgefunden. Ronig Dar hatte fofort ben Auftrag gegeben, unter Dillis' Leitung Die Berftellung ber einen ober anbern Bafe aus ben Trummern ju verfuchen, aber trop ber peinlichften Dube mar bie Bufammenfepung nicht einer einzigen gelungen. - Die Befürchtungen aber bes franten Befigere für fein Leben find gottlob nicht in Erfüllung gegangen.

Die Neapolitaner find größer als die übrigen Italiener, man fieht nicht felten, besonders auf dem Lande, häufiger bei dem schönen Geschlecht und bei Kindern, blonde Haare und blaue Augen. Die Beiber finde ich im Ganzen hier nicht .

in Reapel im Augenblide ber That bie Entwendung feines Sadttuches; er fest bem Diebe nach, einem unerwachsenen Buben —
ba vertritt ihm ein Polizeimann ben Beg: "Was er mit bem armen Rinde benn wolle;" bis ber Deutsche (selbst ein lebhafter Subtyroler und Zuave) zornig die Sache auseinandersetzt, ift bas "arme Rind"
natürlich im neapolitanischen Bolfogewimmel verschwunden.

schön, nur bie Augen groß und feurig. Die Römerines aber haben etwas Ebles in ihrem Wesen . . . hier im New politanischen scheint mir schon ein orientalischer Zug in w Mischung bes Charafters eingegangen; auch ihre Rleiburg erinnert baran, bas Bunte (Roth, Grün, Blau), bas Tragm ber Mäntel. Menschen, so original zerlumpt und zerriffen, habe ich nie gesehen; die Feben hängen oft wie Eiszaphen und so reich wie die Borsten beim Igel ober Stachelschum von ihnen weg, und boch barüber oft noch ein eben so lumpiger über die Schulter geschlagener Mantel, ein runint hut auf bem Kopf, ein Schulter füßen.

In ben Rirchen geht es nicht fehr heilig ber; es berifde bei uns wenig Erbauung; aber hier, jo viel ich bis jest fa noch weniger; fie halten ichier Martt barin.1).

So eine herrliche Stadt Reapel ift, so schmubig erscheines in ben hausern und Stragen, alles voll Auskehricht, in rath, tobten Biebes. Man hat es recht bequem hier, ... nicht bloß auf Gassen und in Binkeln, felbst auf ben Trerpu und Seitengängen von Balaften; häusig, wenn man scheil einem Wagen ausweicht, tritt man hin, wo man nicht zem hingetreten ist.

Als ich 3. B. das große Spital besuchte, ftieß ich in me Binteln eines ausgedehnten Krantensaales auf je rin Sammlung höchst mannigfaltigen Datums von 50-60 felden Schäpe, die man anderwärts den Sinnen zu verbergen firt. Der mich umherführende Arzt, den ich von Wien her fannen bemerkte meinen staunenden Blid. "Ja bei uns fann man es nicht so einrichten, wie in Deutschland", meinte er, und in der That, das Bolf liebt seine Gewohnheit.

<sup>1)</sup> Beilaufig bemerft, fiel mir auf, bag ich wenig Rofenfrange in Das bie Erbauung bei uns betrifft, fo tonnte fich bieg nicht wunfer Bolf beziehen, bas im Gangen recht anbachtig mar, fomauf bie hoheren Stanbe, bie jedoch befanntlich in einer nachte genben Epoche fich fehr gebeffert haben. Leider ift biefe Epoche remaber, aber die Unerbantichen meiben jeht großentheils bie Auch was feine guten Seiten hat.

Daber auch bie ungeheure Menge Ungeziefere bier, und wer behauptet, er hab e in Italien feine Laufe und Flohe befommen, ber ift nicht bagemefen; wir miffen Alle bavon gu fagen. Die Betten, bie wir in Fonbi batten, maren gwar weiß überzogen, aber unter bem Beifen ftedte bas Braune; ich und Graf Seineheim faben am gangen Leib aus wie gefottene Rrebje. 3ch fragte ben Rellner, es mußten Scorpione im Bette gemefen fenn, er aber verfichert ju unferm Troft, es waren nur Bangen und Alobe, ich vermuthe noch ein brittes Infett. Aber bas war nur ein Gpag gegen bas mas mir bier, in Reapel felbit, von bem Thier, bas man im Italienifchen Bulci nennt, ju leiben haben. Der Rronpring bezahlt täglich 25 Scubi, b. i. über 60 Gulben blog fur bie Wohnung, und bennoch folde maffive Unreinlichteit; auch bier feben zwar bie Betten febr rein und orbentlich aus, aber auch bier muffen fie jenes bide roth punttirte Unterfutter haben, benn wir litten gleich in ber erften Racht erstaunlich und trugen bie Abbrude beffelben eingeatt an unferm Leib. Golche . . . . find bie Italiener.

Einen Theil der blutdurftigen fleinen Bestien muß man freilich auf Rechnung bes Klimas fegen, ebenso einen Theil der Unreinlichfeit, der thätigen sowohl als der faul leidenden.

Eines Morgens, da ich noch im Bette lag, ftund Dillis vor feinem auf dem Tisch ausgebreiteten Mantel und bearsbeitete benfelben mit einem hammer in fraftigen Schlägen. "Bas thun sie benn?" fragte ich verwundert. "Etwas, das ich bringend auch Ihnen rathe; in den Nachten sammelt sich bas Ungeziefer, da schlag' ich es zu Schaaren todt."

Um Tag vor unferer Abreise geschah die Besurbestie ig ung und nicht ohne Fährlichkeit. Die Esel hatten uns von Portici aus zwischen den Weinbergen des Lacrymäsehristi und vorüber an der Eremitenklause zum steilsten Abhang gebracht; hier stiegen wir ab und klommen in der bekannten Weise hinauf, Zeder von uns in seinen Bemühlungen unterstütt durch ein gerollt um den Leib gebundenes Tuch, an dem sein voranschreitender Führer ihn nachzog.

Es war icon buntel und bas Steigen febr beichwerlich über bie vielfpitigen Lavaichladen, bie jum Theil unter unferen Tritten wegrollten, und burch bie viele guf bete und nachgebenbe Afche; boch ermunterte und ber von Bei ju Beit in fprühenden gunten auflodernde Rrater, bet glubenbe Steine auswarf, fo bag ich wiber meine Gemoly beit ben but auffeste, Damit allenfalle bie Schlaffen ibr burchbrannten, eh's mir an ben Schabel ginge. Dun tom wir in einen feit Langem ausgebrannten Rrater bon 5-600 Buß im Umfang, boch rauchte es noch aus mehren bunbert uns umgebenben Deffnungen und wir unterfdichen beutlich ben Geruch von falgfaurem Bas, - Der Boin unter und und bie gange Atmofphare wie in einem Dame bab. Roch hatten wir eine Sobe von 7-800 Guß por unt bie erft feit wenigen Jahren burch einen ber letteren 2116 bruche entftanben mar. Die Rubrer fragten , ob wir weim verlangten, wir bachten nicht anbere, ale bas mußte fo fer um auf einer anderen Geite binabgufommen, benn wir ser ftunben - felbit Graf Sceverras - ben Dialeft ber Lem nur febr wenig und fo fagten wir 3a. Sierauf nabm ein ber Führer Reifaus. Die andern geleiteten und bei Fante ichein über eine große glache von erft por 8 Tagen auf geworfener Lava, noch brennend beiß, und bloß funtief unt unferen Cohlen fo glubent, bag einer ber Rubrer felt Fadel baran angunbete, gange große Spalten in Lavafelle breiteten einen ichredhaften Schein burch bie Racht bie. "Gott fei Dant, bag bieg vorüber ift", athmete ber Bim auf, ale wir an eine beffere Stelle gelangten, aber wie aref war unfer Befremben bei ber Rachricht, wir mußten ber namlichen Beg wieber gurudlegen. Bornig fubr ber Brin ben Sauptführer an, ben felber ein Braufen befallen I haben ichien, warum er une fo gefährliche Bfabe leitt: "Der ba bat's ja gewollt", entidulbigte fich ber Mann, auf Graf Sceverras bentend; bas Diffverftanbnif mar go icheben, es balf nichte, wir mußten gurud, von wo wir getommen; aber Gottlob, wir langten, wenn auch mit vertohtten Stiefelfohlen, so doch mit heiler haut, wieder drüben an.
Zenesmal taselten wir erft um zehn Uhr Nachts, eine Speiseftunde, die an Bornehmheit nur durch die nachmitternächtliche in Sterzing überboten wurde; um so plebesischer mag unser hunger gewesen senn. Der Kronprinz aber wünschte, daß wir von dem Abenteuer des Tages nach München nichts vermelden sollten.

## XLVI.

## Bom neneften Colibate-Sturm.

Gasta placent superis; pura cum veste venite Et puris manibus sumite fontis aquam.

Tibullus.

Herr von Schulte hat fich jungftens gegen ben Colibat und für die Briefterehe ausgesprochen und das haus
ber Abgeordneten in Defterreich, einem ber Mehrheit seiner
Bevölferung nach tatholischen Lande, fand es für gut, bem
Antrag seines Ausschuffes, daß jeder aus den geiftlichen
Orden scheidende Mönch sofort zur Berehlichung schreiten
lönne, beizupflichten. Mit Einem Bort, es geht eine ftarte
Etrömung gegen die Ehelosigseit des Klerus, und selbst
tirchentreue Katholiten werden hie und da in Anbetracht
dieser heisten Materie irre und wünschen, daß sich die Kirche
in diesem Puntt nachgiebig erweisen möchte. Der Umftand,
daß die Chelosigseit des geistlichen Standes aus feinem göttlichen Ausspruch, aus feiner Evangeliumsstelle hergeleitet
werden fann, fommt der Agitation gegen den Colibat zu hilfe
und vermindert die Energie der Bertheibigung. Man fann

schlichten katholischen Laien nicht zumuthen, baß fie fich auf bie verschlungenen Irrpfade ber Gegner versteben, baß sie ben Feind aus ben Laufgraben vertreiben, Gegenminen au legen und alles das ins Werf richten, was eine geschickte Bertheibigungskunst vorschreibt. Bielleicht liegt in biefem Stand ber Dinge eine Entschuldigung, wenn wir es untrenehmen, ein Wort zur Sache zu sprechen und weit entsem von theologischer Discussion einige allgemeineren Betrachtungt und Erwägungspunfte aufstellen.

Bor allem muffen wir barauf aufmertfam machen und herr von Schulte follte bas am beften wiffen - bit Die fatholifche Rirche nicht bei bem gefdriebenen Bort Bome fteben bleibt, fondern, die fortdauernbe Mitwirfung bes bei igen Beiftes behauptent, fortfahrt bie gottliche Babrbeit entwideln, baß fie neben ben fcriftlich überlieferten Glaubensfagen noch bie munbliche Tradition ale maggebend und ent icheibend gelten lagt. Der Umftanb, bag ein Bebot ober Ber bot nicht aus ben Evangelien und fanonischen Schriften nachweisbar fei, ichließt bie Rechtsbeftanbigfeit folder Ge bote und Berbote feineswege aus. Der Schluß, ein Bebel fei in bem Dage feiner Unnachweislichfeit und Unableit barfeit aus ben fanonifden Schriften unverbindlich und un giltig, ift geradegu unftatthaft. Benn Chriftus und bir Apoftel auch bie Lebre vom Colibat unbefinirt ließen, fo ba fie boch bie vom beiligen Beift infpirirte Rirche ertbeilt, " wurde fie boch von Papften und Concilien ale rechteren bindlich bingeftellt, fo barf fich boch ber Ratbolif ibren Birfungen nicht entziehen ober fie ale etwas Bleichgiltiges ober gar Untiquirtes behandeln.

Aber es ift, wie angebeutet, nicht unfere Abficht, und auf ben wiffenschaftlichen und theologischen Standpunft ju ftellen; ift es ja gerade dieser, ben man verneint, und geschieht es ja eben im Ramen ber Billigfeit und bes gemeinen Menschenverstandes, daß man ber Kirche Bergichtistung auf ben Brieftercolibat zumuthet. Berfuchen wir es baber bie Chelofigfeit bes fatholifchen Rlerus unter rein menfchlichem Gefichtspunft ju betrachten.

Die Saupteinwendungen gegen die priefterliche Chelofige feit burften fich in folgenben Gapen gufammenfaffen. behauptet: "Die anbefohlene Chelofigfeit, ale methobifche Unterbrudung eines ber machtigften Raturtriebe, verftoge gegen bas Raturgefes, lege bem Menichen eine unmögliche Bedingung, eine Berbindlichfeit auf, Die er nicht erfüllen fonne, und fubre barum ftatt gur Erhebung gur Erniebrigung, ftatt jum reinen Mether empor in ben qualmenben Bfuhl binab; bag bieß fo fei, bezeuge bie Culturgefchichte auf febem Blatt. Bie viele geschlechtliche Berirrungen, in beren Befolg Lafter und Berbrechen jeber Art einhermarichirten, babe man nicht von Geite ber Beiftlichfeit ju verzeichnen gehabt? Dan prufe nur bie Grunde, aus welchen felbft une zweifelhaft fromme Ratholifen ju verschiebenen Beiten Reform an Saupt und Gliebern geheischt hatten, man erinnere fich boch bes unwiderlegten Bormurfes, bag fo viele Geel: forger ihren Stand burch Unterhaltung von Concubinen ents ebrt hatten, und man benfe nicht, bag gewiffe euphemiftifche Begeichnungen ben Buftand mefentlich anberten; ber Rrebofchaben mabre und freffe fort, bas boie Beifpiel fei einmal gegeben; und baran trage lediglich ber Colibat Die Schuld. Auch in Diefem Falle habe ber 3med, obgleich unbeilig genug bas Mittel beiligen muffen. Die Chelofigfeit werde bem fathols ifden Rierus aus politifden Brunben gur Bflicht gemacht. Es gefchab, um ihn aus ber organifden Berbindung ber burgerlichen Befellichaft loszulofen und jum gefügigen Bertgeng theofratifchen Chrgeiges ju erniedrigen; er follte feine anderen Intereffen fennen ale bie fpecififchen bes papftlichen Ctubles, ale bie ber romifden Sierardie. In bem Grabe ale ber Rlerifer von jeder Beffel bee Familienlebene befreit fei, gebore er auch gar und gang jener Bewalt, welche fich bas Berfugungerecht über feine Berfon vorbehalten habe." Rerner : "Diefe Lostrennung von ber burgerlichen Befellichaft, von ben Banben ber Familie, biefe Musnahmsfiellung verharte bas Berg bes Brieftere, mache ibn menfchlichen Regungen unguganglich, ja beraube ihn felbft ber Urtheile fabigfeit über gemiffe Berhaltniffe. Dem fatholifchen Briefin - bier bietet man Die positive Rebrieite ber Debaille bem vom Stamme bes reinen Menichenthums losgetrennen Reis fieht ber lutherifche Brediger, ber reformirte Dinffer ober Baftor gegenüber. Er ift wie jener ein Diener Bottes, aber er nimmt feine bevorzugte ober vielmehr abnorme Stellung ein, er fennt die Leiben und Freuden ber Menichen aus eigener Erfahrung, er vermag, ba er bas menfchliche Berg an fid und ben Ceinigen gu ftubiren taglich Belegenheit bat, aud ben Schmerg Anderer gu faffen, ju milbern, ju beilen. Die Paftorefamilien bilben in protestantifchen ganbern bie Meiftofratie bes Beiftes , Die Cobne biefer reformirten Briefier. Die Tochter biefer protestantifden gandpfarrer tragen Auf-Harung und humanitat in Die entfernteften Rreife und Durfen ale Die eigentlichen Begrunder ber geiftigen Ueberlegenheit bee Brotestantismus bezeichnet werben."

Richt wahr, bas flingt gut? Diese Melodie ift geeigne manch unbewachtes Dhr zu berauschen? Auf ber einen Seite tiefe Schlagschatten, auf ber anderen volles Sonnenlicht. Dort bistorische Zeugnisse gegen ben Colibat, bier ber himweis auf die glücklichen Wirfungen ber Priesterebe; bott Widerspruch, hier Uebereinstimmung mit ber herrschenden Ansicht. Für bas "Laissez aller" der menschlichen Leidensschaften hat Jedermann das flarste Berständnis, für bas "sustine et abstine" nur der gläubige Katholif.

Bielleicht gelingt es une bort, wo Mangel jeglichen Berfiandniffes bei gutem Billen und Wahrheitsliebe ben wirflichen Stand ber Dinge verbuntelte, burch nachftebenbe Berufung an ein unparteilisches Urtheil einen Umschwung ber Ginnesweife zu erzielen.

Es ift eine Thatfache, beren Borhandenfenn Riemand ju laugnen bie geringfte Urfache bat, bag viele Menfchen

aus verschiedenen Beweggrunben erlaubten Bequemlichfeiten und Benuffen entfagen und fich bei biefer Entfagung mobil befinden. Es ift ferner Thatfache, bag die Belt, weit bavon entfernt jene Afte ber Gelbftverläugnung ju migbilligen, an Diefen Birfungen ber menfchlichen Billenofraft vielmehr Boblgefallen außert. Man nennt es verftandig, wenn fich ber Rranfliche von Genuffen enthalt, Die ihm ichaben fonnten, und heißt es weife, wenn ber vollfommen Befunde feinen Rorper abhartet, Diemand behauptet, bag es Die Bflicht jedes Menfchen fei, fich aller ibm ju Gebote ftebenben Bequemlichfeiten ju bebienen, Riemand, bag er in ben weichften Betten ruben, fich in bie feinfte Geibe fleiben, mit ben raffinirteften Berichten nahren muffe, Riemand forbert aber auch bas Begentheil, Riemand halt bie Ascefe fur allgemeine Menfchenpflicht. Bas über bas Normalmaß binausgeht, beruht auf Freithatigfeit bes Denfchen, er fann, aber er muß nicht, ja er foll nicht einmal.

Es haben sich Bereine gebildet, um bem Genuß von Spirituofen zu steuern, und wieder andere, welche statutengemäß ihre Mitglieder auf vegetabilische Kost beschränfen.
Es ist Niemanden eingefallen diesen Leuten das Ausgeben
bes Bereinszweckes zuzumuthen, und boch wurde hier manch
geschädigtes Standesinteresse den Widerwillen gegen den
Bereinszweck und die zu seiner Erreichung angewandten
Mittel erklären. Die Gegner gebrannten Wassers nehmen
nur solche als Bereinsmitglieder auf, welche sich verpflichten
bem Genuß von Spirituosen zu entsagen, und die Begetarianer
nur diesenigen welche sich mit Bstanzenkost begnügen.

Ber hat je über biese Mäßigkeitsvereine geflagt? Ber hat sie beschuldigt gegen ihre Mitglieder unnöthige Strenge zu üben? Ber hat in ber Beschräufung auf Pflanzenfost und alfoholfreie Getränfe eine ber menschlichen Natur zuwider laufende Maßregel erblicht? Niemanden ist es eingefallen die Mäßigkeitsapostel wegen Beleidigung aller Biers und Beintrinfer und fleischconsumenten in Anklagestand zu vers

fegen. Die Mäßigfeitevereine erflarten bagegen nie, baf ft ben Genuß geiftiger Getrante und fleischlicher Rahrung, it nach ber Reigung und besonderer Anlage bes Individuum, fur zwedmäßig bielten.

Bas aber ben Individuen und einzelnen Bereinen mt Leichtigfeit und unbebenflich jugeftanben, mas an ihnen gelobt und bewundert wird, bas tabelt man an ber Rirde; ft foll auch nicht einmal fur ben Gintritt in ben geiftlider Stand eine gewiffe Enthaltsamfeit ale Bebingung aufftellen. Die Enthaltsamfeit von geiftigen Betranten, von fleifdlicht Nabrung barf ber Dagigfeiteapoftel obne Unftanb prebipen ohne Unftand gur Bedingung bes Gintrittes in ben Berein machen, aber bie Rirche foll in Die Beidrantung fbmt Drganifationerechtes willigen und jene uralte und meb erwogene Bedingung bes priefterlichen Umtes - ben Golibd aufheben und alle jene Berfugungen welche bie weifein Bapfte und Die bas religiofe Bewußtfenn ber Gbriffenbe jum Ausbrud bringenben allgemeinen Rirchenverfammlunge getroffen haben, außer Rraft fegen. Das verlangen ale folde Menfchen, Die fich ihren nachft beften Borgefestet ober frgend einer Refpeftoperfon einen wirflichen Britbus, einen thatfachlichen gebler nachzuweifen wohl buten wurden Es ift aber ein darafteriftifder Bug unferer Beit, baf mit ralifde Berfonen fur nichts gerechnet werben, mabrent ma gegen bas phofifche Individuum angulich alle Beichen ber Chrfurcht an ben Sag legt.

Ift etwa die Bergichtleiftung auf die Ebe unmögliche als die auf Fleisch und Wein? D, viel unmöglicher! "Des unehliche Leben widerstrebt der menschlichen Ratur und ble muß sich, zurückgedrängt, jene Bentile, welche bas Sinen geses mit ben schimpflichen Worten: Unzucht und heucheld bezeichnet, gewaltsam öffnen."

Sehr gut ober vielmehr fehr fchlimm! Unfere Jungling und Jungfrauen find alfo wohl insgesammt Seuchler, junte ife Blobfinnige? Die ihre Gatten Ueberlebenden, wenn fit Ju teiner zweiten Che schreiten, Gottlose, Berbrecher ober Thoren? Die Unverheiratheten ohne Ausnahme Unzüchter? Und was waren jene hellen Leuchten des Christenthums, welche auch von den Ebelosen Reinheit des Herzens und Keuschheit des Leibes sorderten? Was waren jene beiligen Manner, welche der menschlichen Natur Gewalt anthun wollten und die Uebertretung des sechsten Gebotes selbst mit Strase belegten? Ihr zucht die Achsel, euch scheint unsere Bezeichnung zu hart, zu streng, zu grausam? Ach, wir haben sie euch abgelauscht und nicht selbst erfunden. Ihr seid es, nicht wir, die außerhalb der ehelichen Gemeinschaft nur Laster und Schande erblicken, welche an die fleckenlose Reinheit nicht glauben können und doch wieder jede geschlechtliche Berirrung zum Gegenstand einer Haupt und Staatsaftion auspauschen.

Bir haben eine beffere Meinung von unferer Jugend und bem Menichen überhaupt , wir glauben an fo viele Enthaltfamfeit und an fo viel Tugend, bag nicht jeber Brautfrang, wie bas lucus von non lucendo, bie icone Stirne nur barum ichmudt, um ale Combol eines Mangele an bienen; wir balten bafur, bag bas Moralgefes im Berbaltniß jur Befolgbarfeit ber gestellten Forberungen fteben muffe, wir find nicht ber Anficht, bag Dofes und bie Bropheten barauf ausgingen Die Menichbeit ju beschwindeln, bağ unfere Bhilofophen, welche fich in baufigen Biderfpruchen an ben Lebren bes Chriftenthums bewegten, bennoch wieber in gebeimem Ginverftanbniß biefelben ethifchen Grunbfage aufftellten, welche fich in ber Chriftuslehre finben; wir fonnen nicht annehmen, bag anch bie Philojophie fich mit ben Miceten verband, um von ben Menichen gu verlangen, mas ihnen bei bem beften Billen gu leiften unmöglich ift. Dit Ginem Bort, wir magen noch an Unidulb und Unbeflediheit gu glauben und bie Erhaltung Diefes Buftanbes fur munichens: werth ju balten. Bir meinen, bag ber Unverheirathete nicht mit Raturnothwendigfeit bem Lafter anbeimfallen muffe und

daß es auch dem Priefter möglich sei sein Gelübde zu hahren. Euere Universaltinktur, euere Panacee, euer Kanon der Sittlichleit ist die Che. 3hr könnt die Ehe nicht höher um heiliger halten als wir selbst; der Unterschied unserer beider seitigen Werthschäung liegt nur darin, daß wir, Feinde bebloßen Formalismus, nur die reine fledenlose Che so derheben, daß wir aber dem Worte selbst feine Zauberftan beilegen, welche das menschliche Herz schuß = und hiebst macht.

Benn bie Che ale Schwimmgurtel auf ben bochgebenten 2Bogen ber Leibenichaft ober ale Fallichirm mabrend roman tifder Luftfahrt burch bie gefährlichen Regionen gugelloft Bhantafie bienen fonnte, wir murben bas garftige Beit "Chebruch" aus unfern Borterbuchern ftreichen fonnen, Leiber ift bie Che fein Specififum gegen icabliche Diasmen bu Seele, fie mag ben Rampf mit ber Leibenschaft und ben Begierben erleichtern, ben Ausgang ungweifelbaft machen fans fie nicht. Es ift ein Grundirrthum, ben Traugltar für eines fogenannten Rettungsplat angufeben, ber und, wenn wir ibn einmal betreten, jeber Befahr entrudt. Die firchlicht Tranung gewährt feine Affecurangpolice menichlicher Tugend und die Chelofigfeit überantwortet und feineswege aller Luften. Man fann unter beiben Berbaltniffen tugenbhaft bleiben, bas lettere beifcht aber einen boberen Grab ver Geelenftarfe und Opferfabigfeit. Und bennoch Aufbebung Des Colibates! Belches Colibates? D nicht bes freiwilligen ber Sageftolgen, bes unfreiwilligen ber Militia vaga fonbern ber Chelofigfeit bes fatholifchen Brieftere. Diefe ober jene Aftiengefellicaft erflaren, bag ibre Beamten unverheirathet fenn mußten, laßt biefe ober jene Berrichaft ihr Dienftgefinde nur unter Bedingung ber Chelofigfeit annehmen, laßt ben Ctaat Ausnahmen ftatuiren, jo viel er mag, Die Rirche foll von ihrer Unficht abgeben und - id weiß nicht - bem Canbidaten fur ein firchliches Beneficium ben Tranfchein abfordern, ja ibm vielleicht bie Babt ber Rinber vorfchreiben, bie ihm behufs Erlangung einer Pfrunde bereits geboren fenn muffen.

"Aber Die gefchlechtlichen Berirrungen ber Colibatare überbaupt und ber Briefter inebesondere! Die Briefterebe in ber porgregorianifchen Beit und ber Briefterconcubinat in ben barauffolgenden Sahrbunderten und Die Ausschreitungen in ber Bentgeit!" - Bir haben nichts vergeffen und find bereitet Rebe ju fteben. Go lange bie Belt ftebt, Menichen geboren werben, leben und fterben, bat es in jeder Sphare bes Gitten= gefebes llebertretungen, Brrthumer und Bebler gegeben; folange ber Menich freitbatig handelt und nicht unwiberfteblich nach einem bestimmten Biele getrieben wirb, fteht es noch in feiner Dacht ju irren, ju feblen, ju fundigen. Beghalb foll "einer ber ftartften Triebe ber Menichennatur" bavon ausgeschloffen fenn? Bugegeben, baß ber Kall eines Prieftere, ber bagu berufen icheint ber Laienwelt mit gutem Beifpiel porangugeben, baß bie Berlegung eines feierlichen Belübbes noch viel ichmerer wiegt, ale ber Fehltritt profaner Menichen, To ift ber Beweihte bes Berrn, ber burch bie Beihen ja nicht ben Bedingungen bes menichlichen Dafenns, bem Stachel Des Rleifches und ber Bewalt ber Berfuchung entrudt wird, fo fehlbar, fo fundhaft, fo febr bem Berthum unterworfen, wie jeber andere Sterbliche. - Ja, Briefter haben fich in Biberfpruch mit ber firchlichen Sagung verheirathet, Briefter baben Concubinen unterhalten, Briefter verfallen noch beute bem gleichen Brithum, bem fie por taufend Jahren unterlegen find. Es gab unter ben Dienern bes Altare verruchte Befellen, Miffethater, Bebruder ber Bittwen und Baifen, boffartige Thoren und Blutmenichen, welche bas Schwert beffer gu bandhaben verftanden, ale ben Rrummftab, warum follte es unter ihnen nicht Berführer, Unguchtige, Beiberfnechte geben? und was meint man mit biefem Geftanbniß gewonnen au haben? Etwa bie Gewißheit ber Unerfullbarfeit ber Renichheitsgelubbe? Dit bem gleichen Rechte fonnte man aus ber Thatfache, bag taglich gestohlen, geraubt, geläufcht

ber Rlerifer? 3hr wiffet von Scandal fommt ju ben Dhren Bruch bes Gelübbes, ihr horet von feinem einzigen Gieg ; ber Gi fraft, ber Entfagung, ber Tuger und euerer Renntniß. Die gabll lubbe treu geblieben, fie find haben bie Berficherung ertheilt, füllt; Die Bifchofe haben ben Beit pflichttreuer Ceelforger gu belieb fanbt. Burbe man euch aber at jener Briefter im weißen Zauffl herrn ericbienen fei, murbe man bi greifes mit einem Gib erharten viergig Gibeshelfer por euch in R murbet bennoch bie Achfel guden 1 "ihr gleicht bem Beift, ben ihr be fagung, weil ihr fie felbft nicht Ungebeuerlichfeit, fur phofifch um ale finn= und zwedlos.

"Der Colibat der Priefter

Geboten fügt ihr euch willig, bie nichts Göttliches an fich haben, wie vielen Gesehen hat die Menschheit schon geshorcht, welche das Gegentheil des göttlichen Ursprunges bestundeten! Rein! Der Cölibat gehört nicht zu den Dogmen der katholischen Kirche, weder Christus noch seine Apostel haben die Ehelosigseit zu einer Bedingung der Priesterwürde erhoben, aber die Evangelien und Aussprüche der Apostel enthalten eine Anzahl unzweiselhafter Andeutungen, welche sur den priesterlichen Cölibat sprechen. Die Kirche hatte in der Folge nichts anderes zu thun, als jene Andeutungen fort zu entwickeln, und diese Entwicklung mußte naturgemäß zur Festhaltung der Chelosigseit führen.

Die alte Welt war in ber Werthschätzung und Bemuns berung jedes Aftes ber Selbstüberwindung einig. Nur uns gewöhnliche Seelenfrafte sind im Stande die Fesseln der Materie zu lockern, nur außerordentliche sie zeitweilig abzuschütteln, die Alten hatten mit ihrer Werthschätzung und Bewunderung recht.

Wie übt man nun die Berfe ber Selbstüberwindung und Befreiung? Wenn man sich bas schlechthin Gestattete nicht gestattet, wenn man die Bedürfnisse verringert, indem man sich die Befriedigung berselben versagt; wenn man entbehren lernt, indem man sich Entbehrungen auserlegt; wenn man Hibe erduldet, da man sich doch in fühlen Lauben erzgehen könnte, und Kälte leibet, da man die Glieder doch in lauen Fluthen zu baden vermöchte. Die Entsagung ist der Weg, der zur Unabhängigkeit und folglich auch zur Freiheit führt. Ein sich selbst verläugnender Mensch ist auch ein freier Mensch.

Wir bemerkten, daß die alten Bolfer in der Anerkennung diefer Selbstbeherrichung, diefer Entfagung, diefer Sieghaftigfeit über die Materie einig waren; wir fonnen noch hinzuseben, daß sich die außevordentlichen Menschen des Alterthums zu ihrem Beruf durch Thaten der Selbstverläugnung vorbereiteten, daß sie die Einsamfeit suchten, sich von im Christenthum völlig ausg erft die Jesuslehre constatirte lichen Natur, den Unterschied und wollte jenen bieser überg

Sier ift ber Schluffel g Unachoreten, jum Martyrium Entzudung gläubiger Seelen, i ftafe, Stigmatisation und all fur welche bas Berftandniß ber i gefommen ift.

Wenn ber Glaube Berge bem Gläubigen nichts unmögli nichtung ber förperlichen Eristen bie Kraft ber Seele so außeror widerstehende, zudende Fleisch esich zum Martyrium brängten Körpers so inbrünstig verlangte nach Wasser, bann müßt ihr fennen, baß biesem Berhalten vollsommen Unverständliches, 1

Aber fordert die Kirche etr

barum nicht auf gut ju fenn, Giner mag bie Gabe ber Opferfähigfeit in boberem Grabe befigen ale ein Anderer, aber biefer Undere wird von ben Strahlen ber Bnabenfonne fo wohlthatig burchwarmt, wie berjenige welcher fich felbit bem herrn barbringt. Der Menich erfreut fich verschiebener Begabung und wer fich ber Babe ber Gelbftbefreiung und Gelbftentaußerung bewußt ift, ber foll fein Bfund nicht vergraben und damit foviel gu gewinnen fuchen, ale er vermag. - Je weniger ber Menich ber Materie unterthan ift, befto freier wird fein Beift, befto erhabener fein Bebantenflug, befto mehr vermag er gottliche Dinge ju erfaffen, befto mehr fich bem Simmel ju nabern. Rein Bunder, wenn bie Rirche folde Borguge anerfannte, nicht befremblich, wenn fich fcon bie unmittelbaren Schuler bes Beilandes gu Bunften jener von irbifden Schladen losgeloften Gläubigen ausipracben.

Aber Schulte behauptet bas Gegentheil und will bie Rirche eines Widerspruches überführen. Wer nun der Geschichte des Christenthums völlig fremd gegenüber steht, den mag die Kühnheit, mit welcher der Mann die kirchliche Praris, wenn auch in seltsamem Contrast mit seinen eigenen Unsichten einer früheren Epoche, verurtheilt, verblüffen, wähsend ihn ein selbst nur oberflächliches Studium der Quellen des Gegentheils überzeugen mußte.

Die Urfirche erfannte die Borzüglichkeit des Eölibats und der Jungfräulichkeit laut, unzweifelhaft und wiederholt an. Richt nur war diese Anerkennung schon in vorchristlicher Zeit vorhanden, der Mittelpunkt der Lehre von dem Gestreuzigten, der Gefreuzigte selbst trug die Merkmale der Jungfräulichkeit an sich. Um ihn gruppirten sich Johannes und Maria. Die Apostel und Jünger des Erlösers konnten gar nicht anders und mußten denjenigen, welche dem Beisspiel des Gottschnes solgten, Beifall spenden. Durch diesen Beisliell sollte nicht getadelt werden, was sich unter das Joch des Naturgesess fügte, höher stand aber doch, was nach

und betrogen wird, auf die Unmöglichfeit, fich des Diebstahts, Raubes, Betruges und der Täuschung zu enthalten, schließen, mit dem gleichen Recht fonnte man behanpten, daß der Trick zu stehlen, zu rauben, zu täuschen und zu betrügen, so unwiderstehlich, so innig mit der menschlichen Natur verbunden sei, daß jedes Berbot dieser Ausschreitungen auszulassen und, um uns technisch auszudrüden, zu aboliren ware.

Bas wift ihr ferner von ben gehltritten und Tugenten ber Rlerifer? 3hr wiffet von jedem Scandal, benn bet Scandal fommt ju ben Dhren ber Belt, ihr erfahrt jeten Bruch bes Belübbes, ihr boret nur von Rieberlagen, aber von feinem einzigen Gieg ; ber Gieg, ber Triumph ber Billent fraft, ber Entfagung, ber Tugend entgieht fich eueren Mugen und euerer Renntniß. Die gabllofen Briefter, Die ibrem Be lubbe treu geblieben, fie find nicht ju euch gefommen um haben die Berficherung ertheilt, baß fie ihre Pflicht treu er füllt; Die Bifchofe haben ben Beitungerebaftionen feine Liften pflichttreuer Geelforger ju beliebiger Beröffentlichung einges fandt. Burbe man euch aber auch fagen, baß Diefer unt jener Briefter im weißen Tauffleib ber Unichnib bor ben Berrn ericbienen fei, wurde man Die Sittenreinheit bes Priefter greifes mit einem Gib erharten und viergehn ober achtundvierzig Gibeshelfer por euch in Reihe und Glied fellen, itt wurdet bennoch bie Achfel guden und ungläubig lacheln, benn "ihr gleicht bem Beift, ben ibr begreift"; ihr haltet Die Gut fagung, weil ihr fie felbft nicht ju üben verfteht, far ein Ungeheuerlichfeit, fur phofifch unmöglich, fur ebenfo thorite ale finn= und gwedlos.

"Der Colibat ber Priefter beruht aber nur auf rein menschlicher Erfindung, bas Urchriftenthum tannte biefe Einrichtung nicht und wir fonnten felbft bann, wenn wir bie Erfüllbarfeit bes Gelübbes zugeben wollten, die Zwedmäßigteit und Gute ber Institution nicht anerkennen." — Duße ein Gebot, um gerechtfertigt zu erscheinen und Gehoriam zu finden, auf göttlichem Ausspruch beruhen? Ach wie vielen

Geboten fügt ihr euch willig, bie nichts Göttliches an fich haben, wie vielen Gesehen hat die Menschheit schon geshorcht, welche das Gegentheil des göttlichen Ursprunges bestundeten! Rein! Der Cölibat gehört nicht zu den Dogmen der katholischen Kirche, weder Christus noch seine Apostel haben die Chelosigseit zu einer Bedingung der Priesterwürde erhoben, aber die Evangelien und Anssprüche der Apostel enthalten eine Anzahl unzweiselhafter Andeutungen, welche sür den priesterlichen Cölibat sprechen. Die Kirche hatte in der Folge nichts anderes zu thun, als jene Andeutungen fort zu entwickeln, und diese Entwicklung mußte naturgemäß zur Festhaltung der Chelosigsfeit führen.

Die alte Welt war in der Werthichätung und Bemunberung jedes Aftes der Selbstüberwindung einig. Rur ungewöhnliche Seelenfrafte sind im Stande die Feffeln der Materie zu lodern, nur außerordentliche sie zeitweilig abzuschütteln, die Alten hatten mit ihrer Werthschätung und Bewunderung recht.

Wie übt man nun die Werfe ber Selbstüberwindung und Befreiung? Wenn man sich das schlechthin Gestattete nicht gestattet, wenn man die Bedürfnisse verringert, indem man sich die Befriedigung derselben versagt; wenn man entbehren lernt, indem man sich Entbehrungen auserlegt; wenn man Hibe erduldet, da man sich doch in fühlen Lauben erzgehen könnte, und Kälte leidet, da man die Glieder doch in lauen kluthen zu baden vermöchte. Die Entsagung ist ber Weg, der zur Unabhängigfeit und folglich auch zur Freiheit führt. Ein sich selbst verläugnender Mensch ist auch ein freier Mensch.

Bir bemerften, daß die alten Bolfer in der Anerfennung diefer Selbstbeherrichung, diefer Entsagung, diefer Siege haftigfeit über die Materie einig waren; wir fonnen noch hinzusehen, daß fich die außerordentlichen Menschen des Alterthums zu ihrem Beruf durch Thaten der Selbstvertäugnung vorbereiteten, daß fie die Ginsamfeit suchten, fich von ben Fesseln der Gewohnheit loslösten, beteten, fasteten, fich harte Entbehrungen auferlegten und bann erst and Beil schritten. Diese Propädeutif der antisen Welt verhält it aber zur driftlichen Aussaufing, wie sich die Bollsweisber zur Wissenschaft verhält. Was in der vorchristlichen 3m dunfel geahnt und instinstiv angestrebt wurde, trat mit ter Sonne des Christenthums in's volle Bewustsenn der Mensch beit. Der Gedanke an Läuterung und Erlösung wurde er im Christenthum völlig ausgetragen und ausgedacht, dem erst die Jesuslehre constatirte den Dualismus der mensch lichen Natur, den Unterschied zwischen Geist und Natur und wollte jenen dieser übergeordnet wissen.

Sier ift ber Schluffel jum Leben ber Ginfiebler un Unachoreten, jum Marthrium ber Seiligen, jur fremmer Entzudung gläubiger Seelen, zu ben Erscheinungen ber Uf ftase, Stigmatisation und all ber unbegreiflichen Depperie, für welche bas Berftanbniß ber heutigen Generation abbanten gefommen ift.

Wenn ber Glaube Berge zu versehen vermag, wer bem Gläubigen nichts unmöglich ift, wenn selbst die Emnichtung ber förperlichen Eristenz nicht gescheut wird, wen bie Kraft ber Seele so außerordentliche Triumphe über 1866 widerstehende, zudende Fleisch ersicht, wenn die Blutzengt sich zum Martyrium drängten und nach den Qualen to Körpers so indrünstig verlangten, wie der dürstende Sirit nach Wasser, dann müßt ihr von eurem Standpunst befennen, daß diesem Berhalten etwas Bunderbares, ein vollsommen Unverständliches, Unfaßbares zu Grunde liege.

Aber forbert die Rirche etwa, daß jeder Glaubige fin die gleichen Opfer auferlege, will fie die Belt mit Einfierlern bevölfern, heischt fie von ihren Befennern, daß fie ihre Babe vertheilen und jum Bettelftab greifen, baß fie fib ihrer freien Entschließung begeben, daß fie ihre Frauen ver fich weisen, ihre Cohne und Tochter dem Altare widmen? — Eines fann beffer sepn als das Andere, aber bas Andere bott

Darum nicht auf gut gu fenn, Giner mag bie Babe ber Dpferfabigfeit in boberem Grabe befigen ale ein Unberer, aber biefer Unbere wird von ben Strablen ber Bnabenfonne fo mobitbatig burdmarmt, wie berjenige welcher fich felbft bem Beren barbringt. Der Menich erfreut fich verschiebener Begabung und wer fich ber Gabe ber Gelbftbefreiung und Gelbftentaußerung bewußt ift, ber foll fein Bfund nicht vergraben und bamit foviel ju gewinnen fuchen, ale er vermag. - Je weniger ber Menich ber Materie unterthan ift, befto freier wird fein Beift, befto erhabener fein Bebanfen= flug, befto mehr vermag er gottliche Dinge ju erfaffen, befto mehr fich bem Simmel ju nabern. Rein Bunber, wenn bie Rirche folche Borguge anerfannte, nicht befremblich, wenn fich icon'bie unmittelbaren Schuler bes Beilandes gu Bunften iener von frbifden Schladen losgeloften Glaubigen ausipracben.

Aber Schulte behauptet bas Gegentheil und will bie Rirche eines Widerspruches überführen. Wer nun ber Gesichichte bes Chriftenthums völlig fremd gegenüber fteht, ben mag die Rühnheit, mit welcher ber Mann die firchliche Praris, wenn and in seltsamem Contrast mit seinen eigenen Ansichten einer früheren Epoche, verurtheilt, verblüffen, wähstend ihn ein selbst nur oberflächliches Studium ber Quellen bes Gegentheils überzeugen mußte.

Die Urfirche erfannte die Borzüglichfeit des Colibats und ber Jungfräulichfeit laut, unzweifelhaft und wiederholt an. Richt nur war diese Anerkennung schon in vorchristlicher Zeit vorhanden, der Mittelpunft der Lehre von dem Gestruzigten, der Gefreuzigte selbst trug die Merkmale der Jungfräulichkeit an sich. Um ihn gruppirten sich Johannes und Maria. Die Apostel und Jünger des Erlösers konnten gar nicht anders und mußten denjenigen, welche dem Beisspiel des Gottschnes solgten, Beifall spenden. Durch diesen Beisspiel follte nicht getadelt werden, was sich unter das Joch des Naturgesehes fügte, höher stand aber doch, was nach

bem Borgang bee Mittlere und feiner jungfrauliden. Mutter fich über bas Raturgefes geftellt hatte.

herr von Schulte begeht einen großen Behler, inbem n ben febr einfachen und naturlichen Umftand außer Acht lag, baß alle Dinge einen Unfang nehmen muffen und bag and Das Chriftenthum von Diefer Rothwendigfeit nicht ausgeichloffen blieb. Chriftus und feine Schuler trafen auf gemife porbandene Buftande, fanden eine bestimmte Lage ber Ding por, jene Buftanbe fonnten nicht ignoritt, Diefe Lage unt meggegaubert werben. Co gefcah es benn auch, bag eine Manner, welche fich portrefflich gur Ausbreitung ber Chrifiate lebre eigneten und bom feurigften Glaubenseifer befiet ichienen, bereite in ben Stand ber Ghe getreten maren. Satte nun ber erften Rirche Die Form mehr gegolten all bas Befen, fie murbe auf Die Mithilfe und Arbeit jent frommen Danner vergichtet baben; fie vergichtete Damail eben fo wenig auf Diefen Beiftand, ale fie beute benfenigen welcher nach ber Beihe verlangt, nur barum vom Carrbotium ausschließt, weil er, noch ehe ihn ber Glaubeneifft erfaßt, in den Stand ber Ghe getreten. Dber batte ber bitt ben Relfenmann nur barum von fich ftogen follen, weil a. lange bevor er berufen mar, fich in ben Stand ber Che to geben? Betrus mar verheirathet, aber er that, mas be Rirche beute noch von ben Bereblichten , welche bem Minne bienen wollen, forbert, er begab fich bes mejentlichen Inball bes ebelichen Lebens, und fo thaten alle fene perebe lichten Chriften, Die gu Brieftern und Bifcofen berufen murben.

Aber freilich fann man mit geringem Aufwand ver Geschicklichkeit die Lage verschieben und fagen: "Paulet felbst constatirt, bag es ein eigenes Cherecht ber Aportl gab, ba er boch ausbrudlich I. Kor. 9, 5 behauptet: "Haber wir nicht bas Recht, und gleich ben übrigen Aposteln ret unferen Frauen begleiten zu laffen?" und berfelbe Paulet macht und selbst mit einem Statut diefes Cherechtes vertund.

indem er lehrt, bag ber Bifchof Gines Beibes angetrauter Gatte fenn muffe."

Bas weiß nun ber Laie - freilich find wir mit biefer Unwiffenbeit enticbieben nicht einverstanden - von bem wahren Bortlaut ber angeführten Schriftftelle, mas von ber Eregefe ber alten orthoboren Rirche und ber Muslegung, welche ihr moberne Reuerer ju theil werben liegen? Baulus bat bas Bortchen "unferen" nicht und will eben fo menia fagen, bag ber Bifchof verheirathet fenn muffe. Aber ift benn irgend eine Befahr bei ben gewagten Infinuationen moberner Eregefe? Bon taufend Glaubigen, Die jene finnreichen Berfuche ber Berbefferung Jefu Chrifti und feiner Apoftel tefen , verlangt faum Giner Rechtfertigung und Beweis, ift Taum Giner im Stande, den wingigen Brrthum bes Berbefferere ju entbeden ober ibn gu Biderruf und Gingeftandniß feines Brrthums ju verhalten. Die Begner bes Colibats bruften fich viel bamit, bag Bijchofe und Priefter ber erften Rirche notorifch verheirathet maren, wenn fie auch jugeben muffen, bag biefe verehlichten Briefter bie Che nicht fortfesten: "Giebe", ruft Betrus bei Matth. 19. 27 aus, "fiebe, wir haben Alles verlaffen und find bir gefolgt" aber fie verschweigen forgfältigft, bag Bifchofe und Briefter unter feiner Bedingung eine Che eingeben burften, bag bie Briefterebe in ber erften Rirche fo wenig gestattet mar, ale gur Beit Gregore VII. ober Paule III., im Jahre 300 nach Ebriftus fowenig als 1876. "Bas Unfange ale freier Aft ber Enthaltjamfeit betrachtet wurde, fonnte es nicht in fpateren driftlichen Jahrhunderten gur fategorifden Forberung erwachfen und ber evangelifche Borgug jum Forderunge: mittel rein hierardifcher Intereffen erniedrigt werden?" 21ch fa! etwas Achuliches mag wohl unterlaufen fenn, etwas Mehnliches, aber nicht gerade bas was ihr im Muge habt, nicht gerade etwas Tabelnewerthes und Straffiches. Unfere Sould ift es gewiß nicht, wenn ihr auf ein perfonliches Beld und auf ben Rampfplag materieller und egoiftifcher

## XLVII.

## Gejdichtliche Charaftere.

II. Canning.

Bulmer läßt auf Talleprand Dadintofh und Cobbin folgen, obwohl er fie nicht viel andere benn als politifde Abenteurer behandelt, bat aber mahricbeinlich Diefe Drbnung in ber Abficht getroffen, bamit fich bie bobe Beftalt Canning's, ber bie Reihe ber gefchichtlichen Charaftere ichlieft. imponirender abbebe. Er behandelt nämlich Canning's Unbenfen mit faft trauernber Bietat, benn gu feiner Beit fei ein bervorragender Mann in wenigen Jahren nach feinem Tobe fo vergeffen worden wie Georg Canning, findet jebob felbft, feit 1830 fei "in ben 3been ber Befellichaft eine folde neue Dronung ber 3been geschaffen worben, bag bie vorand. gegangenen Jahre einem anberen Jahrhundert angugeboren icheinen." Dem ift allerbinge fo, namentlich in England, benn bier bat es bie liberalifirende Schriftftellerei, Journaliftil und Rednerei fo weit gebracht, bag bie jegige Beneration Englande Riefenfampf mit ber erften frangofifchen Republit und bem erften Raiferthum faft bebauert und ber Deinung ift, es mare beffer gemefen, wenn bie englifde Regierung icon 1793 bie 1859 angenommene Bufchauerpolitif inaugurit batte. Darum ift Bitt fein gefeierter Rame mehr und Ganning theilt fein Schidfal, ber burch Bitt emporfam und beffen Politif in ber erften Salfte feiner Minifterlaufbabn fortfepte.

Er war 11. April 1770 geboren ale Sprofiling einer berabgetommenen abeligen Familie, machte ben gewöhnlichen

Gang durch eine Privatschile nach Eton und darauf nach Christ Church in Orford, war in jeder Beziehung ein Prachtseremplar von einem englischen Studenten und machte sich schon damals einen Namen als Correspondent der humoristischen Bochenschrift "Mikrofosmus", deren Mitarbeiter lediglich Studenten waren. Bon der Universität weg begab er sich nach Lincoln's Inn und machte Rechtsstudien, half nebendei alten Breunden Pamphlete und Zeitungsartifel schmieden, erward sich den Ruf eines geistreichen jungen Torp, auf den Pitt ausmerksam gemacht wurde. Die Folge war eine Einladung und das Anerbieten eines Siges im Unterhause, wenn Canning mit der Politif der Regierung übereinstimme. Es wurde angenommen, weil sich Canning überzengt hatte, daß ihm die erclusiv aristofratischen Whigs nur eine unterges ordnete Rolle zudachten.

Um 31. Januar 1794 bielt er feine erfte Rebe im Unterhaufe ohne besonderen Erfolg, beffer gelang ihm bas folgende Jahr bie Unterftugung ber Abreffe, und bas auf feinen Betrieb und unter feiner Mitwirfung berausgegebene Blatt "Antijafobiner" leiftete fur Bitt's Politif mebr als irgend eine parlamentarifche Berebfamfeit. Bitt trat 1801 gurud, nachbem er bie Union Irlands burchgefest hatte; aber Die verfprochene Emancipation gab er auf, nach Bulwer's Meinung, weil er ben am Ranbe ber Beiftesfrantheit ftebenben Ronig, ber über bie Ratholitenfrage verzweifelte Strupel hatte, nicht vollends in Bahnfinn fturgen wollte Er gab fich fogar ben Unichein, ale unterftupe er bas un= fabige Minifterium Abbington, mabrent Canning bemfelben Die entichiebenfte Opposition machte, glangende Reben hielt, wie alle Barteien glaubten ale Bitt's Sprachrohr, benn jebermann war überzeugt, bag Bitt bas Steuer nur für furge Beit aus ber Sand gegeben babe. 3m Dai 1804 ftanb er auch bereite wieber an bemfelben, brachte bie britte Coalition gegen Granfreich ju Stanbe, aber feine Lebens : fraft mar aufgerieben , bie Radricht von Aufterliß gab ihm ben Tob und machte feinem Ministeriun, in welchem Canning wieder als Unterstaatsfefretar gediem hatte, ein Ende. Das hierauf folgende aus Torps und Whigs combinirte Ministerium verlor, als For schon im September 1806 starb, seinen Halt. Canning setzte ihm in dem Unterhause am heftigsten zu, Bulwer hörte sedach von einem Manne, der über die Ereignisse jener Zeit genan unterrichtet war, Canning habe auf das Anklopfen des Ministers Grenville insgeheim mitgetheilt, er wünsche sich von der Opposition zu trennen, und habe das Bersprechen eines passenden Plates erhalten, als aber die Lage kritischer und er an sein Bersprechen erinnert wurde, habe er furz erwidert, es sei zu spät.

3m April 1807 wurde er im Minifterium Camben Ctaatefefretar (Minifter) bes Auswartigen und blieb es bie 1810. In Diefen Beitraum fallen bie Intervention auf ba pprenaifden Salbinfel gegen Rapoleon, Die Bombarbirung Ropenhagens und bie Wegnahme ber banifchen Flotte, welde Bulwer gang in ber Drbnung finbet, weil Danemart neuma und fich nicht unter englischen Cous begeben wollte. Die britte Unternehmung aber miglang vollftanbig, namlich bie Erpedition nach ber Infel Balchern, welche England 20 Dillionen toftete. Canning, ber mit feinem Collegen Cafile reagh, bem Rriegofefretar, ohnehin zerfallen war und be ftanbig flagte, bag jebes Projeft bes auswartigen Amie miflinge, fobald baffelbe bem Rriegsminifterium jur Anes führung überlaffen werbe, trat gurud, Caftlereagh gleichfalls und forberte Canning auf Biftolen, ber aus bem Duelle eine ungefährliche Schufwunde bavontrug.

Bis 1816 verzichtete er auf einen Gip im Rabinente, betheiligte fich jedoch als hervorragendes Mitglied bes Unterhaufes an der Entscheidung wichtiger Fragen, 3. B. bet Banf = und Regentschaftsfrage, ohne mit ben Ministerien Parceval und Liverpool zu brechen, als aber burch die Schlacht bei Waterloo und ben zweiten Parifer Frieden bie

ehrenber Ungriffe Belb erpreffen wollte. Das Minifterium Liverpool mar in fcmerer Berlegenheit; ber Rationalftols baumte fich gegen die fortwahrende Demuthigung burch bie Continentalmachte; bie Leitung ber Angelegenheiten mußte baber einem Staatsmanne von erprobter Ginnicht und Energie anvertraut werben, und ein folder war unter ben Sochtorus nicht ju finden. Der Premier Liverpool mar gegen bie Emancipation ber Ratholifen, bie Canning jur Berfohnung ber Debrheit bes irifden Bolfes fur unerläßlich erachtete, aber fonft wie Liverpool jeber Berfaffungsanberung wiberftrebte, welche eine Berftarfung bes bemofratifchen Glemente gur Folge haben wurde; beibe ftimmten in ihren Unfichten über bie nachtheilige Birfung ber Probibitiv = und übermäßigen Schutzolle überein, und faben eine Bropaganda fur Ausbreitung ber conftitutionellen 3been ale ein Mittel an, ben politifden Ginfluß Englande und feinen Sanbel gu forbern.

Der Bremier fannte überbieß Canning's Biegfamfeit, wenn es fich fur ibn um ben Gis im Minifterium banbelte, er bestand baber barauf bemfelben bas Staatefefretariat bes Auswärtigen angubieten, überzeugte auch ben Bergog von Wellington von ber Rothwendigfeit biefes Schrittes, und Diefer übernahm es bie Ginmendungen bes Ronige gu beftegen, benn biefer vergieh es Canning nicht, bag er ibn im Prozeffe gegen bie Konigin "im Stiche gelaffen batte". Bulwer erfuhr aus bem Munde eines Mannes, welcher Bertrauter bes Ronige und Bergoge gewesen, einige Gabe: "Guter Gott, Arthur, Gie benfen boch nicht mir ben Burichen jum Gefretar bes Auswartigen vorzuschlagen ? Das ift unmöglich. 3ch habe auf meine Chre ale Gentleman ausgesprochen, bag er nie wieber einer meiner Minifter werben foll. Gewiß ftimmen Gie mir bei; ich fann nicht thun, was ich zu thun bei meiner Ehre als Bentleman verfprochen babe." "Bergeibung, G. Daj., ich bin barin burchaus nicht gleicher Deinung; E. Daj. ift nicht Gentleman." Der Ronig ftuste. "G. Daj., fage ich, ift nicht Bentleman, barum spielte, weil er Minister senn wollte und die Bbigt bamals feine Aussicht hatten im Namen bes Königs bat großbritannische Reich zu regieren. Die Führer ber Whigt burchschauten auch Canning, und Lord Grep verhehlte sein Gesinnung nicht im geringsten.

Georg IV. beftieg 1820 nach bem Tobe feines Baters mb. lich ben Thron, und bas Minifterium gab von bem tonigliden Buftling gebrangt feine Ginwilligung jur Unflage In Ronigin Raroline, ju einem Cfanbal por gang Guropa, III ichweren Mergerniß bes englischen Bolles, bas bie Ronigin ds Das Opfer betrachtete, welches ein ferviles Minifterium ben Saffe bee Ronige gegen fein langft verabicbiebetes Weil bargubringen bereit mar. Canning batte gu ben Bertrauten Rarolinen's gebort, aber er nahm wohl feinen Antheil m bem Berfahren gegen fie, that bagegen nichts au ibrer Um theidigung , und ale im Rovember ber Broges gur Schant bes Ronigs und feiner Minifter enbete, gab Canning in Dezember feine Entlaffung und trat in ben 3abren 1821 und 1822 nur breimal im Unterbaufe auf, bas letten! gur Unterftugung feines Antrage auf Bulaffung fatbelifet Beere in bas Dberhaus. Ale Brafibent bes Controlant für Inbien batte er fo viel Ginficht und Gifer bewiefen, 10 ibn bie Direftoren ber oftindifden Compagnie jum Generale gouverneur Indiene ermablten, und feine Abreife aus Gunt ftand bevor, ale Cafflereagh, jest Lord Londonberry, an 12. August 1822 burch Gelbstmord feinem Leben ein Ente machte.

Diefer Mann hatte als Minister bes Auswärtigen manfeben muffen, wie die Machte der heiligen Alliang ober Mudficht auf Englands Einspruch auf dem Continente maltite und ihre Migachtung nicht einmal zu verhehlen für am fanden; er sollte zum Congresse nach Berona abgeben, wab a gegen Alte zu protestiren, die er nicht verhindern tonnn. hatte darüber Rube und Festigkeit verloren und erlag ter einer schändlichen Berschwörung, die unter der Drohung einer schändlichen Berschwörung, die unter der Drohung eine

wie er in seinen Ausbrücken nie wählerisch war, so erklärte er, "er empfinde Efel und Abscheu vor einer solchen knechtischen Behauptung." Zugleich erklärte er, England werde eine dauernde Occupation Spaniens durch eine französische Armeenicht dulden, einen Angriff auf Portugal nicht zugeben, eine Abtretung spanischen Gebiets in Amerika an Frankreich als casus belli ausnehmen; zugleich deutete er auf die Anserkennung der Unabhängigkeit der ausgestandenen Colonialständer hin. Durch eine solche Sprache, die dem englischen Nationalstolze unendlich behagte, wurde er urplöslich der Mann des englischen Volkes.

Bie Bulwer ergablt, bat Canning burch feinen Berfehr mit bem Befandten ber Bereinigten Staaten nicht wenig gur Erflarung ber Munroe - Doftrin, "bag bie Bereinigten Staaten ben Berfuch einer europaifden Dacht, fich auf bem amerifanischen Continent festzusegen, nicht gleichgiltig anfeben wurden", beigetragen, und ale burch biefe Erflarung Die Alliang Nordamerifas fur England fur ben Fall ber Einmischung ber Continentalmachte in ben Rampf Spaniens und beffen amerifanischen Colonien gefichert mar, that Canning ben entscheibenben Schritt burch bie Anerfennung ber Unabhangigfeit von Buenos Apres, Columbia und Merito. 3hr folgte bie Anerfennung Brafiliens und bie Bermittlung amifchen Brafilien und Portugal. Run mar bie Reihe an ben nordifchen Machten, fagt Bulmer, bem englifden Rabinete Borftellungen ju machen, bas biefelben ebenfo be= banbelte, wie biefe Dachte fruber mit ben englifchen Borftellungen verfahren maren.

Als Canning's größte That preist Bulwer bie englische Intervention zu Gunften ber von Dom Pedro für Portugal aufgestellten Regentschaft und Constitution, welche foust von einer portugiesischen Gegenpartei, an beren Spipe ber Infant Don Miguel stand, mit Unterstühung bes Königs Ferdinand VII. von Spanien unsehlbar gestürzt worden ware. Es war der 12. Dezember 1826, als Canning dem fondern der König von England, mit Pflichten fur 3he Bolf, die weit über alle gegen Ihre Perfon hinausgeben; diefe Pflichten fordern gebieterisch, daß Sie in diefer 3ch von den Fähigfeiten Canning's Gebrauch machen." "Gur', erwiderte endlich der König mit tiefem Seufzen, "wenn id muß, so muß ich."

Canning batte alfo auf feinem neuen Boften mit ter Ungunft bes Ronigs, mit bem Argwohn feiner Gellegen und mit ber Reindichaft ber fabigiten und beredteften 25bis ju fampien, und er brachte es in furger Beit babin, bag ter unpopularfte Mann und bem Ronig migliebigfte Minifier bal 300l bes Bolfes und ber Liebling bes Ronige murbe. Es no fich für ihn allerdinge febr gludlich, bag gerabe jest Sanbel unt Induftrie Die mehrjährige Flanheit überwunden batten, bet perbantte er fein Principat in ber öffentlichen Meinung um in ber Bunft bes Converans unftreitig ber Weichidliciti und Rubnheit, mit welcher er in die bobe Bolitif eingrif. Der Congreß von Berona, auf welchem Bellington, mi Bulwer in einer ihm mitgetheilten vertraulichen Corresponden Metterniche las, ale "Die große Buppe" figurirte und M Ginfluß Englande ale hingeschwundenes Phanomen bebantel wurde, gestattete und begunftigte befanntlich Die frangofiidt Intervention gur Bieberberftellung bes abfoluten Rome thums unter Berbinand VII. und nahm bie Riebermerines ber amerifanifchen Republifen , Die fich aus bem fpanifcen Colonialreiche gu bilben begannen, in Anbficht. Es war und bleibt nach Bulmer ein Ariom ber englifden Bolint, bag Franfreich weber unter ber weißen noch unter ber bielfarbigen Rabne Spanien mit feinen Safen am atlantifden und mitteltanbifchen Deere occupiren barf, aber England war bamale ju einem Rriege nicht geruftet, Canning fonnte begwegen nur feine Digbilligung ber frangofifden Inter vention aussprechen. Den Anlag nahm er von ber Frant jonichen Thronrede, welche bie Intervention mit bem won Bott perliebenen Rechte ber Mongrchen rechtfertigte, and wie er in seinen Ausbrüden nie mahlerisch war, so erklärte er, "er empfinde Efel und Abscheu vor einer solchen knechtischen Behauptung." Zugleich erklärte er, England werbe eine bauernde Occupation Spaniens durch eine französische Armeenicht dulden, einen Angriff auf Portugal nicht zugeben, eine Abtretung spanischen Gebiets in Amerika an Frankreich als easus belli ausuehmen; zugleich beutete er auf die Auserkennung der Unabhängigkeit der ausgestandenen Colonialständer bin. Durch eine solche Sprache, die dem englischen Rationalstolze unendlich behagte, wurde er urplöglich der Mann des englischen Bolfes.

Bie Bulmer ergablt, bat Canning burch feinen Berfebr mit bem Gefandten ber Bereinigten Staaten nicht wenig gur Erflarung ber Munroe . Doftrin, "bag bie Bereinigten Staaten ben Berfuch einer europaifchen Macht, fich auf bem ameritanifden Continent feftgufegen, nicht gleichgiltig anfeben murben", beigetragen, und ale burch biefe Erflarung Die Alliang Rordamerifas fur England fur ben Sall ber Ginmifdung ber Continentalmachte in ben Rampf Spaniens und beffen amerifanifden Colonien gefichert mar, that Canning den enticheibenben Schritt burch bie Unerfennung ber Unabhangigfeit von Buenos Mpres, Columbia und Derifo. 3hr folgte bie Anerfennung Brafiliens und bie Bermittlung gwifden Brafilien und Portugal. Run war Die Reibe an Den nordischen Dachten, fagt Bulmer, bem englischen Rabinete Borftellungen gu machen, bas biefelben ebenfo bebanbelte, wie biefe Machte fruber mit ben englifden Borfellungen verfahren maren.

Als Canning's größte That preist Bulwer bie englifche Intervention ju Gunften ber von Dom Bebro für Portugal aufgestellten Regentschaft und Constitution, welche fonst von einer portugiesischen Gegenpartei, an beren Spipe ber Infant Don Miguel stand, mit Unterstühung bes Königs Ferbinand VII. von Spanien unfehlbar gestürzt worben ware. Es war ber 12. Dezember 1826, als Canning bem und nachdem 1826 im Mai die griechische Regierung uten Dienste Englands angesprochen hatte, ging er auf dorschläge ber ruffischen Regierung ein und zog Frankzu. Am 6. Juli 1827 wurde die Tripelallianz unter et: Morea, ein Stück von Rumelien und die Cyfladen in die Stellung der Donaufürstenthümer versetzt werfeine der allierten Mächte einen Bortheil für sich er i, und sollte der Sultan nicht einwilligen, so war det ete Intervention beschlossen.

Um 20. Juli batte sich Canning, völlig erschöpft, ju ung in reinerer Luft nach Chiswid in die Billa des go von Devonshire begeben; am 3. August zeigten sich humptome einer tödtlichen Kriste; am 8. verschied er in ihen Gemache, in welchem For seine stolze Seele auscht hatte.

Sanning hat, wie Bulwer ihm nachruhmt, in feine Beriode ber Reform die Bahn gebrochen; went ber Biograph flagend ausruft, was gilt der Ruhm ing's nach zwei Generationen bei feinen Landsleuten!

### XLVIII.

# Laader Conciliensammlung.

(Dritter Banb.)

Acta et decreta ss Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. auctoribus presbyteris S. J. e domo b. v. Mariae ad Lacum. Tomus tertius. Acta et decreta ss. conciliorum, quae ab episcopis Americae septentrionalis et imperit Britannici ab a. 1780 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Friburgi. Herder 1875. 4. 1496 col. Breis 20 Mart.

Wiederholt haben wir auf dieses, der wissenschaftlichen Tüchtigfeit und Thätigfeit ber deutschen Zesuiten, vornehmslich dem trefflichen Pater Schneemann, zur hohen Ehre gesteichendes Quellenwerf ausmerksam gemacht und den vielsseitigen Werth besselben für die neuere Kirchengeschichte hers vorgehoben<sup>1</sup>). Was von den früheren Bänden galt, gilt in gleichem, oder vielmehr noch in höherem Grade von dem vorliegenden Band, der die Concilien Rord amerifa's und bes gesammten englischen Reiches (in Canada und Reuschottland, in Australien und Brittisch Westindien, in England und Irland), also die firchlichen Bersammlungen dersienigen Länder umfaßt, in welchen die Kirche völlig vom Staate getrennt ist. Es bildet dieser Band darum einen sormlichen und vollständigen Coder des modernen Rechtes, wie sich dieß in keinem anderen Quellenwerke vorsindet.

Auf ben bier vor Mugen geführten firchlichen Berfamm =

<sup>1)</sup> Bergl. Band 70 S. 930 ff. und 9b. 72 S. 309 ff. b. Blatter.

lungen, fiebenundvierzig an ber Babl, entwidelt fich unter gang neuen Berhaltniffen, auf Grund ber achten alten firchlichen Grundfage, benen nicht im geringften berogirt wirb, ein fe großartiger Befeggebungeprocef, wie ihn bie Rirche aud it ihren blubenoften Beiten nur je gefannt. Es ift ein mabi haft erhebendes Schaufpiel, ju feben, in welcher Beife bie Rirche fich in Die ichwierigften Berhaltniffe ju fugen weit und gegen bie ichlimmften Uebel Beilmittel erfinnt, wie fie unabhangig von jebem politifchen Spftem eriftirt und cheile febr in Republifen ale in Monarchien gebeibt , mofern fie nur nicht mit Gewalt gefnebelt und niebergehalten wirb. Man empfängt bier Belehrungen über ihr Berbalten gegenüber bem atheiftifchen Staate mit feinen mobernen Erfindungen ber Civilehe und ber confessionelofen Schule, über bie Bo theiligung ber Beiftlichfeit und bee Bolles an ben politifden Bahlen, über Die Preffe und bas gange Beitungewefen, fun über alle brennenben Fragen ber Wegenwart, über welfte bei ben alteren Canoniften wenig ober gar nichts vorhanden ift. (Bergl. Stimmen aus Maria-Laach 1876, S. 105-109)

Darum nicht bloß als Cober bes modernen Rirchmerchts, sondern auch als ein treues Spiegelbild bes ge sammten kirchlichen Lebens ist der vorliegende Band von anßerster Wichtigkeit. Das darin dargestellte Wachsthum ber Kirche in den Bereinigten Staaten, aus einem färglich gegründeten Bisthum in Baltimore im Jahre 1789 bis meilf blühenden Kirchenprovinzen der Gegenwart, erfüllt mit Erstaunen und Freude, und man fann wohl sagen, daß ober die aus der Trennung von Kirche und Staat hervorgebente Freiheit des kirchlichen Lebens ein derartiges Wachsthum gar nicht möglich gewesen wäre.

Aber bas Spftem ber Trennung hat andererfeits auch, was besonders aus ben hirtenbriefen hervorgeht, feine großen Schaltenfeiten, vorzüglich aber boch nur bort, wo es nicht ehrlich und vollfiandig burchgeführt wird.

Und hier mochten wir auf eine gewichtige Thatfade

aufmertfam machen, Die gemeinlich nur gu viel überfeben ober wenigstens nicht in ihrer gangen Schwere gewurdigt wirb1). Rach ber erften forgfältigen Bahlung ber beutichen Ratholiten Umerifa's, welche ber Befuit Reiter (in feinem "Schematismus ber fatholifden beutiden Beiftlichfeit in ben Bereinigten Staaten Nordamerifa's", Regensburg bei Buftet 1869) veranstaltet bat, murbe im Jahre 1869 bie Babl Diefer Ratholifen auf 1,044,711 und nach Diefem Refultate bie gefammte fatholifche Bevolferung auf 3,354,706 gefchapt, wahrend gur felben Beit nach bem officiellen Genfus bie Befammtbevolferung ber Union auf 38,925,598 angegeben wurbe. Die Ratholifen machten bemnach nur ein Bwolftel aller Bewohner aus, mabrent fie, wenn alle Nachfommen ber fatholifden Ginmanderer ihrem Glauben erhalten geblieben maren, mindeftens bie Salfte ber Bevolferung bilben mußten. Bereite Berr von lober bat in feinem Berf über "bie Deutschen in Amerita" barauf bingewiesen, baß ein großer Theil ber alten Danfees von Irlanbern, alfo von Ratholifen abstamme. Das fatholifche Irland lieferte ju ber coloffalen Ginmanberung nach Entstehung ber Union bas größte Contingent, und auch bie beutichen Ginmanberer frammten in febr beträchtlicher Bahl aus fatholifchen Begenben: aus ben innern Begenben Babens, ber Gifel, Beftfalens und Dibenburge. Auch aus England manberten gablreiche Brlander ein, Die bort bas ertraumte Blud nicht ge= funden, und ebenjo find bie Ginwanderer aus Franfreich und bem frangofifchen Canada fatholifch. Ratholifch mar auch ber Grundftod ber Bevolferung ber fruberen frangofi= fcben und fpanifchen Colonien (Florida und bie beiben Louis fiana), fowie bie ber merifanifchen Bebiete, gur Beit als biefelben in bie Union eintraten. Bon ben Rachfommen

<sup>1)</sup> Wir warben une freuen, wenn wir une in biefen Aufftellungen irrten und von fachfundiger Geite grundlich wiberlegt warben.

aller biefer Ratholifen gehören vielleicht 15 Millionen nicht mehr ber Rirche an. Das ift eine Schattenfeite bes ammifanischen Rirchenwesens, vor ber man nicht bie Augen versichließen sollte. Nehme man boch einmal eine annähernd genaue Schähung vor über Gewinn und Berluft ber bortigen Rirche.

Ein großer Theil ber Berlufte rubrt aber nicht aus ben Spftem ber Trennung gwifden Rirche und Staat an und fur fich, fonbern aus ber Untrene gegen biefes Spftem ber. Die Bifcofe führen auf ben Concilien Rlagen barüber, baf man in ber icanblichften Beife bie in ben öffentlichen Schulen befindlichen Rinder jum Abfall vom Glauben gwinge, bie fonbere aber beflagen fie, bag bas in ben Staatefdulen berrichenbe confeffionelofe Ergiebungemefen feiner Ratur not bagu angethan fei, bie Rirche ihrer Mitglieber gu berauben. Die Bolfeschule erzieht, wie bie Concilien mit Recht behaupten, nothwendig ju einer bestimmten religiofen Richte ung, mag fie confeffionell ober confeffionelos fern. Bill alfo ber Staat, wie bas Princip jener Trennung verlangt, ben vericbiebenen Religionegefellichaften inbifferent gegenüber fteben, fo barf er felbft auch nicht confeffionelofe Brimare ichulen halten und bie confeffionellen Brimariculen von aller ftaatlichen Unterftugung ausschließen. Denn bas beißt nichts anberes, ale ben Unglauben gur Staatereligion erheben. Dieß gefchieht aber in faft allen ganbern, beren Sonoben bie Laacher Cammlung vorführt, nur England macht eine ruhmliche Ausnahme. In England nämlich wird febe Brimarichule, Die confessionelle ebenfo wie Die confessionelofe, ftaatlich unterftust, wenn fie ben Bebingungen bee Befenes genügt. Freilich ftrauben fich bagegen alle biejenigen, bie ihren Unglauben fur bie alleinfeligmachenbe Religion balten und benfelben befihalb von Ctaatewegen burch bie öffentlichen Schulen verbreiten wollen. Die Unterrichtefrage ift fomit and in ber amerifanifchen Union eine ber brennenbften Fragen. " Bas follen wir thun?", fragt Dr. Bilmour, ber Bifchof von Gleves land, "unfere Sanbe in ben Schoof legen und bem Uebel

ruhig zusehen? Sollen unsere Rinder in der Nacht der Unwissenheit aufwachsen und auf der Rennbahn dieses Lebens bestegt werden? Werden wir sie den Staatsichulen anvertrauen, in welchen nicht allein ihr Glaube., sondern auch ihre Tugend Gesahr läuft unterzugehen? Nein, hundertmal nein; fatholische Schulen überall zu bauen, zu unterhalten, sie auf gleicher Höhe mit den Staatsschulen zu erhalten: das ist unsere Aufgabe. Feierlicht verordnen wir, daß jede Rirche ihre Schule habe, und jedem Katholisen unserer Diöcese legen wir als strenge Pflicht auf, die Schulen zu unterhalten, und die Eltern fordern wir auf, ihre Kinder nur fatholischen Schulen anzuvertrauen."

Aber welche Schattenseiten auch bas firchliche Leben Amerifa's barbietet, bas bort porhandene Epftem ber Trennung von Rirche und Staat, wenn auch an fich gewiß fein 3beal, ift bort wie anderwart & aller Josephinifchen Bevormundung und aller beutich-liberalen Anebelung ber Rirche bei weitem porgugieben und wird obne 3meifel auch bei une burch bie Dacht ber Berhaltniffe eingeführt werben. Jebenfalls haben in allen einilifirten ganbern bie mobernen Buftanbe fich abnlich entwidelt wie bie amerifanischen und brittijden, und aus Diefem Grunde ift ber porliegende Cammelband mit feiner vollftanbigen und umfaffenden Darftellung ber firchenrechtlichen Regelung biefer Buftanbe von fo eminentem praftifchen Werthe. Bur Theologen und Canoniften gebort er gu ben wichtigften Berfen ber neueren Beit. Curatgeiftliche, Die ihr Studium nicht auf Bredigtmagagine und fatechetische Sandbucher beichranten, finden barin eine reiche gundgrube fur ihren ebenfo wichtigen ale ichwierigen Beruf. Much fur Siftorifer und Ctaatemanner, nicht blog fur fatholifche, fonbern auch fur afatholifde, Die bas Befen und Birfen ber Rirche aus ihren eigenften Quellen fennen ternen wollen, ift bas Berf von boditer Bebeutung.

Die Cammlung ber Quellen ift vollständig und corrett und bas gange Material burch mufterhafte Regifter über-

### Laacher Concilienfammlung.

und bequem geordnet und gurechtgelegt. Auf bieje r ift ein erstaunlicher Fleiß verwendet worden, und orgfalt, wie fie fich wohl faum in einem abnlichen nachweisen lagt. Die gehaltvollen englischen Sirtenind vom Bater Effeiva in ein gemahltes, fliegenbes phitonendes Latein überfest, welches bie fteifen Glamancher beuticher Philologen mahrhaftig beidamt. ach bem Profpectus ber Berlagshandlung ift ber nachfte bes Berfes, welcher bie orientalischen Concilien umn Drude nabegu vollendet, und fur bie beiben letten beren Bearbeitung fofort in Ungriff genommen wird, Naterial bereits vollständig gesammelt. Go geht benn iternehmen - wir wiederholen, eines ber fconften en und wiffenschaftlichen Chrendenfmale ber beutiden n - feinem Abichluß entgegen, freilich ohne bieber tischland die nothige Berbreitung gefunden gu haben. otestantisch=englische Beitichrift "Academy" fprach fic aus, bag bas Wert fur größere Bibliothefen unent-

#### XLIX.

## Beitlanfe.

Das "Bischen Bergegowina".

Die Note bes öfterreichischen Ministers Grafen Anbrassy hat allerdings Einen Erfolg gehabt, nämlich ben, welchen sie nicht haben wollte. Als es dem ungarischen Staatsmann nach achtwöchentlichen schweren Nöthen gelungen war mit dem ruffischen Kabinet den Tert seines Receptes zur Beruhigung der südslavischen Paschalifs zu vereinbaren, hat er in seine Note auch noch einen Sah darüber aufgenommen, was dann geschehen würde, wenn das Recept bei den streitensben Parteien nicht sosort auschlagen sollte. Dieser Sah hat denn auch dem Herrn Grafen den Ruhm eines guten Propheten verschafft. Insoferne sind die augenblicklich sich abwärts überstürzenden Eurse der europäischen Börsen, und die ängstliche Stimmung, die sich des großen Publisums, troß der officiellen Beschwichtigungen, überall bemächtigt hat, laute Zeugen für seine politische Voraussicht.

Der fragliche Sat in der Note vom 30. Dezember v. 3rs. lautet wie folgt: "Der Binter hat dem Aufstand einen theilweisen Stillstand geboten; der Frühling wird ihn wieder ausleben sehen. Die Ueberzeugung, daß mit dem Rommen des Frühjahrs neue Elemente den Aufstand versstärfen, daß die Bulgarei und Kreta die Bewegung vers größern werden, ist unter den Christen der Türfei eine allz gemeine. Wie dem auch sehn mag, jedenfalls ist vorauszussehen, daß die Regierungen von Serbien und Montenegro,

welche fich bis ju biefem Augenblide nicht obne Dibe außerhalb ber Bewegung hielten, alsbann nicht mehr in Stande seyn werden, der herrschenden Strömung Wiberfiam zu leisten, und schon jest scheinen fie fich unter bem Einbruck der Ereignisse und der öffentlichen Meinung in ihren Ländern mit dem Gedanken vertraut gemacht zu haben, bein Schmelzen bes Schnees in den Kampf einzutreten."

Bom Gultan find bie Reformporichlage bes Grajen Undraffp im Befentlichen angenommen, alfo fpeciell fur bie aufftanbifden Provingen ben allgemeinen Berbeigungen bes Brabe vom 2. Dftober und bee Ferman vom 12. Dezember v. 3re. bingugefügt worden. Bir waren von Unfang an ber Meinung, bag eine eingehendere Betrachtung aller biefer Schriftftude bas Papier nicht werth mare, bas fie jum Denf gefoftet batte. Graf Undraffo bermag felbit nicht ber turfifden Rajah ihr troftlofes Diftrauen ju verargen; bas fagt er in ber Rote mit burren Borten. Benn nun alle Reform-Berbeigungen bes Gultanate feit 1839 nnerfullt geblieben find und eine wesentliche Befferung nicht herbeigeführt baben, ju einer Beit mo ber osmanifden Berrichaft wenigftens nod ber Glaube an ihre Dacht und Lebensfähigfeit gu Gute fam - wie follte ein foldes Bert jest moglich geworben fenn, wo ber türfifche Ctaat bem finangiellen Banferott und bet offenfundigen Demoralifirung rettungelos verfallen ift. Bir wollen baber im Folgenden nur noch einmal andeuten, auf welchem Wege allein ber "verbefferte Statusquo" burch ben Drei-Raifer-Bund in ber Turfei gu ergielen gemejen mate, und zwar foll une bieg abermale von Mannern gefagt werben, welche ibre Renntniß ber turfifden Berbaltniffe nicht bles aus Beitungen und Buchern geschöpft batten.

Als im Juni-1861 im englischen Oberhause Die Throne besteigung bes neuen Gultans jur Sprache fam, ergriff ber Earl of Hardwide bas Wort und fagte: "Er habe in feiner Jugend viele Jahre in ber Türfei gelebt und bie Uebergung gewonnen, bag bie Türfei, als ein theofratischer

Staat, nur durch eine dem Koran entsprechende Regierungsweise gestärft werden tonne; wenn man dem Sultan christliche Nathichläge aufdränge, so schwäche man ihn und mache
ihn in den Augen der Muhamedaner zum Ungtäubigen;
Englands Gesehe und Gebräuche seien unendlich besser als
die türkischen, aber um sie mit Erfolg in die Türkei zu verpflanzen — müßte man die Türken erst zu Christen machen."
Diese Ansicht erstärte Lord Redelisse, der altliberale Diplomat
und langjährige Machthaber Englands bei der Pforte, sosort
für so gefährlich als möglich. Aber den Beweis blieb er
schuldig, wie es anders zu machen wäre; und damals schon
ging unter den Tories die Rede über den satalen Irrihum
des Krimfrieges: "wir haben da den unrechten Mann niedergeschlagen." Heute ist dieß soziemlich die allgemeine Meinung
in England.

Ginige Jahre fpater wird von ber Meußerung eines ferbifden Staatsmannes berichtet, welche vom entgegengefesten Standpunfte aus mit ber Unichauung des englischen Lords übereinfommt. Er fagte: "Bas bie orientalifche Frage bebente, weiß man allgemein gar nicht, und in ben wenigen Drien wo man biefe Bedeutung fennt, fchweigt man fie ben eigenen Bolfern gegenüber tobt. Europa hat bas allergrößte Intereffe im Drient einen Staatsforper ju erhalten, ber bas Gleichgewicht gwifden bem flavifchen Rorben und bem romanifchen Weften gu erhalten vermag. Gin folder Staateorganismus ift bie Turfei, b. b. bie ftaatliche Ginigung aller Bolfer, welche ben osmanifchen Ctaat ausmachen ... Darin ftimmen wir mit ben weft : und centraleuropaifchen Rabis neten überein. Allein worin wir von biefen lettern abweichen, bas ift bie Form?); b. b. wir munichen, bag im Diten ber Reichsforper, ber bem Frieden Europa's ale Grundfaule

<sup>1)</sup> Bertiner "Rreuggeitung" vom 2. Juli 1861.

<sup>2)</sup> Der Ausbrudt "Form" bleibt unter ber Bebeutung ber Cache freis lich weit jurut.

bient, ein driftlicher sei, während gewisse Kabinete benj auch ferner als muselmanischen sehen möchten. Der Reförper, der jeht besteht, mag weiter eristiren, als driftlicher und föderativ organisirter Benn in der europäischen öffentlichen Meinung dergle Ansichten nicht die vorherrschenden sind, so liegt die Ur in dem Berkennen des Wesens der orientalischen Frage, in nichts Anderm besteht als im Bechsel des Regiern Elements, nicht aber im Aendern der Länder-Configurati auf der Baltan-Halbinsel und längs des mittelländi und ägeischen Meeres wie am Bosporus").

Gine folde 3dee ber banalen Diplomatie gugutrai welche über bie Ausgirflung einer neuen Rarte Guro nicht binausfommt, gebort ju ben bagren Unmöglichte Denn bie 3bee wurde allerdings fogar noch eine boben meinfamfeit und volferrechtliche Berbindung ber europänd Machte, ein tieferes Befühl für biefe bochiten Buter civilifirten Rationen Europa's vorausfegen, ale Alles m was feit 1870 bis auf ben letten Reft vernichtet und 18 ben unfeligen Buftanb ber Dacht Braponberang erfest wort ift. Beute handelt es fich bei ber orientalifden Frage lein wege barum, mas mit ber Turfei um ber Turfei willen ! ber bas Domanen-Reich bewohnenben Bolferichaften wi ju geschehen habe; fonbern bie orientalifche Frage bebei beutzutage bie Frage: was jebe einzelne ber europaije Dachte bei einem Bufammenbruch bes türfifden Staatelon ju gewinnen ober ju verlieren haben werbe. Das ift und barum ift es auch bie ftanbige Rebe ber Diplom wie ber Breffe, bag bie Unmöglichfeit ben Statusquo Zurfei mit ihrem mufelmanifchen Regierunge-Glement rechtzuerhalten eine Bufunft voll ber außerften Berwidlus und friegerifden Erichutterungen über Europa berbeifil murbe. Much in ber Dote bes Grafen Anbrann feblt be

<sup>1)</sup> Mugeburger "Allgemeine Beitung" vom 31. Dezember 1866.

ausgehen muffen. Das liegt auch icon ausgesprochen in bem Ariom ber preußischen Politif: bag man in Berlin fein "bireftes Intereffe" an ber orientalifden Frage babe. Es liegt ebenfalls ausgesprochen in bem befannten Bonmot bes Fürften Bismard von bem "Bischen Bergegowing". Der Rangler fonnte bem Bebanten faum einen braftifderen Musbrud geben, bag es fur Preugen febr gleichgiltig fei, mas mit ber Turfei um ihrer felbft und ber bas Domanen-Reich bewohnenben Bolfericaften willen ju gefcheben babe. Aber Das "Bieden" murbe riefengroß anmachfen, wenn es fich einmal um bie anderweitige Berfugung über bie Turfen-Lander unter ben Machten handeln murbe. Dann mare bas Reiche-Intereffe an ber obern Donau augenblidlich berührt burch bie Menberungen an ber untern Donau. Das ift fogar mehr ale politifche Logif, es mare bie Rationalitaten= Bolitif in ibrer Bollenbung.

Der erfte Blan gur Theilung ber Turfei batirt, unferes Biffens, aus bem Jahre 1828, wo ber ruffifche Cgar mabrend feines Rrieges gegen bie Pforte auf bie Bernichtung bes turfifden Reiches ausging, und fich beghalb mit grantreich, aber auch mit ben Sofen von Bien und Berlin gu verftanbigen fuchte. Man fann bas Rabere im 6. und 8. Banbe ber "Geschichte bes 19. Jahrhunderts" von Gervinus nachlefen. Auch bamale war bereite eine territoriale Abanberung im größten Theile bes Continents in ben Blan einer Bertrümmerung ber Türfei und in bie baburch veranlaßten terri= torialen Berichiebungen einbezogen. Richt nur bie Rhein= lande, fonbern auch Belgien und bie Rieberlande - burch beren Butheilung Preugen ju einem Seeftaat gemacht werben follte - waren ale Compensatione Dbjefte in's Ange gefaßt für die Umgeftaltung am Bosporus. Die betheiligte Diplomatie behandelte ben Continent furzweg wie ein Kaleidoffop. Der Plan wurde indeg nicht weiter verfolgt, weil Breugen Die Schwierigfeiten ber Theilung bei ben wiberftrebenben Unfprüchen ber Liebhaber und Theilhaber erfannte und es

granenvollsten Anarchie erbarmungelos preisgegeben i weil man noch nicht einig ift, wem fie bereinft in bie I geschoben werden follen.

Dieß ift eben ber verherte Rreidlauf, in welchen Diefe Diplomatie bewegt: fie will, fei es aufrichtig oberid bar, einen "verbefferten Statusquo" in ben Turfenlan aber fie will und fann bie unerläßliche Bedingung ber befferung nicht anftreben, namlich ben Bechiel Des Re unge-Clemente in ber Turfei. Denn in ihren Sintergeba fucht jebe Dacht nur bas 3brige in ber turfifden fi wahrend ein in Wirflichfeit und Wahrheit verbenerter tusquo, wie er nur mit vereinten Rraften bes gangen Ilb landes burchgeführt werben fonnte, jo auch nur ber Befan beit ber europäischen Bolferfamilie ju Onte fommen jedes felbitfüchtige Macht=Intereffe ausschließen murbe. bem 3mede eines folden gemeinfamen Berfes, bas une fort in eine neue Welt verfegen murbe, mußte, um es Ginem Bort ju fagen, etwas von bem Beift ber Rreug über bie moberne Belt fommen , und bei bem blogen banten an eine folche Inspiration wurde ber gefammte ropaifche Liberalismus buchftablich aus feiner Sant fab Darum besteht bie jest nur bie Alternative: entweber ! rechthaltung bes mefentlichen Ctatuequo unter bem & mond, ober Museinanberfallen und Theilung bes Tuil reiche unter ber Wefahr eines allgemeinen Rriege.

Auf diesem Standpunkt ift es anch selbstverftant, daß der Untergang des türkischen Reiches gleich bem i Baffer geworsenen Stein seine Kreise über einen gwe Theil Europa's verbreiten müßte. Denn die Machte i territorial nicht so gruppirt, daß bei der gewaltigen Ben derung das Interesse einer seden allein schon mit türkisch Grund und Boden beglichen werden könnte. Es müßten diesem Ende nothwendig weitere Berschiedungen sich ichließen, und noch gang andere Landfarten als bie türki nen redigirt werden. Sonft würde namentlich Preußen

Eurfei. 725

ausgeben muffen. Das liegt auch icon ausgesprochen in bem Ariom ber prengifchen Bolitif: bag man in Berlin fein "bireftes Intereffe" an ber orientalifden Frage babe. liegt ebenfalle ausgesprochen in bem befannten Bonmot bee Fürften Bismard von bem "Bischen Bergegowina". Der Rangler fonnte bem Bebanten faum einen braftifderen Mus-Drud geben, bag es fur Preugen febr gleichgiltig fei, mas mit ber Turfei um ihrer felbit und ber bas Domanen-Reich bewohnenben Bolferichaften willen ju gefchehen babe. Aber Das "Bischen" murbe riefengroß anmachfen, wenn es fich einmal um bie anderweitige Berfugung über bie Turfen-Panber unter ben Dachten hanbeln murbe. Dann mare bas Reiche-Intereffe an ber obern Donau augenblidlich berührt burch bie Menberungen an ber untern Donau. Das ift fopar mehr ale politifche Logif, es mare Die Nationalitaten= Politif in ihrer Bollenbung.

Der erfte Bian jur Theilung ber Turfei batirt, unferes Biffens, aus bem Jahre 1828, wo ber ruffifche Gjar mahrend feines Rrieges gegen bie Pforte auf bie Bernichtung Des turfifden Reiches ausging, und fich beghalb mit Frantreich, aber auch mit ben Sofen von Bien und Berlin gu verftanbigen fuchte. Dan fann bas Rabere im 6. und 8. Banbe ber "Geschichte bes 19. Jahrhunderte" von Gervinus nach= lefen. Auch bamale mar bereite eine territoriale Abanberung im größten Theile bes Continents in ben Blan einer Bertrummerung ber Türfei und in bie baburch veranlagten terri= torialen Berichiebungen einbezogen. Dicht nur bie Rhein= lande, fonbern auch Belgien und Die Dieberlande - burch beren Butheilung Breugen ju einem Seeftaat gemacht werben follte - waren ale Compensatione Dbjefte in's Ange gefaßt für bie Umgeftaltung am Bosporus. Die betheiligte Diplomatie behandelte ben Continent furgweg wie ein Raleidoffop. Der Blan murbe indeß nicht weiter verfolgt, weil Breugen Die Schwierigfeiten ber Theilung bei ben wiberftrebenben Unfpruden ber Liebhaber und Theilhaber erfannte und es alb für rathlicher hielt, ben Schatten bee tutfijden e noch ferner bestehen gu laffen.

Done Zweifel ift bie Cache burch Die politifchen Um tungen feit 1866 und 1870 nur noch fcwieriger, mil Infpruche gemiffer Liebhaber baburch nothwendig gefici aber auch bas gegenseitige Diftrauen genabrt und tat bl europaifder Gemeinfamfeit völlig ausgeloicht meten en. Die neue Lage fant ihren Muebrud im Drei-Raffin-. Man hat bieje Alliang ale bie Bieberberftellung tel gen Bunbes von 1815 und ale bie ficherfte Baratte Beltfriebens gepriefen. Mis Conberbund ift fie # rheit bas Beichen bes europaifden Unglude gemein, augleich trug ber Conberbund abermale einen Conber in feinem Schoofe, fur jeden gall, wo bie Alliang be r von ihrem rein negativen Standpunfte ju einen ven Bundniß fich erheben, wo Die Berbunbeten nicht blog verhindern, fondern auch ichaffen follten. Es ma porneherein mathematifch gewiß, bag bann je gwil r gegen ben britten fteben murben, und es fragte fid

i. 727

jo viel icheint an ben bezüglichen Gerüchten benn boch mahr zu fepn, baß ber Czar ber Demaskirung bes Drei-Kaiser-Bundes nicht affistiren, daß sein Gefühl ihm nicht gestatten würde, gegen einen ber Souveraine Krieg zu führen, mit welchen er so feierliche, demonstrativ in die Welt hinaus-posaunte Freundschafts-Versicherungen gewechselt hat; und bas macht dem Monarchen alle Chre. Man ift nicht überall so zartsüblig.

Rachbem nun bie Diferfolge ber Schritte, welche Graf Andraffp im Auftrage bes Drei-Raifer . Bundes jur Bacifi= fation im Drient unternommen bat, offen gu Tage liegen, tann man Gines mit voller Giderheit behaupten. Daß namlich bie Dinge in ben fübflavifchen ganbern anbers liegen murben, wenn es Rugland mit jenen Schritten wirflider und voller Ernft gemejen mare, benn ber ruffifche Ginfluß ift bort ein unbegrengter, Hebrigens ift ja auch bas beliebte Doppelfpiel gegen Enbe bes porigen Jahres fogufagen amtlich angezeigt worben, ale bie infpirirten Organe in St. Betereburg einerseits bedeuteten, bag man in Die 216. fichten bee Gultane und in bie geplanten turfifden Reformen vollfommenes Bertrauen fegen muffe, andererfeits aber erffarten, bag Rugland bie Cympathien ber türfifchen Glaven-Belt niemale jum Opfer bringen werbe. Augenscheinlich fann nur bas Gine ober bas Unbere Ernft fenn, nicht beibes jumal. Die gefammte Altion ber Rordmachte erinnert mich benn auch in ihrem Berlaufe lebbaft an bie biplomatifden Borgange jur Beit bes Rretenfischen Aufftanbes. Damals hatte Franfreich, bis es ju fpat einfah, bag bamit nur ber ruffifden und preugifden Politit in Die Sanbe gearbeitet murbe, in ben turfifchen Fragen biefelbe Linie eingehalten, auf ber bann feit ben Beiten Beuft's bie ofterreichifche Diplomatie blindlinge fortwanbelte, bie Graf Anbraffn jungft ploBlich wieber Die raube Geite bervorzufehren gezwungen war. Bir mablen gur Bergleichung abfichtlich ein Blatt, bas fich nachber in ber Begeifterung fur ben Drei-Raiferber fich im Drei-Raifer-Bund mit einer zerbrechlichen Schaler gab. Sollte heute ein Berfuch "Breugen von ber ruffifchen Ab loszulöfen", beffere Aussichten haben? Das ift allerei eine entscheidende Frage. Manche Leute glaubten es. glaube es nicht.

Dann ware aber das Loos des öfterreichifchem ischen Ministers wirklich ein beklagenswerthes. Er bann wider Willen die Dienste Russlands in der turfis Angelegenheit gethan, und dafür die Interessen Desterne einschließlich Ungarns, schwer compromittirt. Gerade dabt daß er im Namen des Drei-Kaiser-Bundes an die turb Berwidlung hand anlegte, anstatt das Geschäft den Au zu überlassen, hat er für die russische Diplomatie den schäftbaren Dienst geleistet, daß er ihr sene reservirte Rolle möglichte, welche sie bis heute mit dem besten Erfolge fipielt, während er sich die Finger böslich verbrannt har ware dann das Opfer einer neuen Auslage "dilatoris Politit".

Die ruffifche Preffe felbit bietet bas fprechente ! eines Doppelipiels, wie es allerbinge nicht mehr in & land allein möglich ift. Raum war conftatirt, bag ber plomatifche Schweiß ber mehrmonatlichen Bemubungen Grafen Unbraffy umfonft vergoffen fei und feine Refo porichlage in ben Bind gesprochen feien, fo fing bie ruff Breffe barüber gu bobnen an, wie gludlich ber öfterreich Minifter auf bas Gis geführt worden fei. Der ungari Graf batte getreu feinem Programm ftrenge Dagreg gegen bie armen und elenben Bluchtlinge auf offerreichift Boben angeordnet, er hatte Alles gethan, um bie Infin tion von ihren answärtigen Berbindungen abaufchnei Das gefchah im offiziellen Ginvernehmen mit Rugland Mitglied bes Drei-Raifer-Bundes. Die ruffifche Breffe a obwohl nach oben jeder Unabhangigfeit entbebrend, bi ungestraft bobnen : nun babe man Defterreich auf Bunite, wo man es gewollt habe und fein Benehmen

mehr das Resultat haben könne, daß seine fünftige stavische Stellung, die vor einem halben Jahre auf dem Boden der Balkan-Halbinsel noch möglich erschienen wäre, gegenwärtig unwiederbringlich verloren sei; geradeso wie Desterreich seinerzeit seine Stellung in Italien und Deutschland verloren habe, so habe es sich nun auch im Often fertig gemacht. Nebenher gingen aber die amtlichen Bersicherungen unauszesest fort, daß die Einigkeit der drei Mächte vollständig gewahrt und der Drei-Kaiser-Bund ganz intalt sei. Während die ruffische Presse sich bis zur Stunde in Hehereien gegen Desterreich erschöpft, läßt man im Kabinet die drei Mächte erscheinen als drei Herzen und Ein Schlag.

Im Publifum, ohne Unterschied der Parteien, sinden diese amtlichen Bersicherungen über die innere Harmonie des Drei-Kaiser-Bundes allerdings kaum mehr einen Glauben. Aber sie scheinen auch nur die Bestimmung zu haben, dem österreichischen Minister auch noch die lette Consequenz seiner Dienste als Profuraträger Außlands zu empsehlen. Der mißlungenen papierenen Intervention sollte auch noch die bewassnete Intervention Desterreichs gegen die ausständischen Türkenländer solgen. Ein meisterlicher Coup wäre das. Hinein könnte ja Desterreich leicht sommen im Namen und Austrag des Drei-Kaiser-Bundes; wieder heraus zu kommen, bliebe aber der österreichischen Diplomatie allein überlassen; der hülfreiche Arm Rußlands würde anderen Zwecken geshören.

Für Desterreich gibt es, wie ich glaube, heute nur Eine richtige Stellung zur orientalischen Frage. Es müßte mit allen Mitteln bahin streben dieselbe von ben Fesseln des nordischen Sonderbundes und seiner Zweideutigseiten zu befreien, und die große Angelegenheit unter die Obsorge aller europäischen Mächte zum Behuse eines eventuellen Congresse, wenn man will, zu bringen. Bollte eine solche hinüberwälzung im Sinne einer Theilung der Türkei gesichehen, dann ware das allerdings die Zumuthung an die

Mächte, bie Quabratur bes Zirfels zu erfinden, und in solcher Congress ware mahrscheinlich nur die Borbereitungum allgemeinen Krieg. Aber anders steht die Sache, wen die Bahn der Bermittlung betreten wird im Sinne der Cohaltung der Türfei in ihrem Gesammtbestande mit wo durch Beränderung des Regierungs-Clements. Gin chistische Bürft unter allgemeiner Protestion und Controlle der eine päischen Mächte: darin läge die wahre Lösung der veiertlichen Frage, die Lösung um der Türfei selber und ber bei Osmanen-Reich bewohnenden Bölferschaften willen.

Die Berliner "Rreuggeitung", welche ale beutiches Dum ber ruffifchen Ungelegenheiten betrachtet merben barf, allerbinge por Rurgem Die bemerfenewerthe Meugerung a than : "Bor allen Dingen mochte feine europaifche Gresmas Die eigentlich e orientalifche Frage in ihrer braftifchen fied - nämlich Conftantinopel - auftauchen laffen. Befonten Rusland nicht!" Das ift bis jest leiber Thatfache, ba al Machte Die größte Frage bes Jahrhunderts noch immer m im Lichte ihrer Conberintereffen betrachten. 3ch babe fitt bie ichweren Sinderniffe angeführt, welche einer anbern Bi trachtungeweise entgegenfteben, und zwar entgegenfteben in Beifte jener überlieferten Bolitif, welche in unferer 3e immer noch nicht bie Rabinete allein, fonbern auch bie ben ichenden Barteien regiert. Aber gerabe bie orientalifd Frage burfte bestimmt fenn allen biefen ruinenhaften Trab tionen ein Enbe ju machen; und wenn bie por Allen bie ju berufene Dacht ben neuen Weg betreten wollte, fo fonn fie fich möglichermeife bereits eines gang neuen und fe machtigen, bemnachft vielleicht bie Rabinetepolitif aller a bern Machte überragenden Bunbesgenoffen getroften. meine bas gabllofe Seer ber leibenben focialen Interene Gerate bie moberne Befellichaft icheint außer Stant, D ohne Mufhoren fich fortfegenben Schreden ber orientalifch Frage noch lange ju ertragen. Dabin ift es aber mit be Buftant ber Eurfenberrichaft gebieben, bag nichteinm

mehr langere Paufen ber Beunruhigung erwartet werden

Bor einem Luftrum bat bas confervative Sauptorgan in Bien eine Betrachtung über Die orientalifche Frage mit folgendem Cas gefchloffen: "Bur Defterreich ift es geradegu Die Frage um Die Erifteng als Großmacht, ob die feit bald einem Jahrhundert verfolgte negative Politit Die einzige fei, bie wenigstens ben Ctury fo lange ale möglich hinausschiebe, ober ob nicht eine pofitive Bolitif gefunden werden fonne"1). Graf Andraffy hat fich mit feinen jungften, abermale auf negativer Bafis ftebenben, Abmachungen im Drei-Raifer-Bund an alle anderen Machte um ihre Buftimmung ge= wendet. Bugeftimmt haben alle, abgefeben von ben Sinter= gedanfen. Warum fonnte das aber nicht ale erfter Schritt gelten und berfelbe Beg mit einer Bolitit betreten werben, welche die Sintergebanfen von vorneherein ausschließen murbe? Mur im erftern galle tragt Die, orientalifche Frage ben europäischen Krieg unbedingt in ihrem Schoofe, und bie außerorbentliche Beit forbert außerorbentliche Mittel, Die im vorliegenden Falle gerade bie orbentlichften maren.

L.

# Die Görresgesellichaft gur Pflege ber Wiffenschaft

im katholifden Deutschland.

Ale im vorigen Jahre ber Gebante querft auftauchte, ben hundertjährigen Geburtstag von Joseph Gorres in feiner

<sup>1)</sup> Wiener "Baterlanb" vom 16, Oftober 1871.

Baterftabt ju begeben und bie fatbolifche Breffe namentlid am Rhein biefen Bebanten lebhaft aufgriff, brad fie th balb bie Uebergeugung Babn, bag bas Unbenten an ben 25 Januar 1876 nicht in bem flüchtigen Jubel einiger Gefteltage verraufchen burfe, fonbern bag es ber Bebeutung tel Coblenger Beiftesriefen allein entipreche, burch ein bauern bee Dentmal bie Erinnerung an bie Bebentfeier unb to mit an ben Gefeierten felbft gu verewigen. Bon einem fleinen Rreife tatholifder Gelehrten ging bie Unregung aus, unter bem Ramen "Gorresgefellichaft jur Bflege ber Biffenide im tatholifden Deutschlanb" ein foldes Monument fur Genet und im Beifte von Gorres ju errichten, und auf einer m 9. Oftober vorigen Jahres ju Cobleng abgehaltenen Em fammlung von Bertrauenemannern aus vericbiebenen Stabte ber Rheinproving murben in eingehenber Darlegung bil Brivatbocenten an ber Bonner Sochicule und Reichotage Abgeordneten fur Cobleng : St. Goar Dr. Georg Freihern von Bertling bie Grundzuge bet Organisation bes w planten Unternehmens entwidelt.

Im Anschluß an bie Coblenger Berathung bilbete fiein provisorisches Comité, welches in einem vertrauligen Cirkular die leitenden Gedanken jur Kenntniß einer größeren Anzahl beutscher Gelehrten brachte. Schon in den nachem Bochen liefen nabezu hundert zustimmende Erklärungen ein barunter diesenigen ber namhaftesten katholischen Docenter an den beutschen Universitäten; nicht minder sprach sich saber gesammte beutsche Episcopat auf die an denselben ergangene Anzeige von dem gehegten Plane in sympathischer und anerkennender Weise aus.

Unter biesen Auspicien ließ bas provisorische Comite burch bas Centralcomité für die Görresseier auf den 24. Januar 1876 eine Bersammlung behufs Gründung bie Görresgesellschaft anberaumen, zu welcher etwa zweihunden Gelehrte und Freunde der Bissenschaft sich einfanden. Die anregende Diskussion bewegte sich auf der Grundlage eines vom Comité vorgelegten provisorischen Statuten: Entwurft und führte zu dem Beschlusse, die Gesellschaft zu constituiren und mit ber Einberufung einer Generalversammlung bas erweiterte provisorische Comité zu betrauen. Bei ber großen Feste versammlung im Görresbau am Abend bes 25. wurde bann bie erfolgte Gründung ber Görresgesellschaft proklamirt und bereits am gleichen Abend belief sich die Zahl ber Mitglieder auf fast breihundert.

Das Comité - beftebend aus ben Berren: Jul. Bachem (Roln), Dr. Binber (Münden), Dr. Saffner (Maing) Dr. Beinrich (Maing), Dr. Bergenröther (Burgburg), Dr. Frhr. von hertling (Bonn), Dr. hopmann (Roln), Dr. Janffen (Frantfurt), Raufmann (Bonn), Dr. Simar (Bonn), Dr. Stohr (Burgburg) - bat ingwifden bie neue Rebattion bes provisorischen Statute unter Berudfichtigung ber in ber constituirenben Bersammlung vom 24. Januar gefaßten Befdluffe vorgenommen und fich mit einem öffentlichen Aufruf jum Beitritt an alle Gefinnungegenoffen ge= wandt. Un bie Spige, gewiffermagen ale Devije bee Bereine, ftellt bas Statut ben burd bas Batitanifde Concil feierlich verfunbeten Gab, bag zwifden ber von ber Rirche getragenen Offenbarung und ben Ergebniffen mabrer Biffenicaft niemals ein Wiberipruch bestehen tonne, und bezeichnet ale ben 3wed bes Bereine: "wiffenichaftliches Leben im fatholifden Deutichland im weiteften Ginne und nach allen Richtungen bin gu weden und gu forbern." "Er will" (wie es in bem Aufrufe beißt) "namentlich jungeren tatholifden Gelehrten Unregung geben und zugleich bie nothige materielle Unterftugung gemabren gur Bearbeitung wichtiger Fragen aus bem Gebiete ber Bhilosophie, ber Raturmiffenschaft, ber Befdichte, ber Rechts = und Gocial = Biffenicaft. Er gebentt ferner miffen = icaftliche Unternehmungen in's Leben gu rufen, welche bie Rrafte eines Gingelnen überfteigen und nur auf bem Bege ber Mfociation ausgeführt werben tonnen, wie bie Berausgabe bervorragenber Berte alterer firchlicher Schriftfteller ober auf bie Geschichte ber Rirche bezüglicher Urfunden, wie bie Abfaffung einer bie gefammten Fragen bee politifchen und focialen Lebens umfaffenben Encotlopabie u. a. m. Er beamedt nicht minber burch Unregung und Beforberung gebiegener

popular-miffenicaftlicher Berte bem Uebermuchern einer feibter Mobeliteratur entgegengutreten, welche einfeitige Spetulationen und grundlofe Spoothefen unter bem Ramen ber Biffenfdul in Umlauf gu bringen geschäftig ift. Er beabfichtigt enblid, burd jahrliche Generalversammlungen ben tatbolifden Belehrten und Freunden ber Biffenschaft ben lange entbehrien Bereinigungspuntt gu bieten." Die Gorresgefellichaft fell aber barum fein bloger Gelehrten-Berein febn. . Bie bofft vielmehr auf bie Unterftubung aller Ratbolifen unt il fich bewußt, nur bann Dauernbes leiften ju tonnen, men es ihr gelingt, im Boben bee Boltes Burgel gu faffen. Um burch einmuthiges Bufammengeben Aller, nur burch wirt fame Unterftugung von ben verichiebenften Geiten ber min fich bas Bert in einer Beife burchführen laffen, welche feint großen, icon jest in ben weiteften Rreifen gewurdigten Be beutung entspricht."

Bas im Gingelnen bie Organisation ber Gorred Gefell icaft anlangt, wie bas proviforifche Statut fie entwidelt, fo foll biefelbe einen einzigen von einem Borftanbe geleiteten Berein bilben. Innerhalb biefes Bereines werben entipredent ben Sauptrichtungen wiffenschaftlicher Thatigfeit, welche in ber Befellichaft eine Stelle finden, nach Bedürfnig verichiebent Geftionen gebilbet, beren jebe einen Geftione : Borftant hat. Die Gefellichaft wird bestehen aus Theilnehmero (Jahresbeitrag 3 Mart), aus Mitgliebern (Jahresbeitras 10 Mart), aus Chrenmitgliebern (mit einem einmaligen Beitrag von minbeftene 300 Mart). Mitglieb einer Geb tion fann jebes Gefellicaftemitglieb merben, welches ente weber in ber Musubung wiffenschaftlicher Thatigteit feinen Beruf befitt, ober fich auf wiffenichaftlichem und literarifdem Gebiete fdriftstellerifd bethatigt bat. Der Befellicafte Bor ftanb foll gebilbet werben aus ben Geftions:Borftanben; and Mitgliebern bes Gefammtvereines, welche burch bie Generalversammlung gemählt werben, und aus einem geschäftejubrenben Gefretar.

Das Comité beabsichtigte in ber Pfingstwoche b. 3. nach Frankfurt a. Main bie erfte Generalversammlung einguber

rufen, auf welcher junachft bie enbgultige Gefiftellung ber Statuten borgunehmen fenn wirb. Bis babin ift es Sache inebefonbere ber tatholifden Breffe auf bas neue Unternehmen b ingumeifen und fur baffelbe ju merben. Go wenig bie großen Schwierigkeiten gu verkennen finb, welche gu befeitigen bleiben, fo einleuchtenb ift bie eminente Bebeutung einer folden freien Atabemie ber Wiffenschaften, wie bie Gorresgefellicaft fie bar= ftellen foll. Recht eigentlich aus bem Beburfniffe ber Beit wuchs ber Bebante beraus, ber am 24. Januar einen erften Schritt gur Berwirflichung machte. Die beutiden Ratholifen feben fich mehr und mehr von ben officiellen Pflangftatten ber Biffenicaft verbrangt, welche ber Geift bes Unglaubens und ber Berneinung in fteigenbem Dage beberricht. Rur mit ben fcwerften Opfern vermögen junge fatholifche Gelehrte in ber atabemifden Laufbahn auszuharren, ohne Musficht auf Beforberung unter einem Guftem ftaatlider Omnipoteng, welches auch bie Bflege ber Biffenschaft monopolifirt und Luft, Licht und Bewegung für fich allein in Unfpruch nimmt. Der Plan ber Grunbung einer freien tatholifden Universität ideint feiner Bermirklichung ferner benn je: bie Staatsichule bulbet feine fremben Götter neben fich.

Und boch burfen bie Ratholiten bas Telb ber Biffenfchaft ben Gegnern nicht raumen und auf bie Bunbesgenoffenichaft ber gewaltigen Macht, welche bie Wiffenschaft im Beiftesleben ber Wegenwart ausubt, nicht verzichten. Bie bie Beitverhaltniffe bie parlamentarifche Tribune vielfach gur außerfirchlichen Rangel umgeftaltet haben, fo muß bie Bflege ber Wiffenicaft in freier Bereinigung ber tatholifden Gelehrten Erfat bieten fur bie inftematifche Musichliegung berfelben von ben Lehrstühlen unferer Bodichulen. Die fo gebachte neue Gefellichaft wird in Bahr: beit bas iconfte Dentmal fur ben Deifter fenn, beffen Ramen fie tragt, aus feinem Geifte geboren und ber eigenartigen Stellung entfprechenb, welche er als Mann ber Biffenicaft einnimmt. Gorres war tein fogenannter Schulgelehrter. Je bober er bie Wiffenschaft bielt, um fo freier wollte er bei ibrer Bflege febn. Die Liebe gur Freiheit und Unabhangigfeit, welche fein ganges Gebn erfüllte, war mit bem Formengwang

und bem Zunftwesen ber Fatultät schwer vereinbar. Alle im Jahre 1805 mit bem Freiherrn von Aretin behuse Uen nahme einer Professur an ber Atabemie ober ber Universi München unterhandelte, schrieb er: "Im Grunde bin ich nalgu sehr für das Universitätsleben geeignet. Das einselt gelehrte Wesen, was meistens bort herrscht, ber Meinstelle Ton, die Brodeoncurrenz, das alles zieht mich wenig an ber Atabemie wurde ich mehr arbeiten können, ich nie weniger eingepreßt sehn."

Gorres mar auch ber Dann, ber flaren Blides in Streite, ben Gauben und Biffen burch alle Reiten freit bie innerfte Burgel bes Zwiftes ertannte, ber febt wie im bie Belt entzweit, und ben erften Grund aller Bewegun bie fie in allen ihren Elementen aufgeregt. In feiner unn abmlich martigen Sprache fagt er barüber in "Gurepa i bie Revolution": "Bas wieber im Gebiet bes Glaubens Protestantism von ber alten Rirde geschieben balt, mas Biffen ben Ctepticiom bom Dogmatiom trennt, mas im & haltniß beiber bie Rationaliften mit ben Supernaturali entaweit, ift ein und baffelbe icon im Urfprung inner vericbiebene zwiefache Brincip, bas in berichiebenen Bilbun verlaret, boch immer bas gleiche bleibt, und jugleich aus ben politifden Parteiungen ale bas innerfte Ferment erfe Das ift ber boppelte Janustopf, unter beffen amiel Signatur alle Dinge biefer Welt ausgeben, irbifden Befangenheit fich nie bes eingebornen 3wieh entidlagen mogen. Das eine Saupt bergenb unter Sternenfcleier, ber Sibylle Antlig in eblen, ernften, fire Bugen; bas buntle, begeifterte Muge gegen bobere E aufgehoben, beren Licht aus feinen Tiefen wiberftrabli; Mund geöffnet gu jenem gewaltigen Chorale, in bem ichweren, buntlen, feierlichen Tonen, bie langfam bur Gewolbe bes himmels gleich fernen Donnern rollen. Apotalppje bes Alle und ber Gefchichte fingt. Das o Saupt unter Selmes Dad, feft, ted, icharf in allen 3 bie Mugen trobig in eigenem Lebensfeuer fprubenb, in ichlagen bie innere Gebantenwelt entlabent, bon ben &

fliegend Belbengefang, bas große Epos ber Gefdicte. Bon beiben Erbregenten gebührt jenem fonber Zweifel bie erfte Burbe, benn fein Gebiet ift bas Wefenhafte, bas mahre, auf fich felbft begrunbete Gebn; bas Schauen ber Scherin ift jenes ewige Biffen , bas nicht gewußt werben fann, und beffen fille Benuge fich felber unbegreiflich und unfaglich ift; und mas fie bavon in Symbolen ausgesprochen, ift ber Same jener ewigen Bahrheit, aus ber alles Leben fich entwidelt, und bie barum für alle Zeiten fich bemahrt, weil fie bas Gefet ber Zeiten felber in fich befchließt. Der Unbere aber ift, tief im trug= liden Schein bes Dafenns verftridt, über manbelbare Schemen jum Regenten beftellt; bort muß er in Mitte ber Luftgefechte fpielenber Gegenfate mubfam bie Berricaft führen, und mub= fam Gebanten ju Gebanten fügenb, allgemeine Begriffe jufammenfeben, bie innen ber Burm bes Irrthume nagt; nur bedingte Bahrheit ift baber fein Theil, und nur in bichterifcher Freiheit mag er bas Unbebingte fich geftatten."

Aber Glaube und Wissen stehen nicht im unversöhnlichen Gegensatz zueinander, sie sind berusen einander wechselseitig zu fördern und zu ergänzen. "Die Bernunft, wenn sie des Hochmuths sich entschlagend im lauteren Streben, dem anzgeborenen Freiheitstriebe bis zum Ende folgt, wird am Ziele sich an der Stätte wiederfinden, wo sie ausgegangen, und Glauben und Wissen wird in der rechten Urderzeugung sich als eins bewähren."

April 1876.

# Bapft Bine IX. an die Erben bes Ramene Gorres.

Pius P. P. IX.

Dilectae in Christo Filiae salutem et apostolicam Benedictionem. Quum memoriam illustris avi vestri religio et doctrina qua floruit Nobis apprime commendaverint, acceptissimam habuimus oblatam a Vobis effigiem, quam ipsi smillimam esse affirmatis. Est enim hoc a natura inditum ut quorum nos delectat nomen et recordatio corum imagines libenter intueamur. Officium autem vestrum, et obsequiose litterae quas adjecistis, alia etiam de causa voluntatem nostram vobis conciliant, quia nimirum declarant, vos et dilectos Filios quibus conjunctae estis, illius pietatem et obsequimm in Apostolicam Sedem imitari, cujus nomine et ornamente merito gloriamini. Hoc itaque avitum decus constanter # sedulo retinete, hoc maxime tempore, quo studium catholicareligionis eo majorem parit laudem quo plures et validiores sunt qui illi adversantur. Pignus vero caelestis auxilii in hoc certamine, simulque testem paternae dilectionis Nostrae habete Apostolicam Benedictionem, quam vobis aliisque lamiliae vestrae conjunctis peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 5. Aprilis anno 1876, Pontificatus Nostri Anno Tricesimo.

Sign.

Pius PP. IX.

# 3. 3. Görres'

politifder und wiffenfchaftlicher Entwicklungsgang.

#### VI.

Bie die sichtbare Welt ein organisch gegliedertes lebenbiges Ganze, so ist es nicht minder die Geschichte; sind
ja beibe nur die zwei Seiten, in welcher die Gottheit sich
veffenbart, und waltet boch das Eine Geset in beiben
Belten, wenn auch in jeder in anderer Beise, da es von
dem Einen Absoluten stammt und im Ideal sich abspiegelt.
Damit ist für Görres der Standpunft gegeben, die Geschichte
als Weltgeschichte auszusassen; indem aber diese nach beis
den Seiten von Einem Gesehe beherrscht wird, mußte in der
Natur schon die Entwicklung der geistigssttlichen Belt vors
gebildet senn. Insosern sucht er auch eine Naturgeschichte in der
Entwicklung der Formen und Bildungen der Geschichte nachzuweisen, wie er denn ja schon in seinen frühesten Schriften
auf eine Naturgeschichte des Staates wie der Religion hins
gewiesen hat.

Einen Beleg für biefe feine Anschauung eines Bufammenhangs ber Ratur und ber Geschichte bieten bie gelegentlichen geographischen Erörterungen. Bir fonnen es uns nicht versagen, einen Blid auch auf diese seine geographischen G Etubien zu werfen, zumal er selbe schon von Jugend auf lieb gewonnen') und sie bis an sein Ende fortgesett, und

<sup>1)</sup> Buibo ergablt in biefen Blattern (27, 125) eine Anefbote, an bie

gerabe bieg Gebiet jene mittlere Region bilbet, in ber Philis und Befdichte fich begegnen. Unabhangig von G. Ritter bu er anfange icon bie Geographie wiffenfchaftlich mit ber Geschichte ju verbinden gefucht. Con in ber genannten Abbanblung in Daub und Greuger's "Stubien" bat er babin fic ausgesprochen: "Die erften Bemachje, welche bie Ratur hervorgetrieben , find bie Bebirge. In ihnen ift bie Beidichte ber Raturfraft felbit in plaftifden Bilbern auf gefdrieben und fo bivingtorifc bie bobere Denfcbengeididte angelegt." Wie bie Erbvefte in Rerngebirgen fich anfan ichloffen und fich in bestimmter Folge und in großen Ramie fifationen bie Bebirgejuge an bie Urform angeschloffen, fe gingen auch die Bolfer von einer Urform aus, und ergeffen fich junachft in brei Stromungen gemäß ber Configuration Der Erbrefte. Much bier gibt es primare, fefundare und tertiare Bolferichichten, bie aber alle auf eine primitire Einheit gurudweifen (l. c. III. 473 ff.). Ausführlicher entwidelt er biefen Bedanten in feiner Dhithengeschichte (1810). gu welcher er bereits 1808 bie Mpthencharte in biefem Ginne rabiren lief1). 3m "Selbenbuch von 3ran" (1820) bat et neuerdings bie 3bee aufgegriffen und biebei ausbrudlich bas Berhaltniß feiner Studien gu G. Ritter befprochen").

ju erinnern hier am Plage fenn burfte. Schon ale Schullnate fcbrieb fich Gorres aus ben vielen Reifebeschreibungen, Die er lat, eine Geographie gusammen, um bas Buchel, natürlich auf Roften feiner Sparpfennige, bruden ju laffen!

<sup>1)</sup> Mpthengeschichte ber affatischen Belt C. XXXIV.

<sup>2)</sup> S. XIX: "Damit es nicht icheint, ale ob biefe Durftellung nachbetend auf frembem Fußfleig gebe, foll hier erinnert merben, bes fie in ihren wesentlichten Ibeen icon vor gehn Jahren in ber Mythengeschichte niedergelegt worden, die gründliche Musführung im Einzelnen verdankt fie gern Rittere vergleichenber Grobeschreibung, einem Buche, bas vor allem guerft ber Weltgeschichte ihr unert behrliches Fundament gelegt und bas in hinficht auf die vers herrschende Anschaung, die es ausgedacht, die gesiftreiche Behantlung, die es gestaltet bat, und ben unermublichen Fleiß und bie

Bie er felbst personlich an seiner heimath wie vers wachsen hing und schon in heibelberg heimweh fühlte und vor jeder Berufung Sorge hatte, so hat er auch eine Bahls verwandtschaft zwischen ben bestimmten Bolfern und ben Landern, in die sie in der Urzeit eingewandert, anerkannt'), ein Gedanke, den auch Schelling in seiner "Philosophie der Depthologie" ausgesprochen.

Um ausführlichften jedoch bat er feine geographischen Studien 1844 in ben beiben afabemifchen Abbanblungen: "Die Saphetiben und ihre gemeinfame Beimath" und "bie brei Grundwurgeln bes celtifchen Stammes in Gallien und ihre Ginmanberung" verwendet und bamit begonnen: "Den Bolferftammen find ihre Gige jum voraus von ber Ratur bereitet und ben ihnen eingegebenen Inftinften ift es uberlaffen bie bereiteten aufzusuchen, wie ber Bugvogel in ihnen immer wieber feine alte Beimath fucht und findet" (G. 5). Beibe Abhandlungen zeigen, wie er nicht bloß all ben neueren geographifden?) und ethnographifden Forfdungen bis in's Detail nachgegangen, fonbemt auch bie Urwanderungen ber Bolfer wie bie fpateren gleichfam Schritt fur Schritt verfolgt hat, wobei er eine mabrhaft ftaunenswerthe Renntniß ber ethnographischen Ungaben ber Alten wie ber bezüglichen ipateren Literatur beurfundete.

Gorres hat seine Ibeen über die Ge fchichte zuerft in ber schönen leider unvollendeten Abhandlung "Religion in ber Geschichte" (Daub und Creuzer's Studien III. 313-480) niedergelegt. Wie schon dieser allgemeine Titel zeigt, daß er

gelehrte Forschung, bie ben Stoff gesammelt, nicht ausgelobt werben fann," Auch in einem Brief an Jasob Grimm (1819) fommt er auf Ritter zu sprechen und fiellt Grimm's "beutsche Grammatit" ber "vergleichenben Geographie" Ritter's zur Seite, und wie bas Buch ihn ergogt, und wie er aus ihm einmal etwas Rechtes zugelernt habe (Ges. Briefe II. 579).

<sup>1)</sup> G. bieje Blatter Bb. 27, 14.

<sup>2) 3</sup>n ber erften S. 5-45; in ber gweiten G. 24 ff.

bie Befchichte von Unfang central erfaßt babe, fo ber fpecielle Titel ber erften und auch allein ericbienenen Abtheilung: "Bachethum ber Beidichte", bag er in ber Beidichte auch eine nach einem inneren Raturgefege verlaufenbe Entwidlung erblide. Eros feines bamaligen in bem ibealen Bantbeismus rubenben Standpunftes und mancher irrthumlichen Auffaffung auch im Gingelnen, bietet fie eine folche gulle von 3been und Unichauungen, bag fie auch jest noch ebenfo bem Siftorifer ale bem Apologeten ju empfehlen fenn burfte. 3ft auch bas Chriftenthum in feinem objeftiven Befen und feiner emigen übernatürlichen Bebeutung noch nicht erfannt, fo bietet bie Abhanblung boch genug Momente, welche bem Beburfnif. bas Chriftenthum in feiner welthiftorifden Stellung au begreifen, entgegenfommen. Rann boch alle Apologetif in erfter Linie nur bie Aufgabe haben, es ale bie eigentliche und hochfte, ale bie Grundthatfache ber Beltgefdichte nad. jumeifen, ohne welches bie gange Befdichte ein mit fieben Siegeln verschloffenes Buch ift.

Die Geschichte, fagt nun Borres charafteriftifch, bat nicht in hohlen, leeren Formen, fondern finnig im ewia heitern Gleichmuth bas mahrhaft Lebendige in allem Berben und bas mabrhaft Bange und Bebiegene in aller Ericbeinung ju ergrunden" (314). Die Beschichte fann alfo nur erfannt werben , wenn bas Bange anerfannt und bas Gingelne im Gangen erfannt wird. Um nun bie Unnahme eines Ratur gefetes auch in ber Befchichte und ihren Bilbungen gu rechtfertigen , außert er fich: "Cagt nicht, es ichließt bas Bejen ber hiftorifden Belt, innerhalb bem Bebiete ber geiftigen Breiheit gegrundet, ben Gingriff jebes folden Befenes ane, bas jebesmal eine zwingende Rothwendigfeit über ber Sphare jener Freiheit hinaus festfest. Wir erfennen gleichfalls Freis beit vom Raturmechanism ale charafteriftifch, obgleich nichts weniger ale ausschließend bezeichnend bie Ratur bee Beiftigen an, wir ftatuiren feine Rothwendigfeit über jene Freibeit hinaufgerudt und fie beberrichend, aber es emport nichts.

bestoweniger unfern Ginn, bie Beschichte ale ein Aggregat blos gufälliger Billfürlichfeiten anguichauen, ale ein Infuforium blos beweglicher Bestalten, Die ohne Biel und 3med nur jur Luft und Unluft burcheinander wirbeln." "Mue Billfürlichfeiten muffen in einem bobern Billen fenn, fie werben babei, unbeschabet ihrer Freiheit, nur in bie bobere Freiheit aufgenommen." Darum "erfennt er hobere Bebanfen burchgreifenb bie Bebanfenwelt", er fucht "einen Beltgeift in ber Weichichte", und verfolgt bie bilbenbe Ratur auch in ber neuen Beftalt, bie fie angenommen; er glaubt nicht, "baß fie beraustretenb aus bem Reiche ihrer unorganifchen Schöpfungen im Gebiete bee Lebens ferner nimmermehr nach ber Totalitat geftrebt, fonbern in ein leeres ge-Dankenlofes Fermentiren fich verloren" (G. 317-319). Da im- Menfchen eine Doppelnatur fich geeint findet, in ber zwei Tone gu einem einzigen Accord gufammenflingen, fo ift was in buntlen Affetten und Bahrnehmungen fich geltend macht, wohin bie bobere Billensfraft nicht hinabreichen fann, von ber Ratur befangen; mas bagegen in lichter Befonnenheit fich im Menfchen bilbet, ber Bebanfen Bligichlag, alle Begeifterung ic. ic. gebort ber hobern Ratur an, bie von bes Simmele flarem Raum berabgefommen. Es ift aber alfo geordnet, daß beibe fich in bie Berrichaft bes Denichen theilen. Rur im Schlafe foll ber Raturmenfch machen, aber wenn bie Haren Lichter in bem Tage untergeben, foll ber andere Menich im Innern fich aufrichten. Go berricht Schlaf und Bachen auch in ber Beschichte. Aber auch progreffiv amifden Beburt und Tob foll bie Beschichte fich fortbewegen, inbem bie Individuen und Beichlechter, jedes feine Entwidfung nimmt, nun guerft im Ginnlichen befangen gum Ueberfinnlichen fich erhebend, um bann, wenn es feinen Scheitel= punft erreicht, mehr und mehr ju welfen und in fich ju fterben, und einem anbern Gefchlechte, bas in ihm als Rotus lag, bas Fortidreiten ber Entwidlung ju überlaffen (324-29).

3mifden Schlaf und Bachen, Erzeugung und Tob entwidelt fich fo bas Leben ber Beichichte; und auch ber Stant ift nach bem gleichen Gbenmaß gegrundet. Dun fucht er in einem mahrhaft großartigen Ueberblid bie gange Beididte von ihrem Uranfang bis gur bamaligen Begenwart (1807) berab in ihrem Bechiel, in ihrem periobifchen Steigen unt Fallen und nach ihrer immer höhern Integrirung barguftellen . Aber Diefe Raturnothwendigfeit bedingt feinen Ratalismus; benn bie Freiheit ift ce, welche bie Beichichte wirft, und nu ba wo bie Freiheit nicht eingeht in die Aufgabe, welche eine bobere Debnung ihr gestellt, macht fich bie Rothwenbiafen ber Ratur geltend: "Alle Rothwendigfeit im Menichen in bes Meniden eigen Bert ober vielmehr Richt Bert; es it ein Unterlaffen, was fie berbeigeführt, fie wird ibm ange rechnet und bie Berantwortung liegt auf ibm." 2Benn be Lebendigfeit in einer Beit ericblafft und frumpf wirb, bann tritt allerdings bewältigend bie Ratur bervor und umfangt mit ihren Schatten Die gefuntene Rraft, wie ber Schlaf berauftretend aus bem untern Organismus gleichfalls bit freien Triebe umfpinnt2).

Es gibt aber auch ein ethisches Beset in ber Beschichte bas noch heiliger als bas Beset ber Ratur. Dies hebt n namentlich in ben beiben Auffagen: "Ueber ben gall Deutsch

<sup>1)</sup> R. Rofenfrang fagt in ber icon gebachten Schtift (S. 21) von biefer Abhandlung : "fie fei voll von genialen Bebanten, treffenbien Musbruden und großartigen Ueberfichten."

<sup>2)</sup> S. 401. Rlarer noch und bestimmter febrt biefer Gedante in "Deutschland und die Revolution" (IV. S. 70) wieder: "Bed haben alle großen Beltbegebenheiten ihre innere Naturnothmendigleit, ihre Durchgange, Umläufe und Biebersehren; wohl hat and der Wahnstinn dieser Zeit feine Stadien, sein periodisches Steigen un Fallen und seine fritischen Augendlicke, und infosern läft fich durch alles Muben nichts andern im Laufe ber Dinge. Aber nur begebenschaften seffeln an diese Naturgewalt; so viel hingegen wilchten Gedanken und besonnenen Willenskraften in ben Begebes beiten wirft, fo viel Freibeit ift in ibnen."

lande und bie Bedingungen feiner Biebergeburt" und "über ben Sall ber Religion und ihre Biebergeburt" bervor, in welcher er gerabe bie 3been, welche er in einer 2. Abtheilung ber Abhandlung: "Religion in ber Befchichte" behandeln wollte, jum Theil verwendet ju haben icheint. Da beißt es: "Bhofifche Rrafte walten in ber phofifchen Welt, moralifche in ber geiftigen, fie ichaffen bie Greigniffe. Menichenfraft ift nur ber fleine Birbel im großen Strubel und burch benfelben bedingt; fie muß gehorchen ber großen Schwungfraft, Die alles im Rreife um fich herumreift" (Bol. Cd. 1. 86). "Richt bie Planetengefege find ficherer, ale jenes ethische im Reiche ber Erfahrung, baß jebe Gunbe bienieben, wo fie geboren wurde, ihre Strafe treffe. Go im Gleichgewicht ift bie ethische Welt gegrundet, bag wenn frevelhaft ftorend eine Rraft ausschweift jum Schlechten bin, fogleich und burch einen Raturtrieb alle anbern gemeinfam bagegen verbunben find" (l. c. 167).

Ueber ber Naturnothwendigfeit und Freiheit fteht aber ber Gottheit Balten. Sat Gorres in Diefer Abhandlung, weil fie unvollendet blieb, nicht bie Belegenheit gehabt fich ausführlicher barüber auszusprechen, fo ift bie Boraussegung rines höheren Baltens burch bie gange Anlage wie burch feine Grundanschauung bedingt; benn auch bie geiftige Belt ber Geschichte ift ihm ja eine Dffenbarung Gottes und "bas große Biel ber Beiten ift, bag bie Endlichfeit, wie fie und verbunden ift, Theil nehme an ber Geligfeit bes Unendlicen." Dieg aber ift nur möglich burch bie Rudwendung gur Gottheit'). Doch gelegentlich bat er auch dieg hohere Walten ber Gottheit und awar ba, wo er bie bamalige Begenwart befpricht, in erhabener Beife gefchilbert: "Sat Die Generation auch in ihrem Bahn von Gott fich abgewandt, er hat fein Antlig nicht von ihr gewendet; an ihrer Ruchlofigfeit bat er freilich feinen Theil, fie gehort bem

<sup>1)</sup> Blauben und Biffen 147.

3wifden Golaf und Baden, G widelt fich jo bas Leben ber Beidich ift nach bem gleichen Cbenmag gegrif einem mabrhaft großartigen Hebert von ihrem Uranfang bis gur bar berab in ihrem Wechfel, in ib Fallen und nach ihrer immer f Aber Diefe Raturnothment benn bie Freiheit ift ce ba wo bie Freiheit w bobere Debnung !! ber Ratur gelte bes Menichen Par, und Andrews and bed Speider ein Unterte rechnet w tritt = unmittelbar eingeboren, fie war Kind m m' Teifgeun benann ober Dugend in's reifere Lebe Mun Den eine unmittelbar erft im Elementenreich utt Sternenreich begrundet (351-52), Go fucht er mit urgend gemaß der Entwicklung bes Rosmos bie verichie Teifgioneipfteure ju verfolgen. "Das Raturbiftorifde in bad Belthifterifche und bie Rosmogonie nat Ebengonie bernor", ein Bebante welcher, wenn er ? miberer Marftellung bedarf, ben mirflichen Berlauf bee de belogifiben Brounfes ungleich flarer ftellt, ale all be mobernen geifte und religionellofen muthologifchen Theories Die Auffaffung bat ichon bas fur fich, bag fie eine innet Entwittung bibingt und infofern biftorifc ift im bodfin Sitter, aie fie wie ein Raturprobuft ericeint, mabrent bie

Debeit berichnent fagt er andereme; "Aur felchen leeren gebanfen feine Briten ift bie Religion entfrembet, bie vergeffent mas um bingen und was bemmen fell, fich in eiger Gegenwart gerftrent."

Mythologie rein auf ben bloben Zufall berhaupt nicht weiß, wie die Menschheit, noch wie diese Göttervorstellungen den anze Leben der Bolfer beherrschenden und bestimmenden Einfluß üben fonnten: um nach Görres auf seinem damaligen

in nach Gorres auf feinem damatigen ische Religion und felbst das Christenser rein natürlichen, aber deßhalb benden Entwicklung. Im Judense Geist "zum Dogma der Eins Großartig schildert er in der ie Religion der Hebräer.

olorit porträtmäßig wahr

Greuger (Bef. Briefe II, 152); ja bie Ben Propheten bietet eine meifterhafte n und gebort auch fprachlich ju bem de Brofa aufzuweisen hat. Go menig nale bie eigentliche Ratur bes Chriftennatürliche Offenbarung erfannt bat, fo Sinn für bie gange Birflichfeit baffelbe feiner gangen Bebeutung und Birfung te auch ber Gap: "bie Dacht bes alten ochen, eine Borfebung batte bie Bugel gunachft nur fubjeftive Bedeutung, fo n bin, im Chriftenthum ben Wenbepunft en und in großen Bugen bie Wandlung nach Innen in Bezug auf Wefinnung Ben auf Befellicaft und Staat berbeis n bes Chriftenthums mar es, über bem Belt eine neue bobere Bottesftabt tief Bolfeglauben ju begründen." "Es offen= eftimmte Begenfag gwifchen Staat und e, wie er in ber alten Weschichte nirgend iegefprochen hatte." Daburch habe "bas Nichtigen an, und nachdem fie fich felbst gestraft und fich jelts vernichtet hat, fällt sie auch ins Nichts jurud: aber in Alem, was Tüchtiges gebildet wird, bildet die Gottheit fon in dieser Zeit, wie in jeder anderen, immer baut sie aus ben Trümmern, die Alter oder Wahn zerstört, sich eine neue Kirche wieder" (l. c. 412).

Bir fonnen nicht umbin, aus bem Nachweis bes innen an ein Naturgefet gebunbenen Entwicklungeganges und ibm fortwährenben Integrirung einige Momente berauszuheber. bie, wie fie feinen offenen Ginn fur Die Birflichfeit bem funden, jugleich zeigen, wie feine fpatere großartige Beband lung ber Beschichte icon in biefer Abhandlung gang fic vorgebilbet findet. Die Religion war ibm feine Erfindung fie ift ihm bas was ben "begeistigenben lebensather bereite, beffen bie Befchichte fur ihre Fortentwidlung beburfte. Gie war, ehe bie Befdichte war, und bem werbenben Beidledt wurde fie unmittelbar eingeboren, fie war Rind mit ibm und wuchs jugendlich mit ber Jugend in's reifere Leben auf"1). Alle Religion begann aber mit Raturreligion, alle Mothe logie ericheint unmittelbar erft im Elementenreich und bam im Sternenreich begrundet (351-52). Go fucht er nun auf fteigend gemäß ber Entwidlung bes Rosmos bie verfcbiebenes Religionefpfteme ju verfolgen. "Das Raturbiftorifche erges fich in bas Welthiftorifche und bie Rosmogonie trat all Theogonie hervor", ein Gedante welcher, wenn er aud naberer Rlarftellung bebarf, ben wirflichen Berlauf bee mothologischen Processes ungleich flarer ftellt, als all bie modernen geifts und religionstofen mythologifchen Theorien. Dieje Auffaffung bat icon bas fur fich, baß fie eine innere Entwidlung bebingt und infofern biftorifc ift im bodften Ginne, ale fie wie ein Raturprobuft ericbeint, mabrent bie

<sup>1)</sup> Sochft bezeichnenb fagt er anberemo: "Mur folden leeren gebanfer lofen Beiten ift bie Religion entfrembet, bie vergeffend mas ber gangen und was fommen foll, fich in enger Wegenwart gerftrent."
Bolit. Schriften I. 135.

Mobernen bie gange Mpthologie rein auf ben bloben Bufall ftellen, wobei man überhaupt nicht weiß, wie die Menscheit gu Gottern gefommen, noch wie diese Gottervorstellungen ben übermächtigen, bas gange Leben ber Bolfer beherrschenden und jedes einzelne andere bestimmenden Einfluß üben fonnten:

Allerdings war nun nach Gorres auf feinem bamaligen Stantpunfte auch bie jubifche Religion und felbft bas Chriftenthum nur ein Blied biefer rein naturlichen, aber begbalb nicht ohne Gott vor fich gehenden Entwidlung. 3m Jubenthum erhob fich ber menfchliche Beift "jum Dogma ber Ginbeit bee gottlichen Befene." Grofartig ichilbert er in ber "Mfiatifden Mothengeschichte" Die Religion ber Bebraer. "Ergreifend und bei allem poetifchen Colorit portratmäßig mahr ift bie große Schilberei von beffen Schidfalen und großen Lebren", fagt bievon Creuger (Bef. Briefe II, 152); ja bie Darftellung ber großen Propheten bietet eine meifterhafte Charafteriftif berfelben und gehort auch fprachlich ju bem Echonften, was beutsche Profa aufzuweifen hat. Go wenig übrigens Borres bamale bie eigentliche Ratur bes Chriftenthume ale eine übernatürliche Offenbarung erfannt bat, fo batte ibn boch fein Ginn fur bie gange Birflichfeit baffelbe nach Außen bin in feiner gangen Bebeutung und Birfung murbigen laffen. Satte auch ber Cap: "die Macht bes alten Schidfale mar gebrochen, eine Borfebung hatte bie Bugel nun ergriffen" (364) junachft nur fubjeftive Bedeutung, fo reichte bieg boch icon bin, im Chriftenthum ben Benbepunft ber Beiten gu erfennen und in großen Bugen bie Wandlung barguftellen, bie es nach Innen in Bezug auf Gefinnung und Leben, nach Außen auf Befellichaft und Staat berbeigeführt. "Das Befen bes Chriftenthums mar es, über bem Erbenreich ber alten Belt eine neue hohere Bottesftabt tief in bem allgemeinen Bolfoglauben ju begrunben." "Es offenbarte fich jest ber bestimmte Begenfas gwifden Staat und Rirche auf eine Beife, wie er in ber alten Geschichte nirgend fo entichieben fich ausgesprochen hatte." Daburch habe "bas

boren werben und dafür waren die Reformatoren die Dezeme bes Weltgeistes '). Die neue Zeit ift aber die ber Einfich, bes klaren ungetrübten Wissens, was sich auf bas Gondreich bes Glaubens gründen will (410). Der jest erwacht Enthusiasmus für Philosophie und Poesie, ber jedoch swissener für höhere Reinigkeit und Sittlichkeit sich außen, is das Treibende der Zeit, nicht wie sie in Büchern stehn, sondern leben in der Begeisterung, wie sie auch nur gelei in den wahrhaft Heiligen. Es ist nicht zu verkennen, bis hier die Hossungen der Romantif sich aussprechen, die aber am ersten satt bekommen, wie er felbst in dem jehten Aussach unf alle Russen. Auffan von Arnim" sagt 2).

Indem er so sich über die Bedeutung ber Gegennen und das Wesen der Zufunft ausspricht, sucht er nun bin auch historisch zu begründen und beginnt mit dem Ursprunder Mythe, der wesentlich religiös ist. Die Religion ist the die Bärmutter der Poesie, Ethis und Philosophie (422); "ist's, die in Allem wirft und lebt, wie die Gottheit in allen Leben lebt." Hiebei leitet ihn der Gedanse, daß Alles, werden soll, schon in früherer Gegenwart wirklich da wie die Knospe des nächsten Jahres in dem Blattwie des laufenden. In der nun solgenden Darstellung ift wie höchstem Interesse die überall den Kern erfassende Schliedung des Entwicklungsganges der Ethist und Philosophie wie den Griechen.

Stellt biefe Abhandlung die Geschichte nur nach ibm Raturseite bar, fo liegt gerabe barin ihr eigenthumlida Berth. Denn nur baburch, bag auch nach biefer Seite in

<sup>1)</sup> S. 390. Man wirb hier unwillfarlich felbft in bem Austral amanche Bebanten ber viel fpatern "Bhilolophis ber Beichid" Degels erinnert, nur bag bas was bei Gegel mehr in abfitale abgeblaften Formeln fich bewegt, bei Gorres viel unmittielbent frifcher und lebenbiger ift. Wir muffen es uns verfagen, bief benacher nachzuweifen.

<sup>2)</sup> W. Mengel's Literaturblatt 1831, S. 109.

einheitliches, bie gange Beichichte in allen ihren Theilen burchwirfenbes Befes aufgezeigt wirb, fann bie Befchichte gur Biffenichaft erhoben, wie jum Berftanbniß gebracht werben. Die Gruchtbarfeit biefes Webanfens erfennt man icon in ber überfichtlichen Darftellung, welche ein fo einheitliches Bilb ber Beltgeschichte entrollt. Es burfte bie Literatur wohl faum ein fruberes abnliches Erzeugniß aufzuweifen baben, welches eine fo großartige Auffaffung bes Allgemeinen in ber Beschichte mit einer fo plaftifchen Darftellung bes Concreten verbande. 3ft auch ber Ginfluß von Berbere "3been" nicht gu verfennen, fo beidranft fich berfelbe nur barauf, baß er anregend wirfte. Leffing's Schrift: "bie Erziehung bes Menfchengeschlechte", gegen welche fich vom driftlichen Standpunft gleichfalle Bieles fagen laßt, von ber aber boch anerfannt werben muß, bag fie in jener Beit ber Bottentfremdung ein entschiedener Berfuch gewesen, fur ben inneren Bufammenhang ber Befdichte unter ber Leitung ber Borfebung einzutreten - burfte boch gegen bie Abhandlung : "Bachethum ber Geichichte" nicht in Bergleich fommen. Gerabe ber lebensvolle Rachweis jenes Befeges ber ftets boberen Integrirung, ber fortidreitenben Entwidlung ber Menfcheit im Bechfel von Bebung und Genfung, Schlaf und Bachen ift fur bie tiefere Gefchichtebetrachtung von größter Tragmeite. Die Beschichte bat bier ferner einen bestimmten Unfang, fie hat ihre Sobenpuntte, fie hat auch ibr bestimmtes Biel und Enbe in ber Rudwenbung jur Theilnahme am gottlichen Leben, mabrent unfere Siftorifer bavon faum mehr eine Ahnung haben. Die Beidichte ift eben ale ein Banges aufgefaßt, ale welches fie erft Begenftand mahrer Biffen. ichaft fenn fann.

Mag immerhin gemäß bem bamaligen Standpunkt ihres Berfaffers Manches irrig fenn und geht auch ein gewiffer naturalistischer Bug hindurch — er hat seinen Grund barin, baß die absolute Freiheit Gottes nicht recht sich abhebt von ber Nothwendigkeit, in welcher die Belt ju Gott fieht —

boren werben und bafur maren bes Beltgeiftes '). Die neue bes flaren ungetrübten Wiffen Niferbor reich bes Glaubene grunber ir, biğ ir Enthufiasmus für Bbilo Bericke M. famer für hobere Reiv elde mit be Meit Das Treibenbe be eine neue So-Mt 260 fonbern leben in una cuipter Miger ( in ben mabrhaf's mains un bier bie Soff .... Roment eines im aber am er .qums ber Gefchichte, fo lagt fic anter Auffan: ... taugnen, bag es in biefer nicht ifelit bia W.den n. Gm und a vielmehr die gange Borgeit hindurch feine Chant mien haben und biefe nachweisbar fenn muffen, mot antere, die Gefchichte ale Banges betrachtet, beren Mille eant und ihre Grundthatfache bilbet. Richt parin litt adr ber Tebler, bag bas Chriftenthum im Bangen ber & ididte thatfadlich ale ein nothwendiges Moment fic afebt, ohne welches biefelbe unbegreiflich mare, fonbern W bağ bie Befchichte ale Banges nur von ber natürlichen Et und alfo boch nur einseitig erfaßt wirb. In einer eingebo beren Betrachtung ber Geschichte nach ihrer gangen Birfit feit wird bas Natürliche fich von felbft ale foldes ablin und bie Anerfennung ber übernatürlichen Geite berfelbn eine nothwendige Rolge fenn.

to 4

16.75

Damit hangt ber Bebante ber Bufunfte-Religion auf? innigfte gufammen. Satte Gorres auf feinem Damalien Standpunft bas Chriftenthum nur ale Moment einer narin liden Entwidlung betrachten fonnen und mußte er befibalt eine Bufunfte-Religion erwarten, bie, wenn fie auch bal Chriftenthum in fich aufgenommen, boch wefentlich eine bebat über es hinausgehende Epoche bilbet, fo mußte er and tie Elemente biefur in ber bamaligen Begenwart auffuder. Dieje erblidte er nun gegenüber "bem brennenben Glauben einheitliches, die gange Befchichte in allen ihren Theilen burchwirfenbes Gefet aufgezeigt wirb, fann bie Beichichte gur Biffenfchaft erhoben, wie jum Berftanbniß gebracht werben. Die Fruchtbarfeit biefes Bebanfens erfennt man ichon in ber überfichtlichen Darftellung, welche ein fo einheitliches Bilb ber Beltgeschichte entrollt. Es burfte bie Literatur mobl faum ein fruberes abnliches Erzeugniß aufzuweisen haben, welches eine fo großartige Auffaffung bes Allgemeinen in ber Beschichte mit einer fo plaftischen Darftellung bes Concreten verbande. 3ft auch ber Ginfluß von Berbere "3been" nicht gu verfennen, fo beidranft fich berfelbe nur barauf, baß er anregend wirfte. Leffing's Schrift: "bie Erziehung bes Menschengeschlechts", gegen welche fich vom driftlichen Standpunkt gleichfalls Bieles fagen lagt, von ber aber boch anerfannt werben muß, baß fie in jener Beit ber Gottentfrembung ein entichiebener Berfuch gemefen, fur ben inneren Bufammenhang ber Befchichte unter ber Leitung ber Borfebung einzutreten - burfte boch gegen bie Abhandlung : "Bachethum ber Geschichte" nicht in Bergleich fommen. Berade ber lebensvolle Rachweis jenes Befetes ber ftets boberen Integrirung, ber fortidreitenben Entwidlung ber Menschheit im Bechsel von Bebung und Genfung, Schlaf und Bachen ift fur bie tiefere Beschichtsbetrachtung von größter Tragmeite. Die Beschichte hat hier ferner einen bestimmten Unfang, fie bat ihre Sobenpuntte, fie bat auch ihr bestimmtes Biel und Enbe in ber Rudwenbung gur Theilnahme am gottlichen Leben, mabrend unfere Siftorifer bavon faum mehr eine Ahnung haben. Die Gefchichte ift eben ale ein Banges aufgefaßt, ale welches fie erft Begenftanb mahrer Biffenfchaft fenn fann.

Mag immerhin gemäß bem bamaligen Standpunkt ihres Berfaffers Manches irrig fenn und geht auch ein gewiffer naturalistischer Bug hindurch — er hat seinen Grund barin, baß die absolute Freiheit Gottes nicht recht sich abhebt von ber Nothwendigkeit, in welcher die Welt zu Gott fieht —

fo ist bleser Bug boch schon baburch zu entschuldigen, wis
gegenüber ber geistlosen Behandlung, welche in ber Geschiede
nichts sieht, als ein Aggregat zufälliger Thatsachen, von
vorneherein die Gesehmäßigkeit und Rothwendigkeit besondet
betont werden mußte. Eigentlich anstößig ist nur, daß in
Folge deffen selbst das Christenthum nur eine Periode in
allgemeinen natürlichen Entwissung bildet, welche mit der
Resormation geschlossen sei, über die hinaus eine neue Religion die Geschichte ihrer höhern Bollendung entgegen
führen soll.

3ft auch bas Chriftenthum fein Moment eines bis natürlichen Bachethume ber Geschichte, fo lägt fich andere feite boch nicht laugnen, bag es in biefer nicht ifoliet fichen fonne, es vielmehr bie gange Borgeit bindurch feine Schatte geworfen haben und biefe nachweisbar febn muffen, wem es anders, Die Beidichte ale Banges betrachtet, Deren Mittelpunft und ihre Grundthatfache bilbet. Richt barin liegt fe febr ber Fehler, bag bas Chriftenthum im Bangen ber Be ichichte thatfachlich ale ein nothwendiges Moment fic o giebt, ohne welches biefelbe unbegreiftich mare, fonbern bait baß bie Weschichte ale Ganges nur von ber naturlichen En und alfo boch nur einfeitig erfaßt wird. In einer eingeben beren Betrachtung ber Befdichte nach ihrer gangen Birflit feit wird bas Ratürliche fich von felbft ale foldes ablofe und bie Unerfennung ber übernaturlichen Geite berfelben eine nothwendige Folge fenn.

Damit hangt ber Gebanke ber Zukunfte-Religion aufe innigfte zusammen. Hatte Gorres auf feinem bamaliges Standpunkt bas Christenthum nur als Moment einer natürlichen Entwicklung betrachten können und mußte er bestall eine Zukunfte-Religion erwarten, bie, wenn fie auch best Christenthum in sich aufgenommen, boch wesentlich eine haben über es hinausgehende Epoche bilbet, so mußte er auch bie Elemente hiefür in der damaligen Gegenwart auffuchen Diese erblickte er nun gegenüber "dem brenuenden Glauben

bes Mittelaltere" in ber "freien Beiftigfeit" (Daub und Grenger 416), in bem Streben nach Ginficht und flarem ungetrübten Biffen, auf welchem ber Babrheit gottlich Reich gegenüber bem Botteereich bes Glaubene fich begrunben will (410). Die treibende Rraft ift ibm, wie wir gefeben, ber Enthufiasmus fur Runft und Biffenfchaft, wie fur hobere Sittlichfeit, welch' letteren er aber weniger in ber Reugeit findet. Diefer breifache Enthuftasmus aber ift nicht ein blos aufälliger Bedanfe, fonbern es liegt ihm eine naturnoth= wendige und geschichtliche Babrheit unter, die bier nur mißverftandlich angewendet wurde. Runft, bobere Ethif und Philosophie find an fich Strebungen bes menschlichen Beiftes, in welchen er über bie außere Welt binaus nach bem 3bealen, Emigen und Gottlichen trachtet, bas ihm bie außere Welt und bas Thaten und Birfen in ihr nimmer gewährt; fie find Berfuche, über ber Berganglichfeit bes außern Weltlebens wieder bes Gottlichen, Ewigen habhaft ju werben. Dieß zeigt fich namentlich icon im Alterthum. Wir feben in bem Urfprung ber Runft ein Streben, bem außeren Dateriellen felbit ben Charafter bes 3bealen und Ewigen aufgubruden, bem Sichtbaren bie 3bee einzuhauchen; wir feben ferner, daß ber Deufch ob ber Sinfalligfeit feines außern Thund und Ringens in ber Mofeje von ber Welt fich abwendet und durch ein auf innerer Ginfehr ruhendes und bem Ewigen conformes fittliches Sandeln des Gottlichen theilhaft an werben fucht. Dber endlich, ber Beift fucht mittelft ber Abfebr vom außern Biffen rein burch bas Denfen ben letten Grund alles Cepns, bas Gottliche in ber Erfenntniß ju gewinnen, wie in ber Philosophie. In all bem brudt fich eine Umfehr, eine Rudwendung in bie innere Belt gum letten Biele b. h. ju Gott aus. Die Megypter mit ihren coloffalen Bauten, Die Inder mit ihrer Asteje und Contem= plation, Die Briechen in ihrer Philosophie find die Bertreter Diefer Richtungen. In Runft, hoherer Ethit und Philojophie tritt bas Bewußtfenn in ein Stabium gum Ewigen als bem

eigentlichen Biel mit Bewußtfenn und in Freiheit gurudjufebren. Dieg ift nicht etwas Bufalliges, fonbern in ber Ratur ber fich felbft überlaffenen Menfchbeit gelegen, um gerabe bie neuere beutiche Philosophie bat bieg querft in feinem innern Bufammenhang erfannt. Es ift bas Coften bes transcenbentalen 3bealismus Schellings, bas barauf geführt 1). Wenn bie bamalige Philosophie auf Brund bien ibealen Richtungen eine neue bobere Entwicklung, Die pu Abfoluten führt, erwartet hatte, fo ift bieß aus ber bamalin Gottentfrembung und Untenntnif bes Befens bee Chrife thume begreiflich, aber gugleich ein Beweis bafur, bag mi bem Wege blos naturlichen Strebens jene brei Richtunge immer nothwendig bervortreten. Der Brrthum liegt nur bait. bag man, mabrend fie ale ein Ringen nach bem Ungeganglichen nur bas Bedurfniß boberer Silfe conftation mittelft berfelben felbft icon bas bochfte Biel erreichen a fonnen glaubt. Die Ernüchterung fonnte freilich nicht and bleiben, wie benn gerabe biefe ibealen Strebungen imm und von je ber nur bie Dhnmacht bes fich felbit überlaffent Menichen erweifen tonnen. Die Ernüchterung blieb at bei Gorres nicht aus, wie gerabe bie politifchen Schi im Jahre 1817-1822 zeigen. Aber mabrend Gorred # mittelbar und praftifch ber Rirche, bie es ift, fich jugemente. hat Diemand tiefer und geiftvoller ale Schelling in fein "rein rat. Philosophie" gezeigt, wie gerabe biefe ibealn Strebungen einerseite nothwendige Momente in ber Us widlung bes fich felbft überlaffenen Denfchen find, wie abn auch anderfeite felbe nur bas Beburfnis nach bem Gir

<sup>1)</sup> In Segels Lehre vom absoluten Geift tehrt berfelbe Gebante, inich nach feiner Beife wieder. Bahrend aber Schelling früher bie m Richtungen als Runft, Religion und Philosophie bezeichnere, to Gorres damals icon bie höhere Ethit als zweites Glieb einzell und bie Religion als Barmutter aller brei erfannt (1. c. 477) Chelling hatte fpater gleichfalls in feiner "rein rat. Philosophia. (2. I. 556 ff.) für Religion bie Askefe und Contemplation

lichen beurfunden, es aber nicht felbst bieten fönnen und nur von neuem die Ohnmacht des Menschen, der für sich seyn wollte, aufdeden. Diese Erörterung soll übrigens nur zum Berständniß dieser Erwartungen damaliger geistiger Richtungen beitragen, da mit hochmuthigem hinwegsehen über selbe als über unchristliche Philosopheme wahrlich nichts ausgerichtet wird.

Uebrigens hat Görres biefen Gedanken eines neuen Stufenalters ber Religion, in welchem das Christenthum in seinem Wesen aufgenommen erscheint, in der Abhandlung: "der Fall der Religion und ihre Wiedergeburt", die übersbaupt, wie schon angedeutet, eine Art Ergänzung zum "Bachsthum der Religion" bietet, weiter ausgeführt in einer Weise die so ganz seine durch und durch religiöse Natur beurstundet. Demnach übt schon, wenn auch bewußtlos, die Natur religiösen Dienst. "Der Religion gehört Alles an, und Alles hat sie dem Menschen zur Nutnießung hingegeben. Alles, die Natur, wie alles Thun des Menschen soll ein lauterer

LXXVII.

<sup>1)</sup> Aller Peffimiem tritt baber ale eine Rrantheit ber Beit erft bann ein, wenn auch bas Biel, burch bie ibealen Strebungen ben Gott in feiner Birflichfeit und baburch mabre Befeligung gu ge= winnen, ale eine Taufdung fich erweist. Bene Strebungen geigen wohl bas Biel bem Menschen biefer Belt, aber fie fonnen bie Bereinigung mit bem Gottlichen, bas Leben aus Gott nicht felbft bringen. Sier brangt fich bie Rothwendigfeit hoberer Gilfe, Die Rothwenbigfeit ber Offenbarung auf, Die, wie fie felbft nur ein Aft ber bochften Freiheit ift, auch ben fittlich freien Aft ber Mufnahme und Unterwerfung forbert. Birb biefer nicht vollbracht, folgt mit Raturnothwendigfeit ob ber bewußten Dhumacht bie Bergweiflung. Benn Gorres feiner Beit bamals ichon weniger ben Ginn "fur Reinigfeit und bobere Sittlichfeit" gugetraut, fo zeigt auch bieg feinen ficheren Blid. Bare bamale biefer Sinn lebenbiger gemefen, und hatte bie Beit ibn im öffentlichen leben wie in ber Biffenfchaft bethätigt, Die Philosophie ber Bergweiflung mare nicht gu einer allgemeinen Rrantheit ber Wegenwart geworben.

Bottesbienft fenu"1). "Es preist Die Ratur ben Bater burch bie emige Drbnung und harmonie, bie er in fie gepflangt. 3bre Religion ift ber Geborfam; ber gefammte Bettfreis ift ein großer Tempel, Die Naturfrafte find Die Briefter biefes Seiligthume, alle Raturericeinung ift Combol, Gebet und Gottesbienft. Der Denich aber ift mit Freiheit in Dieg Bantheon gefest, fei er gottlos, fei er beilig. Benen großen Daturgottesbienft feiert er mit feiner Ratur im Chore mit. Aber außer biefem bewußtlofen Dienfte, ber im eng umbegten Traumreich ftill verborgener Naturmacht gefeiert wirb, ift auch eine andere Religion bem Menichen jugemuthet, Die wie Seele ift in biefer Traumwelt und Beift, ber fich felbft erfennt und burchichaut und ergrundet. Bottes Gebot bat jene Ratur in ihrem Bestand begrundet, nicht fein 3mang, fonbern feine Bulaffung, nicht feine gurcht, fonbern feine Liebe foll Diefe andere Belt in gleicher Bollendung ausführen. Dann erft ift Bottes Reich bargeftellt, wenn bas innere ethifthe Bebot berricht wie Raturgejes, und bie Freiheit gebietet wie Berhangniß" (1. 172). Wenn alle jum Abbilbe jener innerften Ginheit werben follen, fo ift babin nicht andere gu gelangen, ale burch Seiligung bes gangen inneren Menichen. "Der Menich foll nichts thun ohne Gott, feine Liebe foll ibn erfüllen, feine Begeifterung ibn ju allem Guten treiben." Dit ben warmften, beißeften Worten ichilbert er nun ben religiofen Dienft, ber Gott fo gebracht murbe, wenn ber Landmann faet, ober ber Dachtige fein Reich pflangen wurde wie einen Garten, ober Philosophie und Runft in Diefem Beifte betrieben murben. Daran erft fnupft er bann Die Ausficht ber Biebergeburt ber Religion und Rirche, in Der Alle fich finden follen. Des Todes Bolt ift nur bie Schaar ber Gunden, und ein Frevler, ber irgend Butes um

<sup>1)</sup> Go ift alfo gum Theil bas was bie Theologie ale objektive Berre lichfeit Gottes bezeichnet.

feiner Anficht willen herabreifit und vermengt mit bem, mas bom Ueblen ift.

Bie Gorres Die Geichichte ale ein organisches Ganges und die Religion ale ihr Innerftes erfaßte, fo ging er auch binauf bie in ihre Unfange, auf die Dothologie, welche ebenfo bie Borausfegung jeber Wefchichte ale Biffenfchaft wie ber Religionephilosophie ift. Man glaube ja nicht, baß Beidichte und Religionsphilosophie möglich find, ohne auf bie Religionsformen ber Beibenwelt einzugeben, ober baß es genuge felbe einfach mit ber Phrafe abguthun: "ber Bolytheismus fei ein Brrthum", ben jest gwar alle Rinber ale folden erfennen, aber an bem bie Bolfer Jahrtaufenbe bindurch gehangen. Berade bas ift bas große wiffenfchaftliche Berbienft Gorres', bag er zuerft ben miffenfchaftlichen Berfuch im Großen gemacht hat, ben Bufammenhang ber Religionen einerfeits und ihr inneres organifches Entfteben, und fo ihre ftufenweife Entwidlung barguftellen. Gind auch Die Refultate jest vielfach überholt, ba ihm überhaupt verbattnismäßig wenige Quellen juganglich gemefen, fo namentlich in Bezug auf Indien 1), Die jest faft ine Unab-

<sup>1)</sup> Borres hatte bamale ale Sauptquelle fur bie indifche Dhithologie nur bas Upnelhat (Borrebe gur Mythengeschichte XIV), unter welchem Damen Anquetil bu Berron bie 1657 in's Berfifche überfesten inbifden Upanifhaben in's Frangofifche überfest herausgegeben hatte (Sieh Friedr. Windlichmann Canfara XIII, wie ben Brief G. Burnouf's an Creuger in feiner Symbolif 3. Auft. 1. 505; Dar Maller Biffenichaft ber Sprache I. 126). Gorres hielt nun bafur, bag in benfelben bie eigentliche Lehre ber Bebas enthalten fei, mit welcher Unficht er ubrigens bamale nicht allein fant, ba bie eigentlichen Beben noch nicht befannt waren. Run find aber bie Upanifhaben viel jungern Urfprunge und mehr ein Brobuft Brabmanifder Speculation. Diefe beichaftigt fich aber bereits mit ben brei Deiotas, Brahma, Giva und Bifchnu, welche in ben eigent= lichen Bebas fich nicht vorfinden; benn Bifchnu hat bafelbft eine gang anbere Stellung und Bebeutung. Infofern mar man auf Dem bamaligen Standpunft allgemein ber Unficht, bag jene Spefu-

febbare fich gemehrt, und läßt auch ber Standpunfe immerbin manches gu wunschen übrig, fo liegen boch barin Bebantenfeime, welche ebenfo ber Siftorifer wie ber Apologet verwerthen fonnte. Gein Grundgebanfe ift, bag in ber Borgeit ber Menichbeit "bie bochfte Ratureinheit" fei; feine Salichheit und feine Luge wird in ihr erfunden, wie in ben phyfifchen Gefegen (G. 10). Diefer Gat barf nicht mifverftanden werben, es ift bamit nur abgewiefen, bag bie Religionen wie bie Dothologien von ben Menichen erfunden ober burch Brieftertrug entstanden feien, fowie anderfeite bebauptet, bag biefelben unbewußt im Bewußtfenn, nicht jufällig, fonbern mit einer gemiffen Rothwendigfeit von felbft, wie Raturprodufte entstanden find - ein Gat ber ben Gunbenfall vorausgefest nicht fich abmeifen laft. "In ben Reben, bie ber fruhe Menich führt, tont Die bumpfe Sprache ber Clemente fort, eines jeben eigenthumlicher Accent lagt fich in ihnen unterscheiben. Rothwendig muß baber Diefe Gefchichte ber Uebergang ber Phpfif in's Leben fepn; wenn irgendwo muffen in ihr die Befete bes Simmels fich bemabren in einem Grabe, bag fie fogar fritifch über Echtbeit und Unechtheit gegebener Thatfachen enticheiben fonnen" (X1). Go ift ihm bie Mythologie durch eine Art Com-

lationen bas Aelteste enthalten und bie brei Deiotas jur ursprunglichen Religion ber Inder gehören. Als man jedoch bie indische Literatur eingehender tennen lernte, erwies fich dieß als irrig. A-Weber hat benn auch in feinen "Indischen Studien" die Upantschaben im Original mit bem Upnethat beziehungsweise ber Uebersegung Anquetils ausführlich verglichen.

<sup>1)</sup> So tief fah Gorres bereits damale in bas buntle Bebiet ber Mythologie. Denn ficher wird eine tunftige Wiffenschaft ber Mythologie is bas hin bringen muffen, wohin es die Palaontologie gebracht bat. Anch in ihr muffen die oft unscheinbaren mythologischen Reste bestimmt werden tonnen, nicht bloß welchem Spitem sie im Allgemeinen ans gehoren, sondern in welchem besondern Entwicklungsmoment berfelben fie ihren Plat haben.

nambuliemus entftanben, "ber Menich manbelt feines Bewußtfepne unbewußt im tieferen Bewußtfepn ber Belt umber; fein Denfen ift ein Traumen in ben tieferen Rervenjugen, aber biefe Traume find mahr; benn fie find Dffenbarungen ber Ratur, bie nimmer lugt." Damit bat Gorres nicht bie Mothologie burch ben Comnambuliemus erflaren wollen; biefer bient ihm nur ale Beifpiel; bag aber in ibr eine Urt Raturefftafe, ein Bergudtfenn in Die Raturmachte, eine Sascinirung burch fie wirtfam mar, burfte feine tiefere Dothenforichung leugnen. Much ber Bebante ift hervorgubeben, baß fie eine "Fortfegung ber Rosmogonie in Die Theogonie" im Bewußtfenn fei, fie alfo eine ber Beltentftehung parallele Entwidlung habe. Dafür zeugt gerabe bie vergleichenbe Dinthologie, welche bie verschiebenen Religionen ber Bolfer ale in einer fucceffiben Steigerung parallel ber Ratur entftanden ericbeinen lagt. Wir muffen es une verfagen, naber auf Die weitere Mudführung einzugeben1).

(Fortfegung folgt.)

<sup>1)</sup> Leiber hat man fatholischer Seits biese Stubien vollig vernachlaffigt. Außer Lafaulr's "Stubien" und besonders Bindischmann's so gediegenen als mufterhaft erkannten Arbeiten, die man aber fatholischer Seits so ziemlich todt geschwiegen, wohl weil man nichts damit anzusangen wußte, haben wir so gut als nichts auszuweisen, was der Erwähnung werth ware.

mit einem Sprachrobr Besehle ertheilenb. Der gange himmel war überzogen, nur gegen Aufgang, weil die Sonne im Im zug war, seuerroth, die Wogen gingen hoch und majestätisch, und das Schiff eilte so rasch voran, daß es schien, das Am ziehe wie ein ungeheuer schnell bewegter brausender Sum an uns vorüber. Wir fragten, ob das Sturm ware, in Schiffleute sagten: nur "vento sorte."

Mir machte es viele Freude, diese hestigen Bewegunga zu sehen; es war, bent' ich, keine Gesahr zu fürchten. Iebet mußt' ich mich start anhalten, um nicht wie ein Ball bin un ber geworsen zu werden. Selbst bas am Bord besindlich, jur ben Kronprinzen von Reapel (Bicetonig von Sizilim) bestimmte Kalb von Sorrento schien sich nicht in einem seine burchlauchtigsten Bestimmung entsprechenben Bohlsein zu kesinden. (Die Kälber von Sorrento sind die wohlschmedenbien die ich je gegessen habe. Bon Farbe grau.) Dieser bestim Bind war und aber noch immer nicht günstig, noch immer Scirocco; um Mittag wurde er gelinder. Gegen Abent we Sonnenuntergang entdecken wir die zwei Inseln Felisut und Alikud mit ihren Felsenspihen aus dem Meer herzer ragend, beibe nicht fern von der nörblichen Küsse Sizilim

Die vorige nacht war bie ruhigste, bie ich auf be Schiffe zugebracht, ich ward nicht so oft aufgewedt. Den Morgens, als wir auf's Berbed tamen, saben wir zu unfer Mer großen Freude, außer ben genannten Inseln, bie ich liche Norbfüste von Stzillen und nordwestlich bavon bie Ind Uftifa. Aber bas gelobte Land im Auge, wissen wir bat nicht, ob wir es heute noch erreichen; benn wir haben fich gänzliche Bindstille. Daß bas Mittelmeer eins ber gesittlichsten und sturmvollsten sei, war schon ben Alten bekannt

Auf unfrem Schiffe, bas 80 Fuß Lange hat — bet mittlere Maft 100 fuß Sobe — find 85 Seelen. Das Schiffs voll seltsam gemischt aus Menschen von allerlei Coftumen und Gesichtern. Die Ordenstracht der Franzistaner und Kapuzinn ist in Stoff, Form und Farbe noch immer die der niedersten Bollstlassen Italiens, der Fischer, da ja der hl. Franz in seiner Demuth und Liebe das Kleid der Geringsten anzuziehen begehrte.

Die Luft ben 11. November so milb, bag man selbst bie Racht ohne sonberliche Winterkleibung auf bem Berbeck unter freiem himmel zubringen kann. — Unsere ganze Reisezgesellschaft hatte einen wahren Abschen vor Wein, auch bem besten; sehr gut bekommen und scharfe und gesalzene Speisen. Ich aber fühle große Sehnsucht nach Milch, nach guter nämzlich, und benke gerührt ber vortrefflichen Schwabinger und bes klassischen, von Herrn v. G. bereiteten Kasse's. Seit wir in Welschland, habe ich keinen guten mehr getrunken; nirgends Rahm.

11. Abends. Seit ein paar Stunden fehr gunftiger Bind, unfer Schiff fahrt wie ein Pfeil bahin, bas sizilische, vielsach und lieblich eingeschnittene User erscheint immer klarer, bie Sonne geht seurig und golden unter in der Fluth, und unsere Freude, bald anzukommen, vergoldet Meer und Meeredsuser besser als die Sonne. Wir werden zwar heute noch landen, aber die Nacht auf dem Schiffe zubringen. Singet, springet und schwinger! gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht,

Den 12. Frühmorgene halb 3 Uhr, noch an Borb. 36 habe geftern eine breimal gute Racht gewiß von Bergen gewünfct, aber wir hatten eine breimal berglich ichlechte; noch fein Muge jugethan bon Abend bis jum Morgen. 3ch fdrieb Ihnen, bağ une ber Binb fo gunftig; (awar Guboft, une fubweftlich Strebenben jum Theil entgegen, aber burch Stellung ber Gegel und bes Steuerrubere fann jeber, ber nur nicht ichnur= gerabe entgegen ift, ben raiden Lauf forbern; ein und ein halber Bind, b. b. ein folder von ben 32 ber Rofe, welcher vom gang entgegengesehten nur um anberthalb Zweiunbbreifigftel abweicht, ift icon ein gunftiger; ja felbft beim ichnurgerab wibrigen tommt man burch Laviren noch weiter ale bei Stille.) Aber jener une gunftige marb, nicht in einer Minute, fonbern einer Cefunbe, fomit ploglich, fur une unterbrochen, ale bas Schiff auf gleicher Linie ftanb mit ben beiben Borgebirgen, welche bie icone große Bucht von Balermo bilben; ber raiche Lauf bes Schiffes ward eben fo ploblich gebemmt, bie vorber dwellenben Gegel fanten wie leere Beutel gufammen, wir hatten einige Minuten gangliche Stille - bies alles nicht Die Luft ben 11. November so milb, baß man selbst bie Racht ohne sonberliche Winterkleibung auf bem Berbeck unter freiem himmel zubringen kann. — Unsere ganze Reisegesellschaft hatte einen wahren Abschen vor Wein, auch bem besten; sehr gut bekommen uns scharfe und gesalzene Speisen. Ich aber fühle große Sehnsucht nach Milch, nach guter nämelich, und benke gerührt ber vortrefflichen Schwabinger und bes klassischen, von Herrn v. G. bereiteten Kaffee's. Seit wir in Belschland, habe ich keinen guten mehr getrunken; nirgends Rahm.

11. Abenbs. Seit ein paar Stunden fehr gunftiger Bind, unser Schiff fahrt wie ein Bfeil bahin, das sizilische, vielfach und lieblich eingeschnittene Ufer erscheint immer klarer, die Sonne geht feurig und golden unter in der Fluth, und unsere Freude, bald anzukommen, vergoldet Meer und Meeresuser besser als die Sonne. Bir werden zwar heute noch landen, aber die Racht auf dem Schiffe zubringen. Singet, springet und schwinger! gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht,

Den 12. Frühmorgens halb 3 Uhr, noch an Borb. 3ch habe geftern eine breimal gute Racht gewiß von Bergen gewunicht, aber wir hatten eine breimal berglich ichlechte; noch fein Ange jugethan bon Abend bis jum Morgen. 3ch fdrieb Ihnen, bağ une ber Wind fo gunftig; (amar Guboft, une fubmeftlich Strebenben jum Theil entgegen, aber burch Stellung ber Segel und bes Steuerrubere tann jeber, ber nur nicht fonur= gerabe entgegen ift, ben raiden Lauf forbern; ein und ein halber Wind, b. h. ein folder von ben 32 ber Rofe, welcher vom gang entgegengesehten nur um anberthalb Zweiunbbreifigftel abweicht, ift icon ein gunftiger; ja felbit beim ichnurgerab wibrigen fommt man burd Laviren noch weiter ale bei Stille.) Aber jener une gunftige warb, nicht in einer Minute, fonbern einer Gefunde, fomit ploblich, fur uns unterbrochen, ale bas Schiff auf gleicher Linie ftanb mit ben beiben Borgebirgen, welche bie icone große Bucht von Balermo bilben; ber raiche Lauf bes Schiffes ward eben fo ploglich gehemmt, bie vorher fcwellenben Gegel fanten wie leere Beutel gufammen, wir hatten einige Minuten gangliche Stille - bies alles nicht etma, weil bie Borgebirge, bie gu beiben Geiten einige Et weit von une entfernt lagen, bie Richtung bes unt treibenben Winbes auf unfer Schiff unterbrochen batten. biefe maren fo gelegen, bag fie bie Bucht bollig ber richtung geöffnet liegen, fonbern weil bie Birtungeftin Seewindes oft haaricarf begrangt ift; letterer webt je ber Grange gewiß mit gleicher Deftigfeit fort; aber mir nun unter bie Berricaft bee feften Lanbes getreten erfolgte auch nach wenigen Minuten ein fo beftiger Gu une gang entgegengesehten Lanbwinbee, bag id s bas Schiff falle um. Bei fortgefehtem guten tonnten einer Biertelftunbe im Safen fenn, aber nun mußte laviren, viere, fünfmal bie Richtung ber Gegel anbern, ent gang eingetretener Stille bas Schiff in ben Safen bugfiren fleine Boote gieben) laffen. Das mar ein Sin= und Bert ein Muf= und Abmarteflettern ju und bon ben Maftes Betrampel, ein Betrottel, ein Getrappel, ein Bieben unt an Geilen und Rollen, ein "oi, ui, oi" Brullen ber De ein Dagwischencommanbiren bes Capitane - alles iber Schlaftammern - von 9 Uhr Rachte bie balb 3 Uhr f hat noch tein Enbe), bag es bieg: gute Racht, Gol bin barum aufgeftanben, Ihnen bieg alles gu ergablen fpring' ich ein wenig auf's Berbed, gufeben masesgilt leg' ich mich wieber in's Bett und leje in meinem grie Evangelium; benn ich werfe mich jest ftart auf's En weil es eine fcone Sprache ift, behaupten bie Belehtt

3ch fomme vom Berbed, ba ift es ftodfinfire aber bie Matrofen gerren und zappeln an ihren jehn Seilen noch immer fort, als wenn es hellichter Tag es ift an tein Schlafen mehr zu benten. St, St - nur Sie nicht auswede; benn es ift bie beste Schlafen

4 Uhr. Wir find im Safen - awifden zwei gifconen, aber fparfam beleuchteten Baffen Balermo't.

Den 13. Fruh. Schönen guten Morgen nach einer, wieder einmal, rubig zugebrachten Racht auf bem fefte — Gestern Morgens 8 Uhr, noch ebe wir unfer Schlaffen hatten, war ber Commandant ber Marine in ei schmudten Barte herangefahren, ben Kronpringen im

bes Bicetonige ju begrußen und in ein fonigliches Bebaube ale Absteigquartier einzulaben. Der Rronpring hat bas abgelehnt. Ale er borte, bag mehrere Taufend Menichen icon am Ufer marteten, theils aus Rengierbe, theile, unter verfcbiebenen Titeln gu betteln, fo beichlog er nicht gleich in ber Dabe unferes Quartiere auszusteigen, fonbern an ber ent: gegengesehten Geite bes Safens, um von ba ben iconen breiipibigen Monte Bellegrino, wo bas Grab ber beiligen Rofalia ift, ju besteigen. Diefer Berg, vielleicht 2000 fing Bod, besteht aus Raltstein, ber ein febr eingeschnittenes, wie gerhadtes Unfeben bat, fast wie geschmolgenes und bann plob: Lich erftarrtes Detall. Gine breite, mit Quabern belegte, über Doben Bogen fortgeführte Strafe läuft binauf, beständig im Fcbarfen Bidgad, niebrige Mauern gu beiben Geiten. Es war febr warm (etwa wie bei uns im Juni), beller Connenfchein, wir faben Schmetterlinge, borten Lerchengefang und ichwisten am gangen Leibe. Babrend wir aber Schatten fuchten, faben mir mehrere Gingeborne, welche ausbrudlich in bie Sonne Pfüchteten, weil es "fo frifd" mare. - Goon an unfer Schiff waren Morgene Bettelleute gefahren, auch eine Gefell: Thaft Dufitanten, bie unfern Ohren ein Frubftud brachte. Muf ber Salfte bee Berges bolte une ein gutgefleibeter, febr bofficher, überaus höfticher Menfch ein und ging une boran. Geine Boflichfeit machte uns icon vermuthen, bag er 216: ficten auf une babe. Auf ber Balfte bee Beges befommt man in einer Butte gutes Brob und ichlechten Bein, wir erquidten und ein wenig und ber überaus höfliche Denich, ber und vorangeeilt mar, blieb in einiger Entfernung barbaupt fteben. Bir fragten ibn, was er wolle, und er fagte, er gebe blog gu feinem Bergnugen auf ben Berg, allenfalls auch, Gr. Ronigl. Sobeit zu bienen. Wir fprachen noch mit ibm, ale gleich neben une - auf ber halben Sohe bee Berges, welche Inbuftrie! - eine Gefellicaft Dufitanten ans fing aus Leibestraften ju geigen und ju blafen. Bir fcentten ibnen etwas und jagten fie fort. Ginige bunbert Schritte weiter aufwarte gegangen, faben wir icon einen anberen, großen, gutgenahrten, glangenbfetten Mann feuchenb une nachlaufen. Bir fragten, mas er wolle. Er fagte, ale getreuer Unterthan

Gr. Maj. bee Ronige Ferbinand fuble er mit allen thanen fich aufgeforbert, Gr. fonigt. Sobeit gu bienen. I ibn weiter. Run tamen wir gur Grotte ber beil, Refa in Felfen gehauenen , burch eine Deffnung im Berge und burd Lampenlicht von innen erhellten großen Boble Rirche umgewandelt ift. Unter einem ber Altare liegth ber Seiligen mit freundlich lieblichem Geficht. Um Unftrengung fliegen wir nun auf bie bochfte Gpipe ges und genogen iconer Aussicht auf bas Dirtele bie Stadt Balermo und ihr Thal im Beften, bas geographifder Blan regelmäßig mit iconen Saufern und gerablinigen Begen vor une ausgebreitet lag. biefe fo mubfam gu ertlimmenbe Sobe mar une na eine Frau von 40 Jahren, mit Spuren ebemalig Schonbeit, in einem ichwargen langen, bin und n riffenen Rleib, mit ichwargem Ropftuch, wie man tragt. Dem Rronpringen eine Schrift borgeigenb. boch nicht las, gab fie an, bag fie aus einem an Saufe von maurifder Abfunft - ber maurifde ! bier und in Spanien febr gefchatt - und burd berabgefommen fei. Gin febr iconer Rnabe bon gmb begleitete fie. Gie warb beidentt und bebantte fid ftanbig. Beim Berunterfteigen tamen une nach und Theil bis auf bie Salfte bes Berges feche bis acht Bettlern entgegen, unter mehreren gut aussebenden nicht ichlecht gefleibeten auch viele in bobem Gra besonbere Blinbe, beren Babl in gan; Italien und (jum Theil Folge ber grellen Strablenbrechung). Schmach fur bie Regierung, bie in einem vor allen Guropa's gefegneten Land bie Dugigganger nicht gu be und bie wirklich Beburftigen nicht zu erhalten und frühen bermag, ober es gar nicht will.

Daß die neapolitanische Regierung ihre S
oft heillos verfäumt und die materiellen Intereffen
bes so gut wie die geistigen vernachläffigt bat, m
noch öfter zu bemerfen ben Anlaß finden. Indeffen
aus bem Umstande, daß ber Bettel erlaubt ift n

vendig auch viele Mußigganger lodt, nicht einseitig nftige Schluffe ziehen. Wird benn bas reiche und thätige and herr über die stell machsende Armuth der Geringen inen riefigen Städten? Und wird diese Armuth weniger nd, weil feine Belästigung des Reichen durch ben I ftattfinden darf?

Um 9 Uhr waren wir aus bem Schiff gegangen , um 5 Uhr tamen wir erft vom Berge gurud; ich war unser ermubet und schläfrig, ba ich bie vorige Nacht gar bie frühere nur wenig geschlafen hatte.

Der ichwerhörige Kronpring mar fast nicht gestört morind abnte nichts von unferer Erfcopfung.

Die Wirthin in unferem Gafthaus ift eine Englanderin barum biefe Wirthschaft bie beste, bie wir in Italien gen. Bortreffliches Mittagsmahl, alles rein, schöne Zimmer, und alles viel wohlfeiler als in Rom und bents Reapel.

In großem Ruf steht hier ber königliche Bibliothekar zinger, ein geborner Bayer, in mehreren Reisebeschreisen (von Münter, Bartels, Stolberg) sehr gerühmt. Er beatiner und Bruder des Theatiners in München, der Bater Gaßner geschrieben hat. Ich freue mich ihn zu und zu sprechen, einen Landsmann in so großer Ferne. Balermo, zum Theil von Gingebornen, alten Sikanern, Theil von Griechen erbaut, ist auch nachher (wie das übrige Sicilien) sast immer von Ausländern beherrschter, von Ofigothen (dem großen Theodorich), von Sarasvon Normannen (König Roger), vom deutschen Kaiser rich II. ist hier begraben), endlich von Arragoniern und onen.

s ift heute ein herrlicher, fonnenvoller Tag und ich mich recht, ihn zu benühen. Diefer Brief geht um or ab, in 24 bis 30 Tagen tonnen Gie ihn haben.

In einem fpateren Briefe beißt es:

Palermo ift eine große, regelmäßig gebaute Stabt von 100 Ginwohnern, und noch lebhafter ale Reapel, bie m vollgeftopft von Leuten, und ba bie Sicilianer, wie alle Infulaner, febr neugierig finb, fo war um ben Ar pringen, ber öfter zu Fuß mit und burch bie Gaffen gi bas Gebräng ungeheuer. Wir besahen mehrere Rirchen, be es 300 hier gibt, und wovon viele außerorbentlich präch sind burch die Schönheit und Größe ihrer Säulen, burch Mosait-Reichthum bes Fußbobens, ber Seitenwände und Mitargeländer. Wir trasen mehrere Altärchen ganz von Le gemacht. Doch ist in der Architektur hier ber Einfluß sargenischen Styls nicht zu verkennen, nicht mehr die sache Größe des griechischen und römischen, sondern außerladen.

An der Tafel des Bicefonigs außerte ein Schiffstuni aus Benedig: "Ich glaubte, die Geschichte meiner Baten gut inne gu haben, aber der Kronpring von Bapern m davon mehr als ich." Des Pringen hiftorische Belesent war überhaupt sehr groß; so 3. B. fannte er die Ein geschichte von Reichsstädten wie hamburg und anderen me

An eben biefer Tafel ward uns vom Bino bi Baro, bie Sicilianer fo gerne trinfen, ein fehr alter Jahrge vorgesett; biefer Bein hatte in ber Lange ber Beit rothe Farbe völlig eingebust und war bleich geworben.

Unfer Birth in Balermo, ber und febr ehrlich fo bat fich in feiner Rechnung um 25 Scubi gu feinem Berth vergahlt; Graf Seinsheim entbedte bas Berfeben; es wer erfte ehrliche Birth in Italien gewesen. Ginen abnite Rechnungssehler beging unser Wirth in Rom.

Da ich in meinen Briefen gar häufig bald über i ficilianische Bolt, bald über die Regierung mich entrufte, burfte hier eine fleine allgemeine Bemerlung am Plate so Wahr ift es, daß seit Langem und noch heutzutage die Cilianer bes verhältnismäßig schlechteften Ruses unter Italienern genießen. Als im 3. 1871 ein Deutscher ungebührliches Benehmen italienischer Soldaten in ber ungebührliches Benehmen italienischer Soldaten in ber unttelbaren Umgebung des Batikans Emporung außerte, ward ihm erwidert, es sei eben ein sicilianisches Regim Wir wissen, daß schon Großgriechenland in seiner Ber

ung bem Chriftenthum ein ungunftiges, weil fittlich und fifch verfommenes Material geboten. Roch ungunftiger eint bas faracenifche Element gemefen ju fenn; benn mo porherricht, im Weften und Gudweften ber Infel, ba hat Bolf ben ichlimmften Credit von allen. Die Rormanner ichten Rraft, aber auch Gewalt und Sag in's Land. Und bie bobenftaufifden Deutschen, Die Spanier, Die Calafen u. f. m. nicht eben ibre minbeft abentenerlichen Glente bier abgelagert haben, bas burfte nicht gu bezweifeln 1. Und bei folder Bewandtniß welche unaufhörlich mech. ben Gefchide! Bermoge ihrer Lage und ihrer naturlichen Sthumer ein Banfapfel ber Rationen, bat biefe Infel Donaftien fich ablofen gefeben, ohne bag vielleicht eine ige berfelben ernfthaft ben Billen gehabt hatte, bes Des bleibendes Bohl ju fordern. Betrachten wir Die be-Tiche Bolfemifchung, jo find wir geneigt, Die einzelne terung ju entichulbigen; betrachten wir Die Gunden ber terungen, fo erfaßt und Mitteib und Rachficht fur bas \_\_ Gine besondere Gunde ber Bourbonen mar es, bag bie neapolitanifchen gleich ihren Bettern in anberen oten, j. B. bem firchebebrudenben Lubwig XIV. in rifreich, nichts Befferes ju thun wußten, ale ben Rlerus E Lander möglichft unabhangig von Rom und möglichft angig bon ber Regierung ju machen. Die revolutionaren Die find ihnen nicht ausgeblieben. (Mebnliches gefchab ich auch in Deutschland von Seite fatholifder, felbit licher Landesherren.) Wo aber in einem organischen ver ber erforderliche Bufammenhang eines Gliedes mit Einbeitebunfte gebemmt ober gar aufgehoben wirb, ba mit Rothwendigfeit theilweife ober vollftandig Faulnig Bliebes ein, und gwar nach bem Dafftab bes "Corruptio mi pessima". Es gibt feine größere Befchranftheit, ale un man bie Stiftung Gottes, welche ben Beruf hat, bie einanbergefallene Menfcheit ju einigen, jur Rational= talt berabmurbigt; ich fage Befchranftheit, benn immer

ferung bem Chriftenthum ein ungunftiges, weil fittlich und phyfifch verfommenes Material geboten. Roch ungunftiger fcheint bas faracenifche Element gewesen ju fenn; benn wo es vorherricht, im Weften und Gudweften ber Infel, ba bat Das Bolf ben ichlimmften Crebit von allen. Die Rormanner brachten Rraft, aber auch Bewalt und Sag in's Land. Und Daß bie hohenstaufifden Deutschen, Die Spanier, Die Calabrefen u. f. w. nicht eben ihre mindeft abenteuerlichen Glemente hier abgelagert haben, bas burfte nicht gu bezweifeln fenn. Und bei folder Bewandtniß welche unaufhörlich mechfelnben Gefchide! Bermoge ihrer Lage und ihrer naturlichen Reichthumer ein Bantapfel ber Rationen, bat biefe Infel Die Dynaftien fich ablofen gefeben, ohne bag vielleicht eine einzige berfelben ernfthaft ben Billen gehabt batte, bes Landes bleibendes Bohl ju fordern. Betrachten wir die be= benfliche Bolfemifchung, fo find wir geneigt, Die einzelne Regierung ju enticulbigen; betrachten wir Die Gunben ber Regierungen, fo erfaßt und Mitleid und Rachficht fur bas Bolf. - Gine besondere Gunde ber Bourbonen mar es, baß fie, bie neapolitanifchen gleich ihren Bettern in anberen Staaten , 3. B. bem firchebebrudenben Lubwig XIV. in Franfreich, nichts Befferes ju thun wußten, ale ben Rlerus ibrer ganber möglichft unabhangig von Rom und möglichft abhängig von ber Regierung ju machen. Die revolutionaren Fruchte find ihnen nicht ausgeblieben. (Mehnliches gefchab freilich auch in Deutschland von Geite fatholifcher, felbft geiftlicher Landesherren.) Wo aber in einem organischen Rorper ber erforderliche Busammenhang eines Gliebes mit bem Einheitepunfte gehemmt ober gar aufgehoben wirb, ba tritt mit Rothwendigfeit theilmeife ober vollftandig Faulniß Des Gliedes ein, und gwar nach bem Mafftab bes "Corruptio optimi pessima". Es gibt feine größere Befchranftheit, ale wenn man bie Stiftung Gottes, welche ben Beruf hat, bie auseinandergefallene Menfcheit ju einigen, jur Rational= anftalt berabwurbigt; ich fage Befchranttheit, benn immer

ift es gerade bie Ration, bie Gefahr lauft, an foldem Brifuche ju Grunde ju geben; vide außer Reapel und Siellen bas gallifanische Franfreich und andere mehr. -

17/11. Auf ben Trümmern bes alten Segefte')
40 ital. Miglien fublich von Balermo;
Radmittag um 3 Ubr.

Meinen berglichften Grug und Rug guvor!

Gine icauerliche Debe, aus ber ich Ihnen ichreibe, am in ber Dillis und ich allein gurudgeblieben, inbem ber Rrow pring mit ben übrigen nach Trapani, 20 Miglien von Im vorausgegangen. - Gine Reibe fanft erhabener , lieblich w runbeter Sugel und boberer Berge, medfelnb mit multer formigen Thalern, in ber Gerne bas buntelblaue Deer = feinem iconen Bufen, ein reiner blauer marmer Simmel ein fettes, öliges tlebriges Erbreich ; alle mögliche Billigfeit ber Ratur, reichlich zu geben bem, beffen Gleiß fie befruchtett - und boch in biefer fo empfänglichen Gegend auf 30 Gm ben gegen Beften bin tein Dorflein, weithin tein Menja fichtbar, fein froblicher Ton aus ben Luften, fein Baumon auf ben Soben, tein frifches Grastein im Thate; nur und ba ein armfeliges Sauslein; ein Rreifden, ein Bril und Birpen von niebrigem Gethier; gwifden ben alten @ fteinen eilfertig und furchtfam bin- und bermifchenbe Gibedin weithin ein Deer von burrem Gras und Difteln ; bien To in ber Wegenb, in ber einft bas reiche, viellebenbige Gegent geftanben! Mus biefer lebensleeren Debe erhebt fich auf ben Ruden eines fanft anfteigenben Sugele, in beffen Sintergrund ein boberer Berg emporragt, fast noch gang erhalten feit britte halbtaufend Jahren, ein aligriechifder Tempel in feiner beit fchen Gaulenpracht, nebft wenigen Gpuren eines alten The tere, bas einzige noch übrige Beiden einer großen unter gegangenen Berrlichteit. Der Stein fog. Traverlino, eine An Tuff. Dillis macht eine Beidnung vom Tempel, und ich leife ibm freiwillig in ber Ginfamteit Befellicaft.

<sup>1)</sup> Gigentlich ift ber Anebrud unrichtig, benn ber Tempel in fant gun erhalten, von ber Stadt im Uebrigen find felbft bie Eraumer arichwunden.

Und in biefer Ginfamfeit, fo fern von ber Beimath, wie ruhrte es mich, die Namen beuticher Sandwerfsburichen auf ben Gaulen eingefrigelt ju finden!

Diese Nacht blieben wir in einem ganz einschichtig stehenben, eine Biertelstunde vom Tempel entsernten Hause, Dillis und ich mit unseren zwei Mauleseltreibern und einem berittenen Soldaten (Campiere), der als Wache mit uns ist. Dieß Haus bewohnt ein Mann mit zwei Kindern das ganze Jahr; gleichwohl ist in demselben kein Tisch, kein Ofen, kein Herd, kein Bett, kein Glas u. s. w. — schlasen werden wir auf einigen Brettern, von unseren Mänteln und ich von meinem Rhabarberrock noch insbesondere zugedeckt. Wir brachten kalte Küche und Wein mit uns, und unser Wirth hat uns einen Bogel, den er geschossen, auf dem Ziegelsußboden des Zimmers gebraten.

Abends 7½ Uhr im Hause. Wir haben ein sehr herrliches Abendessen geseiert; wie Könige vergnügt in unserem
bickrußigen Zimmer auf Blöden um einen höheren Blod
herumgelagert; auf biesem sogenannten Tisch brennt sestgepappt ein von uns mitgebrachtes Wachslicht; bazu ber Mond
burch ein hohes Fenster scheinend. Wir gaben unseren Leuten
und ben Wirthen von unserem Braten und Wein und sie
wurden treuzsibel; unser Wirth blies auf bem Dubelsach, ber
Solbat bazu auf seiner Pseise, die Esetreiber tanzten einen
Sicilianischen, und ich bekam große Lust, mitzutanzen. Wir
tranten alten Rheinwein auf das Wohl aller unserer Lieben,
recht von Herzen, um so herzlicher, da wir so einsam waren,
und sangen das Rheinweinlied von Claudius —

"Und wußten wir, wo jemant traurig lage, Bir gaben ibm ben Bein oc."1).

<sup>1)</sup> Diefes Lieb fang ich einige Zeit barauf zu Munchen in frohlicher Gefellichaft bem einfallenben Chore vor. "Ach", fagte ich am Schluß, "ich wußte schon Ginen, ber traurig liegt, aber er brancht nicht ben Wein, sonbern bas Gelb", und erzählte von einem Kranken, ben ich in großem Clenb getroffen. Gleich gab mir Emil herber einen Kronenthaler, aus allen handen floßen mir Gaben zu und so hatte ber alte Claubius benn richtig wieber mit seinem Rhein- weinlieb Einen froh gemacht.

18. Morgen 8. Aber auf Freude folgt Leib; nun temmt ber Schatten in's gestern entworfene nieberlanbifche Gemalte Radbem wir eine Beile recht froblid gufammen geleht und gefungen batten, fing unfer Bachelicht an gu Enbe gu brennen. und ba wir eben nicht unichläfrig waren, verlangten wir auf unfer Lager gu geben. Bir hatten unferen Birth icon fruber gefragt, ob er frifches gutes Strob batte, "paglia fresca, sente pulci, capite ?" (frifdes Strob obne Flobe, verftebt ibr?) & fagte: "Capito, eccellenze, capito, paglia fresca senza politi-Bir befahen unfer Lager; es war, flatt Strob, bas mas mm bei une Gehadfel, Befott nennt und mas, bamit es nicht in Staub aufgeben folle, mit einem febr weitfabigen Grobtet überzogen war, fo einem ungefahr, wie bei une bie Baum bie Schweinchen brin auf ben Martt tragen. Bir legten une nicht ohne Beforgniß nieber. Rach einiger Beit marb if wach und borte ben fleinen Rnaben unferes Birthes auf Leibesfraften fich icharren und fragen, ohne bag er jeboch u erwachen ichien. 3ch fpurte unwiberftebliche Reigung, ite heftig Befellichaft gu leiften, ein Gfeltreiber that befigleiden und Dillis machte bas Quartett vollständig. Letterer meint unfer ganges Bett fei lebenbig, ich fürchtete, bie Beilie mochten fich mit une und bem Bette fortbewegen; felle Braten muß bem fleinen Bieb lange nicht porgefomme febn ; was wir Achnliches in Fondi und Reapel erfahren, ma nichte werth bagegen. Aber es icheint, bie Globe feien eberit gute Rameraben ber Staliener, ale bie Bolfe und ganfe ber Bolen. Gie thun einander nicht febr web. Unfere Roth unt gegenseitig flagenb, borten wir unterm Strob etwas mit Dacht fich burcharbeiten, mit ftartem Sprung auf bie Gite gelangen und fofort mit febr feiner Stimme ein Befprid anfangen wie gwifden einer alten Rattenmutter und ibres garten Jungen.

Bir troften une, bag es balb Tag werben wirb; Dille lagt feine Uhr repetiren; es ichlagt 1, 2, 3, 4, 5 bis 12 und A. Das war ichier jum Berzweifeln. D hatten wir ned ein Bachslicht! Ich finnd auf, ging in's Freie und ich nach bem Siebengestirn, babin, wo mein liebes Baterland

liegt, und mo fo Biele ber mir Lieben jeht folummerten. Schlaft beffer ale mir, und ber herr founge Guch gnabig!

Die Rachte find hier fehr fuhl. 3ch tehrte auf mein Lager jurud und fügte mich gebulbig, ja scherzend und großartig in bas was ich nicht andern tonnte. Licht hatte ich
nicht, sonft hatte ich mich lesend getröstet. Wir haben nun
Mues gehabt, nur noch feine Storpionen und teine F-lzl-se;
aber wir sind auch noch nicht am Ende unserer Reise.

21. Nov. Mittags 12, nach ital. Zahlung 18 Uhr. Meinen Brief febe ich fort am Ufer bes afrikanischen Meeres, an ber Subtufte Siciliens, auf ben ungeheuren Trummern bes alten Selinunt, schreibend auf einem Stud umgestürzten und abgebrochenen Saulenschaftes. Folgen einige Blumchen, bie auf bem Schafte wachsen, eines für meine Mutter, bas andere bleibt in München; wer es bei meiner Zurücklunft leigen kann, soll mir eine große Freube machen.

36 unterlaffe noch bie Fortfebung meiner Reifebefdreis bung von Balermo ber, um etwas bom Ginbrud auf's Papier ju bringen, ben bie nabe Begenwart einer gewaltigen Umgebung bervorbringt. - 218 wir heut Fruh von Caftel Beterano, feche Diglien von bier auf bem Abhang eines Berges ge= legen, hieher manberten, glaubten wir auf bem Beg, eine Stadt por une gut feben; naber tommenb mertten wir, bag es bie Ruinen, und blog biefe, von brei Tempeln bes alten Selinunt feien. Erum mer von Gaulenichaften; welche funfe von une nicht umflammern fonnten, liegen, ohne Zweifel von einem Erbbeben fo feltfam burcheinanber geworfen, gu vielen Sunderten, ja Taufenden über: und nebeneinander, bagwifden gange Rapitaler, Stude bom Fries und einige Gaulen, faft noch gang, wie Thurme hervorragenb. Bohl bas toloffalfte Trummerwert, bas es gibt! Gublich bas grunliche Meer, ringeum Bufte, nichte ale Difteln und furges burres Geftrupp1).

In ben naben Buchten verbargen ichon öfter afritanifche Seerauber ihre Barten, fie felbit verftedten fich gwifchen ben

<sup>1)</sup> Einftene, ju Birgile Zeiten, palmengesegnetes ganb: Teque datis linque ventis. palmosa Selinus. — (A. b. R.)

Ruinen, überfielen bie vorübergehenden Landleute und subtim
sie gebunden fort; ich sah die Abbildung eines ähnlichen Berfalls. Gleichwohl bleibt Dillis, um dis zum Abend bier
zeichnen zu können, diese Racht hier, in einem naben einzelnen
Haus am Meer, und ich leiste ihm Gesellschaft. Benn ich
morgen diesen Brief fortsethe, so werden Sie daraus merken,
daß wir nicht gestohlen sind worden. Damit es uns nicht
wie bei Segeste ergehe, so haben wir uns Matrazen und
Leintücher mitgebracht; die Folgen jener Racht haben wir
noch nicht ganz vom Leibe geschafft. Ein Campiere, wie sie
in Sicilien die Reisenden zur Sicherheit begleiten, bleibt nich
mit uns. Der Kronprinz, Graf Seinsheim und Scevenns
sahren diesen Rachmittag wieder nach Castel Beterano, und
aber wird morgen eine von Mauleseln getragene Sänste zu
geschickt, und barin gehen wir nach Sciacca.

Abends 8 Uhr in unferem Rachtquartier. Bit haben ein luftiges Abend = (oder Mittag =) Effen vollbradt unferem Birth von unferer Ruche mitgetheilt und ibn unb feine Ungehörigen baburch febr munter gemacht. Das Sant, worin wir wohnen, gebort bem Pringen von Monte Leen, Bergog von Terra Ruova, ber große Guter in Siellin Reapel, Spanien und Gubamerita befigt. Bir baben in gutes Bimmer und icheinbar gute Bettftellen; aber merge erft wollen wir bie Racht loben. Unfer Saus fieht unmittels bar am Meeresufer; ber Mond iceint am Simmel band trube Bolfen und beleuchtet fparfam und melancholifc bie Riefentrummer ber brei Tempel; Die Meereswoge, vom Rerb winde bewegt, folägt braufend an's bobe Ufer, ferne bit ich noch Rubglodengelaut; unfer Birth, in feine Rapute ber ftedt, geht mit einer Dellampe burch's Bimmer und orbnit noch manches; und ich ichane finnenb und ber Beimath ge bentenb, binaus in's enbloje Deer; ringsum Racht unb Gille: felbft Dillis ift icon gu Bett. 3d bin mube von bem vielen Berumfteigen. Gute Racht, ber Berr icuge Gie! Margen fruh will ich Ihnen von unferer Reife von Balermo bie bie ber (Gelinunt) ergablen. Gute Racht!

22. Morgens. Es ift ein herrlich iconer Tag, bag

einem bas herz im Leibe hupft und wir haben auch sehr gut geschlafen. Gestern Rachmittags 4 Uhr habe ich im salzigen bewegten Meer gebabet, was in biesem Monat tein hitzegewohnter Italiener thut. Ich hielt mich mit ben hanben an Felsen an, um von ben start an's Ufer schlagenben Wellen nicht weggespult zu werben.

Run gur Reifebefdreibung :

Den 16. jogen wir von Palermo aus mit acht Reit= pferben und acht Maulefeln, welche theils unfere Gachen, theils gwei Ganften fur je zwei Mann trugen. Bwei Stunben weit, bis Montereale ging's auf einer vortrefflichen Strafe, bie aber bann aufhort, wegwegen man in Gicilien faum in Rutiden, fonbern nur ju Pferb ober gu Gfel reifen tann. Rachtquartier in Alcamo, bem Geburteorte ber Lais ichlecht, jedoch zu ertragen. Es ift zu merten, bag es faft in gang Sicilien feine Gafthaufer gibt; felbft in Balermo mar por ber Untunft ber Englanber, b. b. vor funfgebn Jahren, noch feines. Es wird wenig gereist, und wer es thut, muß Empfehlungen haben und nimmt Quartier, wo er empfohlen wird, baufig in Rloftern. Den 17. fam unfere gange Rararane um 9 Uhr beim Tempel von Segefte an, von wo ber Rronpring Radmittag um 2 Uhr abging bis Trapani (bem alten Drepanum, wo Meneas lanbete). Dillis und ich folgten erft ben 18. Abenbe. Der Weg von Alcamo bie Trapani, 30 Miglien (12 Stunden) lang, ift ber elenbefte von ber Welt, bei naffem Better gar nicht zu machen, eigentlich gar fein Beg, voll Steine und Schrollen, feine Bruden über bie Bache, rechts und links nichts angebaut, lauter Bufte, man tann unterwege gar nicht eintehren, bie Thiere gu futtern. Wir hatten nach Trapani feine Empfehlung; als baber Sceverras lange vergeblich ein Quartier gefucht batte, tam ber Befehlebaber ber Beftung und bot une fein Saus an. Er batte mehrere Offigiere und Generale eingelaben, und bie Tafel war auserlefen, nur tonnte faft feiner von une feinen Durft fillen, weil bas Baffer ichlecht und bie aufgesetten fußen Beine une mibrig. Bei Trapani ift ber altberühmte Mone Ernr, auf bem Mencas feines Batere Unchifes Leichen=

feier beging. Auf ber Spibe bieses Berges, ber fast immer in Wolfen gehült ift, bes höchsten nach bem Netna, liegt eine Stadt San Giuliano, von 8000 Einwohnern; biese sind so eifersüchtig, baß nie eine Frau vor einem Fremben, überhaupt nie ohne Schleier sich zeigen barf. Rein Fremben, Keiner, der nicht aus San Giuliano, kann sich rühmen, eine junge geschen zu haben, die alten geben bisweilen aus ben häusern. Sie sollen sehr schön sehn. Auch im Haus unses Governatore zu Trapani kam Reinem von uns ein weiblichte Geschöpf vor Augen. So strenge Wache taugt nicht, kinn Tugend ohne Freiheit; die beutschen und die englischen Franze, bie im Ganzen der größten Freiheit genießen, sind im Ganzen auch die sittlichsten,

fo meinte ich bamale, aber ber Ausspruch bat nur febr be bingte Geltung. Dan fagt baufig, in Stalien werbe bie Jungfrauschaft bis gur Che beffer gehutet, in ben norbifder Lanbern bie Che beiliger gewahrt. 3ch will bavon abieben, wie es heutzutage in ben großen norbifden Stabten eima mit ber Beiligfeit ber Ehe aussehen mag, ebenjo bavon, bag and in ben Stalten Staliens bie Che viel regelmäßiger gehalte wird, ale manche Deutsche und Englander in nationale Befangenheit und manche Wegner bes Ratholicismus und wollen glauben machen, lettere theils befihalb, weil fie ein besonderes Intereffe baran baben, Die Unaufloslichfeit ber driftlichen Che ale ein Uebel barguftellen, theile weft bie fatholifchen, befonbere bie romanifchen Bolfer foftematifd und um jeden Breis heruntergefest werben muffen ; jebenfalle ift in Italien fo gut wie bei une ju untericheiben gwifder großen und fleinen Stadten, gwifden Stadt und gand, gwifden Diefer und jener Begent. Dir ergabite einft ber nachmalige Carbinal Reifach, er habe jur Beit, ale er Reftor ber Bropaganda gemefen, bei einem großen Rirchenfeft in Alban ausgeholfen; unter 600 Beichten, Die er biebei gebort, ent hielten nur Bweie bie Gelbftanflage wegen Bergeben wiber Die Sittlichfeit und Die betreffenben gwei Beichtfinber maren nicht Landleute, fonbern Romer. Freilich mag in ben jegigen fclimmen Zeiten fich Bieles auch auf bem Lanbe verschlechtert haben. — In Sicilien waren es übrigens orientalische Einsfluffe und Traditionen, welche jenes nicht eben driftliche Absperren ber Frauen beförberten. Man muß aber auch Rücksicht nehmen auf die leibenschaftlichen Naturen, welche biese Südländer, Männer wie Weiber, schon auf die Welt mitbringen.

Der Kronpring hat auf San Giuliano (wohin er und bie Anderen gingen, mabrend ich burch Unwohlsehn gehindert war) einen Kopf von phonicischer Arbeit aus gebrannter Erbe erworben — merkwürdig, weil selten.

Am 19. ging es beständig am Meeresufer hin, die Insfeln Levanzo, Maritimo und Favignana vorbei, nach Marfala (bem antiken Lilybaum), wo wir die Höhle einer alten Sisbylle befahen, von da nach Mazzara, beständig in großer hibe burch ein wenig angebautes, häusers und bäumeleeres Land, 32 Miglien weit. In Mazzara, wo wir zu Nacht anskamen und das neugierige Bolk und fast zu Tod gedrückt hat, wurden wir im Palast bes abwesenden Bischofs einquartirt und besanden und wohl darin. — Der Kronprinz wird überall mit Auswartungen gequält.

Am 20. nach Campobello; in bessen Rabe besahen wir ben großen Steinbruch, in bem bie Saulen zum größten ber Tempel von Selinunt gehauen wurden. Bir fanden mehrere Saulen, d. h. Theile berselben, ganz aus dem Felsen herausgearbeitet und nur auf ihrem Grund noch mit ihm zussammenhängend — sehr kleinkörniger und festverbundener Sandstein, wovon ich einige Stückhen mit mir genommen. Bon Campobello nach Castel Beterano, wo wir im Palast bes Herzogs von Terranuova beherbergt und herrlich bes wirthet wurden.

Den 21. (gestern) fuhren wir hierher zu ben Ruinen, wo ber Kronpring mit großem Bergnügen bis Abends versweilte. Noch vor unserem Abgehen (von Castel Beterano) erstebten wir einen Auftritt. Der Capitaneo ber Stadt hatte und bei unserer Ankunft gesagt, wir könnten bie von Pastermo mitgenommenen Thiere und Treiber zuruchschieden, weil

wir ohne Anstand neue bekamen. Als wir gestern Morgens wieder fragten, wie es mit unseren von hier zu nehmenden Thieren und Treibern stände, zudte er die Achseln und sagte, es würde kaum möglich sehn, welche zu bekommen. Run haben wir die Spishuben von Beamten schon kennen gesernt in Italien.). Sie stehen mit Birthen, Boll -, Mauth-, Bollzeibedienten, Mauleseltreibern zc. in Berbindung und theilen den Gewinn oder Diebstahl. Es sollte uns nur recht bange gemacht werden, Thiere zu bekommen, wir sollten uns ein Weniges nicht in die Hand brennen sassen, aus ein Weniges nicht in die Hand brennen sassen, wurde, so bag er versprach, gewiß Maulthiere zu schaffen.

Es ift eine elenbe Regierung hier. Man will bie Sache nicht besser haben; ist es nicht unverzeihlich, bieses so gesegenete Land halb ungebaut zu lassen? Aber ber Bauer ift nicht Eigenthumer; warum soll er bauen, was seine Rinder und Entel nicht genießen? — Dann sind die Beamten zu schlecht bezahlt; sie muffen niederträchtig werden, die Rezgierung weiß das, muß stillschweigend zugeben, daß sie bertrügen; das Bolt weißes auch. — Man hat hier die schönsten Steinbrüche, die Steine liegen schon in brauchbaren Formen in benselben, und scheinen die Menschen zu bitten, daß sie so gutig sehn möchten, sie auf die Straßen zu sehen. Nichts; die elendesten Wege hier.

Morgen geht es nach Girgenti, bann nach Spratus. Run wird unfere Reife immer merkwürdiger.

<sup>1)</sup> Collte beigen, im Reapolitanifchen.

### LIV.

# Bom neneften Colibate-Sturm.

(Schluß.)

Bir fommen nun ju ben Ruglichfeite = und Schablich = feitegrunden. Es handelt fich nicht mehr barum, ob ber priefterliche Colibat ber 3bee bes Chriftenthums entfpricht, ob er in Bufammenhang mit ber Unichauung ber Apoftel und ber erften Jahrhunderte bes Chriftenthums fteht, ob bie Papfte und Concilien, indem fie bie boberen Weihen an bie Bebingung ber Chelofigfeit fnupiten, irrten ober nicht, es fragt fich nur mehr, mas ber glaubigen Chriftenbeit mehr frommt, Briefterebe ober Colibat. Es ift hart, wenn bie firchliche Autoritat, wenn bie Rehren großer Rirchenvater und Bapfte auf ben Probirftein ber Opportunitat nach ihrem Behalt geprüft werben follen, es ift bart für einen bemutbigen Ratholifen Diefen Weg gu beichreiten, aber wir baben ibn nicht zu icheuen. Dennoch muffen wir uns feierlich verwahren, baß wir Werth und Reinheit ber firchlichen Unordnungen von bem Standpunft ber Opportunitat beurtheilt miffen wollten ; ce fonnte fonft jemanben einmal einfallen bas Dogma ber Trinitat vom Ruglichfeitoftanbpunft einer Brufung gu untergieben ober bie Frage aufzumerfen, mas ber Deniche beit größeren Bortheil gebracht babe, bie Stiftung bee Chriftenthume, bie Entbedung Amerifa's ober bie Erfindung Der Dampfmafchine.

Bie es eine Thatfache ift, bag Berehelichte trop bes Borguges, welchen bie Rirche bem jungfraulichen Leben gu-

erfennt, bennoch ein Gott wohlgefälliges Dasen vollbringen und ihrer Bestimmung nachkommen mögen, so raumen mit auch gerne und freudig ein, daß es verheirathete protesantische Geistliche geben wird, deren Amtswaltung nichts zu wünschen übrig läßt, Diener der Rirche, die ihre Pflicht se gewissenhaft erfüllen, als es nur ein katholischer Priester zu thun vermöchte. Es kann uns nicht in den Sinn komme einen ehrenwerthen Stand zu verurtheilen und ihm einen Borwurf aus den Sahnngen der Religionsgesellschaft u machen, denen er zu folgen genötligt ist. Aber wir könnn auch bei der Parallele, welche die Gegner des Gölsbalet zwischen katholischen und protestantischen Priestern zu ziehen beliebten, nicht schweigen, sondern müssen, so sehr wir et beklagen semanden wehe zu thun, auf die Prüfung des angestellten Bergleiches eingehen.

An der Spife der Einwürfe gegen den katholifden Colibat fieht der Gedanke, daß die Ehelofigkeit den katholifden Briefter zu einem willenlosen Werkzeug der römischen Gurie erniedrige, daß fie ihn vor einer Reihe von Wechfelfallm welchen der Berheirathete ausgesetht bleibe, ficher fielle, m daß er dadurch in den Stand geseht werde, Opfer zu bringen, die man dem mit zahllosen Banden an den Staat und bie Familie geknüpften Saus und Familienvater nicht anifinnen könnte.

Weit entfernt die Richtigleit dieser Ansicht in Abrebe zu stellen, nehmen wir sie vielmehr als ein über jeden Zweistl gerhabenes Zeugniß des Gegners, als eine von der Bahtbeit diftirte Aussage, freudig an. Ja der Edlibat sichen dem katholischen Priester eine gewisse beneidenswerthe Unabbängigkeit, ja der Edlibat bewahrt ihn vor Fesseln und Banden, vor Herzleid und Zweisel, und verseht ihn in die glückliche Lage seiner Ueberzeugung undeiert und rückbaltles folgen zu dürsen. Der seindliche Einwurf beruht jedoch, naber betrachtet, auf dem mas man in der Logis einen "eirenlus vitlosus" nennt. Der Gegner ignorirt, daß die katholische

Heberzeugung mit bem Mittelpunft unferes religiofen Lebens, mit Rom und bem Brimat, gufammenfällt, bag ber fatholifche Briefter nichts Underes will und wollen barf ale mas ber geiftliche Beborfam von ihm verlangt; bag bas mas jener für eine Rette halt, Diefen weber brudt noch ale Feffel ge= fühlt wird. Bas bie romifche Curie, um une bes technischen Musbrudes ber Beinde ju bedienen, frommt, frommt ber Rirche felbit; es gibt feinen folden Wegenfat gwifden romifcher Curie und romifch statholifcher Rirche, wie ihn bie Phantafie bet Broteftanten erfunden bat; es gibt feine papftliche Politif, welche mit ben Intereffen ber Rirche im Begenfat ftunde, benn bie fo oft ermabnte Gurie und ber Brimat find ja wefentliche Beftandtheile ber Rirche. Wenn Bapfte und Concilien ben fatholifden Briefter von ben Banben ber Ramilie loslosten, fo losten fie ibn nicht fich felbit, einem perfonlichen Bred, fonbern fur bie Rirche, jum Bohl ber Befammtheit aller Gläubigen los. Der Briefter follte nicht ben Berrn wechseln, fonbern bie Freiheit erringen. Der Dienft Bottes icheint mit irgend einem anderen herrenbienft unverträglich und es ift ichwer glaublich, bag berfelbe Dann, ber feinen Rinbern Brod ichaffen foll, alle Rrafte auf einen Bunft vereinigen, ungerftreut und von irbifchen Gorgen unabgezogen, nur Gott und ben beiligen Intereffen ber Religion Dienen merbe.

"Aber bie römische Eurie? Das Cardinalscollegium? Der Episcopat?" Sind bas mohl Körperschaften, die außershalb der Kirche stehen ober mindestens mit specifisch religiösen Interessen nichts gemein haben? Man sollte bas meinen, wenn man die gegnerischen Einwendungen hört. So ist es aber nicht. Der Papst ist ein Priester, wenn auch der höchste Priester, die Cardinale werden zu den Dienern des Altares gerechnet und die Bischofe sind lediglich die priesterlichen Beaufsichtiger einzelner Kirchensprengel. Wenn das Borbandensen von Obrigseiten und Behörden hinreichenden Grund bote scharfe Gegensätze anzunehmen, wenn man statt

der Bermuthung, daß der Minister eines Staates das allgemeine Beste anstrebe, die praesumptio von Privatinteresien und höchst perfönlichen Tendenzen sehen mußte, wo fame es mit dem Bertrauen der Bölfer hin? wo ware da überhaupt noch die Eristenz eines Staates möglich? Und doch sallen die Interessen der Papste und Bischöse weit inniger mit dem Gesammtinteresse der Kirche zusammen, als der Bortheil und Rugen von Ministern und Kanzlern mit dem Staatswohl. Wenn der Gölibat zur Bedingung der Priesterwürde gemacht wurde, so geschah es, weil die Aufrechthaltung dieser Beingung nicht den einzelnen Kirchenfürsten sondern die Kinde selbst start und frei machte.

Sügfamer wird fich allerdinge ber verheirathete Briefter ber Außenwelt gegenüber verhalten; hat er boch nicht fur fich allein ju fürchten und ju hoffen, ju ftreben und ju erwarten. Diefe Fügfamfeit wird ben Briefter vielleicht jum friedlichen Burger und forgfamen Sausvater, gewiß aber nicht jum unentwegten Streiter ber evangelifden Babrbeit qualificiren. Bie fann man bem Kamilienoberhaupt aud jumuthen, daß er, nach bem Ausspruch bes Apoftels, Alles, Saus, Sof und Rind verlaffen folle ? Bie fann man ibn einer folden Collifion bes Bemiffens und ber Bflicht and fegen? Um Rranfen- und Sterbebett fann und barf ber unverehelichte Briefter ohne Bittern und Bagen erfcheinen; fein Tob ift ein Tob, ben er in feinem Beruf gefunden: er ftirbt nur fich, nicht einer gablreichen Familie; er fcblag. indem er feine Pflicht erfüllt, nicht eine liebende Battin und geliebte Rinber; er macht nicht gehn Mugen weinen, inbem er bie Thranen zweier Mugen trodnet. Bas er febit und wie er enticheibet, bat mit Menichengunft und Rudfict auf Macht und Ginfluß nichts zu ichaffen. Er foll nicht nur mabr und gerecht fenn, er fann und barf es auch. 2Bas will man bem fatholifchen Briefter anhaben? Wo will man ihn treffen? Belches ift feine verwundbare Achillesferfe? Wenn er Frau und Rinder hatte, bann wurde man ihn in

Diefen treffen; wenn irdische Neigungen seinem Pflichtgefühl die Wage hielten, bann waren es jene Neigungen, an benen man ihn faßte. Der Hausvater, bas Familienoberhaupt trägt selten ben Beruf zum Martyrium in sich; Schlafrod und Heiligenfrone sind keine verwandten Begriffe.

Gelbft ber unverehelichte Briefter wird ichwere Rampfe ju befteben haben, Rampfe gegen bas eigene Rleifch und folche gegen bie Außenwelt. Diefe Rampfe erforbern ben gangen Mann, bie völlige Singebung an bie Cache, bie er verficht. Der verheirathete Diener bes Altare ift weit ichlimmer baran, bunbert Gewichte gieben ibn nieber, ungerreißbare Banbe feffeln ihn an Die Scholle. Beib und Rinder fcheinen Beit feines Lebens und Wirtens nur bagu vorhanden ihn gu bemmen und jeden boberen Aufflug ju erschweren. Wenn fich bie Gläubigen je einer Illufion über Die transcendentale Aufgabe ihres Seelforgere überlaffen wollten, Beib und Rinder forgen bafur, baß fie raich gerftort werbe. Die befte Che hat boch fo viel Menschliches an fich, bag jene belle Leuchte, als welche ber Priefter feiner Bemeinde ericheinen und gelten foll, raid jum burftigen Dellampden abgebampft wird.

Die Reformation hat das Institut der Ohrenbeichte abgelehnt und, wie die Dinge einmal liegen, damit wohl gesthan. Wie stünde es um das Beichtgebeimniß unter dem Einfluß der Familien-Concurrenz?... Wie viele Auflagen müßten die auf die Geheimnisse des Beichtstuhls gegründeten Memoiren der Frau Pfarrerin von B.... erleben! Gine förmliche Sündenliteratur würde den Bücherschrant übersstuthen, die die Beichtstühle vereinsamt wären, und nur mehr von dem aufgesucht würden, der nach Veröffentlichung seiner Bergehen und Fehler verlangte.

Wie aber ware es mit ber Seelenführung weiter bestellt? Bas fonnte ber Paftor von M ... an bem Manne ju rugen haben, ber zufällig ber Borgesette seines Sohnes ware? Was an bem jungen Affeffor S ..., von bem man erwartet,

daß er die alteste Tochter bes Hauses ehelichen werde? Glank ihr, daß dem Haus- und Familienvater in dem Augenbild, da ihn irgend eine weltliche Macht in die Alternative verseht, sein Kreuz auf sich zu nehmen oder die eigene Ueberzeugung zu verläugnen, die Wahl so leicht fallen werde! Meint ihr, daß er Gattin und Kinder so gleichmuthig zu Wartyrium verurtheilen werde, als er es mit seiner eigene Berson thäte?

Es mag einzelne Männer unter ben Predigern in Dienern bes protestantischen Cultus geben, welche manstehen in der Entscheidungsstunde alle Bande bes stemilienlebens zu zerreißen, aber diese Individuen werden der Natur der Sache nach Ausnahmen bleiben. Es ist ein die historische Thatsache, daß sich die Resormation der Fürster macht günstig erwies. Zene Männer, welche die Befriedigung ihrer eigenen Begierden höher schäpten als die Würde bed Standes, dem sie angehörten, und die Zwede, die sie ver Augen hatten, wie sollten sie die heilige Sache, welcher sie dienten, gegen äußere Gewalt vertheidigen und behaupten! Sie capitulirten also, noch ehe sie zur Uebergabe ausgesochm wurden, und vertauschten willig den Herrn, der ihnen Entschigameit auserlegt hatte, gegen einen Andern, der unde dingten Gehorsam in staatlicher Richtung heischte.

Ein schwächliches Seitenstüd zur großen religiösen Bei wegung, welche in der ersten Halfte des 16. Jahrhundens statt sand, sollte die zweite Hälfte des neunzehnten llesen Ungewarnt von dem "non die nidem" und dem nicht minder richtigen "si duo saciunt idem non est idem" wichen etlicke Gläubige von dem durch die Rirche vorgezeichneten Bei unter dem Borgeben ab, daß sie nicht abgewichen seien. Sie behaupteten, die Sonne marschire, während sie sest stünden, und die Sonne störe durch ihre Bewegung die natürlicht Ordnung der Dinge, während sie dieselbe noch einigermaßen im Glet iht erhielten. Es sann nicht unsere Absatien,

ben Rritif gu unterziehen, aber wir muffen boch über bie altfatholifche Deinung in Bezug auf ben Colibat ein Wort fagen.

Benn bie "Altfatholifen" behaupten feine nene Gefte gu fenn, fonbern mit ber Mutterfirche in Allem übereinguftimmen, was biefe bis auf bas Baticanum gelehrt hat, fo muffen fie naturlich auch an ber alten Rirchendisciplin feft halten und ben Colibat fur ihre Briefter in Unfpruch nehmen. Diefer Logif ftellen fich aber gerabe in ben Tragern ber neuen Lehre, welche die alte gu fenn Anfpruch erhebt, erhebliche Sinderniffe entgegen. Dan manbert aus einem Staat, einem ganb nicht aus, um anberemo unter ben gleichen Befeben und benfelben Eriftengbebingungen gu leben. Bollte man bas, fo batte man ja ruhig babeim bleiben fonnen. Dur Gelbfttaufdung ober bie Abficht andere Leute binter bas Licht gu führen, tonnte Manner von Ginficht bewegen von Rom megangieben und nach vielen Tagreifen in ben Ruf auszubrechen: "Siehe ba, wir find noch immer in der ewigen Stadt!" Die bei ber Beranderung Intereffirten und Aufrichtigeren brangen auf Reform und Fortentwidlung bes Fermente, mabrend bie Unberen, welche nur vom Baticanum nichts wiffen wollten, bier bie Brenge absteden wollten. Der Circulus vitiosus, in ben man gerathen mar, ließ fich inbeffen nicht langer ignoriren, fo baß felbft bie Gemäßigtften, wenn auch langfamen Schrittes, auf ber ichiefen Chene vorwarts mußten. Die rabicalen Reformer wollten nun bie Chelofigfeit ber Briefter befeitigt wiffen ; batten fie boch bie alte Rirche aus Drang nach Reuerung verlaffen und ihre frubere Stellung nicht aufgegeben, um bie nämliche in ber neuen Ordnung Der firchlichen Berhaltniffe eingunehmen. Die Mitfortgeriffenen aber vermochten fich nicht ju folder Rubnheit und foldem Biberfpruch gegen ihre erfte Behauptung aufguraffen, ebenfo wenig aber auch ben Fortidritt völlig gu negiren; fte blieben alfo bei bilatorifchen Binfelgugen fteben, erflarten eine befiuftive Enticheibung fur inopportun und Die geitweilige Beis behaltung bes Ebenerbotes für nothwendig.

Daß bie ichwanfenbe Theorie gegen bie Braris : Rachtheil bleiben wirb, lagt fich unschwer porausfagen. 36 es boch nur ber erfte Schritt, ber foftet, und eine Biction wie biejenige, man befinde fich noch ju Rom, mabrent mer fich hunderte von Meilen bavon entfernt batte, ift auf tu Dauer unhaltbar. Roch unwahrscheinlicher wird aber te Sieg ber confervativen Triarier bes "Altfatholicismus" burt Die Bemühungen, bas neue Goftem jum Mittelpunft d. weichenber Lehrmeinungen und Religionegefellichaften, fo n fagen jum Friedense und Berfohnunge-Mebium gu erbeten Diefes Mebium muß, wenn es feinen 3med erreichen fat, Das logifc Bobere fenn, bas bie Merfmale ber anberen Leto meinungen in fich ichließt und umfaßt. Der "Altfatholiche mus" wird alfo weite Raume in Bereitichaft feten muffen und biefe werden auch bie Priefterebe nicht ausschließen nut por bem Thor marten laffen burfen.

Hebrigens bezieht fich bie "altfatholifche" Dpportunfia nicht auf Bredmäßigfeit ober Ungwedmäßigfeit ber Briefter che, fonbern lediglich barauf, ob bie Abwerfung bes Gelibat nach fo furger Beit bes Bestehens ber neuen Religionen fellichaft beren Bebeiben nicht eber zu beeintrachtigen als u forbern geeignet fei. Wie follte man nach bem Lofungemen "Bir find auch ohne Baticanum Ratholifen geblieben" ein Bedingung bes priefterlichen Inftitute abichutteln, Die fo viell Sabrhunderte über bas Baticanum binaufreicht? Und mit follte man wieber, nachbem bie Bewiffenscollifton angeblich jum Proteft gegen bie alte Rirche gwang, Diefen Bettet rechtfertigen, wie follte man bie eigene Berechtigung m Conbererifteng begrunden, wenn man fich, abgefeben ven Infallibilitatebogma, in ben alten Ranmen jo wohl und behaglich befand? Und befanden fich benn auch wirflich alle Die "altfatholifchen" Berren fo wohl und behantich bei ta alten unveranberten Dieciplin? - Gider nicht, fonft batten fie fich nicht fo leicht jur Geceffion entichloffen. Berabe ber Colibat bilbete ein Sauptmoment, bas bie Carabane measiehender Priefter in Bewegung feste. Durch bas Borhans denfepn diefes Momentes wird aber nichts Anderes bewiefen, als daß Zeitströmungen auch den Fuß der Altäre umspülen und wegspulen, was da nicht fest steht in heiliger Uebers zeugung und Glaubenstreue.

Es ift eben fo befannt, daß bie ben Reiben ber Broteftanten entnommenen Diffionare wenig ausrichten, als baß Die fatholifden Befehrer große Dinge bewirfen. Bober biefe befrembliche Ericheinung? - Gider brachten manche proteftantifchen Seibenbefehrer ben beften Billen mit großartige Refultate gu erzielen, aber Diefer Bille genugte fo wenig, baß bie protestantifden Diffionare weit öfter ihre Sache compromittirten ale forberten. Wie auch anbere möglich! Bahrend ber tatholifche Diffionar Die gange moralifche und phofifche Rraft feiner Berfonlichfeit einfest, fich nur um ben Erfolg feiner Sendung und nicht im geringften um bas eigene Bohl und Weh fummert; mahrend ber fatholifche Befehrer unverwandt und einzig ben 3med feiner Birffamfeit, bie Ausbreitung ber Chriftuslehre, in's Muge faßt und weber Muben und Befahren noch ben Tob felbit ichent; wahrend ber fatholifche Briefter burch bie Gelbitlofigfeit feines Erbenlebens, burch bie Ungetheiltheit feiner Intereffen imponirt: bringt ber Protestant bas gange Berfeltagtreiben bes Rleinburgers, alle bie Quisquilien bes Familienvaters, Die Richtigfeiten bes hauslichen Serbes, ben Rlatich ber Befinbestube und eines Erziehungeinfritutes mit fich ....

Es ware aber mehr als ungerecht, wollten wir Eva alle Schuld aufburden; wir wußten ja als zurechnungsfähige Manner, was unfer warte. Es liegt eben an der Institution felbst und das Missionswerf zeigt nur, wie unvereindar der eheliche Stand mit der Aufgabe die Lehren der Apostel in alle Belt zu tragen sei. Man fann aber ein nur sehr mittelmäßiger Heidenbefehrer, ein ziemlich erfolgloser Tröster am Kranfenbett, ein nur wenig erbauender Gottesmann und boch an Bissen und Kennen allen Be-

LEXVII.

febrern und Troftern weit überlegen fenn. Bielleicht win es boch mahr fenn, bag bie protestantifden Brebigerfamilien Die eigentliche Ariftofratie bes Beiftes bilben und Bles übertreffen , mas ber fatholifche Klerus je an bochbegabten Beiftern lieferte? Bir fonnten einfach bagegen einwenben, bag biefer Dagftab bes Priefterwerthes nicht unfer Dag. ftab fei; bag wir wenig nach bem Beffunter mit Beiftet bilbung und Beiftesgaben, welche weit mehr ihren Befigen ale ber Gemeinde ju ftatten fommen, fragen ; wir fonnten Die Bewunderer jener geiftlichen Ariftofraten barauf auf mertfam machen, bag Gelehrfamfeit und Biffenicaft burd aus nicht gu ben Bedingungen ber Ausübung bes Briefine amtes gehören, bag bie Apoftel ichlichte Sandwerfer, Rifder, Beltweber maren, und bag die Bahrheit burch fich felbe fiegen muffe und feines Aufwandes von Biffenichaft um Renntniffen bedurfe; wir fonnten bingufegen, bag noch feine Marthrerfrone burch ariftofratifche Beiftesalluren errungen worden und bag ber Dangel an Ueberzeugungetreue unt Glaubensmuth in ber bochftgrabigen allgemeinen Bilbung fein Gurrogat ju finben vermoge - wir burften bas ber haupten und hatten es nicht nothig ein Wort mehr beim fügen.

Aber wir find bereit den Gegnern auch auf den ver ihnen gewählten Rampfplat zu folgen. Da ce den katholischen Priestern untersagt ist Familien zu gründen, so wird man von ihnen allerdings nicht erwarten durfen, daß Sobne und Töchter den Ruf hervorragender Bildung von einen Grenze Deutschlands zur anderen tragen werden; sie selbst aber, die katholischen Geistlichen, siehen ihren Gollegen protestantischen Bekenntnisses in nichts an Gelehrsamkeit und Bildung nach. Sind die Benediktiner darum, weil sie einem Mönchsorden angehören und an gewisse Ordensregeln gebunden sind, minder gelehrt als die verheiratheten Prediger lutherischer oder helvetischer Consession? Soll das Wort von einer Aristokratie des Geistes gelten, welche Gesellschaft trüge

ben Charafter eines solchen aristofratischen Bugs ausgeprägter und beutlicher als die Congregation der Jünger bes heiligen Benedift? Habt ihr nie von den Bollandisten gehört? von jenen eifrigen, fleißigen, ausdauernden Schriftstellern, welche trop ihres Mönchshabits mehr Licht über die ersten driftlichen Jahrhunderte verbreiteten, als alle profanen Forscher zussammen genommen? Ift der Ruf unserer gelehrten, tenntniszeichen Bischöse nicht zu den Ohren dersenigen gedrungen, welche auf Seite der protestantischen Religionsgesellschaft nur Licht, auf fatholischer Seite nur dunfle Schlagschatten erblisten?

Bas hat aber Gelehrsamfeit und Biffenschaft mit dem Inftitut der Che zu schaffen? Wir meinen nichts, gar nichts, oder nur so viel, daß der Unverehelichte sich völliger der wiffenschaftlichen Forschung hingeben könne als der Bersbeirathete; und doch wird protestantische Biffenschaft und Bildung für die Zwedmäßigkeit der Priesterehe in's Treffen geführt. Nun helfe, was helfen kann, aber das kann nicht helfen! Gleichviel, es gibt immer Lente welche das Nachsdenken dem Autor allein überlaffen und auf den Meister schwören, ohne seine Borte erft lange zu prüsen.

Und dennoch ist das Eine wahr und unwiderleglich, das die Priesterehe nach protestantischem Lehrbegriff der reatistischen Densweise und Auffassung unserer Zeit besser zusfagt, als der Idealismus der katholischen Kirche. — Zufällig wurde aber die Kirche nicht zu Nut und Frommen eines gewissen Zeitabschnittes, nicht um den Beifall Einer Generation zu erringen, um das Huldlächeln einer Partei zu gewinnen, gegründet; zufällig handelt es sich nicht um eine fäustliche Treibhauspstanze, die je nach der Wahl und dem Wunsch des Liebhabers roth, blau oder gelb schimmern soll, sondern um den Baum des Lebens, der himmel und Erde verbindet, dessen Wipfel in den heiligen Aether hineinragt, während die Wurzeln in die Tiese der sinstern Erde dringen.

Die Rirche marttet und feilicht nicht; fie barf von

ihrer Gottebibee fein Jota, feinen Gebanfen abgeben, bent fie ift bie von ber Borfebung bestimmte Suterin bes gielichen Funfens in ber Denichenfeele, fie fann nicht bulben, baß berfelbe, von irbifden Schladen erftidt, verlofde. 3he Diener muß ein tauglicher, paffenber Trager ber driftliden 3bee fenn , je weniger Angriffspunfte er bem Sturm bietet, befto beffer fur ihn und feine Rirche. Gin mit Beib und Rinbern belabener Mann wird aber mit mehr Comieria feiten gu fampfen haben, ale ber fraftige Banberer, ber nu auf feine Berfon Bebacht ju nehmen bat. Die Rirche grift aber nicht willfürlich Den und Jenen beraus und beifit ibr Beib und Rind verlaffen; fie fagt nur: Ber mir aus ichließend bienen will, ber muß unverebelicht fenn ober bed aus bem ehelichen Berhaltniß treten. In biefem Musiprud liegt nichts Sartes, feine Graufamfeit, er funbet nur ein Bebingung an. Benn ber Ctaat bie Berebelichung ber Militarpflichtigfeit balber geitweilig verbietet, fo icheint mi bas ohne Bergleich harter, ba bie Erfüllung ber Militarpflide nicht von bem Belieben bes Bflichtigen abbangt und Reine fich ber Ableiftung entziehen fann.

Es erübrigt uns noch einem Borwurf zu begegnen, ben Borwurf der Inconsequenz. Man tadelt die fatholische Riche mit überlegener Miene, als ob man sie auf einem Unrecht ertappt hatte, weil sie bei den unirten Griechen duldet, was sie den semperfatholischen Mitgliedern verdietet. Bir Kathelisen brauchten von unserm kirchlichen Standpunkt ben Lablern gar nicht Rede zu stehen, und muß es genügen, das ein öfumenisches Concil in der angedeuteten Beise entschieden hat. Die getroffene Entscheidung ist für und bindend und unansechtbar, aber sie läßt sich auch abseits jener undedigten Giltigfeit für und vertheidigen. So vorzüglich auch die Ehelosigfeit der katholischen Priester erscheint, so bernke sie doch, wie schon erwähnt, auf keiner göttlichen Anordnung; die Kirche hat voll Beisheit den Eintritt in den Briestersstand an die Bedingung der Ehelosigfeit gefunpft, sie sand

aber, als es sich um die Wiedervereinigung ber schismatischen Griechen mit Rom handelte, die Priesterehe bei jenen als zu Recht bestehende Institution vor, sie hatte nur, wie sich die Alternative herausstellte, jene Praris unter gewissen Sinschränfungen fort zu dulden oder auf die Wiederverseinigung zu verzichten, Erwägungen zu pflegen, was mehr oder weniger frommte. Die Kirche versprach sich größeren Ruben aus der Nachsicht mit der menschlichen Schwäche als von der strengen Durchführung ihrer Ansicht und sie willigte ein die griechische Priesterehe ferner zu dulden.

Ber ift benn bier inconsequent : ihr welche bie Rirche mit Bewalt in ben Staub niebergieben wollt, ihr bie ihr mit Sanben und Rugen jappelt, fobalb von Entjagung, Abtobtung Des Bleifches und Gottesibee bie Rebe ift, und wenn bie Rirche je einmal gegen bie menfchliche Schwache Gebulb und Rachficht ubt, voll fittlicher Entruftung laut auffreifcht - ober bie altehrwürdige Beileanftalt, welche gwifden gottlichen und firchlichen Forberungen weife unterfcheibenb, Dillionen Geelen burch eine milbere Dbfervang nicht fur gu theuer erfauft halt ? Dein, Die Rirche bat gang fo gehanbelt, wie ihr munichtet, wenn fie gufällig bas Begentheil bavon gethan batte. Diemand mare raider bei ber Sand, ihr ungeitige Sarte, Erftarrung und Blindheit fur ben eigenen Bortheil porgumerfen ale ihr. Dun fie aber, unbeschabet ber Mufrechthaltung bes Colibates im engern Rreife, Dulbfamfeit gegen eine verjahrte Brarie ubt, fcbreit ihr Beter und Morbio.

Bliebe noch ein Einwurf — ber freilich in unferen Tagen verstummen follte — berjenige, baß der Colibat der Priester den Staat an feiner Bevölferung verfürze. Run die Beforgniß, daß Macht und Einfluß eines einopäischen Staates unter dem Abnehmen der Bevölferung leiden fonnte, wird heute wohl von Niemanden mehr gehegt und die fentismentale Anmerfung, wie viele glücklichen Familien gegründet werden könnten, wenn die Kirche nur von ihrer unglücksfeligen Hartnäckigleit und Behauptung der Nothwendigkeit

bes Colibates in Ansehung bes Klerus ablaffen wollte, ber bient wohl feine Berichtigung.

Raffen wir bas Befagte furg jufammen, jo ergibt fin, baß bie Rirche feinem ploblichen Ginfall, feiner Laune, feiner perfonlichen Unficht gehorchte, indem fie ihren Dienern Gbelofigfeit poridrieb. Die Apoftel, Rirchenvater und Rirden lebrer baben fich fur bie Borguglichfeit bes jungfraulider Lebens ausgesprochen und biefer Unichauung, mit welche Die ber weifeften Menfchen bes Alterthums und in ber be Bolfer ber verschiedenften Abfunft und Bunge übereinftimm ten, Ausbrud in ihren Lehren und Ermahnungen verlieben Die Rirche that nichts weiteres ale bag fie jene Borguglia feit fur ihre Diener in Anfpruch nahm. Richts billiger, all bag berjenige, welcher fich ausschließlich mit ber Lebre ten Ueberfinnlichen, vom allein Bleibenben und abfolut Bentvollen beidaftigt, feine Begiebungen jum Ginnlichen , Um anberlichen und Werthlofen einschränfe; bag mer ben Dien bes ewig Reinen ju feiner Lebensaufgabe gemacht, fich felbe auch ber Reinheit bestrebe. Dafür, daß beute ale unmogia gilt, mas Jahrtaufenbe hindurch ale möglich und erfullbu gegolten bat, fann bie Rirche nicht; baran ift nur bie Ausen welt fould, beren Begriffe uber bie Fabigfeit gu entjagen, in Bermirrung gerathen ju fenn fcheinen. Es feble nur wenig, bag man Briechen und Romern trop bes Beweifel vom Begentbeil, nicht bie Kenntnif und ben Bebrauch bei Tabafe ober Raffees aufbrangte, ba man fich nicht aut ein bilben fann, wie es biefe Boller bes flaffifden Altertbums ohne Raffee und Tabaf aushalten mochten. Wer nie at Botmäßigfeit und Behorfam gewöhnt mar, begreift freilit nicht, wie man fich auf Befehl von fugem Genug abe und faurer Arbeit gumenben fann.

Der Staat vermeinte zwar ohne Frage nach Babe und Beruf die Wehrpflicht auf alle mannlichen Witglieder bie Gefellschafteverbandes ausbehnen zu muffen, bie Rirche überließ ben besonderen soldatischen Gehorsam einzig ben frei-

willig in ihren Dienst Tretenben. Es gibt baher feine Entsichuldigung individueller und überwiegender Sinnlichfeit oder moralischen Zwanges. Die Kirche prest feine Matrosen für bas Schifflein Petri, sie wirbt nur folche an, die freiwillig fommen. Die Klage, daß die menschliche und individuelle Freiheit durch die Borschrift der Chelosigfeit beschränft werde, ist folglich unbegründet und unhaltbar.

Derfelbe Rall ift es aber mit ben Ginwurfen, bag ber Colibat nur ben berrichfüchtigen Beftrebungen ber Sierardie jum Mittel biene, baß ber Briefter burch feine ifolirte Stellung bem Staate und ber burgerlichen Befellichaft entfrembet werben follte. Bene großen Bioniere beuticher Cultur, jene Beifen im Monchehabit, welche unfere Borfabren ben rationellen Aderbau fennen lehrten, Die Balber roben, Die Sumpfe austrodnen und ihr Saus vor Schaben bewahren balfen, jene beiligen Civilifatoren, welche ale mabre Befellicafteretter ber milben Leibenschaft und roben Bewalt Ginbalt thaten, bie Bemuther fanftigten und ben Ginn fur Coleres, ale Die Nation in ihrer Bildheit gefannt, erwedten, jene gebulbigen Ergieber tropiger Bolferjugend, welche fie mit ben unichasbaren Mitteln alles Erfennens und jeder Firirung bes Erfannten beidenften, jene Bobitbater ber Denichheit haben fie ber liebevollen Aufmunterung einer Battin ober bes Sinblides auf eigene Rinber gu fo fegensvollem Wirfen bedurft? Dber war nicht vielmehr die Rirche ihre Braut, Die Menichheit ihre Kamilie? Biel mabriceinlicher murbe fich ein Bug bes Eigennutes, ber Ausbeutung, ber Gorge um bas eigene Bleifch und Blut in bie civilifatorifche Thas tigfeit jener großen Manner gemifcht haben, wenn bie Rirche nicht jebe berlei Berfuchung von ihnen fern gehalten hatte.

Der Briefter foll burch allgemeine Menschenliebe und ihr Correlat, durch unbegrenzte Opferfreudigkeit, seiner Geerde voranleuchten. Wenn fich die Strahlen in einem Brenn-puntt sammeln, wo bleibt da noch die nothige herzenswarme fur die Bielen, welche insgesammt die Nachsten bes Priefters

find, übrig? Wird bas Capital an Liebe und Opfermilige feit nicht von Frau und Rind verfürzt? Rann fich ber jenige vollfommen und gang ber Menschheit hingeben, ter an einzelne Individuen durch besondere Berträge gefnührt ift? Und wer bringt ben Gläubigen mehr zu, der mit einem getheilten, ober jener welcher mit einem vollen und ganzen herzen fommt?

Die Chelofigfeit foll ben fatholischen Briefter bem Beil entfremden? Wir fagen, fie ift seine Beglaubigung, som Ausweis, bag er im Gerzen jedes Christen ju Saufe in. Seine relative Unabhängigfeit macht ihn erft recht alle Bertrauens fähig und erhebt ihn über ben Berbacht Rang und Titel zu erschleichen oder Sohne und Töchter auf Roften des eigenen Gewissens und mit Ausopferung ber bestemt Ueberzeugung zu bereichern.

Wenn der Familienvater spart und sammelt, so scheint dieß verzeihlich, und man wird gegen den verehelichten Prediger, weil er diesem natürlichen Jug des Herzens folgt, nicht minde nachsichtig senn. Der Diener Gottes soll aber nur und zwar an sich für die Armuth sparen, so verlangt es das Ideal eines latholischen Priesters. Wenn dessenungeachtet in ein und dem andern Individuum verächtlicher Geiz sich offenbart, se ist diese Entartung eben nur Abfall von der Idea. Diesa Abfall ist aber gerade bei den katholischen Geistlichen nicht zu entschuldigen, während der gleiche Fehler protestantischen Seits von mildernden Umständen begleitet erscheint.

Es gibt ferner nichts, bas ben fatholischen Briefter einzuschüchtern vermöchte; hat er boch schlimmften Falles nur
bas eigene Leben zu verlieren, bie eigene perfonliche Bebifahrt einzusehen. Bon ibm barf mahrer Mannesmuth unt
selbst bie blutige Besteglung ber innersten Ueberzeugung an
wartet, ja geforbert werben. Es hieße unnatürliche Satte
üben, wollte man ben verehelichten Priester, ben Bater einer
zahlreichen Familie zu gleichen Opfern verbalten.

Wenn begungeachtet auf bem Bebanfen beftanben wirt,

mit dem Colibat zu brechen, so wird der Zwed wohl nicht die Borderung bes priesterlichen Ansehens oder der Fähigkeit das Amt eines Seelsorgers pflichtgetreuer zu verwalten, senn. Man wird nicht glauben, daß das Saframent der Ehe zur Bervollständigung der Priesterweihe unerläßlich sei. Welches ist nun aber die mahre Quelle senes Dichtens und Trachtens nach Aushebung des Colibats?

Sie ift bieselbe, welche so vielen trüben Gewässern und schlammigen Pfühen ihren Ursprung gibt. Der Abfall von ber Idee, ber Gögendienst ber Materie. Derselbe Bellensichlag, der gegen die ursprüngliche katholische Aussachtige Springsuth gegen die ursprüngliche Unterscheldung zwischen Sut und Bös, Geist und Materie zornig erhebt, tost und zischt auch gegen das Bollwerf des katholischen Priesterthums unaufhörlich heran. Es soll keine unauflösliche Berbindung geben, keine mit Gott, keine unter den Menschen; es soll nichts Bestand haben, das den Stempel der Unveränderlichkeit an sich trägt, weder unwandelbare Treue noch wechsellose Liebe. Nicht die ewigen Sterne sollen den Schritt der Ereatur lenken, sondern das eigene Belieben, der thierische Instinkt, Bortheil und Laune.

Beshalb bringt man auf die Löslichkeit der katholischen Ghe? und führt heuchlerisch Legionen von Gründen reiner Wenschenliebe gegen die Grausamkeit, mit welcher die Rirche widerstrebende Herzen aneinander sesselt und die in's Grad zusammengekettet hält, in's ungleiche Treffen? Beil man den Ernst gegen Scherz, die Fessel gegen Spinnegewebe zu verstauschen gesonnen wäre. Ewige Liebe! beständige Treue! das klingt wie Unkenruf oder Ricchenlied, wie eine Fastenspredigt mitten im Carneval des Lebens. Last uns die Chestrennung zu und wir haben bald die civilisitre unserem Bildungsgrad angepaste Polygamie! Doch nein, wir werden allerzdings brei, vier bis sechs lebende Frauen haben, ohne jedoch bie Unbequemlichkeit eines Harems erdulden zu massen. Bir

feffeln nicht, wie wir auch nicht gefeffelt fenn wollen. Dag fich gufammenfinden, mas Luft hat.

Und warum soll bem Priester die Che gestattet werden! Beil es in Mitte so vieler Ungerechtigseit lästig fallt, Arifibet stets ben Gerechten nennen zu hören. Der Zustand ber Nüchterzbeit des Einzelnen wird für die Trunkenen zur Beleidigung. Alle höhere Sitte tont bem Ungesitteten wie ein stiller Borwerin's Ohr. Darum mitgespielt! feine Ausschließung! niete in dieselbe Tiefe! Weg mit den aristofratisch weißen Handul weg mit den unbestedten Rleidern! Kein aparter Seelenard! fein Privilegium guter Sitten! Last und Brüder sen! Seh wie wir, wälzt euch in dem nämlichen trüben Gewässer, liebt mit derselben Stimme der Trunkenheit! Go ist es rett! Reine Ausnahme — nur Eine Heerde, aber — Gott verhöll, ja nicht Ein Hirt!

Dr. G. G. Bant.

### LV.

# Der Raiferdom gu Speper').

Bebe achte Culturperiode hat ihr Aufblühen burch große artige Monumente angefündet und in benfelben fich fur alle nachfommenden Beiten bas unwiderlegbare Beugniß ausgestellt, baß geiftiges Leben in ihr gewaltet und fich entwidell

<sup>1)</sup> Schriften und Reben von Johannes Carbinal von Beilfel Brabifchof von Rolln. Gerausgegeben von Rarl Theobor Dumont, Dofter ber Theologie, Domfapitular und geiftlicher Rath ju Rille. Bierter Band. Der Raiferbom ju Speper. Zweite vermehrte Auflage. Roln 1876.

hat. Mit Abnahme oder mit Berirrung ber Cultur gerfallen biefe Dentmale, aber auch die Ruinen bleiben ein lautrufendes Zeugniß eines einft das Bolf mächtig erhebenden Geiftes und bitterer Borwurf und harte Anklage der ben Batern untreuen Gohne und Nachkommen.

Ach, ein ebler Bolf hat hier gelebt! Konnte bie Geschichte bavon schweigen, Taufenb Steine murben rebend zeugen, Die man aus bem Schoof ber Erbe grabt.

Solches Aufblühen ber Gultur schaute Deutschland im Besginne und Berlaufe bes 11. Jahrhunderts, nachdem die Furcht vor dem Untergange ber alternden Welt mit Ablauf bes ersten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung verschwunden war. "Die warme Dantbarkeit des geretteten Menschensgeschlechtes, der das Gefühl überstandener Angst das Gespräge der Frömmigkeit aufdrückte, sprach sich jeht . . . in der Erbauung jener herrlichen Dome und Kirchen aus, die, für ein neues Jahrtausend gegründet, seit Jahrhunderten die Zierden des Rheinthales, noch jeht unsere Bewunderung erzegen, oder im Lause der Zeit gefallen, selbst noch in ihren Trümmern den ehemaligen Glanz befunden."

An diese großartigen Densmale der Cultur, als beren Urheber und Förderer nicht selten des römischen Reiches erstauchte Oberhäupter erscheinen, reihten sich insgemein Anstalten der Bildung in Kunft und Wissenichaft an, und diessenigen, denen die Monumente sammt diesen Anstalten zur Hut und Pflege überantwortet waren, standen an der Seite ihrer kaiserlichen Schusherrn als ihre Rathgeber und als Theilnehmer an der Regierung des Landes. Das Monument mit dem, was mit ihm verbunden ist, wird zu einem integrirenden Theile des Landes, und seine Geschichte wird zu einem Stücke Reichsgeschichte.

Diefe allgemeinen aus ber Natur ber Cache und aus ber Erfahrung fich ergebenben Cape finden ihre vollfommene Beftätigung in ber vom genialen, geiftreichen Cardinal von Beiffel beidriebenen Beidichte bes Raiferbomes in Epener. Bir werben freilich faum ein zweites Denfmal mitte alterlicher Cultur finden, bas in biefer Begiebung fo reichbaltigen Stoff bieten tonnte, beffen Beschichte fo gang mit ber Beidibte bes beutichen Bolfes vermachjen mare, beffen Beidide fo tra gifche Momente bote, wie biefer Raiferbom. Bon Raifer Romas im 3. 1030 gegrunbet, von feinem Cobne und Enfel, Sein rich III. und Seinrich IV. im Baue fortgefest und vollente, jur Begrabnifftatte ber beutiden Raifer bestimmt, Die Ucher refte einer größern Angahl Diefer Berricher und ber 3brian in fich bergend, ale Brengvefte vom feinbfeligen Nachbarrelle fortwährend bebroht und endlich mit Banbalenwuth und un menfchlicher Bosheit gerftort, bann von einem fatbelifchen Monarchen bes Baperlandes in fruber nie gefebener Brutt und Runft neu geschaffen - wo findet fich ein ameine Monument, bas auch nur annabernd abnliche Geididts Data bieten fonnte. Unftreitig aber bat feines per um gabligen Dentmale Deutschlands aus ber Beit bes Mindaltere einen Siftorifer gefunden, ber mit fold jugenbliden Feuer, mit folch ebler Begeifterung, mit fold claffifder Dud bildung feine Befchreibung ju einem claffifden Meifterweib ju bilben im Ctanbe gewesen mare, wie es bem Beidich ichreiber bes Raiferbomes gelungen.

Mit Meisterhand zeichnet er die bochften am Kaiferborfich betheiligenden Herrscher, die im Dome waltenden Rrechen fürsten, dem Dome je nach Zeit und Umständen freuntlich oder feindselig gestimmten Bürger der Stadt. Ergreisen werden die mannigfaltigen Drangsale und das vielsache Undeil, das über den Dom und die Stadt hereingebrochen, geschilden Die Geschichte des Aufstandes der Bauern am Rheine in mit solcher Anschaulichkeit und Naivität beschrieben, daß man mitunter Stücke aus der Ilias zu lesen meint, und doch ibs so urwüchsig deutsch, daß an eine Imitation gar nicht gebacht werden fann. Einen ergreisenden Glanzpunst bilde die Beschreibung des ungeheuerlichen Bubenstückes, welche

bie Frangofen auf Befehl ihres Ronigs an ber Remeterftabt und am Raiferbome ausgeubt - bes Rieberbrennens von Stadt und Dom. "Bas bes Rheines ichlagende Bogen nicht bezwungen , mas bie breimal wieberfehrende Rlamme nicht frag, mas ber im Aufrubr ichwarmende Bobel geicont, mas bie junge Freiheit bes Evangeliums in ihrer Ueppigfeit geehrt , mas ben Rauberhanden bes Brandenburgere gludlich entgangen, was fo lange gebauert, bes manbelbaren Beitenwechfels unwandelbarer Beuge, bas follte endlich ben Wechfel erfahren, bas follte an einem Tage, Pfingfifefte bes Jahres 1689 untergeben. Gin Rrieg , wie feit bee blutigen Attilas Tagen feiner an ben Ufern bes Rheines geführt worben, war bem allerdriftlichften Ronige porbehalten morben, und bie Berftorung bes ehrmurbigen Raiferbomes und die Entweihung ber alten Raifergraber follte nur ben Frangofen, ben Bandalen bes 17. 3ahrhunderte gelingen." G. 361.

Solch ein Zerftörungswert hatte bie Staats : und Rriegs : Raifon eines herrschers geforbert, beffen oberfte Marime war : "ber Staat bin ich".

Dieß Alles hat Carbinal Geissel in ben 3. 1826—1828 ben beutschen Lesern als etwas großentheils Befanntes mitzgetheilt, nachdem er mit großer Mühe und unermüdetem Fleiße die Archive durchsucht, die Quellen ausgeschrieben, alle geschichtlichen Thatsachen erhoben und nur Wohlbegründetes mit Ausschluß alles Zweiselhaften ausgenommen hatte. Für seden seiner geistreich dargelegten Berichte hat er seine Quelle angegeben, und es enthält das trefflich geschriebene Wert weit mehr Belege als Tert. Wir haben eben darum hier nicht etwa Wahrheit und Dichtung, sondern durchweg historisch begründete Wahrheit. Daß in jenen Partien, wo der Kunsthistoriser zu urtheilen und zu berichten hat, Mängel und Berstöße vorsommen, wird Niemand aussallend sinden, der bedeutt, daß diese Berichte vor fünfzig Jahren geschrieben wurden.

Coviel haben wir über bas urfprungliche Berf gu fagen, bas fruber allgemein befannt, in neuerer Beit in ganglich unverbiente Bergeffenheit gefommen ju fenn fcheint. 2Bir haben bier eine neue, vermehrte Auflage biefes Driginalwerfes. herr Domfapitular Dumont hat nach Beröffent: lidung ber übrigen "Schriften und Reben" bes feligen Carbinale auch biefes fein Erftlingewert, burch welches ber Name Beiffel in gang Deutschland berühmt geworben, ber= ausgegeben. Das Bert bat in ber neuen Auflage fomobl an Pracifion ale auch an Bollftanbigfeit gewonnen. Der Stiftsherr bes Collegiatftiftes ju Machen, Dr. Reffel, bat mit Benugung bes reichen Materials, welches bie bandidriftlichen Quellen bes Rarleruher Archive boten, Die bem Berfaffer bes Raiferdomes nicht juganglich gemefen, fo Manches berichtiget, mas ohne biefe Quellen nicht flar ge= ftellt werben fonnte und eben barum einseitig gegeben marb. Beber Bogen enthält folche Berichtigungen und nicht felten erhalten wir von bem einen ober anderen ber Rirchenfürften, Die Beiffel mit feinem gewandten Briffel gezeichnet, ein etwas veranbertes Bilb., und fur manche Thatfache und fur eine Menge von Begebenheiten, wird und eine Begrundung angegeben, bie une vollständig befriediget.

Dann ift die Geschichte des Raiserdomes bis auf die Gegenwart fortgeführt worden. Die Restauration des Domes durch den für alles Große und Erhabene begeisterten König Ludwig I. in einer Zeit, in der ächte Gultur in freudigster Beise zu blühen begonnen und von diesem großen Herrscher in allen ihren Zweigen geschüht und gesördert wurde, wird in ihrer Beranlassung und in ihrem ganzen Berlause beschrieben. Wir lernen die Künstler fennen, die an diesem Werke sich betheiliget und durch dasselbe einen berühmten Ramen gewonnen. Die einzelnen Kunstwerfe dieser Männer werden beschrieben, und wir gewinnen ein Bild von all der Herrlichseit und Pracht, welche dieser majestätische Tempel Gottes in sich birgt. Die begeisterte

Corgfalt bes ebeln Bifchofe Rifolans, ber mabrent ber gangen Beit ber Reftauration ben Runftlern rathend und opferbringend gur Geite geftanden, erfüllt uns mit Ehrfurcht bor biefem Rirchenfürften, beffen Lebensumriß in Rurge mitgetheilt wirb. Bor biefem Berichte über bie Reftauration find und furge Rachrichten über Die Speprer Bifcofe Manl. Richarg und Beiffel mitgetheilt, und nachdem noch in Rurge bes nur wenige Monate ale Bifchof lebenben Ronrad Reither Ermahnung gefcheben, findet biefe Ergangung ihren Abichluß in einem langeren Lebensabriffe bes gegenwartigen Bifchofs Daniel Bonifagius von Saneberg, bem auch bas Buch gewidmet ift. Ale Anhang ift noch beigegeben "ber Dom ale Raifergrab", ein Lobgebicht auf ben Raiferbom vom Canonifus Gifengrein aus bem 3. 1564, und eine dronologifche Reihenfolge ber Bifchofe von Speper von ber Brundung bes Bisthumes bis auf die Begenwart.

Dffenbar hat sich ber Herausgeber burch biese Arbeit nicht allein um ben Kaiserdom und bessen genialen Geschichtsichreiber, sondern um die gesammten Mitlebenden in hohem Grade verdient gemacht; denn er hat und ein Monument achter Cultur in seinem Werden und Bestehen auf's neue vor Augen gestellt, er hat und sene Aftercultur gezeichnet, welche solche Densmale lachend und höhnend zerstören fann, er hat und damit die Perspettive gezeigt, in der wir besrechnend ermessen können, wie weit wir noch haben, bis wir bei demselben Bandalismus ankommen, den ganz Europa vor bald zweihundert Jahren und seitbem ohne Ausschren an den Bandalen in Speyer verabscheut und verstucht hat. Diese Zeit ist dann gesommen, wann die gesammte Menschseit ausrusen wird: "Die Staats Raison ist das Höchste".

#### LVL

## Beitläufe.

Abermals eine neue Epoche im neuen Deutschen Reich.

Erfter Artifel.

Den 12. Mai 1874

Enblich ift wieder ein Bort gesprochen worden, to wie ein Blit am bunkeln Gewitter-Abend unsere Lage in neuen Reiche beleuchtet. Der Reichtags und preußiste Landtags Abgeordnete Hr. Miquel, dereinst Hannoveriste Oberbürgermeister von Osnabrud, ist der Urheber des großen Wortes, und diese Baterschaft gibt dem Borte, dem übrigmt schon objektiv der Stempel der Bahrheit aufgebrucht isseine Bedeutung. Denn Hr. Miquel ist einer der gemittigsten und ernsthaftesten Männer in der herrschenden Parkunkt hellen Kenner-Augen sieht er den Berhältnissen auf du Grund, und er ist so wenig fanatisch, daß er ohne Zweitselbst in kirchlichen Dingen streng conservativ wäre, von bet Augenblicke an wo das letzte Ziel seiner politischen Bunsch erreicht wäre. Allerdings dürfte zu dem Ende noch mande Stein im Deutschen Reich nicht auf dem andern bleiben.

herr Miquel, bereinst ber zweite, wenn nicht geiftig be erfte Mann im "Nationalverein", hat nun in einer am 10 April zu Leipzig gehaltenen Rebe zwei sehr charafterificht Aussprüche gethan. Er hat erstens gesagt: "Wir leben in einer Zeit ber Revolution, aber wir merken es nich weil Alles so gemuthlich babei abgeht. Als ein Glud muße wir es betrachten, daß sich biese Revolution ohne Gewa

und unter Führung der Monarchie vollzieht, und das durfen wir dem Fürsten Bismard als das größte Berdienst anrechnen." Er bat zweitens, gegen die partifularistischen Stellungen im Reiche gefehrt, auch noch geäußert: "der Moment der Rube im Reich sei seinem Ende nahe; die Berbaltniffe seien dazu angethan, daß aus dem Centrum des Reichs bemnächst einmal wieder eine Aftion erfolgen werde, wie sich die Cinzelstaaten derselben faum versähen."

Schon bie friegerifche Buverficht welche aus biefen Gagen eines Mannes wie Miguel fpricht, ift fur bie Situation febr bebeutfam. Dan muß fich nämlich erinnern, bag in ben 12 bis 14 Monaten borber bie Sprache ber nationals liberalen Organe von Beit gu Beit fich febr fleinlaut an= boren ließ. Ueber ein Jahr erhielten fich die 3meifel über Die gebeimen Abfichten bes Reichstanglere bezüglich feiner Stellung gu ben Parteien, und noch ber lette Reichstag fab bie brauenbe Beftalt einer Biemard = 2Bagener'ichen Miliang in feinen Reihen umber gefpenftern. Buerft tauchte jogar bie Deinung auf, ber Reichstangler, feiner liberalen Freunde mube, und weil er in bas unausbleibliche Riasto ber Bartei nicht mit verwidelt werden wolle, fodann auch angeefelt bon bem "Gulturfampi" und feinen Graueln, gebenfe fich von ben Beichaften gang gurudgugieben, und erft bann, wenn ber Liberalismus abgewirthichaftet haben murbe, an ber Spige einer neuen "confervativen Partei" an's Ruber jurudgufehren'). Geitbem borten Furcht und Soffnung nicht mehr auf bezüglich ber neuen Barteibildung, bie auf bie awei Ramen "confervativ" und "Bismard" getauft werben follte, ju graffiren. In ber Reichstage. Sigung vom 9. Febru ar nahm ber Rangler feine , freilich gang verfehlte, Grefution gegen Die "Rreuggeitung" vor, indem er erflatte, bag Beber ber biefes Blatt halte und begable - fich inbireft an ber

<sup>1) &</sup>quot;Arengzeitung" vom 25. Februar 1875.

Lüge und Berläumdung betheilige. Auch dieser Alt ift, mit zwar von dem ministeriellen Organ ganz besonders, als ein Schritt zur Neubildung einer conservativen Partei, mit Aussichluß der "Ertremen", gedeutet worden und diese Anfat sand weite Berbreitung. Als z. B. bald darauf in ter baperischen Psalz die Gründung einer "conservativen Reichtpartei" versucht wurde, hieß es in dem vertraulichen Gireulen womit das provisorische Programm begleitet ward: "Iehr mann weiß, und die Liberalen wissen es am besten, bas im Reichbregierung mit ihnen seden Tag brechen will, und mit das Entstehen einer starfen gemäßigten Partei abwartet.

Allen biefen Taufchungen ober, wie es bei ben einzelnen Perfonlichfeiten ber Fall gewesen fenn mag, allen biefo Celbfttaufdungen ift nun ein Enbe gemacht. Die nationalliberale Alliang bee Reichefanglere ift auf unbestimmte 3m verlangert ober auch neu abgeschloffen. Das icheint und bie Buverficht ber Miquel'ichen Rebe gu bezeugen, und aud ber Grund bavon, bag biefe Alliang fo leicht nicht gelit werben fann, ift in ber Rebe angebeutet. Denn bie au einer "Revolution", wie er fich ausbrudt, Berbunbeten merbie natürlich ftete auf einander angewiesen febn und fich gebrungen fühlen feft gufammenguhalten, bis jur ichliefliden Bollenbung einer folden "Revolution". Dann erft pflegen berlei Berbunbete fich felbft in bie Saare ju gerathen. Das aber bas lette Biel noch nicht erreicht fei, bas fagt bi Diquel ebenfalls gang ausbrudlich, und in bem Reichseifenbahn- Projeft liegt ber thatfachliche Beweis vor, bas the oberfte Leitung ber Reichspolitif allerdings von bem gleiches Bewußtfenn befeelt ift.

Man wird überhaupt gut baran thun, bei ben perfchiedenen Seiten, welche bas Reichseifenbahn-Projett barbiert, auch nicht zu überfeben, bag es bas Unterpfand ber erneuerten

<sup>2) &</sup>quot;Rrenggeitung" vom 26. Februar 1876.

nationalliberalen Alliang bes Reichstanglere ift. Mußer Diefer Berbindung mare ber Bebante an bas ungeheuerliche Unternehmen von vornherein unmöglich gemefen. In ihrer Berbindung aber gieben beibe Theile ihren Bortheil aus bem Compromif: Die Nationalliberalen verfprechen fich bavon ben Ausbau bes Reiche jum Ginheiteftaat ober, um bei bem Ausbrud bes orn. Diquel ju bleiben, Die Bollenbung ber "Revolution" unter monarchifder Fubrung. Bu Diefem Bebufe mußten fie aber bem Reichstangler wieber einmal eines ihrer oberften Principien opfern, nämlich die Grundlehre bes liberalen Defonomismus. Dem Reichstangter mußte biefe Lehre bom Saus aus, und felbft abgefeben von ber Wagener'ichen Edule, antipathifch und unverftanblich fenn. Dit ber Unnahme bes neuen Projefts empfangt Die fociale 3bee bes Liberaliemus ben Tobesftoß, und es vollziehen bie Nationalliberalen einen neuen und weittragenben Aft ber Gelbitentaußerung.

Giner ber bebeutenbften Staatsmanner bes neuen Reiche, bis babin mit Recht ale bie rechte Sand bes Reichstanglers angesehen, bat fich ber unter folden Bedingungen erneuerten nationalliberalen Alliang fofort burch feinen Rudtritt entjogen. Der Edritt hat gerechtes Auffeben erregt, und tros Der Betheuerung bee Fürften Bismard, baß bie Berftimmung nur eine forperliche fei, bat man nicht aufgebort fich über tiefer liegende Urfachen ben Ropf gu gerbrechen. Much ich glaube an folde Urfachen, und ich erblide biefelben gerabe in ber Doppelnatur bes erneuerten Bunbes. Minifter Delbrud batte nicht nur wie ber Reichstangler Die Gine, fonbern zwei große Conceffionen ju machen gehabt. Denn er ift erftens Mandefter : Mann vom Ropf bie jum Bug und ber vornehmite Repräfentant bes liberalen Defonomismus in Breugen. Er frund aber gweitens jum Ausbau bes Reiche ober ber Durchführung ber Diquel'ichen "Revolution" in einer gewiffen perfontichen Begiehung, welche allerbinge noch ftarter

auf seinen entscheibenden Schritt eingewirft haben mag alt selbst die öfonomische Theorie im neuen Eisenbahn-Broick. Die nachstehende Mittheilung eines Berliner Blattes, ben nicht selten seine Nachrichten aus mosteriösen Quellen wicht selten wir bezüglich der behaupteten Thatsache auf unseren baperischen Erinnerungen bestätigen, und dieselbe wirft unzweiselhaft ein eigenthumliches Licht auf die ganz Lage. Hienach hatte sich Minister Delbrud einfach vor unt geschämt!

"Bas bie Eisenbahnfrage anbetrifft, so ist herr Delbilt zwar tein Gegner bes Reichseisenbahn-Spftems, indes nimmt er Anstand eine Politik zu vertreten, welche auf ben Umfung einer wichtigen Bestimmung der beutschen Reichsverfassung zwrichtet ist. Herr Delbrud wurde seinerzeit an die subbend schen Höfe geschickt, um dieselben zur Annahme ber beutschen Reichsverfassung zu bewegen. Er verlangte, daß der Entwurf ohne Modisitationen angenommen werde, versicherte bagean, daß die barin gezogenen Grenzen zwischen Ginzelstaat und Reich in Berlin auf das Unverdrücklichste gegen jeden Angriff zum Rachtheil der Einzelstaaten vortheibigt werden würden. Da man nun in Berlin wieser Bertheibigung augenblicklich wieder einmal schwach zeworden ist, und zwar betreffs der Eisenbahnfrage, so municht. Herr Delbrud nicht wortbrüchig zu erscheinen").

Als der Abg. Richter (Hagen) von der Tribune biefe Frage als "eine eminent politische" bezeichnete, ebenso wie es Hr. Laster bis zu dem Grade that, daß er von den windschaftlichen Ruchsichten ausbrücklich abstrahirte: da hat zwar Kürst Bismarck sich die Einmischung der hoben Politik in die Frage, die er als eine rein vollswirthschaftliche binftellte, ernstlich verbeten. Andererseits ist man aber sogar der Reinung, das Reichseisenbahn. Projekt sei eigentlich das priftsche Testament des Fürsten; er wolle damit eine Garnirung

<sup>1)</sup> Deutsche Gifenbahn-Beitung vom 30. Mptil 1876,

von eifernen Reifen um ben Reichstörper schlagen, um für immer jede Loderung bes Berbandes unmöglich zu machen und die fortschreitende Condenstrung nach innen auch für ben Fall zu sichern, wo er nicht mehr mit ber eigenen und eifernen Fauft die centrifugalen Elemente im Reich zusammenshalten tonnte.

So viel ift gewiß, daß die Borlage, wie der Abg. Baron Schorlemer sagte, in ihrer ganzen Erscheinung den Eindruck der Ueberrumplung und des Gewaltthätigen macht; man weiß faum zu ergründen, wo und wie der Gedanke zum erstensmale ausgetaucht ist, wie eine plöhliche Inspiration. Ebenso hat der Abg. Birchow recht, wenn er sie als das Gegenstheil von dem bezeichnet, was die "alte Politik" gewesen sei. Um so mehr muß man aber annehmen, daß das plößeliche Austreten des Phänomens auch seine ganz besonderen Gründe und seinen aparten Zwed in der innern Anschauung des Fürsten Bismarch habe; und um so näher liegt die Annahme, daß ihm die Früchte der "Revolution unter Führung der Monarchie" noch keineswegs so "gemüthlich" und sür alle künstigen Fälle gesichert erscheinen, wie dem Abgeordeneten Miquel.

Bon ber "alten Politif" ber preußischen Monarchie sind auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens in der That nur mehr durftige Ruinen vorhanden. Diese Monarchie selbst ist im zeitgenöffischen Bewußtsenn nicht mehr das, was sie ehedem war; und wenn der an ihrer Statt regierende Fürst-Kanzler dereinst am Abende seines Dasenns oder seiner Amtsführung noch einen vergleichenden Blick auf seine Thätigleit zurückwersen wird, so dürste er sich sagen mussen, daß wieflich mehr zerstört als aufgebaut, mehr innerlich veruneinigt als äußerlich geeinigt worden, und daß insbesondere das alte Preußen, seitdem es die großen Erfolge im Krieg und in der Diplomatie errungen hat, so sehr von Grund aus umgestaltet ist, daß man es faum mehr kennt und der monarchische Staat ihm fast nicht mehr angesehen werden fann. Der äußere Friede von einem Lag jum andern auf die Spige des Schwertes gestellt; der innere Friede am dem empfindlichsten Puntte, im religiösen Gefühle des Boltet, zerstört; der confessionelle Haß und der Kampf gegen die fatholische Kirche sogar in die internationalen Beziehungen eingeführt; die eigene Landeskirche der Zerrüttung preistzgeben; Land und Reich mit einem confundirenden Strom neuer Gesehe überschwemmt; die socialen Zustände bebend unter dem Krach der Schwindler-Aera und der Unterdam in Handel und Industrie — und über das Alles nun "eine Centralisation, für die es noch fein Beispiel in Europe gibt"). Für den Berlust der idealen Guter soll der dam Materialismus entschädigen, und der soll das Reich zusammentitten mit den Mitteln brutaler Gewalt")!

Zwischen Verfailles und bem ersten Reichstag in Bertin ist ber Herfules eine Weile am Scheidewege gestanden. Die ganze Gestaltung und fünftige Geschichte des Reiches bing bavon ab, ob er geradeaus geben oder nach links abweichen würde. Dort hätten die idealen Güter das Reich einwurzeln machen, gleiches Recht für Alle und Treue den Berträgen. Dier führte der Weg zum persönlichen Regiment verdunden mit wechselnder Parteiregierung. Aus diesen Fastoren fam sich aber keine andere Politik als eine leidenschaftliche ergeben. Ihr erstes Produkt war der "Culturkampf", und wie sich leicht nachweisen läßt, daß auf dem ersteren Wege Alles im Reich anders geworden und namentlich eine consessionelle

<sup>1)</sup> Abg. Richter (Sagen) in ber Sigung vom 26. April b. 34.

<sup>2)</sup> Als wir obigen Sah eben niedergeschrieben hatten, tam uns folgene Meußerung bes Abg. Sammacher (Sigung vom 27 April) und bie Augen: "Was Preußen betrifft, fo haben viel mehr ale ibeale Guter, bie wirthschaftlichen Borguge und Berührungspunfte ihm Sympathien und bie Anerkennung ale Bermacht im Reiche erworben."

Berfolgungs-Bolitif unmöglich gewesen ware; so ließe fich auch nachweisen, daß der "Culturfampf" in viel naherem Causalnerus mit dem neuen Reichseisenbahn-Projett fteht, als man auf den erften Blid meinen tonnte. Zedenfalls hat man ein Recht, der ersten Epoche im neuen Reich den "Culturfampf" juzutheilen, und die zweite Epoche als Fortssehung der Gewalts-Politif auf dem materiellen Gebiet aufzustaffen.

Dan fann auch ber Meinung fenn, bag in bem Reicheeifenbahn-Projeft fich bie Ruthe zeigt, welche bie Gingelftaaten fich felbit auf ben Ruden gebunden haben. Comeit biefe Gingelftaaten noch einen Reft von Lebensfähigfeit in fich verfpuren, ichreien fie jest Ach und Web. Aber fie haben nicht aufgefchrieen, ale ber preugifche "Culturfampf": Beift Die ibealen Guter ber Ration ju gertreten begann, ale er burch bie graufame Befetgebung gegen bie fatholiichen Drben fich eine freie Baffe babnte gur feinerzeitigen Invafion in alle andern Reichslander. Geitbem einzelne Blatter von Rummer ju Rummer ihren "Culturfampf-Ralender" veröffentlichen und jeber Tag in Diefem Ralenber roth angeftrichen ift, wird es nur mehr Sache bider Bucher fenn fonnen, ben "Culturfampf" in feinem gangen Berlauf gu be= fdreiben. Aber intereffant ift es auch von Beit ju Beit gu notiren, wie das Reich in feiner Gangheit von dem neuen Beifte burchbrungen, nicht nur nach innen, fonbern vor gang Europa und barüber binaus erfcheint.

Die "firchenpolitischen Aftenstüde" im Proces Arnim find befanntlich sefretirt worden, weil das Gericht ihre Bersöffentlichung als "eine Gefährdung der Sicherheit des Reichs" erklären zu muffen glaubte. Man ist daher bezüglich ber diplomatischen Bersuche gegen die freie Besehung des heiligen Stubles fast allein auf Zeitungs-Nachrichten angewiesen. In Berlin hat man sich immer den Anschein gegeben, als bestehe hierin ein internationales Einverständuiß unter allen

Machten, mit einer einzigen Ausnahme. Als herr Thier, ber seinen Sturz vom französischen Braffdentensuhl nicht verschmerzen kann, im vorigen herbst mit bem russischen Ranzler in der Schweizzusammentraf, da wollte er auch wirklich rom Fürsten Gortschafoss solgende Erklärung gehört haben: "Nur Ein schwarzer Punkt bleibe am Horizont, ber Kleritatismus nämlich, welcher sich mit den Regierungen Demischtands, Ruslands und Italiens in offenem Kriege, mit dem österreichischen Hofe auf gespanntem Buse und mit den österreichischen Hofe Aummern in dumpfem Kampse besinder nach der Anschauung der Kabinete von St. Petersburg, Berlin, Wien und Rom babe der Ultramontanismus in Batifan bloß sein Haupt; seine Kasse, Arm und Schweit aber in Frankreich").

Bald darauf zeigte fich indes, baß nicht Eine ber großen Machte ihre Diplomatie in folder Beise vom confessionellen Saß beherrschen lasse wie das neue deutsche Reich. Ben Berlin aus hatte man für die Juden gegen die Gesetzeung Rumaniens intervenirt. Biel grausamer wurden die tatholischen Armenier in Rleinassen von den türtischen Behörten in Folge der Hehrerien von Seite der sogenannten altsatiolischen Armenier behandelt. Als es nun darüber, namentlich in Angora, zu den willfürlichsten Gewaltthätigkeiten fam, du erbarmte sich die gesammte europäische Diplomatie der Rishandelten, nur nicht die Bertretung des deutschen Reichs. Die Augsburger "Allg. Zeitung") verräth selber eine An

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 23. Ceptember 1875.

<sup>2)</sup> Rurg vorher hat baffelbe Blatt über bie nationalliberalen Fuhrer ber armenischen Seftirer, Gebrüber Abbullah, Photographen in Conftantinopel, folgende Rotig gegeben: "Ein Deutscher aus Preufitz Raback, führte hier vor etwa 30 Jahren die Photographix ein-Raback war aber nicht bloß Photograph, sondern auch Physiket, Chemiser und Philosoph, und die jungen Abbullahe, die bei ihm in die Lehre traten, sernten von ihm nicht nur sein Gewerbe, semben

von Mismuth, indem fie barüber berichtete: "Aun schritten sammtliche Parifer Bertragsmächte ein, mit Ausnahme Deutschlands, deffen Bertreter von jeher die Bestrebungen ber Anti-Hassunisten in der Türkei energisch in Schutz gen nommen hat, wie denn der deutsche Reichskanzler auch außerhald Deutschlands ohne Wahl alle gegen die römische Rirche gerichteten Tendenzen sorgsam fördert. Selbst England und Rußland konnten dem Treiben der Anti-Hassunisten, das leine Spur eines Idealismus in sich birgt, nicht länger zusehen"). Nur Preußen an der Spige des Reichs machte, wie gesagt, eine Ausnahme.

Es ift in ber That bezeichnent, bag fich bie Reiches politif überall ba angezogen finbet, wo ber 3bealismus bis auf Die lette Spur verschwunden ift. Es hatte allerdings auch bie Beidheit und Gelbftverläugnung bes achten Staatemannes bagu gebort, wenn bie Dinge andere batten fommen follen, nachbem nun einmal bas Reich aus ber Che eines flegreichen Militarftaates mit ber revolutionaren Nationalis taten-Bolitit hervorgegangen ift. Dem Rinde mußte ber 3beenfreis von 3mang und Gewalt - mit Ginem Wort Die materialiftifche Anschauung - angeboren fenn wie bie Erbfunde; und biefe Raturanlage hat mit Berichmabung aller Gnabenmittel ihren furgen Unebrud gefunden in bem mobernen Begriff von "Staat", welcher in feinem ganbe ber Belt in folder Beife auf bie Spige getrieben ift wie in bem Breugen, bas an bem Ruber bes neuen deutschen Reiches fteht, und feitbem es biefe Stellung einnimmt.

machten auch Befanntschaft mit ber beutschen Biffenschaft und Philosophie. Als Raback nach einigen Jahren Conftantinopel verließ, verfaufte er ihnen sein Etabliffement. Die Gebrüber Abbullah find in erfter Linie Patrioten im besten Ginne bes Worts." Allg. Beitung von 25 Dezember 1875.

<sup>1)</sup> Die liberalen Berichte uber ben Borfall find jufammengestellt Beeliner "Germania" vom 23. Februar 1876.

Run ift aber ber Liberalismus Diefes mobernen Stant Begriffe an fich icon ber Untipobe bee Liberaliemus von 1848. Much Die gefinnungevollfte Oppofition ift biefem Staus Abfolutiomus unerträglich, er muß unter allen Umftanten barauf ausgeben alle feine Begner ju vernichten; benn nicht ift ibm frember ale bie - Freiheit. Dagegen bat er einen nachften Bluteverwandten, ben er gerne ale Michenbrobel be hanbeln möchte, aber auf bie Lange unmöglich verlaugnen fann, namlich ben Socialismus. Es ift thatfachlich begrunte, wenn ein focial-bemofratifches Blatt jungft mit bem Ringer barauf hinwies, bag in Deutschland bie jocialiftifche Be wegung erft nach ber Reichsgrundung größere Dimenfionen angunehmen begann. "Und fo", fagt bas Blatt, "wird if auch überall fenn, wenn gur rechten Beit Die focialiftifche Culturbewegung ben culturfeindlichen Rationalismus par brangt"1).

Bor Rurgem hat ein liberaler Sprecher im ofterreichifden Reicherath über bie Staate Metamorphofe ber Reugeit, bie nirgende grundlicher ftattgefunden bat ale in Breugen, fic febr treffend geaußert. 3m Jahre 1848, bat er gefagt, bill man es für liberal, ber Rirche ihre Freiheit gugugefteben beute ift es ein Poftulat bee Liberalismus Die Rirche ta Staategewalt unterzuordnen; fruber bieß es liberal, alle 300e freizugeben, beute weiß man, bag bas Begentheil ben Intereffen bes Staats entfpricht. Der Mann batte gleich neb weiter fahren und fagen tonnen : fruber predigte ber Liberas liemus bas Recht bee paffiven Biberftanbe gegen gefehliche Bebrudung ber Bewiffen; beute fpricht er bem Staate bas Recht ju, alle Religionebiener jum Beborfam nicht nur gegen porbanbene, fonbern auch gegen funftig gu erlaffenbe Befest anguhalten; fruber proteftirte ber Liberalismus bagegen, bas ber Unterricht im Rechnen ebenfo Gache ber Rirche fenn folle

<sup>1)</sup> Bripgiger "Bolfestaat" ben 26. Mpril 1876.

wie ber Unterricht in ber Religion, heute erklart er ben Restigionsunterricht ebenso für Staatssache wie ben Rechensunterricht. Und ebenso ereignet es sich nun bei uns, baß ber Liberalismus in Bezug auf das Eisenbahnwesen dieselbe Bolte schlägt. Früher schwärmte er für die private Thätigsteit zur Herstellung der neuen Berkehrswege, jest hat er — und zwar abermals zuerst im neuen deutschen Reich — einsgesehen, daß es im Interesse des Staats liege alle Eisensbahnen als Staatseigenthum zu besitzen und zu verwalten.

Run ift es aber logifc und thatfachlich gang unwiberfprechlich, baß folche Regierungs-Brincipien fich mit bem Begriff eines "Reiche" nicht vertragen fonnen, fie find ichlecht= bin nur burchführbar im centralifirten Staat. Die foberative Bafie eines Reiche muß gerftort werben, wenn folde Tenbengen burchgeführt werben follen, fei es bag man bamit anfange, bie preußifchen "Culturfampfe" = Befete auf bas gange Reich ju übertragen, ober bag man bamit anfange, alle Gifenbahnen an bas Reich ju faufen und ale Gigenthum verwalten gu laffen. Die Umformung einer Foberation in einen centralifirten Staat ift aber allerbinge eine "Repolution", wie Sr. Diquel fagt, bei ber es nichteinmal barauf anfommt, ob ber Broceg mehr ober weniger "gemuthlich" verläuft. Der Umfturg bleibt Umfturg, und barauf läuft auch bie Borberfage bes machtigen Bartei-Rubrers hinaus von ber Aftion, Die bemnachft wieder "aus bem Centrum bes Reiche" gegen bie Gingelftaaten erfolgen werbe, bas beißt gegen Die burch feierlichen Bertrag biefen Staaten porbehaltenen Rechte.

In bem Zusammenhang ber Dinge, in welchen ber Gesehentwurf "betreffend ben Uebergang preußischer Bahnen an bas Reich" wie ein Meteorstein plöglich hineingefallen ift, bat bas Bort, welches ber Abg. P. Reichensperger bei ber Debatte aussprach, einen tiefen Sinn. Er wies ben Bor- wurf zurud, daß man ihn überhaupt als "einen Unzufrie-

denen mit dem bisherigen Gang der Dinge im Reich betrachte, indem er fagte: "Ich erinnere Sie daran, daß, ausscheinend wenigstens, der aller unzufriedenste Mann im gange deutschen Reich fein anderer sehn kann als der prentiste Herr Minister-Prasident selbst. Denn er ist es, der fich mit Allem was im bentschen Reiche besteht, unzufrieden erfin. Er will Alles ändern: an der Berfassung, an der Berwakung und an der Gesetzgebung dieses Reichs ohne Ende und ein Biel." Hr. Reichensperger hat hiemit eine praktische Beschung des Umsturzes auf dem gemuthlichen Wege ber "monarchischen Führung" gegeben; und es fragt sich nur ob auf diesem Wege nicht am Ende die Führung selbst bie einer ungemüthlichen Situation ankommen dürfte.

Bezüglich der wirthschaftlichen Seite des Projetts erflam fogar der radifale Abg. Birchow gegenüber dem Minifin Friedenthal: "Seine Ansführungen scheinen mir direit zum Staatssocialismus zu führen", was der Abg. Richter (Hagen) durch lauten Zuruf bestätigte. Bon der staats- und reicht rechtlichen Seite des Borfchlags aber und feiner Folgen hat Hr. Dr. Windthorst der Bersammlung ein flares Bild dag gezeichnet, welches wir besser als mit seinen Worten nicht zu zeichnen vermöchten. Sie lauten, wie folgt:

"Bas bedeutet die Uebernahme ber Eisenbahnen an bas Reich? Sie bebeutet, baß man in allen Einzelterritorien ein großes Stüd des Territoriums selbst für das Reich annesten. Richt allein die Bahnkörper und ihre Umgebungen, sondern alle die Grundstüde und Gebäude, die dem Eisenbahndienke nühlich sind und ihm dienen; und wenn Sie das zusammenrechnen, dann ist das für jedes Land ein ganz erbeblidel Stüd des Territoriums selber. Dann würde das Reich, wenn es die Eisenbahnen hätte, auch alle Eisenbahn Beamten am stellen; und es würde beschalb in jedem einzelnen Land, welches mit Eisenbahnen gesegnet ist, ein ganzes Heer von Reichsbeamten senn. Endlich würde bersenige, der die Bahnen hat, die ganze gewerbliche Bewegung in seiner Hand haben,

und bie Dacht, welche bie gange gewerbliche Bewegung eines Lanbes in ber Sanb bat, bat bie Dacht, jeben Mugenblid bie Gingelftaaten aus ben Angeln gu beben. Darüber tann Diemanb zweifelhaft fenn. Ge murbe barum bie Musfuhrung biefes Bebantens ungweifelhaft bie Erifteng ber Gingelftaaten vernichten. 3d behaupte nicht, bag fie gleich morgen obne meitere formell icon ausgestrichen murben aus bem Buche ber Lebenbigen; aber ich fage, es murbe ihnen bie Bafis genommen und fie fonnten auf bie Dauer nicht mehr eriftiren. Es ift Dethobe in biefem Borgeben. Die Militarhobeit ber einzelnen Staaten wird im Bege ber Bermaltung auf Rull reducirt. Die Correfpondeng gwifden bem Fürften Bismard und bem Grafen Arnim beweist, wie bie Reichsgewalt bas Gefanbtichafterecht ber Staaten auffaßt. Es ift bas Civilrecht vollftanbig, und gang über ben urfprunglichen Ginn ber Berfaffung binaus, gur Competeng bes Reiche gezogen morben. Es ift bie Reichebant gegrundet, welche freilich jest erft in ber Entwidlung ift, aber febr balb ihre Bebentung, ihre politifde Bebeutung im Reiche zeigen wirb ... 3ch bin ber Unfict, bag, wenn ber in biefer Borlage enthaltene Plan burch= gebt, bie einzelnen Fürften Deutschlanbs wohlthaten, abnlich wie bie Gurften von Sechingen und Sigmaringen, bei Beiten bie Domanen in Giderheit gu bringen"1).

Sicher nicht and Sympathie für jene Fürften, aber aus Rechtsgefühl hat ber Buhrer ber bemofratischen Fortschritts-Bartei, fr. Dr. hanel, in ber gleichen Sigung erflärt: "Ich muß fagen: bas uns vorgeschlagene Mittel jur Durchführung ber Reichsverfassung widerspricht ber Reichsversassung, ter Brundconstitution unseres Reichs."

Der Reichstanzler hat fich feit einiger Zeit mit einer gewiffen Leibenschaft auf die großen vollswirthichaftlichen Fragen geworfen. Beim letten Reichstag hat er fein erftes Auftreten mit einer Rebe über die Steuerreform gefeiert, die

<sup>1)</sup> Sigung pom 2. Mai.

Reichseifenbahn = Politif.

n mit bem bisberigen Bang ber 旗 te, indem er fagte: "3ch erinn O'TE nend wenigstens, ber aller ur 康翰 den Reich fein anderer erft bie Minifter=Prafident fe Abbazh m was im benticher dilid in vill Alles anbern n aber bit an ber Befegge aut ju ba Sr. Rei und mid bung bee at einen geit ardifd ou veren Lofung es nicht genig uf biau thun ober fich eines politifchen Anit gen, beren Erfolge vom - Glud abhangen." Gines ift vorerft gewiß: ber "Moment ber Rube in id", wenn er je ba war, ift grundlich verschwunden und Aneficht auf innern Frieden entfernter als je. Rrieg und te als Rrieg! Bahrend ber Rampf ber geiftigen Dachte unentichieben forttobt, foll er nun auch auf bem ma llen Gebiet fich entspinnen. Warum flieht ber Friedt und bie Dacht, welche bie gange gewerbliche Bewegung eines Lanbes in ber Sanb bat, bat bie Dacht, jeben Mugenblid bie Gingelftaaten aus ben Angeln gu beben. Darüber tann Diemand zweifelhaft fenn. Es wurde barum bie Musfuhrung biefes Gebantens unzweifelhaft bie Erifteng ber Gingelftaaten vernichten. 3ch behaupte nicht, bag fie gleich morgen ohne weiters formell icon ausgestrichen murben aus bem Buche ber Lebenbigen; aber ich fage, es wurde ihnen bie Baffs genommen und fie tonnten auf die Dauer nicht mehr eriftiren. Es ift Methobe in biefem Borgeben. Die Militarhobeit ber einzelnen Staaten wird im Bege ber Bermaltung auf Rull reducirt. Die Correspondeng gwifden bem Fürften Bismard und bem Grafen Arnim beweist, wie bie Reichsgewalt bas Gefanbtichafterecht ber Staaten auffaßt. Es ift bas Civilrecht vollstänbig, und gang über ben urfprunglichen Ginn ber Berfaffung binaus, gur Competeng bes Reichs gezogen worben. Es ift bie Reichebant gegrundet, welche freilich jest erft in ber Entwidlung ift, aber febr balb ihre Bebeutung, ihre politifde Bebeutung im Reiche zeigen wirb ... 3ch bin ber Un= ficht, bak, wenn ber in biefer Borlage enthaltene Blan burdgeht, bie einzelnen Fürften Deutschlands wohlthaten, abnlich wie bie Fürften von Bedingen und Gigmaringen, bei Beiten bie Domanen in Giderheit gu bringen"1).

Sicher nicht aus Sympathie für jene Fürsten, aber aus Rechtsgefühl-hat ber Führer ber bemofratischen Fortschritts= Bartei, Fr. Dr. Hänel, in ber gleichen Sigung erflärt: "Ich muß sagen: bas uns vorgeschlagene Mittel zur Durchführung ber Meichsverfassung widerspricht ber Reichsverfassung, ter Grund=constitution unseres Reichs."

Der Reichstanzler hat fich feit einiger Zeit mit einer gewiffen Leibenschaft auf die großen volfswirthschaftlichen Fragen geworfen. Beim letten Reichstag hat er fein erstes Auftreten mit einer Rebe über die Steuerreform gefeiert, die

<sup>1)</sup> Sigung vom 2. Mai.

Sagenfreis des heiligen Gral wie ben bes Ronigs Drentel eingehend besprochen. Gin Jahr nach bem Berbot bes Rhein Merfur erfolgte die herausgabe ber "altbentichen Bolts und Meifterlieder", seinem wadern Freunde Scharnbort gewidmet, eine Ausgabe, die nach Gervinus muftergittig fit

Dan hat Gorres gu ben Romantifern gegablt, theile ob feiner Berbindung mit dem Rreife berfelben , theile if feiner einflugreichen Thatigfeit auf bem Bebiete ber am maniftifchen Literatur, wie ob feines Gintretens fur ta Mittelalter und eine lebenevolle Auffaffung ber Dinge ibm baupt. Dieß genügt, auch beghalb über ibn achfelgudent et Des funftlichen Enthufiasmus Ginzelner binweggnieben. Alle Gorres hielt fich von Unfang an vollftanbig frei von jebn Ginfeitigfeit; nicht einmal ein Durchgangepunft mar fe thn bie Romantif, vielmehr hat er gleich anjange ichen mi jeber funftlichen Begeifterung auf bas ernftlichfte gewarst Cie ift ihm gwar ein berechtigtes, aber nicht bas allein te rechtigte Glied in ber Entwidlung ber neueren Literatur Dieß zeigt bas icone Echlugwort gu feinen "Bolfebuchern", alfo gerate bas Berf, mit welchem er feine biegbernglid Thatigfeit begonnen1).

<sup>1)</sup> Rachbem er bas bettelstolze Urtheil über bas Mittelalter, bas mit fo fürchterlich hinter uns, während es so licht und unaussprechte klar um uns her fei, gerügt, barauf hinveilend, baß es mehl wind mare, nicht ferner mehr so hoch zu pochen auf bas vormt geleistet, und bei unsern Batern anzufragen, baß sie in unsern Milere uns ihren Geist nicht vorenthalten und uns erquickin unserer Roth mit bem was Gutes und Schönes sie gebildet, sie er fort: "Sie sind immer die Nächsten uns und werten es nicht entgelten lassen, was wir in den Tagen unseres Stolzes gem sie verbrochen haben. Auch das wird uns wenig ziemen, sie bend zusehen so ganz und gar gegen die alte classische Beit in Gruzzuland. Die Griechen möchten sonst, wenn wir so gar Inschisch unserer Bater Naturelle benten, uns wohl für Geloten nehmen. Wich mit ihrer Heten Sitte und ihrer Art nach gemeiner Mich wir wirfe blaben wollten, und das würde uns wieder sehr empfehlich

Aber auch die Geschichte bes Drientalischen Alterthums jog er bamale in feinen Rreis burch bie Ueberfegung bes

fallen." Bier nun fchilbert er und gewiß in trefflicher Beije ben Wegenfan ber claffifchen und driftlich mittelalterlichen Beit : "Es war mohl allerbinge eine herrliche Beit biefe griechische, gerabe begwegen, weil fie Alles hatte, mas une nach und nach hingeichwunden ift: Lebenemart und Erot und freie Befonnenheit im raiden Thun und Treiben; fie mußte Ereffliches mohl gu bilben und bas Trefflichfte im engften Rreife concentrirt mußte claffifc werben. Diefe Concentrirung war nicht in ber neuen Beit, bagegen trat bas Unendliche ein in fie und mit bem Uebergang in's Beifterreich tonnte nun phyfifche Beichloffenheit nicht mehr befteben; Meberfinnlichen find nicht mehr begrengte icharf geschnittene Rriftalle, aber es ift unenbliche Rrbftallifirbarfeit, ein fchwebend Formenreich, bas nur mehr Dagnet bebarf, um anguschießen in bie eingelne befonbere Weftalt. Go mar bie Aufgabe ber neuen Beit eine unenba liche, ihr tonnt von einem enblichen Beitraum nicht forbern, bag er bas Broblem nett und wie auf einmal auch lofe. Das Mittelalter hat lein reines claffifches Bert hervorgebracht, aber es hat bie Schulichranten ber alten finnlichen Glafficitat burchbrochen und eine anbere bobere begrundet, an ber alle Beiten gu bauen haben, weil in feiner bie Quabratur bee Birtele gefunden werden fann. Den herrlichen Torfo ber Runft hat Die alte griechische Beit gebilbet, aber blind mar wie bie alte Plaftit bie treffliche Beffalt, bas tiefe ichwarmerifch ver unfene Muge bat erft bie Romantit ihm gegeben und die norbifche Schaam bat freilich bafur ben ichonen Rorper in Die Draperie bes Bewandes verhullt, bas fymbolifc nur Die Formen ber Gliebmaffen anzudeuten hat." Dann fchließt er fo objettiv, ale gerecht und billig : "Laffen wir fo jeber Beit ibr Recht, bie Bulunft wird und auch bas unferige laffen ; jeb:" ichnobe Berabmarbigung, jebe einseitige Aufgeblafenheit ift verwerflich in fich felbit und muß endlich am eigenen Celbftmorb fterben. Es murbe flaglich fepn , wenn je bie Achtung und bie Liebe fur griechifden Ginn und griechifche Runft unter uns ausfierben follte, bejonders jest, mo beibe Rationen fich menigftene im Unglad gliich geworben find; aber wenn wir felbft unfere Bigenthumlichfeit nicht geltend ju machen verfiehen, bann lagt und por allem tod nicht fo leichtfinnig bas Anbenfen an bie bingeben, Die recht gut bie Ihrigen gu vertheibigen mußten. Wenn wir wieber

Inupft, welche mir bie Gewißheit gibt, bag in tatbelifden Rreifen meinen Ausführungen fiber ben fog. Gulturfampf ein Ginn beigelegt wirb, welchen ich bamit nicht beibunben babe. Gie begieben in ber von mir gegebenen Definition bet Ultramontanismus als "berjenigen Bartei innerhalb ber tathe lifden Rirde, welche ben Supremat bes Bapftebums erftreft und beshalb gegen bie Dachtftellung bes beutichen Raiferthant fich richtet", ben Musbrud Supremat auf bie Stellung tel Bapftes innerhalb ber Rirde und ichliegen baraus, bai is alle Ratholiten, welche an bem Supremat bes Papftes feb balten, ale Ultramontane und bingegen nur bie fog. Glatife tatholiten als auf bem Boben bes Reiches ftebenb betrafts Beibes hat mir bollig fern gelegen, ba ich vielmehr ben Er premat bes Papites innerhalb ber Rirde ale einen effen tiellen Theil bes Ratholicismus anfebe. 3ch habe jenen Antbrud auf bie Stellung bee Bapftthume jum Raiferthun bezogen und ale Ultramontaniomus biejenige Barteirictune bezeichnet refp. bezeichnen wollen, welche bie Lebre von ber Lebneherrlichfeit bes Bapftes über ben Raifer noch jest mit Doglichfeit und ben veranberten Berhaltniffen entipredent ju verwirflichen ftrebt. - Db ber Musbrud bief Berbalmit corrett bezeichnet, und ob nach ber obigen Deffaration be gegen meine Schrift erhobenen Bebenten wegfallen, laffe it babingestellt, ba mir jebe Bolemit gegen 3bre im Gange wohlwollenbe Rritit fern liegt. Singegen erlaube ich mir be Bitte, bag Gie obiger Deflaration Aufnahme in 3brer 3ch idrift gewähren mochten, ba ich mit Ihnen ber Anficht bin bag eine Abhulfe gegen bie bestebenben focialen Rothftan burch friedliche Beilegung ber firchlichen Rampfe mefentlie bebingt ift, und ich beghalb jebenfalls fur meinen Theil nitt bagu beitragen möchte, bie endliche Anbahnung eines gerechten Friebens gu erichweren. Sochachtungsvoll

Berlin ben 28. April 1876.

ein Denfftein ba, welcher auf bie großen Biele hinweift, welche eine Geschichte bes Alterthums fich fteden muß.

Außer ben Arbeiten über bie Geschichte Afiens und bas beutsche Mittelalter begann er bamale, wie er an bie Brüber Grimm 1811 schreibt, auch bas Studium ber Rirchenväter, wie ber Mpftifer und heiligen ber mittleren Zeit. (Gef. Briefe II. 248).

Werfen wir nun einen Blid auf Gorres' wiffenschafte liche Thatigfeit jurud, so sehen wir ihn treu halten an feinem ersten Wahlspruch: "Nimmer scheide sich Empirie und Spesalen und beren Gestaltung zu einem einheitlichen Bild ist der Grundzug solcher wiffenschaftlichen Arbeiten, und während er nach allen Seiten die Gebiete der Ersahrungswiffenschaften bebaute und auf manchem selbst bahnbrechend wurde, hat er es nie unterlassen, das Stoffisch-Empirische in seiner Mannigsaltigkeit auf die höhere Einheit zurudzusühren und seine Gegensähe im Ideal auszugleichen.

Lazarus fagt einmal in einer trefflichen vergleichenden Gegenüberstellung hegel's und B. humboldts von letterem: "In humboldt ist ein unparteissches Suchen nach dem Rechte beider (der Speculation und der Erfahrung) und ein Streben die speculativen Begriffe voll und lebendig zu ersfassen als eine concrete Erfahrung, und die Erfahrung tief und rein zu begreifen als eine Spefulation".). Wenn von Ginem, gilt dieß auch von Görres. Beide hielten daran sest, oder setzten vielmehr voraus, daß die eigentlich und zusletzt zu wollende Wissenschaft nur in der Einheit von Speculation und Erfahrung bestehen könne; beide wollten dieselbe aber auch gleich unmittelbar erreichen, wenn auch jeder in anderer Weise. Aber beide ermangelten noch jener Wissenschaft, mit der namentlich die damalige Zeit erst gerungen, und die, wenn gewonnen, erst eine Bermittlung des Empir-

<sup>1)</sup> Ueber bie 3been in ber Befchichte G. 41. Mote.

ifden und 3bealen möglich macht. Freilich tonnen wir biefe nicht in ber Biffenichaft erbliden, von welcher Lagarunfagt, baß fie Sumboldt gemangelt habe, nämlich biejenige "welche Die concreten Ericheinungen ber Erfahrung in ihre Element und Prozeffe gerlegt, um bie Quellpunite ihres Dafenne und bie Befege ihres Berbens ju entbeden"; Dieje "Bejege" tonnen wohl in ben Ericheinungen entbedt, aber bie eigen lichen Quellpunfte muffen über ber Erfahrung liegen und fonnen nur burch bas reine Denfen, b. b. burch eine Biffen fchaft ber reinen Bernunft gewonnen werben; biefe hat aber ber Beit überhaupt noch gefehlt. Bahrend aber Begel Die Birflichfeit aus ber logifden 3bee ableitete und babud, wie Lagarus treffent fagt, "bie Erfahrung burch bie Epeen lation übermaltigte", hatten Gorres und Sumboldt bas em pirifd Birfliche und Ibeale, Speculative wohl auseinander, aber ebenfo bie Rothwendigfeit ibrer Berbindung in ber Biffen fchaft festgehalten, ohne auf jene vermittelnben Prozeffe eine jugeben. Wenn man aber von 2B. Sumbolbt fagen fonme, bağ er bas 3beale vom Empirifchen aus mehr nur erabite und poftulirte, burfte von Gorres gelten, bag ibm bie 3ber felbft aus ber intuitiven Unschauung überreich gequollen. und indem er fo 3beales und Empirifches immer in Ginco fchaute, fonnte er Letteres burch Erfteres mubelos geftalten, weghalb auch bei ihm nicht, wie es von Sumbolbt beift "Speculation und Erfahrung in einem enbe und fiegloim Rampfe ringen." Bum ficheren Fubrer biebei aber batte # jenes ichon ermabnte Grundgefet alles Cepus, bas ibm tes Unfang an icon flar gelegen und bem er wie feiner anbeit Ratur folgte, bas Brundgefes namlich, bag wie alle Begin fage im Ibeal aufgehoben find, fie auch in ber 2Bell to Dafenne fich ausgleichen muffen und ihre Gumme übern Diefelbe fei. In Diefem Grundgefebe batte er bas Mine. bas Empirifche ibeell gu gestalten und fo eine einbeitlide Weltanichauung, bie ja ale Beburfnig ber Beit allgeme erfannt mar, angubabnen. Damit bangt auf's innigne

fammen, daß er in allem was ift, auch eine höhere ideelle Rothwendigkeit erblidte, die er nicht induktiv, von einzelnen, zufälligen und zerstreuten Erfahrungen aus erschloß, sondern die ihm auf Grund jenes höchsten Gesetzs der idealen Einhelt von vorneherein gegeben war. Da aber der Ausgleich der Gegenfähe nur allmälig stattfindet, bedingte dieß die genestische Auffassung, welche die Dinge nach ihrem Werden und Eutstehen vorsührt.

Gine Biffenichaft aber, welche Empirism und 3bealism vereinigt, muß von felbft babin fuhren, auch bie in eine bunte Dannigfaltigfeit gerfallenen und fich ifolirenben Biffen-Schaften gu concentriren, b. h. fie muß Philosophie fenn. Bie er baber einft bemerfte, bag "bie Philosophie in Allem gewonnen werben muffe", fo hat er gerabe ber beutichen Philosophie bie Aufgabe biefer Rudführung ber Biffenichaften auf eine bobere Ginbeit zuerfannt. Er fagt beghalb in bem Muffag uber ben "Fall ber Religion": Die neue bentiche Philosophie ift eine in ihrer Art ebenfo biftorifche Erfcheinung, wie bie Reformation, und burch fie begrundet und herbeigeführt. 3hre Aufgabe ift, alle bie abgefallenen, in eigener Gitelfeit befangenen, wie ein Polypenleben in taufend Gliebern gerftreuten Biffenschaften ju einer boberen geiftigen Mitte und burch fie gur Religion gurudguführen (Bolit. Cdr. I. 176). Die beutsche Philosophie bat auch gemäß ihrem Entwidlungegang bamale biefe Aufgabe icon ale "Biffenicaft ber Biffenicaften" in Angriff genommen. Dogen auch bie bamaligen Berfuche auf manche Brrwege geratben fenn, bie Aufgabe lag in ber Beit, ben legten Brund alles Cepne und Denfene und ein burch fich felbft gewifies Brincip alles Genns und Denfens anguftreben und fo jene hobere Mitte auch fur alle Wiffenschaften ju finden. 3ft aber auch bie Entwidlung ber beutichen Philosophie burch ben Bruch, ben bie Reformation in bie Chriftenheit gebracht, bebingt , fo batte bieg nur Ginfluß auf Die Art und Rorm berfelben; bie Aufgabe felbft, auch bie Bebingungen

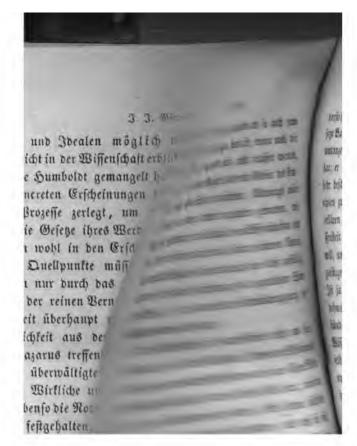

ein Denfftein ba, welcher auf bie großen Biele hinweift, welche eine Geschichte bes Alterthums fich fteden muß.

Außer den Arbeiten über die Geschichte Asiens und bas beutsche Mittelalter begann er bamals, wie er an die Brüder Grimm 1811 schreibt, auch das Studium der Kirchenväter, wie der Mystifer und Heiligen der mittleren Zeit. (Gef. Briefe II. 248).

Werfen wir nun einen Blid auf Görres' wiffenschaftsliche Thätigfeit zurud, so sehen wir ihn treu halten an seinem ersten Wahlspruch: "Nimmer scheide sich Empirie und Spesalen und beren Gestaltung zu einem einheitlichen Bild ist der Grundzug solcher wiffenschaftlichen Arbeiten, und während er nach allen Seiten die Gebiete der Erfahrungswiffenschaften bebaute und auf manchem selbst bahnbrechend wurde, hat er es nie unterlassen, das Stoffisch-Empirische in seiner Mannigsfaltigkeit auf die höhere Einheit zurudzuführen und seine Gegensätze im Ideal auszugleichen.

Lazarus fagt einmal in einer trefflichen vergleichenden Gegenüberstellung hegel's und B. humboldts von lehterem: "In humboldt ist ein unparteissches Suchen nach dem Rechte beider (der Speculation und der Erfahrung) und ein Streben die speculativen Begriffe voll und lebendig zu ersfassen als eine concrete Erfahrung, und die Erfahrung tief und rein zu begreisen als eine Spesulation".). Wenn von Einem, gilt dieß auch von Görres. Beide hielten daran sest, oder sesten vielmehr voraus, daß die eigentlich und zusletzt zu wollende Wissenschaft nur in der Einheit von Speculation und Erfahrung bestehen könne; beide wollten dieselbe aber auch gleich unmittelbar erreichen, wenn auch jeder in anderer Weise. Aber beide ermangelten noch jener Wissenschaft, mit der namentlich die damalige Zeit erst gerungen, und die, wenn gewonnen, erst eine Bermittlung des Empir-

<sup>1)</sup> Ueber bie 3been in ber Wefchichte G. 41. Rote.

ifchen und 3bealen möglich macht. Freilich tonnen wir Diefe nicht in ber Biffenichaft erbliden, von welcher Lagarusjagt, baß fie Sumboldt gemangelt habe, nämlich biejenige "welche Die concreten Ericheinungen ber Erfahrung in ihre Elemente und Progeffe gerlegt, um bie Quellpuntte ihres Dajend und bie Befege ihres Berbens ju entbeden"; Diefe "Gefete" fonnen wohl in ben Ericheinungen entbedt, aber Die eigente lichen Quellpunfte muffen über ber Erfahrung liegen und fonnen nur burch bas reine Denfen, b. b. burch eine Biffer ichaft ber reinen Bernunft gewonnen werben; Diefe bat abn ber Beit überhaupt noch gefehlt. Bahrend aber Segel ti Birflichfeit aus ber logifden 3bee ableitete und babura, wie Lagarus treffent fagt, "bie Erfahrung burch bie Eperlation übermaltigte", batten Borres und Sumboldt bas em pirifch Birfliche und Ibeale, Speculative wohl auseinander, aber ebenfo bie Rothwendigfeit ihrer Berbinbung in ber Biffenicaft feftgehalten, ohne auf jene vermittelnben Progeffe eine jugeben. Wenn man aber von 2B. Sumboldt fagen toume, baß er bas 3beale vom Empirifchen aus mehr nur erabm und poftulirte, burfte von Borres gelten, bag ibm bie 3ren felbft aus ber intuitiven Unichauung überreich gequellen, und indem er fo 3beales und Empirifches immer in Ginca ichaute, fonnte er Letteres burch Erfteres mubelos geftalter, weghalb auch bei ibm nicht, wie es von Sumbolbt beis, "Speculation und Erfahrung in einem end= und fieglojen Rampfe ringen." Bum ficheren Fuhrer biebei aber batte a jenes ichon ermabnte Grundgefet alles Gepns, bas ibm pen Unfang an icon flar gelegen und bem er wie feiner anber Ratur folgte, bas Grundgefen namlich, bag wie alle Geges fage im 3beal aufgehoben find, fie auch in ber Belt M Dafenns fich ausgleichen muffen und ihre Gumme fiberal biefelbe fei. In biefem Grundgefege batte er bas Mind. bas Empirifche ibeell ju gestalten und jo eine einbeitlibe Beltanichanung, bie ja ale Beburfnig ber Beit allgemin erfannt war, angubahnen. Damit bangt auf's innigfte m

fammen, daß er in allem was ift, auch eine höhere ideelle Nothwendigfeit erblidte, die er nicht induftiv, von einzelnen, zufälligen und zerstreuten Erfahrungen aus erichloß, sondern die ihm auf Grund jenes höchsten Gesehes der idealen Cinheit von vorneherein gegeben war. Da aber der Ausgleich der Gegenfähe nur allmälig stattfindet, bedingte dieß die genestische Ausfassung, welche die Dinge nach ihrem Werden und Entstehen vorsührt.

Gine Biffenichaft aber, welche Empiriom und Ibealiom vereinigt, muß von felbit babin fuhren, auch bie in eine bunte Dannigfaltigfeit gerfallenen und fich ifolirenden Biffen= fcaften ju concentriren, b. f. fie muß Philosophie fenn. Wie er baber einft bemerfte, baß "bie Philosophie in Allem gewonnen werben muffe", fo hat er gerabe ber beutichen Philosophie bie Aufgabe Diefer Rudführung ber Biffenfcaften auf eine hobere Ginbeit guerfannt. Er fagt begbalb in bem Auffan uber ben "Fall ber Religion": Die neue bentiche Philosophie ift eine in ihrer Art ebenfo biftorifche Erfcheinung, wie bie Reformation, und burch fie begrundet und berbeigeführt. 3bre Aufgabe ift, alle bie abgefallenen, in eigener Gitelfeit befangenen, wie ein Bolppenleben in taufend Gliebern gerftreuten Biffenfchaften gu einer boberen geiftigen Mitte und burch fie gur Religion gurudguführen (Bolit. Cdr. I. 176). Die beutiche Philosophie bat auch gemäß ihrem Entwidlungegang bamale biefe Aufgabe icon ale "Biffenicaft ber Biffenichaften" in Angriff genommen. Dogen auch bie bamaligen Berfuche auf manche Brrwege gerathen fenn, bie Aufgabe lag in ber Beit, ben letten Grund alles Cepne und Denfene und ein burch fich felbft gemiffes Princip alles Genne und Denfene anguftreben und fo jene bobere Mitte auch fur alle Biffenfchaften gu finben. 3ft aber auch bie Entwidlung ber beutichen Philosophie burch ben Bruch, ben bie Reformation in Die Chriftenheit ge= bracht, bedingt , fo hatte bieg nur Ginfluß auf die Art und Rorm berfelben; bie Aufgabe felbft, auch bie Bedingungen des Erfennens und Sepns zu untersuchen und so auch zun eigentlichen Princip vorzubringen, konnte ihr, wenn auch bie Reformation nicht eingetreten ware, nicht erlassen weiten, so wenig als die andere Aufgabe, das weite Gebiet bes Empirischen nach allen Seiten zu erforschen. Allerdings näte der Berlauf ein anderer, minder negativer geworden, me auch jene Zerküftung in eine Unzahl von Wissenschaften un jene schrößen Gegensähe nicht wohl hätten eintreten konner. Die deutsche Philosophie ist somit nicht eine bloß zufällig, sondern eine historische Erscheinung im eigentlichen Sinn des Wortes, d. h. eine durch den Entwicklungsgang der Geschichte nothwendig bedingte.

Aber bie Wiffenichaft ift nach Gorres nicht um ibid felbft willen, fie ift nicht Gelbftgwed. Indem Die Bhilofophil Die einzelnen getrennten Biffenichaften auf eine bobere Min und Ginbeit gurudführt, tann fie bieg felbit nur, infeien fie, Die in Die Sonnenferne gerathen, felbft ihren botin 3med erreicht; biefer ift aber fein anderer, ale bag fie fit und mit fich bie übrigen im freien Dienfte ber Religier unterordnet. Wie alle Philosophie und Biffenichaft unt ebenfo die Runft urfprunglich in ber Religion ihre "Bate mutter" haben, fo fann Die Biffenfchaft und Runft ibre bochften 3med nur erfüllen, bag fie ber bochften Mufgabe ber Menfcheit, ber religiofen nämlich, fich unterordnet. Daburch erft erhebt fie fich felbit gur hochften einheitlichen Weltanschauung. Darum fagt Gorred, bag bie beutide Philosophie, indem fie alle anderen Biffenichaften gur boben Mitte führt, jugleich fie auch jur Religion guruffubren muffe; und wie bas öffentliche Leben, fo follte auch bie Biffenichaft ein Gottesbienft werben 1).

Aber biefer Dienft tann nur ein freier fenn; baber bringt Gorres ebenfo auf Freiheit ber Biffenfchaft. Unter bleft

<sup>1)</sup> Dentichland und Die Revolution. Gef. Bol. Schriften IV. 232; vergl. I. 176.

verfteht er aber nicht jene leere, bobenlofe Freiheit, welche jest Bachanten und Gilenen aller Urt bie Robrpfeife pfeifend umtangen, und Die im politifchen Liberaliem ibr Wegenbild bat; er meint nicht jene Freiheit, welche auf Grund eines fehr beschränften Begreifungevermogene, ohne an bie Brincipien ju geben, ja oft mit Berachtung gegen biefe die Belt erflaren ober beffer austlaren mochte - Borres wollte bie Breiheit ber Biffenfchaft, welche Die gange volle Bahrheit will, und bie barum auch Die freie Anerfennung einer boberen geiftigen Autoritat nicht ausschließt, fonbern vielmehr forbert. 3ft ja boch jede Erifteng felbit icon eine Autoritat, Die ich nehmen muß wie fie ift, und nicht wie fie bloß fubjective Berftanbigfeit fich geftaltet. Borres wollte eben bie Freiheit ber Biffenfchaft ale eine fittliche. Gie follte einerfeite wohl felbft por feiner Untersuchung jurudichreden, anderfeite aber auch nicht burch enggezogene Schul = und Staateichranfen in ihrem Lauf gehemmt werben. Infofern fagt er: "Die Wahrheit behauptet überall ftegreich fich felber und nur verworrenes Biffen trubt fie fich felbit jum Rachtheil, ein ganges und grundliches fichert und bemabrt fie immer; ebenfo führt die Freibeit, balb gebraucht, wohl jum Brrthum, in voller Entwidlung aber, wenn fie nur aufrichtigen Bergens ift, gibt fie fich felbit wieber bas Dag und ihre Brenge, indem fie felbft im Beiligthum Die Fadel gundet, Die mit ber Kinfterniß auch bie Frivolität gerftreut, in Die allein ber Unglaube von je feine Burgel geichlagen" (IV. 233). Ebenfo ruft er in feiner Stanbrede an Ronig Ludwig I. Diefem gu: "Sei ein Pfleger ber Wiffenschaft; fo tief ber Beift eingubringen vermag in ber Dinge Befenheit, fo boch er athmen fann auf bem Gipfel ber Bebanfenwelt: überall fei ihm freie Bahn von Dir gestattet, und Du follft nicht erfchreden, wenn er fed auf feinem Bormartofdreiten aus ben gewohnten Rreifen weicht, aber" - fest er bochft bezeichnend bingu - "bas Beiligthum bes Glaubene und ber Gitte foll er nicht mit entweihenben Sanden angutaften magen; benn fie bemabren

ja ber Ginfalt icon Alles ale freie Gottesgabe auf, mas er mubfam auf allen feinen Wegen taum gu erwerben bie Soffnung begt" (Bol. Cor. V. 242). Er verfennt and nicht bie Unsartungen ber Biffenfchaft und ihren "Uebermuth" und er ift, obgleich er ftete von aller gelehrten Belemit aus Grunbfas fich fern gehalten bat, boch wie aller Bebanterie fo immer auch biefem entgegengetreten. Siebei bemerft er in einem Briefe an Abam Muller (Bef. Brim II. 560): "Dieje übermuthige Biffenfchaft fann burchant nicht burch regreffive Richtungen, burch ein Burudgebes, burch ein Unterfriechen, ein Ignoriren und ein Rieberbrudes fie fann allein burch fich felbft bemeiftert werben." Darum forbert er namentlich vom Rlerus, bag "er nirgenbue mehr bie Refultate ber Biffenschaft ine Große bin ignorin und bem allgemeinen Fortichritte ber Bilbung fich entgiebe; benn ber Beift ift eine Dacht geworben, bie fortan nide mehr burch materielle Mittel, fondern allein burch fich felber fich bezwingen läßt" 1).

Eine solche Wissenschaft aber, welche die großen Wegenjage Empiriom und Rationaliom vermitteln und bie immemehr sich ifolirenden Wissenschaften zu einer höheren Einben
zuruckführen soll, sollte nun auch im Leben, wie er hofu,
versöhnend wirfen und beitragen, auch die religiösen Gegenjage auszugleichen, wie er dieß namentlich in "Deutschland
und die Revolution" hervorhebt: "wenn die Wissenschaft
wieder auf das höchste Mysterium der Philosophie und Religion zuruckbezogen werde, dann würden auch die Confessionen
in voller Freiheit sich wieder einander und dem Stamme
naben, und dann würden auch neue Kirchenväter sich erbebts
die wie die alten das griechische Wissen, so und in nod
größerm Maße die Weisheit der Zeit bemeistern, daß sie
sich freiwillig vor ihrer Herrin beugt, und die Wissen-

<sup>1) &</sup>quot;Die Rirchenverfolgung in Golland." Ratholit 1826, Pol. Com" V. 324.

icaften wieber ihr haupt mit ihrer Sternenfrone frangen" (IV. 234).

In solcher Beise hat Görres die Ausgabe der neueren Bissenschaft formulirt; aber er ist auch dadurch, daß er zur Lösung berselben nach allen Seiten hin mächtig beigetragen, ein Borbild für Alle geworden, welche diese Ausgabe fördern wollen. Er hat wie Wenige des Wissens der Zeit sich besmeistert, er hat das Biele auf die höhere Mitte zurückzuführen gesucht, aber ebenso hat er auch ausgerüstet mit einer Wissenschaft seltenster Art freiwillig vor der Religion sich gebeugt, und indem er eine einheitliche Weltanschauung mächtig angestrebt, auch durch die Wissenschaft Gottesbienst geübt.

Sind damals immerhin Manche mehr oder weniger in gleichem allfeitigen Streben ihm begegnet und gefolgt, so ist dieß Geschlecht allerdings jest leider so gut als ausgestorben. Und wenn auch Biele jest es gibt, welche die Biffenschaft der Religion dienstbar machen wollen, so haben leider diese doch faum mehr davon eine Uhnung, daß man auch des Biffens der Zeit, wie Görres es gethan, allseitig sich bemeistern muffe. Denn nur in diesem Falle fann von einer Kreiheit solchen Dienstes die Rede seyn.

## LIX.

## Der Bathybins = Urichleim.

Gin Metrolog.

Der Bathybius : Urschleim, bem Die geseiertsten Rama ber modernsten Wiffenschaft Gevatter gestanden, auf ben tu materialistische Zeitströmung die größten Soffnungen geste batte, ist ihr und der Wiffenschaft durch ein vorzeitiges Gubentriffen worden. Bedeutungsvoll an sich muß das Creignuum so größeres Aufsehen erregen, als der eigene Bater - zum Mörder geworden ist.

Doch es ift nothig, erwas weiter auszuholen. Seit to Tagen Spifurs gab es Raturforicher, welche in allen ihre Untersuchungen und Erflärungen von bem einen Wunich geleitet wurden, die Menschen von ber lästigen Furcht weiner höheren Macht zu befreien. Jebe Borftellungsweis wie seltsam und phantastisch, wie bodenlos und ungebewe lich sie auch seyn mochte, war willsommen, wenn sie her nung gab, das alte Wort von Gott und Schöpfung us Weltregierung zu beseitigen.

Aber es wollte nicht gelingen. Immer wieder ftief ma auf Thatsachen, welche laut rebend Zeugniß ablegten für is Lehre, der man entstiehen wollte. Mit dem Grade be Sicherheit, der ihr überhaupt zu Gebote steht, hat to Wiffenschaft das Ergebniß festgestellt, daß nicht imme organisches Leben auf unserer Erde fich fand, daß es als zu irgend einer Zeit entstanden sehn muffe. Richt minte aber hatte sich um die Mitte dieses Jahrhunderts und is Gegenfaße gegen frühere Meinungen bei ber überwiegenden 3ahl ber Naturforscher die Ueberzeugung herausgebildet, daß jedes lebende Wesen das Erzeugniß eines anderen Lebewesens sei und die entgegengesette Lehre von einer sogenannten Urzeugung oder genoratio sequivoca, einem allmähligen Hervorgehen des Lebendigen aus dem Leblosen, der Organismen aus dem todten Stoffe, aufgegeben werden muffe. Wie aber sollte man sich alsbann das erstmalige Auftreten des Lebens auf der Erde vorstellen? In ihm schien flar und deutlich ein Bunkt aufgewiesen zu seyn, an welchem unvermeidlich das Eingreisen eines schöpferischen Princips anerkannt werden mußte.

In verschiedener Beise suchte sich die materialistisch gestannte Biffenschaft mit dieser Lage abzusinden. Die Bestonneneren erklärten, der Ursprung des Lebens liege jenseits aller Mittel wiffenschaftlicher Erfenntniß, nur auf die Gesehe des Bestehenden könne sie sich beziehen. Andere halfen sich mit der Ausrede, was unter heutigen Berbältniffen niemals eintrete, könne doch gar wohl unter den außerordentlichen Bedingungen, wie sie die Periode der großen Erdrevolutionen mit sich brachte, eingetreten seyn. Einsacher noch erklärten Andere, trop seden Mangels erperimenteller Beweise und trop aller entgegenstehenden Beobachtungen sei die Annahme einer Urzeugung eine "logische Nothwendigkeit", ein "Postulat des gesunden Wenschenverstandes", ein "unerläßlicher Bestandtheil der Entwicklungstheorie". So namentlich in neuerer Zeit das ganze Heer der bentschen Darwinisten.

Bei folder Disposition ber Gemuther mußte bie Entbedung hurle p's eine begeisterte Aufnahme finden. Freilich bestand auch fie nicht in dem erperimentellen Nachweise einer wirklich sich vollziehenden Urzeugung, wohl aber in dem Ausweis des unvolltommensten Lebewesens, das seiner Beschaffenheit nach geeignet scheinen konnte, die flaffende Lüde zwischen Unorganischem und Organischem zu schließen. Rach Deutschland fam die erfte Nachricht durch hadel, der in

ber zweiten Auflage feiner "natürlichen Schopfungegeidithe (1870) ben munderbaren burch Surfen entbedten Balleybin Hneckelii folgenbermaßen befchreibt (G. 165): "Diefer munter bare Drganismus lebt in den ungeheuren Abgrunden bet Meeres, welche und im legten Jahrgebnte burch Die mubie vollen Untersuchungen ber Englander befannt geworben fint, und welche über 12000, ja an manden Stellen über 24000 Rug Tiefe erreichen. Sier findet fich gwifden ben gabireiter Bolythalamien und Rabiolarien, Die ben feinen freibenamin Schlamm biefer Abgrunde bevolfern, auch maffenbaft te Bathybine vor, theile in Bestalt rundlicher ober formleie Chleimflumpen, theils in ber form von mafchigen Colen negen, welche Steintrummer und andere Wegenftande iber gieben. Dit find fleine Ralfforperchen (Distolithen, Gnathe liten u. f. m.) in bieje fchleimigen Gallertmaffen eingebeim, wahricheinlich Musicheibungsprodufte ber letteren. Der gami Rorper bes merfwürdigen Bathpbine befteht, gleich ben anbem Moneren, einzig und allein aus ftrufturlojem Blasma etn Brotoplasma b. b. aus berfelben eimeifartigen Roblenftef. Berbindung, welche in unendlich vielen Modificationen at Der wefentliche und nie fehlende Trager ber Lebenderichein ungen in allen Organismen fich findet." Uebereinftimment bamit berichtet ber gleiche Belehrte in feinem Auffane "Bei trage jur Plaftibentheorie" (in ber Benaifden Beiticht, D. V. Seft 4, G. 500): "Die wichtigfte Thatfache, Die and Surlen's febr forgfältigen Untersuchungen bes Barbebins hervorgeht, ift, bag ber Meeresgrund bee offenen Dreans in ben bebeutenberen Tiefen Cunterball 5000 Auf) bededt ift mit ungeheuren Daffen von feinen lebenben Protoplasma, und biefes Protoplasma verbam bier in ber einfachften und urfprunglichften germ, b. b. bat überhaupt noch gar feine bestimmte Form, es ift neb faum individualifirt. Man fann Diefe bochft merfmurolat Thatfache nicht obne bas tieffte Staunen in nabere Un magung gieben, und muß babei unwillfürlich an ben ille

schleim' Diens benfen. Diefer universale Urschleim ber alteren Naturphilosophie, ber im Meere entstanden seyn und ber Urquell alles Lebens, bas produstive Material aller Drsganiemen seyn follte; biefer berühmte und berüchtigte Ursschleim . . . . , er scheint durch Hurley's Entdedung bes Basthybins zur vollen Wahrheit geworden zu fenn."

Noch anschaulicher weiß D. Schmidt bas seltsame Gebilde zu beschreiben. "Biele tausend Rubismeilen Meeres-boden", erzählt er in seinem Buche "Descendenzlehre und Darwinismus" (S. 23), "bestehen aus einem seifig anzussühlenden Schlamme oder Schlid, zusammengesetzt theils aus offenbar erdigen, unorganischen Theilen, theils aus eigensthümlich gesormten, ihrem Wesen nach viellescht noch zweiselshaften Ralfförperchen (den Coccolithen und Rhabdolithen), endlich, was die Hauptsache, aus einer eiweisartigen Substanz, welche lebt. Dieser lebende Schleim, der sogenannte Bathpbins, zeigt nicht einmal Individualität oder Abgesschlossenheit des Einzelwesens, er gleicht den formlosen Misneralsubstanzen, von denen jedes Partiselchen die Mersmale ber Gesammtmasse in sich trägt."

Schien somit die Wiffenschaft burch ben Mund ihrer lautesten Bertreter bem Bathpbine Burgerrecht zu gewähren, so war es gang begreiflich, daß David Strauß in ihm eine wichtige Stube feines "neuen Glaubens" erfannte.

Man tonnte freilich zweifeln, ob jene fo geschäftig verstündete Entdedung Hurley's in Wahrheit zu allen den Folgerungen berechtige, welche der Materialismus daraus abzusleiten wußte. Auch wenn das erste Entstehen des Lebendigen nur das nothwendige Produkt des blind und mechanisch sich fortbewegenden Naturlauss wäre und keinerlei Eingreifen eines höhern Princips nothig machte, so muß doch der zeitlich verlanfene Gesammtprozeß der Natur einen Ansang genommen haben, es muß der Naturlaus von einem ersten Zustande, einer ersten Zusammenordnung der in ihm wirtsamen Elemente ausgegangen senn. Und so ist das Problem nur zurückgeschoben; mit

jenem Unfang und jenem erften Buftanbe febrt bie Rothigung jurud, ein boberes, ben Dechanismus bes Raturlaufe uberragendes Brincip ju ftatuiren. - Der bergebrachte Begriff vom Leben aber hatte allerdings eine farte Dobififation erfahren muffen, wenn es nothig geworben mare, ibn auf ein Ding anguwenben, welches Coleim jenn follte und weiter nichts, ohne Organifation, ohne individuelles Gintrum, bon bem bie Lebensaußerungen ausgingen und ta fich in ihnen bethätigte. Ingwifden wurden Ginmenbungen welche jenen guverfichtlichen Schilberungen entgegengetieten waren, nur felten vernommen. Dan ichien anti-materialitifcerfeite weitere Mittheilungen über ben lebenbigen "Ute fcbleim" abwarten gu wollen. Erft gang fürglich bemerfte & E. v. Baer, ber bochangefebene Betereburger Raturforfdet (Ueber Darwin's Lebre in ben Studien aus ben Gebiete ber Raturmiffenichaft, Betersburg 1876 E. 281), porläufig muffe man "biefen Stoff ale Brobuft ten Berfegung von Thieren und Pflangen, b. b. von organifcen Stoffen anfeben." "Erft wenn bie Beologie", fabrt er fod, "wird nachweisen fonnen, bag in ber forticbreitenben Musbildung bes Erdforpere ein folder Stoff fich gebilbet bat ober bilben mußte, batten wir ben Stoff ju ben erften Organismen, und es bliebe ju unterfuchen, in welchen fer men und unter welchen Berhaltniffen er Lebendericheinungen barbieten fann, ob er in fernhaltige ober fernlofe Bellen fit fammelt ?"

Und nun? In den Annals of Natural History, wo Diroberheft des vorigen Jahres auf der letten Seite, fifte die Grabschrift. Broseffor Semper von Burgburg bat, we es scheint, zuerst dem deutschen Publitum Nachricht davon gegeben. In einem Bortrage, den er in Hamburg gehalten hatte und den er sodann unter dem bezeichnenden Titel "Der Sadolismus in der Zoologie" veröffentlichte (Hamburg 1876, berichtet er darüber (S. 30): "Die naturphitosophische Lehn verlangt natürlich die Annahme einsachster Lebewesen, w

fo einfach feien, bag man faft verfucht fenn fonnte, fie als im Buffande bee Ueberganges aus bem Anorganifchen in bas Deganifde begriffen angufeben. Sadel bat ein eigenes Reich fur bieje Befen geschaffen, bas ber Brotiften. Unter Diefen follte fich Gines, bas Allereinfachfte, befinden, bas noch jest ale riefiger Protift , ein echter Urichleim , einen großen Theil bes Meeresbobens umfpannte. Rur vergift biefe Ur= ichleimhppothefe, bag nach ben vorliegenben forgfältigen Beobachtungen bie gut befannten Brotiften eine folche Menge complicirter Lebenbericheinungen, felbft vielleicht Individualität geigen, baß ibre fogenannte einfachfte Ginfachbeit eben nur fur ben befteht, ber fie feben will. Dagu fommt noch, baß ber einzige Beobachter, welcher biefen Urichleim querft aus ber Tiefe bee Dreans bervorgeholt, frifd unterfucht hat und auch damale Bewegungsericheinungen an ihm gefeben haben mill, nun erflart, ber Bathpbins - fo beißt goologifc Diefer Urichleim - fei wohl nichts anderes, als in gallertigem Buftanbe niebergeichlagener Bups."

Und bie "sehr forgfältigen Untersuchungen" bes erften Entbeders? Und bas "maschige Schleimnen"? Und bie "eiweißartige Substanz, welche lebt"? Es ift Alles nichts bamit, und es bleibt von jenen ganzen, mit unqualificirbarer Dreistigkeit vorgetragenen Schilderungen nichts übrig, als bie, nun freilich sehr erflärliche, Aehulichkeit mit ben "form-losen Mineralsubstanzen, von benen jedes Partifelchen die Mersmale der Gesammtmasse an sich trägt."

Co hat S. Lope wieder einmal Recht behalten. In einer feiner Borreden entschuldigt er fich, wenn er nicht fammtliche neueste physiologische Entdedungen berudsichtigt habe. Statistische Beobachtungen hatten ihn gelehrt, daß folche allerneueste Entdedungen ber Regel nach die Lebenszeit von funf Jahren nicht zu überdauern pflegten.

Die Cache mare unenblich fomifch , hatte fie nicht ihre

ef ernste Ceite. 3m Ramen ber Wiffenschaft wagt i , Jahrtausenbe alte Traditionen bes Menschengeschle Frage zu ziehen, aus benen Generationen um Genonen Trost und Stärke und freudigen ibealen Schweschöpft haben. Man wagt es, auf bem Boden, wie i ergibt, ber erakten Forschung stehenb, alle bie mit wohne anzugehen, bie an jenen Traditionen festzuhalten nnen sind. Und gleichzeitig steht man nicht an, in schwoller Leichtsertigkeit, angebliche, aber durch nichts begrunt is einem bloßen Ginfalle, aus den flüchtigen Beobangen einer unglücklichen Minute geborene Thatsachen, ingeheuerliche vergrößert, der leichtgläubigen Menge puhren.

Es ift mahrlich Zeit, daß die Richtung in ber Rat richung, welche in Prof. Haedel ihren thätigsten Fut rehrt, sich besinne. Es könnte sonst die Geschichte v eben und Sterben des Bathybius-Urschleim zum Refro if jede wirkliche, ihres Zieles und ihrer Anforderun

## LX.

## Borreformatorifder Mariencultus in England.

Dem aufmertfamen Studium ber Rirchengeschichte fann unmöglich bie Thatfache entgehen, baß allen Sareffen eine instinttive Abneigung gegen bie beilige Gottesmutter, ihre Brivilegien und ihren Gultus innewohnt. Bei ber einen Brriehre tritt Diefe Deformitat ftarfer hervor ale bei ber anderen, wie ja auch ber Begenfas, in welchen fie fich gur Diffenbarung und beren gottbestellten Guterin, ber fatholifchen Rirche, ftellen, ein balb mehr, bald minber ichroffer ift; aber gang frei von ber genannten Rrantheit ift feine ber im Laufe ber Beit von der Rirche Gottes getrennten Denominationen. Befannt find Die Brrthumer, welche bie altgnoftifchen Gyfteme über bie Mariologie aufstellten; bie großen bogmatifchen Rampfe, welche im funften, fechften und fiebenten Jahrhundert infonderheit die morgenlandifche Rirche bewegten, berührten Die Lehre ber Rirche über Maria jum Theil gang unmittels bar. 3m Beitalter bes beil. Dominifus ift bie Bflege bes Mariencultus ein gang vorzügliches Mittel zur Rieberfampfung ber an ben Fundamenten bes firchlichen, faatlichen und ge= fellichaftlichen Lebens ruttelnben Sarefie ber Albigenfer. Enb= lich fanden beim Musbruch bes großen Glaubensfpaltung bes 16. Jahrhunderte Die Privilegien ber beiligen Gottesmutter an ben Bertretern ber traditionellen Theologie ebenfo marme und icharffinnige Bertheibiger, als an bem neuen Evangelium einen leibenschaftlichen Begner.

Bu verwundern ift baber nach bem Gefagten nicht, wenn auch ber neueste Abfall, von welchem man mit eben-

foviel Recht, wie von bem Protestantismus bes 16, 3abe hunderte behauptet worben, fagen barf, baf er aus ben Connubium von Brofefforen und Rurften geboren 1), in bien Begiebung von ben Geften verwichener Jahrhunderte tine Ausnahme gemacht haben follte. Daber lautet Die jehnte berjenigen Thefen, welche am 16. Geptember 1874 in ber unter bem Brafibium bes herrn von Dollinger ju Bem abgehaltenen Confereng von Theologen ber altfatbolifden ruffifchen und anglitanifchen Rirche gu Stande famen, alle "Bir verwerfen bie neue romifche lebre von ber unbefleden Empfangniß ber feligften Jungfrau als im Biberipen ftebend mit ber Ueberlieferung ber erften 13 3abrbunbere, gemäß welcher Chriftus allein ohne Gunbe empfangen ift." Die negative gaffung biefes Cabes ift feineswegs gerigne befriedigende Mufflarungen über ben Glauben ber Mitfathe lifen in biefer Begiebung gu liefern; gwar mochte ce icheinm ale ob man fich auf bae Tribentinum und beffen befannten Beidluß über bie beilige Gottesmutter gurudgieben well. wie ja gleich beim Unbeben ber neuen Bewegung ber Um ftand befondere betont wurde, man ftebe auf bem Bein ber Rirchenversammlung von Trient. Indeß angeficit to Thatfache, bag bie oben angezogene Thefe unter Ditwirfun anglifanifder Theologen ju Stande fam , welche i auf bas von bem Calvinismus burchfauerte Commer Braper-Boof und bas auf Ronigin Elifabethe Gebeiß com Somilienbuch bei ihrer fogenannten Orbination feferlich om pflichtet haben, icheint es zweifelhaft, ob ber Altfatholicional fich auf tribentinifder Grundlage noch bewege.

Bie unbegründet nun der in der angezogenen Ibit der alten Kirche entgegengeschleuderte Borwurf eines Brude mit der Tradition ber Borzeit sei, bafür soll an diefer Ette ein direkter Beweis nicht erbracht werden. Bohl abt sei es uns gestattet, hier in Kurze bas Unberechtigte eine

<sup>1)</sup> Dollinger, Rirche und Rirchen, G. 421.

berartigen ichwerwiegenden Unflage im Munbe von Mannern ju tennzeichnen, welche, wie die Alltfatholifen, in religiöfe Bemeinschaft mit bem Anglifanismus ju treten fich nicht ichenen, beffen Stifter gur Durchführung ihrer Reuerung im 16. Jahrhundert mit einer neunhundertjährigen Tradition, angefangen vom beiligen Augustin bis gu Ergbifchof Barbam von Canterbury, vorher gewaltfam gu brechen hatten. Denn mas bas alte, echte, mit bem Apoftolifchen Ctubl in Frieden und Gemeinschaft lebende England hinfichtlich ber beiligen Gotteemutter geglaubt, gelehrt, geubt bat, baruber bat une Der gelehrte Redemptorift I. E. Bridgett in einem Buche voll ber intereffanteften und überrafchenbften Detailangaben belehrt, welches er im verwichenen Jahre unter bem Titel veröffentlichte: "Unferer lieben Frau Bitthum, ober wie England biefen Titel erlangte und einbußte"1). Der Bifchof von Salford trug fein Bebenfen bas genannte Buch ale bas in feiner Urt vorzuglichfte und intereffantefte gu begeichnen, welches bie englische Sprache fenne, und gewichtige Etimmen in ber englischen Preffe feierten es ale ein Ereigniß?). In ber That bat fein Berfaffer mit einem mabren Bienenfleiß gefammelt, was immer an Beugniffen fei es in ber Runftfprache, fei es in ber Schriftfprache aus bem alten fatholifden England burch Die Sturme ber Reformation fich gerettet hat. Ausgestattet ift bas Buch mit vier ichonen Solgichnitten, Darftellend Die Marienfapelle im Dom gu Durham, einen mit ben Stanbbilbern ber beiligen Bottesmutter und bes Ergengele Babriel gefchmudten Bogen in Lincoln und Die Ruinen ber ehebem ale Ballfahrteort viel beinchten Abtei Balfingbam in ber Grafichaft Norfolf. Um meiften Intereffe medt zweifelsobne ber britte Solgichnitt,

Our Lady's Dowry, or how England gained and lost that title. A compilation by the Rev. T. E. Bridgett, of the congregation of the Most Holy Redeemer. Permissu Superiorum. London Burnsand Oates 1875.

<sup>2)</sup> Tablet. 1875. Vol. I, 9. 137.

der in Kreisform ben mittlern Theil eines chemals in ber Abtei Bhitby besindlichen, jest im Schloß Ruby aufbewahren gebrannten Glassensters wiedergibt, in bessen Gentrum men das mit Dornen umflochtene Herz des Ertösers sieht, m welches sich ein Rosenfranz legt, dessen Körner zu je zehr durch die verwundeten Hände und Füße Jesu unten und is der Mitte, oben aber durch eine Blume getrennt werden. Um die Peripherie aber windet sich solgende Inschrift: An pissima Virgo Maria, quae es rubens rosa et super omen creaturam indumento divini amoris induta.

P. Bridgett gerlegt fich feinen Stoff nach zwei Samgefichtepunften, bem bogmatifden und praftifden, und bantel bemgufolge in erfter Linie von ber Dottrin bes alten fatte lifden England über bie beilige Gottesmutter, mobef er aber nur jene Manner berudfichtigen will, welche, mochten fie auch nicht Englander von Geburt fenn, in England lebten und lehrten. 3m gweiten Theil betritt unfer Mutor bal unabiebbare Relb ber Devotion, mo ber Bebalt bes Blaubent in unendlicher Danichfaltigfeit ber Form fic perforpert. Bir fteben nicht an, Diefe Partie ale Die gelungenfte gu begeichnen, einmal wegen bee erftaunlichen Rleifes, welcher jur En bedung bes bier verarbeiteten Daterials aufgewendet meter mußte, fobann auch aus bem Grunbe, weil fie von berren ragenber rechtsgeschichtlicher und culturbiftorifder Bebeutung ericheint. Borgugliche Dienfte leifteten bem Berfaffer bierbei Die Defultate ber von verichiebenen gelehrten Befellichaften Englande auf Cammlung und herausgabe merthvoller literarifder Dentmale gerichteten Beitrebungen, wie bir Camben=Society, Barfer=Society, Garly=Englifh=Tert=Societo. 3m letten Theile bes Berfes entrollt Bridgett bas bemgerreißende Gemalbe bee Unterganges bes alten englifden Marienfultus burch Danner welche, wie Cellier bemerft. "nach Art ber Gothen und Banbalen bei ber Blanderung Rome ibre Reform betrieben."

In ber Ginleitung befaßt fich Bridgett mit ber Biber-

legung mehrerer binfichtlich bes Mariencultus bei ben Englandern im Schwange gebenben Brrthumer, von benen fich fetbit ein Sallam in feiner englifden Beidichte nicht frei ju halten vermochte. Thomas Arundel, Ergbifchof von Canterburn, fdrieb im 3. 1399 über Englande glorreichen Titel Bitthum U. E. &. aljo: "Die Betrachtung bes großen Bebeimniffes ber Denschwerdung bat gwar alle driftlichen Rationen gur Berehrung berjenigen angetrieben, bon melder unfere Erlofung ihren Unfang nahm. Aber wir Englander, Die wir bie Diener ibres besonderen Erbtheils, und wie man uns gemeinhin nennt, ihr Bitthum find, follten alle übrigen Durch bas Lob und Die Berehrung berfelben übertreffen." Die mobernen englifden Beidichteidreiber und anglifanifden Theologen icheinen biefe Borte eines mittelalterlichen Burbentragere entweber vergeffen ober gar nicht gefannt ju haben, fonft hatte Sallam unmöglich fo unbegrundete Bormurfe gegen ben Mariencult feiner Ahnen erheben fonnen, und Libbon, ber altfatholifenfreundliche anglifanifche Domberr von St. Baul in London, ebenfo wenig behaupten Durfen, "au bem Grunbfat, alle Gebete an Gott affein gu richten, hatten bie englifden Reformatoren mit unverrudbarer Erene geftanben, und vermittelft beffelben hatten fie fo gu fagen fich bie Bege geebnet" (Bribgett 6-12, 433). Wenn Sallam ben mittelalterlichen Mariencult ale gu vermeffentlichem Bertrauen Unlag bietent, ja ale von einer gang Depravirenben und unmoralischen Wirfung auf bas Bolf barftellt, und fich jum Beweise beffen auf Die mittelalterlichen fabliaux ober contes beruft, fo zeigt Bribgett in eingehenber Beife, bag bie lettern bloge Romane fur bie bobern Schichten ber Befellicaft maren, auch zwar manchmal Marienlegenben enthielten, melde aber eben ale folde aufzufaffen find, bagegen mit ber von ben großen Lehrern ber Rirche gemahrleifteten Auffaffung bes Mariencultus ebenfowenig gu thun baben, ale mit angeblich Incrativen Abfichten ber Briefter und Monde, welche nicht bie Erfinder, fonbern bie Opfer

und Gegenstand ber Satire sener Legenden sind. Auch darin zeigt Hallam seinen Mangel an Menschen- und Gesschichtstenntniß, wenn er die Heiligen des fatholischen Englands bloß als gutmüthige Intercessoren auffast und beshalb seinen Tadel über sie ergießt, sie dagegen lieber als stramme Rachegeister (stern avengers) sich bethätigen sähe, eine Aufstsslung die der Bibel, in welcher Gott sich selber das Rächeramt vorbehält, wenig entsprechend seyn dürfte. Das Liddon's angezogene Behauptung mit dem ganzen Verlauf der englischen Resormation und der Entstehung der rituellen Bücher der Hochtirche nicht übereinstimme, wird sich unten ergeben.

Die Doftrin ber alten englischen Rirche bezeichnet Maria ale bie unbefledte Jungfrau und Mutter Gottes. Gin in der Univerfitate. Bibliothef ju Cambridge befindliches Manufeript, ehebem Eigenthum bes Bifchofe Ethelmalb von Sherbourne (760) legt Beugniß ab von bem Glauben ber Angelfachien. "Beilige Mutter Gottes, allezeit gefegnete Jungfrau, ruhmvoll und ebel, feuich und unverlett, Maria, unbefledt, von Gott geliebt und erwählt, ausgestattet mit besonderer Beiligfeit, alles Lobes wurdig, bu bift bie Batronin ber Gunder." Controverfen über Die heilige Gottes= mutter fannte bie angelfachfische Beriode nicht, baber bie ibr angehörenben Schriftsteller eine unbefledte Empfangnift Mariens allerdings ausbrudlich nicht ermahnen, aber auch ebenfowenig formlich leugnen. Raum aber hatte Die Controverfe über Diefen Bunft fich erhoben, ale namentlich englische Theologen es maren, welche fur Diefes ausgezeichnete Brivilegium ber Gottesmutter in Die Edyranten traten und beffen Uebereinstimmung mit Schrift und Tradition nachwiesen. Bon Alexander von Sales, welcher im 13. Jahrhundert blubte und unftreitig ale ber größte Theologe baftebt, ben England je bervorgebracht, foll bier abgefeben, bagegen ein Englander bes gwölften Jahrhunderte angeführt werben, ber bie unbefledte Empfangniß auf bas marmfte vertheibigt. Raum batte nämlich ber beilige Bernarb feinen Brief an Die Dom-

berru in Epon, worin Diefe megen eigenmachtiger Ginführung Des Beftes ber Immaculata conceptio Tabel erfahren, ge= fdrieben, ale Nicolaus, Prior von St. Albans, fich gegen Bernarbus erhob. Das Driginal feiner Entgegnung ift swar verloren gegangen; jeboch hat fich noch ein Theil ber groffchen ibm und bem Abt Beter von Et. Remi, nachmaligen Bifchof von Chartres, über ben nämlichen Begenftand ge= wechselten Streitschriften erhalten. Babrend Ricolaus ben Cap aufftellte, bag bie beilige Jungfrau alle Gunde überwand, nicht gwar burch ben Rampf gegen biefelbe, fonbern Dadurch, bag fie nie einen Ungriff erfuhr, ift Beter bes Da= fürhaltens, baß fie gwar nie einer Gunbe guftimmte, jedoch nicht frei von Unfechtungen gemefen, mas, ohne ihr eine Dafel jugufugen , nur gur Erbohung ihres Berbienftes und Rubmes beitrug. Uebrigens beugte fich Abt Beter gulest por ber confequenten Beweisführung bes Englanders, bem er alfo ichrieb: "3ch glaube, lebre, behaupte, fcmore, bag Die beiligfte Jungfrau mit einem befonderen Brivilegium in ihrer ewigen Borberbestimmung ausgestattet wurde und vom Momente ihrer Empfangniß an nicht Die geringfte Dafet erlitt, fonbern immer bis jum Ente in fehllofer Un= verfehrtheit verharrte, und wie über allen Menfchen gejegnet war, fo auch ihre Bollfommenheiten erhaben find und alle menichliche Auffaffung überfteigen." Bon bochftem Intereffe ift babei Die Art und Beife, wie Abt Beter feinem engtifchen Collegen mit einem Autoritate Mrgument begegnet. "Bweifelsohne fand es ber Rirche, ber Braut Chrifti, bisher immer gu und wird fie in alle Bufunft berechtigt fenn in Gemäßheit bes Bechfele, welchem Beiten, Berfonen und Cachen unterliegen, ihre Defrete gu veranbern, fur neue Rrantheiten neue Beilmittel gu finden und fur ihre Beiligen neue Befte einguführen. Aber Golb und Gilber haben ihre Dange, in welcher fie ibre Prage empfangen muffen, ben Stuhl Betri und Die romifche Rirche, welche ben Borrang und bie Echluffel bes Simmels befigt. 3hr fteht es nach

göttlicher Anordnung ju, und bie Beheimniffe ber gottlichen Rathichluffe ju öffnen, und bas Del ber Gnabe traufelt nieder vom Saupte Marons jum Caum feines Bewandes. Diefer Stuhl Betri, auf welchem Mofes thront, b. b. auf welchem ruht bas unbefledte Befet welches bie Geelen umftimmt, ift ber Wels, ber bie Beftrebungen ber Saretifer gerfcmettert, allen profanen Reuerungen ein Biel fest, Ueberfluffiges entfernt, Unvollständiges ergangt. Freuen murbe ich mich, wenn biefe Lehrerin und Leiterin ber Chriftenheit auf Grund vorhergegangener gemeinfamer Berathung bas Beft ber unbefledten Empfangniß gebilligt und von einem Meere jum andern verbreitet hatte. Benn bie Conne, bas ift ber Papft, und ber Mond, bas beißt bie romifche Rirche, vorangegangen waren, fo murbe ich ebenfo raich wie ficher, ohne Burcht gu ftraucheln, gemanbelt fenn" (Bribgett. 27. 27. 31). Beter von Blois, ber gelehrte Archiviafon von Bath und London, zeigt, "bag Maria bie Fulle ber Gnade im Mutterichooge empfing", mabrent ber englische Domini= faner Joannes Brompard in feiner Summa praedicantium ben Cap aufftellt, "Maria fei geheiligt worben in ihrer Unimation, b. h. ber Bereinigung von Leib und Geele." (Brid= gett. 33. 36).

Dem vorreformatorischen England war Maria die Mutter Gottes. Das Concil von Hatfield adoptirte den Beschluß der Lateranspnode v. 3. 649 über Maria, "welche im wahren und eigentlichen Sinne Mutter Gottes ist"; Delfric, der berühmte angelfächsische Homiletiter, nennt sie Jungfrau vor in und nach der Geburt; ein Manuscript der Domfirche von Ereter, ein Geschenk des Bischofs Leofric v. 3. 1046 entshält den Homnus eines anonymen Schriftstellers, worin es heißt: "D Maria, reinste unter allen Frauen auf Erden; mit Recht rufen alle Menschen Dich an und nennen Dich die Freude der Seele, die Du die Braut des Allerhöchsten bist." Rührend sind die Auszuge aus den Schriften des Ehrwürdigen Beda und die vom Erzbischof Baldwin ver-

faßte Auslegung bes Ave Maria, welche Bridgett wiedergibt. Bon gang vorzüglicher Schönheit aber erscheint ein Gedicht, welches ein in ber reichsten Büchersammlung Schotttands, der Advofatenbibliothef in Edinburgh ausbewahrter Cober enthält, ein Marien-Hymnus, welcher eine Paraphrase bes Ave Regina coelorum in seche Strophen von je fieben Zeilen bietet. Hier wird die heilige Jungfrau genannt "voll der Beisheit", "Stern bes Meeres", "Quelle ber Enade" (Bridgett 54).

Wenn bie fatholifden Englander in ben nachreformatorifden Jahrhunderten unter bem Drude ber Berfolgung fich ber Berehrung ber ichmerghaften Mutter befonders anwandten, fo feben wir bie Englander bes fatholifchen Mittelaltere in auffallender Beife von ber Undacht ju ben Freuden Mariens angezogen. Balo finden wir fieben Freuden, Berfundigung, Geburt bes herrn, Ericheinung ber Beifen, Auffindung im Tempel, Auferftehung , Simmelfahrt Chrifti und Maria, wie in bem bem beiligen Thomas von Canterbury jugefdriebenen Symnus Gaude Virgo mater Christi, balb nur funf ermabnt, Berfundigung, Geburt bee Beren, Auferftehung, Simmelfahrt Chrifti und Maria, wie in ben Bebeten ju ben funf Freuden unferer lieben Frau in bem Ancren Riwle, einer in halbfachfifder Sprache verfaßten Sammlung von Regeln für Reelufen (Uneren = Unachoreten). Die Devotion ju ben Schmerzen Maria mar bem mittels alterlichen England aber feineswege fremb, fie fand vielmehr ibren berebten Ausbrud in ben geiftlichen Schaufpielen, jenen bramatifden Behandlungen bervorragenber Partien ber beil. Schrift, welche ebenfosehr wie bas Bort ber Prebigt geeignet find, in empfänglichen Bemuthern einen bleibenben Einbrud gu hinterlaffen. Drei Rlaffen biefer altenglifchen geiftlichen Schaufpiele, welche ebebem vorzuglich in ben brei Stabten Coventry, Chefter und 2Bafefield aufgeführt ju werben pflegten, find neuerbinge ebirt worden. Bribgett theilt eine Brobe mit aus bem geiftlichen Schaufpiel von

Chefter "bie Lamentation Maria", fowie ein Gebet, welt bie zur Publifation altenglischer Terte gebildete Befells unter bem Titel drucken ließ "Wooing of the Lord", we eine Unrede der gottliebenden Seele an den fterbenden land enthält (Bridgett 99. 101).

Da bie lex credendi einen maggebenben Ginflug ubt auf bie lex supplicandi, fo mußte naturgemaß ber & ber altenglischen Rirche über Maria fich in ben Bi und andern frommen Uebungen gleichfam verforpern. Beweife beffen liefert Bridgett und eine eingebende I fuchung über bie öffentlichen und privaten Webete, Gle Rirden, Saften, Marienftatuen, Ballfahrten, beiligen Benn Gilben in foweit fie mit bem Mariencult in Begiel fteben , und über bie Berehrung Mariens ale Batronin Sterbenben. In ber officiellen Liturgie ber Rirde fant Mariencultus feine Bestätigung ; Die Botivmeffe ber beil Gottesmutter murbe in Dom- und Stiftefirchen taglid jungen und reiche Bergabungen bes Rlerus und fron Laien fuchten burch Anmeifung von Diftributionen ble & lichfeiten jur eraften Abbetung ber marianifchen Sagest ju bermogen. Die Brivatgebete fammelte man in bem Dan Spiegel (mirror of our Lady) und bem Brimer, einem betbuch, welches neben einer Unterweifung in ben Ge mahrheiten bes Chriftenthums - baber ber Rame fleine Dfficium U. 2. F. enthielt. Wie fleifig Dieje B benügt wurden, barüber vernehme man ben aus bem 1496-97 ftammenben Bericht eines Gefretare bei ber : tianifden Befandtichaft in London : "Gie Alle boren Zag Deffe, viele beten öffentlich ben Rofenfrang, Die En balten lange Rofenfrange in ibren Sanden und feber lefen fann, tragt bas Officium II. 2. &. bei fich, me man abwechselnd mit einem Freunde, Bere fur Bere gedampfter Stimme nach Beife ber Monche in ber & ju beten pflegt." In Diefem Gultus ber beiligen Go mutter gingen Die boberen Stande ber Befellichaft :

schrocken dem Bolke voran, wie denn der Blutzeuge John Fisher, Bischof von Rochester, von der durch Stiftung von zwei Collegien in Cambridge berühmten Lady Margaret, Gräfin von Richmond und Mutter König Heinrichs VII. in seiner Leichenrede auf dieselbe bemerkt "... Jeden Tag erhob sie sich bald nach fünf Uhr Morgens und begann ihn mit gewissen Andachtsübungen, nach denen sie mit einer aus ihren Edelfrauen die Matutin U. L. F: recitirte." Auch von dem aus der Geschichte der Philosophie durch seine Commentare über die mystische Theologie des Areopagiten bekannten Bischof von Lincoln, Robert Großtest (Capito † 1253) theilt Bridgett einen Humnus auf die Muttergottes mit (Bridgett 160. 161. 196).

Dem von unferem Autor reichlich bafur beigebrachten Material gufolge nabrte Altengland eine gang befondere Borliebe fur bas Webet bes beiligen Rofenfranges. Schon vor bem Auftreten bes beiligen Dominifus icheint fich in England eine Urt Rofenfranggebet eingeburgert gu baben, ba nach bem Berichte bes Bilbelm von Malmesbury Laby Gobiva, eine vornehme englische Dame bes 10. Jahrhunberte, "ein Rreug von aneinanbergereihten Chelfteinen, an welchen fie ihre Bebete ju verrichten pflegte, mit ber Beftimmung binterließ, es folle um ben Sale bes Dabonnenbilbes in ber Rirche ju Coventry gehangt werben." Gine venetianifche Relation vom Jahre 1500 melbet über ben Bebrauch ber in Rebe ftehenden Bebetsform in England: "Deffentlich beten fie viele Rofenfrange, von welchen bie Frauen lange Conure tragen" (Bridgett 203. 204). Bei ber vornehmen Welt befagen bie Rofenfrange oft einen enormen Werth und gingen bann auf besonders geliebte und biftinguirte Berfonlichfeiten nach bem Tobe ihres Gigen= thumere über. Sumphren be Bohun, Garl von Bereford, vermachte feinem Reffen "ein Baar goldene Rofenfrange von funfgig Studen fammt einem Rreuge von Golb, in welchem fich eine Partifel rom mabren Rreng unferes Erlofere be-

findet" (1361). Thomas Beauchamp, Garl von Barmid, verfügte lestwillig über "einen goloenen Rofenfrang, te Die Ronigin mir gum Beichent machte" (1369). Gleone Bergogin von Gloucefter binterläßt 1399 ihrer Mutter ,ein Baar corallene Rofenfrange", und William von Wofeban, Der funftliebenbe Bifchof von Binchefter, welcher gujammer mit bem beiligen Thomas von Canterbury und Gir Thomas More bas berühmte Triumpirat ber englischen Rangler in tatholifden Beiten bilbet, vergabt teftamentarifc 1404 bm Ergbifchof Thomas Frigalan von Canterbury "ein Bam Rofenfrange befeftigt an einem golbenen Bracelet, meldes Die Inschrift trägt I. H. S. est amor meus" (Bridgett 206. 207.) Das Jahrhunderte lang fur England maggebente Bontificale von Carum (Caliebury) enthalt ein eigenes Bebet jur Segnung bes Rofenfranges, ber balb funf, balt gehn Gefege hatte. Conberbar, bag balb Beiten bereinbrachen, in welchen Die Unichanungen und Wefühle ber Menichen folde Banbelungen erfuhren, bag bas mas einem Beitalter ale Befenutnif ber Wahrheit, Freude bes Beiftes und Eres bes Bergens ericbien, im folgenben fich ploplich in ein Inzeichen von Sochverrath und Rebellion verfebren mußte. Ronigin Glifabeth bebrobte mit ben im befannten Statut Braemunire festgefesten Strafen Diejenigen melde Manus Dei, Rrenge ober Rofenfrange, Die ber Bapft ober in feinem Auftrage ein Unberer gesegnet, importiren werben; ja 1616 wurde Thomas Atfinfon, weil man in feinem Befige einen Rofenfrang vorfand, fur einen Priefter gebalten, bemgufolge jum Tobe verurtheilt und bie Tobeeftrafe in Dorf an ibm vollzogen. (Bridgett 213).

Der Mariencultus in Altengland fnüpfte fich besonders an die marianischen Gnadenorte und heiligen Brunnen. In ersterer hinsicht ragt hier namentlich hervor die berühmte Abtei Walfingham in Norfolf, gegründet zwischen 1146 und 1174 von Geoffron de Favarsches, auf deffen Berantaffung regulirte Stiftsberen vom heiligen Augustin die Leitung ber

Anftalt übernahmen. Heber bas Datum bes Beginnes ber Wallfahrt febien alle Radricten, ba Beinrich VIII. fammtliche Regifter ber Abtei vernichten ließ. Balfingham icheint aber bas Biel fur bie Ballfahrer aus ben vornehmen Schichten ber englifchen Gefellichaft gemefen gu fenn. Bridgett gablt Die gefronten Saupter auf, welche ber beiligen Gottesmutter bort ben Tribut ihrer Berehrung barbrachten, an letter Stelle Beinrich VIII, welcher guerft 1505, bann 1519 fammt feiner Bemablin Ratharina von Aragonien bier ericbien. 3a, bas nachmalige Saupt ber Rirche von England foll Die lette Strede Diefer Ballfahrt fogar barfuß gurudgelegt haben; bei biefer Belegenheit machte er bem Dabonnenbilbe in Balfingbam ein toftbares Saleband jum Beichenf, welches aber nach zwangig Jahren facritegifcher Beife wieber von ihm annectirt wurde. Much Grasmus von Rotterbam, ber große humanift, pilgerte zweimal jum Beiligthum nach Walfingham, querft 1511, wo er ber Mutter Gottes in griechifder Sprache einige Worte widmete, "in welchen er fenen größten Segen, Frommigfeit bes Bergens und freie Rachlaß feiner Gunben fich erfleht", fobann nachmale in Begleitung feines Freundes bes Dechanten Colet von Ct. Baul in London. Der Prior von Balfingham und 21 Canonifer anerfannten 1534 bie fonigliche Suprematie, mahrend ber Subprior George Uneborrar und fechegehn andere Infaffen ber Abtei ihre Unterfchrift verweigerten und bemgemäß ale Sochverrather bestraft wurden. Damit war Das Schidfal ber frommen Unftalt befiegelt. 3m Jahre 1536 ericbienen Die Commiffare Des foniglichen General= Bifare Cromwell und nahmen Befig vom Rlofter, welches fammt ber Rirche bem größten Theile nach gerftort wurde, wahrend man Grund und Boben um ben Breis von neungig Pfund an Thomas Cybnen veraußerte. Reben Balfingham ragten 3pewich, Lincoln und Worcefter ale befondere Gants tuarien Mariens bervor. Lincoln batte 1541 bas Unglud, ben Befuch Ronig Beinriche und feiner Bemahlin Ratharina

Soward ju empfangen. Seinrich jog feferlich unter einen Balbachin jum Altare bes beiligen Caframentes um m aboriren, marf aber auch jugleich feine gierigen Mugen auf bie ungeheuren Schape bes Domes, welche er fury nacher ale Gigenthum ber Rrone und, um vom Botte bie Befahr ber 3bolatrie, welche "ein gewiffer Schrein mit faliden Reliquien und (echten!) Epelfteinen mit fich bringe", femaubalten, confieciren ließ. Die Dabonnenbilber von Be fingham und 3pewich wurden nach ber Sauptftabt gefdien und bem Beuer überliefert, ja ale Forreft, ber Beichtvalm ber Ronigin , wegen Nichtanerfennung ber toniglichen Erprematie ben Feuertob erlitt, nabrte man bad vergebrente Element mit einem aus Bales nach London gebrachter Muttergottesbilde. (Bridgett. 307. 317.) London war eterfalls im Befige einer Menge von Rirchen, welche ber Mutter gottes geweiht maren, unter benen ben erften Rang lie heute noch bestehende Church of All-Hallows unfern bet Towers einnahm.

Ginen bodit fegendreichen Ginfing in focialer Sinfid übte ber Mariencultus in Altengland vermittelft ber Bunte aus, welche fich unter ben Schut ber Muttergottes fiellen und neben gefellichaftlichen und commerciellen auch infonder beit religiofe 3mede verfolgten. Manche biefer Gilben babm fich, freilich mit mehr ober minber grundlicher Befeitigung bes religiofen Glementes , bis jur Bestzeit erhalten. Bei vielen berfelben mog nachweislich bas religiofe Element ver. wie g. B. Die Feier bes Frohnleichnamsfeftes, Abbaltung eines geiftlichen Schaufpieles ober ber tagliche Wefang ter betreffenben marianifden Antiphon. Go beift es in ber 1355 errichteten Bunft ber Bimmerleute in Rormich: ... wurde errichtet jum 3mede ber Bermehrung ber Bachefergen beim Saframente bes Leibes Chrifti auf bem Sochallen." Die Statuten ber Gilbe jum beiligen Chriftopher in Romia beben an mit ben Borten : "Im Dienfte Befu Chrift und feiner lieben Mutter und bes beiligen Blutzengen Chriftopb

und aller Beiligen eröffnen wir bieje Bunft burch bie folgenben Statuten." Mus bem alten fatholifchen Bunftwefen ift auch bas heute noch wohlthatig wirfende umfangreiche Bethlebem-Sofpital in London hervorgegangen, welches urfprunglich eine mit ber Bilbe ber Tuchmacher verbundene Confraternitat war, beren Statuten alfo beginnen: "Bur Ehre unferes Serrn Befu Chrifti und feiner fußen Mutter Maria, U. E. R. von Bethlebem , welch' beiligen Drt Chriftus ju feiner Geburt auswählte, gur Erlofung feines gangen Bolfes, wo ber Stern ben Sirten ericbien und ben (heiligen brei) Ronigen von Roln, die in Bethlebem ihre Gaben, Golb, Myrrhe und Beibrauch opferten, Licht fpendete, beginnen wir unfere Confraternitat." Much bas Cfapulier, welches bon bem englischen Carmeliten Simon Stod eingeführt wurde, und ber Sofenbandorben, in beffen Statuten Couard IV. befennt, "baß fein Ahn Couard III. (ber ben Orben um 1349 ine Leben rief) fo gehandelt habe gur Ehre ber feligen Jungfrau und bag er wegen feiner befonberen Unbacht gu ihr fie auch von feinen Rittern befonbere geehrt wiffen wollte." Heberaus ruhrend endlich find bie Beugniffe, welche Bribgett über bie in gang England verbreitete Unbacht gur Mutter Gottes ale Batronin ber Sterbenben liefert. Man barf fagen, faft Reiner, ber fein Geelgerath bestellte, unterließ es, ber Mutter Gottes burch eine fromme Bergabung au gebenfen und fich ihr fur bie Stunde bes Tobes besonbers anguempfehlen. Bon befonberem Berthe icheint bas Teftament bes Ergbifchofe Thomas Rotherham von Dorf (1500), ein herrliches Beugniß feines Glaubens und ber Devotion Diefes Rirchenfürften, fowie basjenige Ratharina's von Aragonien, welche verfügte: "ich bitte, bag meine Sulle im Convente ber Dbfervanten beigefest, für meine Geele funf= bunbert Deffen gelefen werben und Jemand einen Bittgang fur mich thue gu U. L. F. von Balfingham." Bie febr taufchte fich bie fromme Ronigin! 3hr Gemahl wußte balb, unterfrut von bem Beirath feiner Juriften, Mittel ausfindig gu LXXVII. 58

machen, um in ben Befit ber von Katharina zur Dedung ihrer Schulden und Ausführung ihrer Legate bestimmten Summen zu gelangen, wofür ihn ber Protestant Horne Balpole mit den nieberschmetternden Bersen züchtigt: "Ratharinas Unglud war Quelle des Glanzes einer Ration, und Luthers Licht ging hervor aus heinrichs gesehlosen Eben").

In ber That mar es biefer Monarch, welcher, wenigfims inbireft, eine Beriobe ber Schmach und Rinfterniß auch an Dem Gebiete Des Mariencultus, ben feine Abnen und er felbft einen großen Theil feines Lebens gepflegt batte, in augurirte. Econ oben haben wir bes unter feiner Regierung an einer Menge von Mabonnenbilbern ausgenbren Banba lismus gedacht. Un ber Doftrin ber alten Rirche burge, wie aus ben unter Beinrich beforgten Ausgaben bes Brimer bervorgebt, nichts geanbert werben; aber fein Spftem mat bei feinem Tobe noch unvollendet; erft unter feinem Cobne Ebuard, ber ale ein willenlofer Spielball in ben Santen feines Dheime Comerfet migbraucht wurde, und feiner Tochter Elifabeth follte ber Protestantismus, und gwar ber in Geni und Burich entftandene, auf ben Schild gehoben werben. Unter Conard murbe bas ewige Licht por bem beiligen Caframente abgefchafft und bas Angeluslanten unterfagt, in vielen Rirchen Die Beiligenbilder in emporender Robbeit gerichlagen und bie Banbe ber Gottesbaufer, welche ber Runfiftun ber Ahnen mit Gemalben bebedt batte, weiß gemafchen. Comerfet, ber bie Steine aufgehobener Abteien forgfältig nach London bringen ließ und bort ben mit ber Fronte nach ber Themfe gerichteten pompofen Balaft anfe führen ließ, veranlaßte ale Borfigenber bee foniglichen Beheimrathes bie Abfertigung eines Schreibens an Ergbifcoi Granmer, worin es unter Anderem beißt: "Die lebendigen Bilber Chrifti burften fich um tobte Bilber nicht ftreiten";

From Katharine's wrongs a nation's bliss was spread, And Luther's light from Henry's lawless hed.

eben frant er im Begriffe bie herrliche St. Margarethen-Rirche mit ihren iconen Fenftern, welche, wenn man aus bem linten Schiffe ber Westminfterabtei beraustritt, bem Beichauer burch ibre gierlichen Formen auffällt, burch feine Schergen bem Boben gleich ju machen, ale bie "lebenbigen Bilber Chrifti" in ber Berfon vernünftiger Londoner Burger fich mit Rnitteln bewaffneten und bem Berftorungemerte Ginhalt boten. Die Ebition bee Brimere aus bem Jahre 1551 fennt auch bas Ave Maria nicht mehr. Bahrend ber Inrgen Regierung Marias, auf welcher ber Beift ihrer Mutter Ratharina rubte, ließ Bonner, romifch-fatholifcher Bifchof von London, fein Somilienbuch erfcheinen, welches burch eine gute Erflarung bes Mariencultus und ber üblichen Gebete gur Mutter Gottes ben alten Glauben je beleben fuchte. Aber mit Glifabethe Thronbesteigung trat ein totaler Umfdwung jum Schlimmern ein. Gleich im erften Jahre ihrer Regierung befahl fie, "bag Riemand es magen follte irgend welche migbrauchliche Bilber, Altare, Bemalbe und anbere Denfmaler von fingirten Bunbern, Ballfahrten, GoBen-Dienerei und Aberglauben in feinem Saufe gu bemabren." Bridgett gibt gabtreiche Beifpiele über Die Ausführung biefes Befehles an ben Lettnern, Rangeln, Rreugen, Beiligenbilbern ber Rirden, entfestiche Scenen, welche ein driftliches Berg mit Chauer erfullen und ben unparteilichften unter ben anglifanifchen Rirchenhiftoriographen, Collier, gu bem Gefanbniß veranlaffen, bag "bas Berbrennen bes Rreuges und namentlich basjenige ber Bilber bes Beilanbes, milbe ju reben, eine namenlofe Profanation enthalt und, wenn ein Schluß von ben einem Menichen jugefügten Unbilden geftattet ift, fich ale im bochften Grabe ruchlos ermeift" (Bridgett 441). Theoretifch fand biefer Banbalismus feine Ganttion in bem anglifanifden Somilienbuch, welches aller Beiligenverehrung enticbieben ben Rrieg erflart, jugleich aber auch por überfluffigem Schmud in ben Rirden warnt und bamit jene unaussprechliche Rüchternheit anbahnt, welche

bis auf den heutigen Sag ein Charafteriftifum ber anglitanifchen Gotteshäufer geblieben ift').

In einem eigenen Rapitel untergieht Bridgett Die Ur fachen einer Brufung , welche einen fo weit reichenben Umfcwung im religiofen Leben ber englifden Ration, ind. befonbere auf bem Gebiete bes Dariencultus gu Bege in bringen im Stanbe maren. Borboten bes bereinbrechenten Sturmes gab es icon mancherlei. Dan erinnere fich ber Lollbarben und ber meliffitifden Brrthumer, welche not mancherorte gebeime Unbanger hatten. Dagn fam ber Gin fluß bes Sumanismus, ber Reichthum ber Rirchen und Rlofter, nach beffen Befit ber in ben Rofenfriegen vielfat vergrmte Abel lechate, und endlich und jumeift bie Gervilftat bes Episcopates, welcher ben Bufammenhang mit bem beil Stuhl ber Willfur bes Regenten jum Opfer brachte. Das englische Bolt nahm die Reuerungen nicht fo willig bir, erhob fich in mehreren Aufftanben, mußte aber enblich ber aufgebrungenen Uebermacht weichen. Bebenfalle entipricht es ber Bahrheit am allerwenigften, wenn die Ginführung ber englischen Reformation ale Emancipation bee von ber Sier archie gefeffelten Bolfes aufgefaßt wirb ; im Wegentheil fanben Die Gefühle und Reigungen bes Bolles gar teine Berud. fichtigung; mit Gifen und Blut wurde bas neue Gottesmeil burchgeführt.

Die großen Bewegungen, welche feit bem Ericheinen ber burch die Orforder Schule angeregten zeitgemagen Brofcuren die hochfirche durchziehen und Klerus fammt Laien zunächst auf bem rituellen, indireft auch auf bogmatischem Gebiete treunen, haben ihre Quelle in jener Beriode, in

<sup>1)</sup> Raum irgend ein Gegenstand wird in ben Homilies fo gruntlich abgehandelt als die Nothwendigfeit ber Berwerfung ber Bliber, und zwar unter bem Borgeben, der Gefahr bes Göhendienstes verzus beugen. Drei homilien find biefem Punft allein gewirmer, ife. Second book of homilies, agniast peril of idolates.

welche bie Abichaffung bes Mariencultus fallt. Confequentes Denten und Sanbeln ging wie ben bentichen fo auch ben englifden Reformatoren ab; wohl verftanben fich bie lettern bagegen prachtig auf biplomatifche Transaftionen mit ben jeweiligen Beitlauften und bem Bogen ber Tagesmeinung, man nannte es dealing with the times. Granmer beidranfte in feiner 1547 ebirten Liturgie Die Bahl ber Invocationen ber Beiligen auf brei; mabrent er zwei Jahre nachber fich gegen alle und jebe Unrufung berfelben erflarte, und ein Blid in bas jegige Common-Braper-Boot zeigt, bag biefer Anfchauung gemäß bie Ramen ber Beiligen aus ber anglifanifchen Litanei ausgemergt find. Un biefes offenbar gweibeutige Berfahren ber Reformatoren, welche bie Befühle bes Bolfes burch plogliche Reuerungen nicht zu beleidigen munich= ten, lebnen fich bie mobernen Ritualiften an. Das Princip ber Beicht, bes Raftens ift im Common : Braber . Boof gewahrleiftet; man reformire, fagen fie, hiernach bie Braris. Die ftreng anglifanifche Partei bagegen flammert fich, unter Berwerfung ber genannten Bestimmungen bes Common-Braper-Boof ale bloger Unbequemungen an geitliche und ortliche Umftanbe, an bie Thaten ber Reformatoren, welche ber Echluffel jum Berftanbnig ihrer Lehre feien. Die lettere Bartei bat offenbar bie Brarogative ber Confequeng fur fich und por zwei Jahren in ber public worship regulation act fich eine Baffe geschmiebet, unter beren muchtigen Schlagen in ber Sand bes Lord Bengance bereits mehrere Opfer gu Boben geftredt murben. Durchbringen wird bie Ritualiften-Bartei nie; ihre Dabonnenbilber, Rreuge, Defigemanber fonnen fich ber neuen Bill gegenüber nicht halten. Der vom Presbyter Anglicanus in feinem übrigens febr lefenswerthen Briefe an Carbinal Manning jungft gemachte Borichlag einer Uniat church enthalt gwar ein Beugniß von bem reli= gibfen Drange bee Berfaffere und ber Unhaltbarfeit anglifanifder Buftanbe; ift aber praftifch genommen von feinem Berth. Entweder nach Rom, ober Unterwerfung unter Lorb Pengance mit Beseitigung aller katholistrenden Gebräuche—
ein Drittes gibt es nicht. Hoffen wir, daß solche Erscheinungen
sich für die göttliche Borsehung in ein Mittel zur heimführung vieler Anglikaner in die alte Kirche und Förderung
des altenglischen, vom 16. Jahrhundert verworfenen, bem
aber allüberall im Inselreiche wieder hochgehaltenen Marien.
Eultus verwandeln werden, von dem der Protestant Lecky in
feiner Geschichte des Nationalismus schreibt (Bridgett 475):
"Die Welt läßt sich von Idealen leiten, und selten obn
nie hat es ein solches gegeben, das einen tiefern und in
Ganzen genommen heilfamern Einfluß ausgeübt hätte, 21%
bie mittelalterliche Auffassung der (heiligen) Jungfrau."
Röln.

### LXI.

# Der "Culturfampf" und bas Gifenbahnprojett.

(Mus Mittelbeutichlanb.)

Bor zwei Jahren lafen wir in biefen Blättern Die Bebauptung, Fürft Bismard sei bereits am Wendepunkt feinet Glüdes angesommen, und man muß zugeben, die Ereignischaben — trop der scheinbaren Erfolge des Liberalismus in Spanien, Franfreich und Italien — jene Behauptung biehn nicht entfrästet. Die deutschen "Culturfämpser" mögen jubik über den Ausgang des spanischen Bürgerfrieges oder über bei Resultat der letzten französischen Wahlen, der Reichofangle jubelt gewiß nicht. Er hatte in Spanien den seiner Boliv dienstbaren Serrano unterstüßt, um Franfreich vorsommende Falles im Rücken gefährden zu können, und es ist baber wie anzunehmen, daß ihm senes Bronunciamiento, wodurch to

franzosenfreundliche Partei ber Königin Isabel und Alfonso's wieder zur Macht gelangte, sehr ungelegen gekommen seyn wird; sedoch mußte er gute Miene zum bosen Spiel machen, benn die preußische Politik hatte sich im Interesse des "Culturfampses" zu tief gegen Don Carlos, den die officiöse Presse stets als ein blutdürstiges Ungeheuer darzustellen bemüht war, eingelassen, um mit Austand wieder eine Schwenkung zu Gunsten dieses Prinzen machen zu können. Nun hat Alfonso mit französischer Hülfe gestegt und die "afrancesados" sind wieder oben auf — wenigstens für eine Zeit lang; denn wundern wird es uns gar nicht, wenn nächstens wieder eine neue Revolution zu Gunsten des biedern Serrano versucht werden sollte. In Spanien ist eben alles möglich und an Geld und an gutem Rath wird es auch nicht fehlen.

Der Musgang ber frangofifden Bablen erinnerte uns an einen Brief von Thiere, ber fury nach feiner Bufammenfunft mit Gortichafoff im vorigen Berbft von verschiebenen frangofifchen Beitungen veröffentlicht ward und worin es bieß, nach ber Auficht bee ruffifden Reichefanglere murben flerifale Bablen eine große Befahr fur Franfreich ent= balten, weil daburd Breugen einen neuen Borwand fur Rriegebrobungen erhielte. Diefe Erwägung, bie burch Thiere und Gambetta geididt ausgebeutet murbe, bat ficher= lich bas Meifte jum liberalen Ausgange ber Bahlen beigetragen; benn bas gange Beftreben ber Frangofen in ihrer großen Mehrheit geht offenbar babin, jedes Bermurfniß mit Breugen - und fei es felbft auf Roften ber größten De= muthigungen - fo lange ju vermeiben, bie Franfreich fich vollig erholt und feine Ruftungen vollendet haben murbe. Diefelbe Politif bes Lavirens icheint auch Defterreich gu befolgen, um Beit fur feine Borbereitungen gu gewinnen; feine "gebundene Marfdroute" wird aufboren, fobalb außer Breußen noch andere europäische Staaten friegetüchtige Seere befigen.

Ebenfo wie Franfreich und Defterreich wird vermuthlich

Rufland ben brobenben großen Rrieg noch einige Jahre lang binauszuschieben fuchen, bis feine neue Beeredorganis fation burchgeführt und bie nothigften Gifenbahnen fertig gestellt find. Immerbin ift aber Rugland jest icon ftat genug, um - wie es im vergangenen 3abre gethan -Breugen verhindern ju fonnen, obne feine Erlaubnig Rrieg mit Franfreich ober irgent einer anberen Ration angufangen. Gind feine Ruftungen vollendet, fo wird Rufland mit berjenigen Dacht ein Bundnif eingeben, welche ibm bie großten Bortheile bietet und es ift - Dant ber "genialen Beitung ber beutichen Bolitit" - in ber gludlichen Lage, feine Ball nach Belieben treffen ju fonnen. Die Borfe mag alfo mobil barin Recht haben, daß fie fein Bertrauen mehr in eine lange Fortbauer bes Friedens zeigen will; benn ber Ausbruch bes europaifchen Enticheibungefrieges, beffen Musgana fo febr ungewiß, ift nicht mehr weit entfernt, wenn er and burch bie beutigen bosnifden Birren gunachft noch nicht bervorgerufen werben burfte, und feine Dauer fann Riemand vorausjagen. Rur fo viel ift gewiß, bag bie Ucherrumpelungen, welche bie letten Rriege fo raid entichieben baben, beute nicht mehr möglich fenn werben. Rach unferer Ueber gengung ift und bleibt es ber Rebler ben bie Biemard'iche Politif begangen und ber fich vielleicht an Deutschland fcmer rachen wird, bag fie nicht in ben 3ahren 1871 ober 72 bie allgemeine Abruftung in Europa burchfeste - bamale batte Breugen bie Dacht biefelbe ju erzwingen , beute burfte bief bereite febr fdwierig geworben fenn - und bag fie nicht, fatt bas neue Reich burch ben "Culturfampf" ju ichmachen, eine friedliche Lofung ber focialen Frage in bie Sand gu nehmen verfuchte. Man batte bann freilich auf alle ferneren Unnerioneplane und ben cafariftifden Staatsabfolutiomus pergichten und feine Alliang mit ber "liberalen" Bourgeoifie auf. geben muffen.

Bas nun gerade Frankreich betrifft, fo icheinen bort bie beiben neuen Berbundeten, Thiere und Gambetta, ber-

ichiebene Blane ju verfolgen, nur barin übereinftimment, baß fur bie nachften Jahre jeber ernftliche Conflift mit bem Mudlande, aber auch jede gewaltfame Ummalgung im eigenen Lanbe vermieben werben muffe. Thiere fpefulirt wohl auf Alliangen; bie nachften Bablen fann man ja wieber confervativer ausfallen laffen, mag er benfen. Der feine mabren Abfichten geschidt verbedenbe Gambetta bingegen mag auf bie revolutionare Bropaganda fpefuliren, welche bas republis fanische Franfreich auf bie anderen Bolfer Europa's ausuben werbe. Siegt nämlich bie rabifale Republit in Frantreich, fo wird ihr Beifpiel bald von ben benachbarten Staaten lateinischer Race nachgeahmt werben, und lange wird es bann nicht mehr bauern, bag auch über bie anderen ganber bes europäischen Continente ber Sturm ber rothen Revolution babin braust, einer Revolution, gegen bie alle anderen Repolutionen biefes Jahrhunderts ein Rinderspiel gemefen fenn werben. Der Boben wenigstens ift fur eine folche Wendung auf's befte vorbereitet und in Deutschland beforgte biefe Ur= beit jum großen Theile bie oberfte Reicheleitung felbit, wenn auch, wie nicht andere anzunehmen ift, gegen ihren Billen.

Die täglich wachsende Massenarmuth — biese nothwendige Folge der "liberalen" Bolkswirthschaft — und die
täglich wachsende Corruption — die nothwendige Folge des
"liberalen" Spstems überhanpt sowie der zunehmenden Religionslosigseit, des "Culturkampses" und des Militarismus
— führen in Deutschland der Socialdemokratie immer größere
Schaaren zu und in nicht ferner Zeit wird ihr, in den
protestantischen Gegenden wenigstens, der größere Theil der
Bevölkerung anhängen. Dabei fährt man gedankenlos sort
den conservativsten Theil des Bolkes, die Ratholiken, durch
die rücksichten, indem ihnen gegenüber das "zweierlei
Maß" in Gesetzgebung, Berwaltung und Justiz selbstvers
ständlich und ihren Gegnern die beständige Berhöhnung und
Beschimpfung katholischer Einrichtungen freigegeben ist. Kann

man unter solchen Umständen erwarten, daß die Ratheliken Deutschlands bei dem Hereinbrechen einer drohenden Kataftrophe sich abermals wie im Jahre 1848 in die Breibe wersen werden zur Bertheidigung derer die das Baterland sür ste zur Strafanstalt gemacht haben? Sie wissen webl, daß die Gränel der nächsten Revolution weit die aller früheren Revolutionen übertreffen werden, denn früher, auch im Jahre 1848 noch, war die Religionslosigseit auch im protestantischen Deutschland nicht so allgemein verbreitet wie beute; allein immerhin ist eine abute Krankheit, deren Entscheidung unmittelbar bevorsteht, einem lange dahirschleichenden chronischen Siechthum vorzuziehen, das um is sicher aufreidt. Wahrlich, die Leiter unserer Politis scheinen mit Blindheit geschlagen zu senn, daß sie den Abgrund, dem sie zueilen, nicht zu sehen vermögen.

Ihre gange hoffnung seinen fie auf ben Militarismus, ihm muß Alles im Staate bienen, von ihm wird Alles durchdrungen. Allein wenn ein großer Theil des Militats mit den republikanischen Feinden im Geheimen sompathint und ein anderer, erfüllt von Erbitterung gegen die Gewalthaber, nur widerwillig dient, wird ein solches heer einen wirtsamen Damm abgeben können gegen die rothe Sturmstuth, zumal jest, wo es bei der veränderten Taktif in die Schlacht noch weit mehr als früher darauf ankömmt, welchen Geist die Truppen beseelt?

In hinblid auf die gegen die ganze Bergangenbeit veranberten Berhaltniffe und die großen Gefahren, die und umringen, ift es rein unbegreiflich, wie man ben "Gultur-tampf" fortseben und die Zwietracht im eigenen Lande am bauern laffen fann. Rur wenn bas neue Reich burchaus Seibstmord begehen will, bann erweitere man noch, wie man bisber gethan, ben trennenden Ris, Niemand wird sich mehr barüber freuen als seine zahlreichen Feinde. Soviel ift ficher je mehr die Rachbarn erstarfen und die revolutionare Propaganda anwächst, besto bringender wird die Ausschnung

geboten. Mögen fich aber die beutschen Ratholifen durch teine scheinbare Aussöhnung und burch feine vagen Berssprechungen täuschen laffen, um zu einem faulen Frieden die Hand zu bieten, der nur den Gegnern zu Gute fame. Die deutschen Katholifen werden jest hoffentlich die wahre Ratur ihrer Gegner zur Genäge fennen gelernt haben, um die zwingende Nothwendigfeit einzusehen, zuvor ganz unzweifels baste Garantien dafür zu fordern, daß mit dem bisherigen Spstem, das offenbar auf Ginführung einer protestantischen Staatsfirche, Staatsomnipotenz und Absolutismus hinsarbeitet, auf das gründlichste- und für immer gebrochen werde.

Mus freiem Antriebe wird ichwerlich bie preußische Regierung ber fogenannten "liberalen" Partei, bie fich bisher fo gefügig gezeigt und ihr ju Liebe alle fruber fo laut proflamirten freiheitlichen Brincipien aufgegeben bat, entgegenarbeiten , ebensowenig ale fie ihrer beutigen Rirchenpolitif entfagen wirb, wenn es nicht bie gwingenbften Berhaltniffe burchaus erheischen, und auch bann nur auf fo lange, als fie nicht anders fann. Defhalb fonnten wir auch nie jenem Berüchte Glauben ichenfen , baß Fürft Bismard bamit umgebe, eine neue Bartei ju bilben. Denn feine andere Bartei fonnte fich ibm unterwurfiger erweifen, ale bie beutichen "Liberalen" gethan, und naturlich wird er benfen: Beffer ein Sperling in ber Sand ale eine Tanbe auf bem Dache. Bielleicht mag er auch Diefelbe Unficht begen wie ber verftorbene Ronig Leopold von Belgien, ber feinem Sohne anrieth, es ftete mit ben Liberalen gu halten, benn bie Ratholifen machten ja boch feine Revolutionen und feien baber nicht ju furchten. Doch burften jest auch bie Beiten porbei fenn, wo bie Arbeiter noch fo einfaltig waren, fich burch liberale Phrafen firren gu laffen und fur bie Bourgeoisintereffen auf bie Barrifaben gu fteigen. Much bie "Liberalen" machen baber feine Revolutionen mehr, ihre Dacht neigt fich jum Riebergang.

In feiner Reichstags-Rebe vom 9. Febr. b. 34. fich auch Rurft Bismard felbft mit ber Cocialbemofratie to icaftigt. "Die bemofratifchejocialiftifchen Umtriebe", fam er, "baben mefentlich mit bagu beigetragen, ben geschäftlichen Drud, unter bem wir und befinben, bervorgurufen. Gie baben ficher bie beutiche Arbeit vertheuert und verminden Der beutiche Arbeitstag bei gleichem Lobn leiftet meniger ale ber frangofifche und englifche; ber auslandifche Arbeiter arbeitet mehr und gefchidter ale ber beutiche und babut find wir concurrengunfahig geworben. Die focialiftifchen Ute triebe haben bie Leute auf unregliffrbare Soffnungen per wiefen, Die fie von regelmäßiger, fleißiger Arbeit abbalten, und beghalb flage ich bie Rubrer an, bag fie an ber Reib bes Arbeiterftanbes mefentlich mit Schuld find." - Bal fagen nun gunachft biergu bie "Rolner Beitung" und ibre Barteigenoffen, welche une im Jahre 1871 und 1872 pm ficberten, in ber Induftrie fowohl ale auch in Runft unt Biffenichaft ftebe Deutschland boch erhaben über allen anber Nationen, und namentlich fei bie Parifer Inbuftrie teld ruinirt, ba fie ihre fleißigften und geschidteften Arbeiter, bie beutichen nämlich, verloren habe. Allein es gibt auch not Leute, welche bie mabren Urfachen bes heutigen Rothftanbie gang wo andere fuchen, ale in ben focial bemofratifche Umtrieben, wenn fie auch jugeben, bag biefelben nicht aan und gar bon aller Schuld freigufprechen feien.

Bunachst wird ber unheilvolle Einfluß toum zu leugunfenn, welchen die Operationen der deutschen Reichbregierung in der Münze und Banknotenfrage auf die Preise und Bobm geübt haben, abgesehen von dem ganzlichen Mangel aller Borsicht, den sie sich badurch zu Schulden tommen ließen daß sie in furzer Zeit fast die ganze Kriegscoutribution von nahezu 6000 Millionen Franken — mehr als Kalisvenien und Australien zusammen in den letten 25 Jahren an Gold ausgesührt, haben — auf den deutschen Markt warf, mat natürlich im höchsten Grade stimulirend auf alle Breise

wirfen mußte. Beber, ber fich nur etwas mit volfewirthfcafiliden Studien beicaftigt bat, weiß, daß jebe plogliche Bermehrung ober Berminberung ber in einem Lanbe umlaufenben Circulationsmittel einen großen Ginfluß auf alle Breife ubt; Die beutiche Reicheregierung bingegen glaubte fich über folden "Bopf" binmegfegen ju fonnen, und gab munter neben bem auf ca. 380 Mill. Thir, gefchapten Umtauf von Metallgelb noch über 310 Mill. Thir. neuer Gold= mungen aus und jog nur 70-75 Dill. alter Mungforten ein'). herr Camphaufen gab allerdinge einen großen Theil bes neuen Golbes nicht im erften Augenblide aus, fonbern legte es in bie Banten, bie aber natürlich biefes Golb nicht muffig liegen liegen, fonbern barauf Roten ausgaben, was auf baffelbe heraustam. Muf biefe Beife hatten fich benn bie papierenen Umlaufsmittel in Deutschland von Ende 1867 bie Enbe Dary 1873 um 275 Millionen Thir. vermehrt und bie gange Gelbeireulation um weit mehr als 350 Dill. Thir. Die naturliche Folge biefer geschidten Finangpolitif war bie große Theuerung. Satte man bamale bie Unmaffe von Bapiergelb bedeutend herabgemindert und gleich: geitig mit ber Ausgabe von Gold ben größten Theil bes Silbere eingezogen und verfauft - mas vor zwei ober brei 3abren ohne bedeutenben Berluft geichehen fonnte, mabrend jest nach bem ingwifden erfolgten Breisrudgange bee Gilbers riefige Summen verloren geben werben - fo mare bie große Theuerung wenigstens in bem Dage nicht entstanben und bie Rrifie mare ohne bedeutenbe Budungen vorübergegangen. Go aber verichleppte man bie unerläßlichften Anordnungen gur Berabminberung ber Umlaufemittel noch brei ober vier Jahre und minberte fie bann noch lange nicht genug berab, inbem man ber nur ben Intereffen bes Groß-Tapitale bienenben Reiche-Actienbant eine Art von Roten=

<sup>1)</sup> Bergl. "Frantf. 3tg." 9. Marg, Morgenblatt.

. aufgugeben In feiner Reicheting fich auch Fürft Bismann - baite Finange fchaftigt. "Die bemolwirthidaft. er, "haben wefenille mir hauptfå Drud, unter bem baben ficher bie and anheitrellen & - Brieges Der bentiche - aller Safer Safer ale ber fran Emengeies ! arbeitet me abenricbene find mir . - Terbeniesen" triebe 6 Sie Silie w wiefen and the second section and und bi Des 9 Ber fucter and and other idled iagen Berie auf ber Birje Bar mire mir feine Ori ftdi 991 91 me im Some und St the true Cherrie gent

mehr gerne nehmen will. Bahrend fruber bliche Leiftungen in's Ausland, namentlich nach ausgeführt wurden, ift es jest Thatface, baß rer Sabrifanten im Muslande arbeiten laffen, weil Bedarf baber billiger und beffer begieben als gu Möbelichreinerei liefert auf Beftellung Schweben, inwollenzeuge werben in England gewebt und in Deutichgebrudt, um fie ale unfer gabrifat ausgeben ju fonnen, bfifche Spigenfabrifanten laffen fogar in Franfreich floppeln, weil man bort billiger arbeiten fann ale in bem gewiß genugfamen Erzgebirge. Golder Beifpiele foll es noch viele geben, Die aber gewöhnlich forgfältig verheimlicht werben. Bei ber allgemeinen Theuerung fann eben ber beutiche Ur= beiter nicht mehr billig arbeiten; fruber mar Deutschland ein billiges Land und fonnte billig produciren, jest hat dieß aufgebort. Wir wollen, wie oben bemerft, Die Arbeiter teineswege von je ber Berichulbung freifprechen, aber fo viel alanben wir behaupten gu fonnen, bag bie Socialbemofraten purch ibre Strifes weit weniger unfere Bolfswirthichaft geichabigt haben, ale bie "liberale" Bourgeoifie burch ihre Befeggebung und Schwindelwirthichaft, ober bie Reicheregierung burch ibre Finangpolitif.

Augenhlicklich soll nun fein Gedanke ben Reichstanzler so leidenschaftlich beschäftigen, als der des Ankauss sammtlicher deutscher Bahnen durch das Reich. Hierdurch würden allerdings — was aber auch der Fall wäre, wenn tie Bahnen in den Besig der Einzelstaaten oder Provinzen übergingen — wenn richtig ausgeführt, viele Papiere von der Börse verschwinden, der Börse badurch ihr Feld beschränkt und mit der Heilung der "Papierpest", dieser Hauptursache unserer saulen socialen Zustände, ein Ansang gemacht werden. Rur scheint und der Eiser, mit dem einige "liberalen" Zeitungen jest sur den Berkauf aller Bahnen an das Reich plädbiren, höchst verdächtig zu sehn, um so mehr als manche Piesvathahnen kaum ein halbes Procent Dividenden ein=

monopol verlieh, wobei ber Betrag ber von ihr quejugebe ungebedten Roten viel gu hoch bemeffen warb.

Eben fo große Could wie bie fehlerhafte Rinanip ber Reichbregierung tragt an bem beutigen wirtbicafil Rothstande Die "liberale" Bejeggebung, ber wir baupifa Die lette Edminbelperiode mit ihren unheilvollen f ju verbanfen haben. Rurg vor Ausbruch bes Rrieges Die "liberale" Majoritat bes Reichstages mit aller Saft Gile und faft ohne Discuffion bas icone Actiengefen ? gebrudt, wodurch ben Uctiengefellichaften übertriebene vilegien verliehen wurden. Muf ben "Milliarbenfegen" nun ber Actien= und Borfenfchwindel. Bie Bilge mu Danf bem "liberalen" Actiengefete Die vericbiedenarti Actiengefellichaften aus bem faulen Boben, alle fucten recht viel, möglichft viel - einerlei ob aut ober ichlecht ju produciren, um baburch ihre Papiere auf ber Borfe in Sohe gu treiben. Coviel ift ficher: hatten wir feine Grun periobe gehabt, fo mare ber Rrach nicht gefommen, fo wir nicht fo viele Familien verarmt und bie Lohne und Lebt mittelpreife nicht fo boch geftiegen fenn. Ebenfo gemi es, bag bie Grunder in jenen Jahren, mo ber Liberalib in Bluthe ftand, burch bie Rudfichtelofigfeit, mit ber alles mas über bas Gelb und ben materiellen Benug ausliegt, namentlich Religion, Moral, Gemiffenbafti behandelten, bas beutiche Bolfeleben noch viel tiefer geicha haben, ale es bie Socialbemofratie vermochte. Und in ift nicht gu leugnen, bag bie "liberale" Breffe bund Unterftugung, welche fie bem Grunbermefen und gwar fetten Robn gu Theil merben ließ, an unferen focialen wirthichaftlichen Rothftanben weit mehr Schuld tragt, Die Breffe ber Socialbemofraten.

Durch ihre Ueberproduction und ihre erbrudente C curreng zwangen aber bie Actiengefellschaften auch bie and Fabrifanten möglichft viel und möglichft luberlich zu pm eiren, fo bag es fein Bunder ift, wenn bas Ausland ben Baaren nicht mehr gerne nehmen will. Während früher beffere gewerbliche Leiftungen in's Ausland, namentlich nach Franfreich ausgeführt murben, ift es jest Thatfache, baß viele unferer Fabrifanten im Auslande arbeiten laffen, weil fie ihren Bedarf baber billiger und beffer beziehen als gu Saufe: Dobelichreinerei liefert auf Beftellung Comeben, Baumwollenzeuge werben in England gewebt und in Deutichfand gedrudt, um fie ale unfer Fabrifat ausgeben ju fonnen, fachfifche Spigenfabritanten laffen fogar in Frantreich floppeln, weil man bort billiger arbeiten fann ale in bem gewiß genugfamen Erzgebirge. Golder Beifpiele foll es noch viele geben, die aber gewöhnlich forgfältig verheimlicht werben. Bei ber allgemeinen Theuerung fann eben ber beutiche Ur= beiter nicht mehr billig arbeiten; fruber mar Deutschland ein billiges Land und fonnte billig produciren, jest bat bieß aufgebort. Bir wollen, wie oben bemerft, bie Arbeiter feineswege von je ber Berichulbung freifprechen, aber fo viel glauben wir behaupten ju fonnen, bag bie Socialbemofraten burch ibre Strifes weit weniger unfere Bolfswirthichaft geichabigt haben, ale bie "liberale" Bourgeoifie burch ihre Gefengebung und Schwindelwirthichaft, ober bie Reicheregierung burch ihre Finangpolitif.

Augenblidlich soll nun fein Gebanke ben Reichsfanzler so leibenschaftlich beschäftigen, als der des Ankauss sämmtlicher deutscher Bahnen durch das Reich. Hierdurch würden allerdings — was aber auch der Fall wäre, wenn die Bahnen in den Besit der Einzelstaaten oder Provinzen übergingen — wenn richtig ausgeführt, viele Papiere von der Börse verschwinden, der Börse dadurch ihr Feld beschränkt und mit der Heilung der "Papierpest", dieser Hauptursache unserer saulen socialen Zustände, ein Ansang gemacht werden. Nur scheint und der Eiser, mit dem einige "liberalen" Zeitzungen jest für den Berkauf aller Bahnen an das Reich plädiren, höchst verdächtig zu sehn, um so mehr als manche Privatbahnen kaum ein halbes Procent Dividenden ein-

bringen und baber gerne verfaufen mochten. Bei mauten Babnen mar eben ber Bau burch ben coloffalen Brunberfdwinbel auf mehr ale bas Doppelte vertheuert worben, weghalb fie nun nichte eintragen und weghalb auch im ber gangenen Sabre bie Gifenbabntarife jum großen Chaben unferer Landwirthicaft und Induftrie erhobt werben mußten. Mun foll gar noch bas beutiche Bolf - und es ift große Befahr vorhanden, bag bies bei ber beutigen "liberalen" Bufammenfegung bee Reichstages ber Sall fenn wirb bie burch bie Grunber verurfachten Berlufte verguten. In Unfauf aller Bahnen burch bae Reich murbe ferner to Reichofangler jum unumfdranften Beren bes gangen beutita Sanbels und ber Induftrie machen, ben ohnebin icon über machtigen Centralismus noch mehr verftarfen und fo bie größten Gefahren fur ben Reft unferer Freiheit beraufbifcworen. Die gang unter feinem Ginfluffe ftebenbe Reiche Gifenbahn-Bermaltung murbe eine feiner wirffamften politifchen Dafdinerien werben und mehr und mehr verlernen, ben Blid lediglich auf Die Entwidlung bes Berfehre in Intereffe ber Besammtheit ju richten. Dan bebenfe nur, bağ bicfe Bermaltung ungefahr 60,000 Angeftellte an ibm Berfügung haben murbe, bie bodit mahricheinlich faft um aus Altpreußen recrutirt merben burften, und amar ante ichließlich aus Militaranwartern, um baburch Berforgungt ftellen fur gewesene Unterofficiere ju ichaffen und auf biefe Beife mehr Unterofficiere fur Die Armee berangugieben, 3m "freien beutichen Reiche" muffen ja alle Inftitute nur ben einen 3wed, ber Armee und bem Militarismus, bienen

Selbst nationalliberale Blatter fonnen ihre fcwerer Bebenken gegen biese Concentration bes gesammten Gifer bahnwesens in ber hand ber jehigen Reichsregierung nitt unterbruden. So spricht bie Zeitschrift "Im neuen Reich von bem "fabelhaften Ginflusse" eines Ministers, ber ein Beamtenheer, bessen Kopfzahl etwa ber Bevollerung eines unferer Kleinstaaten gleichkommt, und täglich sich erneuernt

Gelomittel gu feiner Berfügung bat von einem Umfange, bag er bamit ben Gelbmarft bominiren fonnte; ja ber, wenn eine Reicheregierung ohne Bubget regieren wollte, ihr fur langere Beit Die Gelbmittel bagu liefern fonnte; ber burch Bergebung von Lieferungen gange Induftrien von fich abbangig machen fann; ber mit ber Feftftellung und Sanbhabung ber Tarifbestimmungen bas gange Berfehrsleben beberrichen fonnte, Bie ber Abgeordnete Richter in ber Gifen= bahnbebatte im preußischen Abgeordnetenhaufe gang richtig bemerfte: "ber Reichstag wird mit ben Reichseifenbahnen verloren geben." Denn die politische Freiheit bangt nicht allein von ben freien Formen ber Berfaffung ab und fie fann trop biefer, wenn bie Grengen ber Ctaategewalt über ein gewiffes Dag hinausgeben, in Scheinconftitutionalismus und Abfolutiomus ausarten. Man bebenfe nur ben riefigen Ginfluß, ben bie Reichsregierung burch ben Befig fammtlicher Gifenbahnen auf Die Wahlen erhalten murbe. Abge= feben bon bem Beamtenheere, bas ihr blind gehorchen mußte, nehmen die meiften Babler mehr Rudficht auf ihre Brivat= intereffen, ale auf die allgemein politifchen. Wenn nun in Diefer Beife Die gange materielle Bohlfahrt bes Landes in bie Sand ber Reicheverwaltung gelegt ift, wird ba ein Reichstag noch bie Rraft befigen, eine Berantwortlichfeit gur Bahrheit gu machen? Die Gifenbahnmacht ber Regierung wurde fich naturlich auch auf bie anderen Bebiete ubertragen und bas Budgetrecht bes Reichstages nur noch ein bobler Schein fenn. Mit ben Mitteln, wie fie ber Befit bet Effenbahnen der Regierung an bie Sand gibt, fann biefelbe fich jeber Beit über bas Bubgetrecht ber Bolfevertretung hinwegfegen, und bag die Bewißheit Beld gu finden, ben Entidlug beforbert, es ba ju nehmen, wo man es findet, bafur gibt es in ber jungften Bergangenheit febr lebrreiche Beifpiele. Run lefe man bie Untwort bes Reichstanglere auf Die Richter'ichen Auslaffungen in ber Gifenbahnbebatte, mo er boch auf bie politifchen Bebenten in erfter Reihe LESVIL

hatte eingehen muffen, und man wird diefelben auch nicht mit einem einzigen Wort berührt finden. Diefes Schweigen Bismard's ift jedenfalls fehr beredt.

Aber auch in wirthichaftlicher Beziehung ruft biefes großpreußische Gifenbahnprojeft Die fcmerften Bebenten mad. Der Betrieb wird bei einem folden Centralifationefpiteme in einem großen Reiche balb erichlaffen ; felbft wenn eine febr tuchtige Berfonlichfeit an ber Epige bes Gifenbabnmefens fteben follte und bann bie Comachen Diefes Spiteme meniger hervortreten, fo wird boch ber Kortidritt im Gifene babnbau und Betrieb ftoden und bie größten Dangel werben betvortreten, wenn ein folder erceptioneller Chef, ber vielleicht fur furge Beit Die gabigleit bat, ein fo riefiges Unternehmen wie bie Gifenbahnen eines großen Ctaates con einem Centrum aus zu leiten , vom Schauplas verfcwindet und einem Durchichnitiemenschen Blat macht, bem Die ichwere Aufgabe balb über ben Ropf machet. Der raiche Anfant fammtlicher Bahnen burch bas Reich murbe biefem eine enorme Eculbenlaft aufburden und ber Borfe, bie Dant bem großen "Rrach" ichon viel von ihrer Ausbeutungefraft verloren hat, wieder neues leben einhauchen, woraus bie große Begeifterung vieler "liberalen" Blatter fur bas Bio jeft leicht gu erflaren ift. Bie Berr von Schorlemer richtig bemerfte, wird bann eine gange Chaar von Dafulatur Stammaftien von ben Tobten auferfteben und wieder leben bigen Leibes Binfen annehmen und ber Mgiotage, wie nit juvor, Thure und Thor geoffnet werben. Rach Seren ven Barnbuler's Berechnung murben Die Roften Diefes Unfaujet 9 bis 10 Milliarden betragen, mas bei Aprocentiger Berginfung ohne Amortifation einen jahrlichen Bindaufmant bon 400 Millionen ergibt und fur ben Reichsetat ein riefiges Deficit von 103 Millionen gur Folge haben wirb , bas ans bem Cadel ber Steuergabler gebedt merben mußte. Rebenfalle murbe bie "Bapierpeft" bann wieder auf uppigfte aufwuchern und ber Landwirthichaft bas Capital.

bas fich ihr wieber guguwenben angefangen bat, ents

Bon ben Freunden bes großpreußifchen Gifenbahn- Projeftes legt man jest bae Sauptgewicht auf die Befeitigung ber Differengialtarife und gibt vor, nur burch bie Unnahme bes Projettes tonne biefe erfolgen. Das gegenwartig beftebenbe Guftem ber Differengialtarife führt allerdings außerorbentliche Chaben fur Die Landwirthichaft mit fich, wie g. B. augenblidlich bie Fracht für Getreibe von Balat nach Stettin billiger ift, ale von Galat nach Breslau einerfeite und von Breslau nach Stettin andererfeite. Allein biefes Enftem begunftigt auch wieder ben Groß. banbel und einen bedeutenben Theil ber Großinduftrie und beghalb ift es nicht mabr, bag nur burch ben lebergang fammtlicher Bahnen an bas Reich Die Intereffen ber gandwirthichaft beffer gewahrt werben, jumal wenn bie Dajoritat bes Reichstages aus Liberalen besteht, bie ja boch nur bie Intereffen ber haute finance vertreten. Alle Uebelftanbe unferes gegenwärtigen Zariffpitems fonnten, wenn man nur ernftlich wollte - mas aber leiber nicht ber Fall ift - burch ein Meicheifenbahngefet befeitigt werben, befonbere wenn bie Brivatbahnen in ben Befit ber Gingelftaaten und Brovingen übergingen, welche auch ben Lofalverfehr, ber bisber bei bem Gifenbahnbau jum Schaben ber Landwirthichaft viel zu wenig berudfichtigt ward, weit beffer pflegen fonnten als bas Reich.

Aus ben erörterten Gründen find wir der Ansicht, baß die Privatbahnen nicht an bas Reich, sondern in den Besit und die Berwaltung der Einzelstaaten und Provinzen übergehen sollten; einheitliche Eisenbahngesetze könnten bann immershin durch das Reich erlassen werden. Ferner daß den Eisenbahngesellschaften keine höhere Entschädigung gewährt werde, als der wirklich reelle Werth ihres Eigenthums beträgt, wosbei aber nicht die Kosten des Eisenbahnbaues zur Basis genommen werden durften, sondern der durchschnittliche Reinsertrag der letzten Jahre. Bor Allem aber durfte der Ankauf der Bahnen nicht überstürzt werden.

Sochft tomijch ift bas Gebahren vieler preußifden Bei tungen, welche bie Abtretung ber preußischen Staatsbabnen ale ein großes bem Reiche gebrachtes Opfer bee Batrio. tiomus barftellen und es abzuleugnen fuchen, bag man babei feine Sintergebanten habe und bamit ben Uebergang fammtlicher Babnen an bas Reich vorbereiten wolle. Timeo Danaos et dona ferentes. Stets batten fich bie preufifden Staatsmanner ale gute Rechenmeifter erwiefen und Freigebigfeit mar bisher nie bie fcmachfte Geite ber "bungerigen Breugen" gemefen. In Gubbeutichland weiß man recht gut, bag bie preußifden Bahnen jufammengenommen fich nicht fo gut rentiren wie bie fubbeutichen, und bag bas preußifde Bahnfpftem, Brivatbahnen und Staatebahnen gufammengerechnet, weitans nicht bie Ausbilbung erlangt bat, wie bie Gifenbahnen aller übrigen bedeutenben Staaten. Rachben alfo bas Reich in ben Befit fammtlicher Babnen getreten mare, murben vorausfichtlich bie norboftlichen Grenggebiele Breugens, benen bie Gifenbahnen noch fehr mangeln, bei ber Unlage neuer Bahnen bevorzugt werben. Die preufifchen Schlaubeiten fennt man.

Dieser Eisenbahnplan bes Reichstanzlers wird ben fubbeutschen Nationalliberalen höchst ungelegen gesommen sepn.
Denn im größten Theile bes nichtpreußischen Deutschland
ist er entschieden unpopulär, da dadurch für mehrere ber
größten deutschen Staaten eine Berminderung ihrer Einnahmen und Bermehrung ihrer Steuern zu erwarten steht,
abgesehen von ihrer voraussichtlichen Ueberschwemmung durch
altpreußische Eisenbahnbeamte, welche auf die subdeutsche
Fettweide geschickt werden wurden. Andererseits hangt von
bem Bohlwollen bes leitenden Staatsmanns, der entschlossen
zu sehn scheint mit der an ihm gewohnten Energie diesen
Blan auszusühren, der Bestand und die Machtstellung der
nationalliberalen Partei ab, und so wird sich diese denn
entschließen muffen — wie sie es in Preußen bereits gethan
— dem Projeste ihre Zustimmung zu geben. Denn ihr Prestige

im Bolfe hat icon febr abgenommen ; Die große Roth bes fleineren Mittelftanbes und ber Lohnarbeiter, Die wir', wie auch bie gunehmenbe Corruption, hauptfachlich ber "liberalen" Bejeggebung und überhaupt bem "liberalen" Gufteme verbanten , fowie bie Bernichtung aller Bollofreiheiten , welche Die "liberalen" Barteien ihrem Bundniffe mit bem Reichefangler jum Dofer brachten, haben angefangen bem Bolfe bie Mugen ju öffnen. Das Bolf beginnt nun bie Grundfablofigteit einer Bartei eingufeben , bie feine boberen Benichtes punfte fennt ale ben eigenen Bortheil, und nur immer bas ju verwerfen, mas bie Begner beantragen ober befürworten. Das Berbienft muß man bem Furften Bismard gugefteben, Daß er - ob abfichtlich ober unabsichtlich mag babinfteben - ber fogenannten "liberalen" Bartei Deutschlande Die Tugend= und Freiheitsmaste vom Befichte geriffen bat. Gelbit ber "Culturfampf", bem fich bisher bas protestantifche Deutich= land mit folder Wonne hingab und bem bie "liberale" Bartei ihre Saupterfolge verbanfte, wird biefe fcmerlich mehr von ihrem Riedergange retten, wenngleich bie neuefte Bericarfung beffelben mit bem Beftreben, ber Bartei aufaubelfen und gemiffe andere Plane, Die man boberen Orts begen mag, unter ber Sand gu beforbern, in Berbindung gu fteben icheint. Allein auch Diefe Bericharfung wird nichts belfen, bie nachften Reichstagemahlen werben geigen, wie febr bie "liberalen" Parteien an Angeben und Ginflug verloren haben. Defihalb fonnen wir nur munichen, bie beutichen Ratholifen mochten fich nicht burch falide Berfpres dungen taufden ober burch bas lette Auffladern bes "Gulturfampfee" einschüchtern laffen. Benn fie nur feft gufammenbalten, fo wird ber gange "Culturfampf" febr bald ein Enbe nehmen nicht zu feinen Chren.

#### LXII.

## Mlzog's Sandbuch ber Batrologie.

Sanbluch ber Patrologie ober ber altern driftlichen Literaturgeschichte von Dr. Johannes Allog. Dritte, neu bearbeime und vermehrte Auflage. Freiburg, herder 1876.

Rein neues, aber ein im eigentlichften Ginne neubeare beitetes und wefentlich "vermehrtes" Buch tritt unter poranftebenbem Titel in Die Deffentlichfeit. Dag es nicht neu fei, beweist jur Benuge bie Thatfache, bag es bereits in amei fehr ftarfen Auflagen erschienen und vergriffen ift, in burch Abbe Belet's Ueberfegung langft Die Grengen beutider Bunge überichritten bat, um in bas icon mehr internationale Sprachgebiet bes Frangofifden einzutreten. Dag bingegen bas Buch eine vollftanbige Umarbeitung und gang betrachtliche Erweiterung erfahren, zeigt bei ber Beranberung bes Formates weniger ber Mugenschein ale vielmehr eine eingebenbere Bergleichung. Diefe bestätigt bes Berfaffere Ber ficherung, bag bas Buch "nach feitherigem Formate um fall breigehn Bogen vermehrt" fei. Gofern nun bie gweite Auflage nicht über 28 Bogen binausgegangen, ift bie britte um nicht viel weniger ale ein Drittel größer geworben. Ber-Diente eine folche Erweiterung allein icon genauere Beachtung, fo fommt noch bagu, bag fich bei ber größeren Mnlage auch ber 3wed in etwas vericob. Es burite fonad für jebe Art von Theologiebefliffenen, für praftifche Beiftliche fo gut ale fur Etubirenbe, von Intereffe fenn, über Biel und Enbe, Unficht und Leiftung ber neueften Muffage per Migoge Patrologie in biefen Blattern Genaueres an erfahren

1) Es zeigt von befonbere prattifchem Ginne, bag ber rubmlichft befannte Berfaffer es bei Erweiterung feines Buches weniger auf bie Ginführung neuer Ramen und Berte (obwohl auch bieg nicht gang ausgeschloffen blieb), ale vielmehr auf ein flareres Bild von bem icon fruber Behandelten. auf einen tiefern Ginblid in bas unumganglich Rothwendige, auf ein leichteres und grundlicheres Erfaffen bee Befentlichen abfah. Bloß S. 30 über Archelaus von Cascar fowie Allerander von Encopolis und S. 37 über 3tala und Bulgata ift neu, mabrend ber gleichfalls ale neu aufgeführte \$. 68 über Sofius, Lucifer, Pacianus mehr nur eine gum Range Des Tertes erhobene Unmerfung fruberer Auflage ift. Dagegen tritt bas Beftreben, ben Lefer nicht fomobl in Die Beite als in Die Tiefe gu fuhren, bei jeber bebeutenberen Berfonlichfeit, bei jeder wichtigeren Frage ju Tage, und gwar nicht bloß jur Belehrung, fonbern auch jur Erbanung, jeder Beit aber jur Erregung bes Intereffes bes Lefers. Die Thatfache, baß fich bie eingebenberen neuen Musführungen vorzugemeife an bie Ramen eines Brenaus, Tertullian, Drigines, Coprian, Silarius von Poitiers, Bafilius, Ephram, Bregor von Ragiang, Ambrofius, Chryfoftomus, Augustin, Cyrill von Mierandrien, Papft Leo, Boetius, Caffiodorius, Abt Marimus, Johannes Damascenus und bann wieber an Clemens von Rom und die ihm unterschobenen Bucher, an die ignatian= ifchen und ben Barnabasbrief, an ben fo vielfaltig behanbelten und fo vericbiebenartig beurtheilten Areopagiten an= ichließen, bestätigt jur Genuge, bag ber Berfaffer recht eigentlich Die berühmten Lichter driftlicher Borgeit leuchten laffen will und jugleich felber in bie theile urfprungliche, theile funftlich geichaffene Dunfelheit Licht und Rlarbeit ju bringen fucht. Begenüber ber Frage nach bem Belingen biefes Strebens, lagt fich jeber einzelne ber genannten Ramen gum Beugen ber Beididlichfeit, ja Mufterhaftigfeit bes Berfaffere anrufen. Berben feboch befonbere Broben gewunicht, fo ift bas Leben eines Chrnfoftomus ein mabres Mufter lebensvoller Behandlung und schwungreicher Darstellung, wahrend bie Darlegung und Besprechung ber Werfe eines Ephram einen 
überraschenden Blid in die erstaunliche Geistestiefe, rubelost 
Thatfraft und geniale Productivität dieser einzigen Zierte 
ber oftsprischen Theologenschule verstattet, und die etenso 
knappe als übersichtlich klare Borführung des Standes der 
Frage über den falschen Areopagiten des Berfassers Geschicklichkeit zeigt, durch eine enorme Literatur hindurch und an 
labyrinthartigen Irrwegen vorüber jeder Zeit den lichtenn 
Ausweg im Auge zu behalten und zulest am sichern Borte 
anzugelangen.

Birflich neu muß indeg ber Endabschnitt bes Buntes über "bie driftlichen Dichter" genannt werben, ber am wenigen Geiten zweiter Auflage nun gu britthalb Bogen angewachsen ift. Er bilbet ein fleinered Bange fur fich , Das ohne weitere im Ceparatbrude ericbeinen fonnte und fa wenigen Eremplaren auch ericbien. Die Abficht Diefer Andführlichfeit wird leicht jedermann flar. Es wollte fo eine icon aus außeren Grunden ju wenig gefannte Geite ber Patrologie bervorgefehrt und fur weitere Rreife in's Bide geftellt werben. "Wie bie bilbenben Runfte" - fo beginnt biefer Abichnitt - "gu bem burch bas Chriftentbum wiebergeborenen Menichen nicht bloß eine gufällige, fonbern eine mefentliche Begiehung haben, und baber trop mancher Ginfprache frühzeitig in ber driftlichen Rirche Gingang fanben, fo trat auch die beil. Dichtfunft aus einem unabweisbaren Drange mit Rothwenbigfeit bervor." Durch dronologiid geordnete Dinfterftude griechifder, lateinifder und germonifder Mutoricaft (theilweife mit Ueberfegungen verbunden). wobei Clemene Alexanbrinue ale Dichter Die Deibe eroffnet und Rarl b. Gr. in gleicher Eigenschaft ben Bug beichlieft. wird nicht nur jene Behauptung erhartet und auf bas iconfie illuftrirt, burch bie getroffene Answahl hebt fich auch ber bebeutenbere religiofe Ganger gegen ben minber bebeutenben gebuhrend ab, ja ber Drient liegt mit bem Occibente in

Bettitreit, und augenfällig muß jener biefem ben Siegesfranz einräumen. Schon ein oberftächlicher Bergleich ber gebotenen Proben genügt nämlich, um an Augusti zu erinnern,
der (Denfwürdigkeiten V. 292) fagt: "Die Bortrefflichkeit
ber lateinischen Hymnologie ist so entschieden, daß man sowohl in Absicht auf Anzahl und Menge der Kirchenlieder
als in Ansehung der Schönheit des Ausdrucks ze. die Griechen
und Sprer den Lateinern nicht an die Seite sehen fann."
Abgesehen davon erscheinen einzelne dieser Hymnologen, wie Spnessus, Gregor, Sophronius unter den Griechen oder Ambrostus, Prudentius, Benantius Fortunatus unter den
Lateinern in faum geahnter Bedeutung vor den Augen der
vielen, denen die größeren Sammlungen und Anthologien
eines Daniel, Pitra oder Kapser, Christ nicht zur Hand
und nur schwer oder gar nicht zugänglich sind.

2) Bezeichnet es ber Berfaffer ale ben einen Theil feiner Aufgabe, bei ber aus fachlichen und gufälligen Grunben gebotenen "Erweiterung bes Inhaltes eine zwedmäßige Auswahl gu treffen" (f. Borrede gur 3. Auflage), fo burfte fcon nach bem Bieberigen bie Lofnng ale eine gelungene ju bezeichnen fenn. Doch bas Wefühl ber Befriedigung fteigert fich im Sinblid auf 3wed und Biel, bem ber Berfaffer in ber frubern und ber neuen Auflage entgegenftrebt. Wie es von pornherein auf fein Werf vom Umfange Ceillier's ober auch nur Befler's, fonbern wenn nicht von ber Rurge Buffe's boch eber von ber Unlage Dobler's abgefeben mar, jo blieb ce trop innerm und außerm Drange nach Musbehnung auch in neuefter Auflage bei ben Grengen eines nicht gang 600 Ceiten farten Ottarbanbes, Die angefeben ben ungeheuern Stoff, ber zu bewältigen war, ficherlich immer noch ale bes icheiben und eng bezeichnet werben tonnen. Durch fold weifce Daghalten murbe bas gefuchte "Sandbuch" erhalten, welches eine Lude ansgufullen , nicht nur bestimmt , fonbern (aus feinem Erfolge ju ichließen) auch geeigenschaftet mar. 3) Des Beitern mar und ift bas Buch noch angebenben Theologen jugebacht. Beil aber Stubirenbe noch Gelehrte find, fonbern erft folche ju werben gebenfen, baffelbe nicht nach Buffe's Borgang ale ein trodenet pertorium jum Rachichlagen fur Belehrte angelegt m Collten bie angebenben Junger ber Biffenichaft nich von ber Cache abgeftogen, ale fur Diefelbe begeiftert m fo mußte etwas Befferes ale eine Bufammenftellung graphifder Rotigen und bibliographifder Aufgablunge boten werben. In lebenben Bilbern mußte bie beil. The ber Borgeit an ihrem Beiftesauge vorübergieben: feben n ne beren altehrmurbige Reprafentanten, ihre unübertref Meifter und unerreichbaren Borbilber, wie fie leibten lebten , banbeften und bachten , litten und ftritten , ban "fich baran fur ihr Stubium' und ihren Beruf ermu und fraftigen" (f. Borrebe jur 1. Auflage) fonnten. @ nun gerabe foldes ber Endamed aller Erweiterunge 3. Auflage war, burfte nicht leicht jemand febn, ber bes Berfaffere befcheibene Erwartung theilte, es werbe alfo erweiterter Inhalt burch Brivatftubium ben Ruse Patrologie an fich und fur bie anbern theologifden plinen wohl noch beffer forbern" (f. Borrebe aur 3. ! Dagu fommt, daß ber Studirenbe in Betreff ber D und Gulfequellen ber Patriftif - fei es por ober nach einzelnen Autoren - immer bas Bebiegenfte and ? und neuefter Beit, alle Befammte und befferen Cepara gaben, alle monographifchen Bearbeitungen und anbertve beachtenewerthen Abbandlungen verzeichnet finbet. gubem ber Berfaffer ale ben zweiten Theil feiner M: aufah, "bie aus ben gablreichen neuen Bublifatione wonnenen Resultate thunlichft gu verwerthen" und m bis ju ben orthographischen Berbefferungen berab (Bo Caffiodorine, Jordanie, Ulfila) alle neueren wiffenfchaft Ergebniffe forgfältigft ju erheben und gemiffenbaft in Buch einzuführen bemuht war, reprajentirt letteres nich Die Bobe ber Biffenichaft, fonbern ift auch ein ficherer

weiser fur jeben, bem es um eingehendere patriftische Studien ju thun ift.

4) Sat fonach bas Buch in 3. und erweiterter Auflage burdaus nicht aufgehört ein "Sandbuch ber Batrologie" fur angebenbe Theologen ju fenn, fo ift es in feiner jegigen Unlage recht eigentlich ein Sanbbuch ber Patriftit fur ben praftifchen Beiftlichen geworben. In biefem Sinne hieß es im Eingange, baß fich ber 3med bes Buches in etwas verichoben habe. Quod credunt credo, quod tenent teneo; quod docent doceo, quod praedicant praedico. Diefe Regel bes beil. Auguftin (contra Julian. I. 20) erffare ber mit ber Seelforge betraute Briefter fur Die feinige und liefere ben Beweis, bag er fich baran halte, fo wird er auf die ficherfte und jugleich fconendfte Beife bie moberne Opposition entwaffnen, welche, wenn auch nicht immer in ber rechten Beife, eigentlich boch nur ben trabitionellen Charafter, Die Apoftolicitat feiner Behren fennen mochte - ficberlich eine an fich nicht unberechtigte Forberung. Bebort ju foldem Beginnen im Allgemeinen patriftifches Biffen, fo burfte fich fpeciell ein Borrath ber finnreichsten und gutreffenbften Stellen am zwedbienlichften erweifen. Dit blogen Inhaltsangaben, waren fie auch noch fo gelungen, ift bem praftifchen Beiftlichen, bem es jum Rachichlagen noch öftere an ben Mitteln als an ber Beit fehlt, offenbar febr wenig gedient; ihm muffen aus dem unermeglichen Gedanfenichate ber Bater Die Berlen ausgehoben und in aller Form geboten werben. Jene Batrologie burfte bemnach am praftifchften angelegt fenn, welche baran am reichften ift und angleich am gludlichften in ber Musmahl. Dabei ift ale felbftverftanblich vorausgefest, baß Die Batrologie ale folche nicht barunter leibe. Ungefeben nun biefe praftifche Geite, fo verbient es von vornherein Beachtung , bag ber Berfaffer bei ber 3. Auflage vorzuge= weife ben Beburfniffen und Bunichen bes Curatflerus Rech. nung tragen wollte, mas wirflich auch und zwar in bem Sinne geschah, bag bei Besprechung ber wichtigeren Berte momöglich bas Befte, Schonfte, Treffenofte wortlich nommen murbe, fo bag es in Prebigt und Rateche weiteres ale Beleg aus ber Batriftit verwenbbar er Gin Blid auf bas angehangte Berfonen = und Cad genügt, um fich von ber außerorbentlichen Reichhaltigfei Musgige gu überzeugen. Darnach burfte es nicht le Schema geben, ju bem ber bas firchliche Lebran maltenbe Beiftliche vergebens nach einem pragnanter brud aus ber zweiten Glaubensquelle, nach eine nigen fornigen Beugniß aus ben Batern fucht bandle fich um Bater, Cobn und Beift, bas Gim liche Befen, Die Gottheit Des Cobnes, Die Berfonlichte bas Ausgehen bes Beiftes, furg um bas bebre Web ber heiligen Dreifaltigfeit im Bangen und Einzelnen, togifch und beileofonomifch, biftorifch und fpeculativ und im Begenfage, richtig und irrig, felbit in Brof Poefte; ober um Gottes Erifteng, Bejen und Gigenid Dffenbarungen und Werfe, Welticopfung und ben Der um beffen Ratur und Bestimmung, Erlojungebebuch und Erlofung, um ben Chrift und feine Rirde, Befentlichfeit und Rriterien, Gidtbarfeit und Glieb um ben Primat, Episcopat, Presbyterat, beren gottlich febung, Ueber- und Unterordnung mit Wabrung til Celbftftanbigfeit, um bie Gaframente im Allgemeinen Befondern, Die Euchariftie und bas Opfer, Brieften murbe und burbe; ober um Schrift und Tradition, @ und Wiffenschaft, Philosophie und Theologie, beren ei Difciplinen und ihren Berth, bas Ctubium und Rugen: fo verweist bas vorzugeweife fur ben Guratgeif angelegte Cachregifter jebesmal minbeftens auf ben ober anbern ebenfo anregenben ale bezeichnenben banten aus ber Trabition und überbies auf bie einschlägige Literatur nebft ber eigenthumlichen Beband weife von Seiten ber bebeutsamften Autoritaten. Ded bietet fich ber reichhaltigfte und gediegenfte Stoff

verschiebenften moralifden Themata, über bas hochfte But und mahre Blud, Glaube und werfthatige Liebe, Gebet und Almofen, Die verichiebenen Arten ber Gottesverehrung, De= muth, Friedensliebe, Tolerang, Bufe, Genugthuung, Ablag. über bie Bflichten gegen ben Staat und bie Rirche, über Job, Bericht und bas Jenfeits, gegen bie Lafter bes Beiges, ber Sabsucht, bes Buchers, ber Tragbeit, ber Trunffucht, ber Luge - worunter manches in Form von Predigtausjugen, wie benn überhaupt bie Belegenheit gern benütt wird, die Chryfostomus und Chryfologus bei gewöhnlichen und außergewöhnlichen Unlaffen rebend por bem Lefer auftreten ju laffen. Daß bieß auch in formeller Sinficht von Bebeutung ift, leuchtet ein. 218 ein besonberer Fingerzeig burften bie lebensfrifden Raturicbilberungen eines Bafilius angufeben fenn, auf beren Grofartigfeit und Bahrheit feiner Beit fein geringerer ale Alerander von Sumboldt bingewiefen bat. Theologieftubirenben und Geiftlichen empfehlen fich ju befonderer Bebergigung bie vielen und iconen Stellen über Studium und Gebet, über ben Werth der Biffenichaftlichfeit und ber einzelnen Difciplinen. Begenüber ben gegenwartigen theologischen Controversen verdient bie Fulle von Beugniffen fur ben Primat Betri und ben Principat ber romifchen Rirche Beachtung, aber auch bie Erflarung bervorragender Bapfte (Leos, Gregore b. Gr.), bag bie Stellung und Rechte ber Bifchofe in feiner Beife beeintrachtigt ober geschmalert werben wollen; anderfeits fcheint es nicht ohne Abficht, bag bie Bater ihre Stimmen ebenfo entichieben fur ben Staat ale fur bie Rirche erheben.

5) Qui spiritu Dei aguntur, quaecunque pie, utpote a sanctis patribus, ante sunt definita, recipiunt. Diefer Sat bes Concil. Ric. Il gilt ebenso gut von ben sittlichen Forberzungen als von ben Glaubensbefinitionen ber Bater. Daraus folgt bei bem reichen Inhalte unseres Buches bessen Rustellicheit wie für ben Klerifer so für ben fatholischen Laien. Letterem bürfte durch solche Letture nichts leichter werden,

als mehr ober minder radicaler Regation gegenüber fich ber fictigen Continuität und Ibentität des driftlichen Ge ju überzeugen. In eine Kirche, die vor fünfzehn Ihunderten schon bestand, und in die er vorher nie gesom sieht er sich momentan versett, und boch webt ihn alle traut und heimlich an, sommt ihm alles so besamt selbstverständlich vor, als habe er früher schon dieselbs sucht, die christliche Lehre darin vernommen und sich die lichen Gnaden spenden lassen. Aur in Beziehung auf Glaut wärme, Freimuth, Opserwilligseit und thätige Liebe b sich zu eigener Berdemüthigung ein erheblicher Unterscherausstellen, der indeß in den anschaulichen Biograp der Läter und zum Theile ihres Freundestelies (vgl. Christmus und Olympia) sosort sein Correstiv findet.

Beil bas Buch trot materieller Beranderung in B auf Anlage und Eintheilung fich gleichgeblieben ift, fo icheint eine besondere Beschreibung überfluffig. Co neh wir denn in bober Bestriedigung von demselben Abichies wünschen ihm jur Ehre Gottes und bes Berjaffers weiteste Berbreitung.

### LXIII.

## Beitläufe.

Abermals eine neue Gpoche im neuen Deutschen Reich. Bweiter Artitel.

Die preugifche Reicherifenbahn . Debatte.

Die erfte Macht im Reich, Fürft Bismard mit be ,auf feinen Ramen gewählten" Liberalen und ben in schamten sogenannten Confervativen, haben also ihr Coulfur bas Reichseisenbahn-Brojeft in bie Bagichale gewone

Die zweite Macht im Reich ift bereit ihr ganzes Sulfsheer, wie bisher für alle Projette des Fürsten, so auch für sein neuestes aufzubieten, wenn sie auch noch nicht überall den Moment der förmlichen Mobilmachung gefommen glaubt, weil da und dort noch der Prügel beim Hund liegt. Wer ist diese zweite Macht? Es ist Niemand anders als die Geldmacht.

Man wurde Die Wefahr bes neuen Brojefts entichieden unterschäßen, wenn man ben Ginfluß biefer Dacht aus ben Angen laffen wollte. Die Belbmacht bat bas neue Reich mit ichaffen belfen, und Alles was in ber Fortbiloung beffelben bisher gefcah, ift mit bem Bunfc und Billen ber Belbmacht gefchehen. Gie ift in ber großen liberalen Bartei fogar ale beren maxima pars vertreten, und inebefondere bie Rechte und ber Beftand ber Gingelftaaten haben feinen unverfohnlichern Beind ale fie; benn fie bedarf zu ihren Dperationen möglichft großer Territorien. Darum, aber auch nur in biefem Ginne, wird man namentlich bas Judentbum überall voll von "nationaler" Begeifterung finden, obwohl es von Saus aus durchaus toemopolitisch und ohne eigent= liches Baterland ift wie bie Beldmatt felber. Bas nun Diefe zweite Macht im Reiche über bas Brojeft ber Reiche-Gifenbahnen beuft, barüber haben wir in einem Frantfurter Borfen : Bericht, alfo an feiner naturlichen Stelle, einen Meinunge Ausbrud gefunden, in welchem Jedermann fofort ben naiven Mutterlaut ber ungeschminften Babrheit erfennen wirb. Die Stelle lautet :

"Die Borse benkt und urtheilt über biese materielle Frage anders und freier als der partikularistische Ibealismus so mancher Politiker. Sie erblickt barin theilweise eine Lebenssfrage. Denn es werben sich baraushin nicht nur die Aktien, sondern auch die Prioritäten der meisten Gisenbahn: Gesellsschaften erholen — ein Steigen bieser Werthe, das allen zu Gute kommen muß, wird nicht lange auf sich warten lassen. Um die aufgetauchten politischen Bedenklichkeiten kümmert sich die Finanzwelt nicht; sie halt es für

mehr ale munichenemerth, bag gleich ber Boft und Telegraphie ber gefanbtichaftlichen Bertretung und ber Dilitarorganifatien auch ber Gifenbabnvertehr in ben Sanben bes Reiche im centrirt wirb, und freut fich aufrichtig baruber, bag ber effe Schritt biegu jum fait accompli geworben. Gie ift abergent, bag bie Beit gefommen ift, wo man auch bei vollewirtifde lichen Fragen von fo bober Bebeutung Abftanb nebmen mil von politifden Abneigungen und Begenfaten. Dabei verbeit man fic auch nicht bag, wenn Deutschland eine Grofmit im wirtlichen Ginne bee Bortes werben foll, es and nit por ben Mitteln gurudidreden tonne, welche ce biefem Bidt naber bringen. Es gelte, auch biefer Frage gegennber mit allen Borurtheilen gu brechen und fich in's Unven meibliche gu fugen. Bir führen biefe reichefreund lichen Reflerionen ber Beidaftewelt um ausführlich an, weil fie gur Belebung bee Beichafte febr bid beigetragen, und fogar biefe ober jene Radricht bom Rriege fcauplat und aus ber Diplomaten-Sphare paralbfirt baben"

So beutlich ist der Sinn und Zwed des Reichseisenbahn - Projekts im preußischen Abgeordnetenhause allerdinzt
nicht eingestanden, wenn auch von den Gegnern des Borschlags aufgededt worden. Uebrigens verarbeitet Fürst Bilmard das Eisenbahnwesen nicht erst seit gestern zu den
Zweden seiner hohen Politik. Wie die Centralistrung ter Eisenbahnen in den Händen des Reichs einen krästigen Hebel zur innern Umgestaltung der verfassungsmäßigen Föderation abgeben soll, so hat der Reichskanzler auf den Gebiet des Eisenbahnwesens auch schon einen Behelf seinn auswärtigen Politik in sehr großartigem Style aufgewendet. Ich meine die Unternehmung und Subventionfrung in Gotthard. Bahn. Es ist eben seht Zeit, auf diese im Abgemeinen wenig beachteten Umstände in Kürze ausmerklam zu machen.

In feiner legten Thronrebe bat Biltor Emmanuel tie

<sup>1)</sup> Sandelsbeilage ber "Allg. Briting" vom 0. Dai 1876.

ftaatliche Erwerbung bes oberitalienifden Babnneges mit folgenbem Cape motivirt: "Die Berpflichtung einen mit einem befreundeten Converan abgefchloffenen Bertrag gu erfüllen, reifte bei meiner Regierung Die 3bee bes Rudtaufs Der (oberitalienifchen) Gifenbahnen." Das "Bunbener Lagblatt" (Chur, Rr. 67) bemertt bagu, niemand zweifle in Italien , bag biefer Grund in bem mit Preugen im Jabre 1866 abgeichloffenen geheimen Alliangvertrag murgle. In bemfelben geheimen Alliangvertrag fei, "obne Borwiffen und formlich binter bem Ruden bes ichweigerifden Bunbebrathe", von ben beiben Regierungen auch bie Gottharb.Bahn ftipulirt worben. Daß bie Gotthard Bahn, fo fabrt ber Bericht fort, eine wefentlich politifche Bahn fei, bas habe Fürft Bismard por ben Barlamenten in Berlin wieberholt betont. Heber ben Bottbarb babe bie Sanbreichung Dentichlands und Italiens gegenüber Franfreich und bem Mittelmeer ftattfinden follen. Bur Beit bes geheimen Bertrage von 1866 fei freilich auch über ben Brenner eine folde Sand. reichung gegenüber bem abriatifchen Deere und "bem übrigbleibenben nichtannerirten öfterreichifden Donauftaat" profeftirt gemejen. Rur Rapoleon III. habe Damale verhindert, baß ju biefem Bwede nicht Gubtwrol an Italien gefallen fei.

Ueber biefe Seite ber geheimen Berhandlungen zwisichen Breußen und Italien hat bis jest allerdings nichteinmal ber General Lamarmora etwas mehr Licht zu verbreiten vermocht. Thatsache aber ift, daß Fürst Bismard wiederholt die hochpolitische Seite der Gotthard-Bahn betont bat; und nicht minder ift es sehr auffallend, daß die nationalliberale Preffe die vor Kurzem enthüllte Berlegenheit, in welche das colossale Unternehmen Bielen unvermuthet gerathen ist, mit so eigenthümlicher Jurudhaltung behandelt. Der Boranschlag bat sich nämlich als berart unzureichend gezeigt, daß er um wenigstens hundert Millionen hinter den Kosten zurückleibt, und für den namhastesten Theil dieser Summe wird das deutsche Reich einsteben oder aber das große Wert mit allen politischen Berechnungen, die sich baran bermenben, jo mag er hier fein Glud Buverficht versuchen. Denn bie Er für fich bat, icheinen freilich nicht muthmaßlichen Wegnern und beren fonberlich bobe Deinung beigubring geigt fich in feinem Auftreten eine b beit, und überbieß führten er und b jest feineswege einerlei Rebe übe Tragmeite ber Wefegvorlage, welche Regierung ermächtigen follte ihre Sobeiterechte über bas gefammte Gife an bas Reich abgutreten, begiebu Schon bezüglich bes 3medes biefer Reichstangler im Abgeordnetenhaufe gebrudt, ja fich felbft miberiprochen, ale eine nichtpolitifche barftellte, uni geftand , baß "nicht rein wirthichaftl tifche Intereffen bei ber Beurtheilun feien."

Ebenso ift die Belt bezüglich b die Zustimmung bes preußischen Land irten Plans im Zweifel belaffen n man annehmen, baß es auch die A mard fei, bas Reich burfe nicht rube hause am 18. Mai hat er diese Frage einsach der Zufunft anheimgestellt. Zedoch hat er auch feineswegs, wie die ersten Rachrichten über die Debatte besagten, erklärt, daß das Reich sich mit "einigen Hauptlinien" begnügen werde und die Privatbahnen bei dem Projekt nicht in Betracht kämen. Mit keinem Wort hat er sich insbesondere der Auffassung des Grasen Stolberg. Wernigerode widersett, welcher als der parlamentarische Bater des Reichseisenbahn-Gedankens gilt und auch im Herrenhause als erster Redner auftrat. Dieser Herr hat aber offen erklärt, daß allerdings das Reich alle deutschen Eisenbahnen in seinen Besig bringen müsse'). Freilich sagten Andere wieder anders; und Herr v. Kleiste Redow konnte seine Rede mit der Bemerkung über die drei Mitglieder, welche für die Vorlage gesprochen hatten, beginnen: "Die Herren besavouiren sich unter einander."

Derfelbe unflare und hinterhaltige Charafter war freilich auch icon ber Regierungs-Borlage und ihren Motiven aufgeprägt, ebenso wie er fich im Saufe ber Abgeordneten in

<sup>1)</sup> Es ift von Intereffe biefe Meugerung bes herrn Grafen, ber eine febr wichtige Rolle unter ben Stugen bes Bismard'ichen Regimente fpielt, wortlich zu vernehmen. Er wendet fich gegen bie Freunde ber Borlage, welche biefelbe ale etwas verhaltnismäßig Unbebeutenbee barguftellen verfucht haben", und fahrt bann fort: "Die Begner haben ausgeführt, bag es fich bei biefer Borlage um nicht mehr und nicht weniger handle, als ichlieflich um bie Uebertragung fammtlicher beutschen Gifenbahnen an bas Reich. 3ch fann mich in biefer Begiehung nur ben Ausführungen ber Begner ans foliegen. 3ch bin auch ber Ueberzeugung, bag wer M gefagt hat, auch wird B fagen muffen, und bag bae Enbe von ber Cache Die Uebertragung aller Bahnen an bas Deutsche Reich fenn wirb. Coweit fich nach menichlichem Ermeffen Die Bufunft poraussehen lagt, nehme ich an, bag bas Reich zuerft bie norbbeutiden Brivatbahnen ermerben wirb, und bag bann ichlieflich bie fubbentichen Staaten ihren Anichlug an bas Reiches Gifenbahn-Des erflaren werben. Wenn ich glaubte, es handle fic um weiter nichte, ale um eine Uebertragung unferer Gifenbahn-Schanfelpolitit von Breugen auf bas beutiche Reich, fo where ich ber Borlage nicht guftimmen."

fnüpften, aufgegeben werben muffen. Darüber bemettt tot Drgan ber wirthschaftlichen Frondeurs in Berlin: "In machtige Lenfer ber Geschide Deutschlands scheint in feine Eisenbahn-Politif von bem Glud nicht so begunftigt ju im wie in seinen sonstigen Unternehmungen"1).

Wenn Rurft Biemarf nun trogbem baran gebt, te Gifenbahnmefen gu ben 3meden feiner innern Bolitif ale Bebel jur ftaaterechtlichen Umformung bes Reicht bermenben, fo mag er hier fein Blud allerbinge mit greio Buverficht verfuchen. Denn bie Erfahrungen, bie er I fur fich bat, icheinen freilich nicht geeignet, ibm pon be muthmaßlichen Begnern und beren Biberftanbefraft im fonberlich hohe Meinung beigubringen. Richtebeffomenin geigt fich in feinem Auftreten eine befrembende Unbestimm beit, und überbieß führten er und bie übrigen Minifter M jest feineswege einerlei Rebe über bie Bebeutung me Tragmeite ber Wefegvorlage, welche gunachft bie preugibe Regierung ermächtigen follte ihre Staatebahnen fowie Sobeiterechte über bas gefammte Gifenbahnwefen in Breuse an bas Reich abgutreten, begiehungemeife au berfanen Schon bezüglich bes 3medes biefer Dagregel bat fic " Reichofangler im Abgeordnetenhaufe gang unbestimmt am gebrudt, ja fich felbft widerfprocen, inbem er biefelbe in ale eine nichtpolitifche barftellte, und bann boch wieder geftand, bag "nicht rein wirthichaftlide, fonbern auch pol tifche Intereffen bei ber Beurtheilung ber Cache maffache feien."

Ebenso ist die Welt bezüglich ber Tragweite bes to die Zustimmung des preußischen Landtags nunmehr inauirten Plans im Zweifel belassen worden. Einmal um man annehmen, daß es auch die Ansicht des Fürsten 2 mard sei, das Reich durfe nicht ruben, bis es das gesom Eisenbahnwesen im neuen Deutschland im Besit und in Hand haben werbe. Bei den Berhandlungen im her

<sup>1)</sup> Deutiche Gifenbabn-Beitung vom 30. Recit 1876.

hause am 18. Mai hat er biese Frage einsach ber Zufunst anheimgestellt. Jedoch hat er auch keineswegs, wie die ersten Rachrichten über die Debatte besagten, erklärt, daß das Reich sich mit "einigen Hauptlinien" begnügen werde und die Privatbahnen bei dem Projekt nicht in Betracht kamen. Mit keinem Wort hat er sich insbesondere der Auffassung des Grasen Stolberg-Bernigerode widersest, welcher als der parlamentarische Bater des Reichseisenbahn-Gedankens gilt und auch im Herrenhause als erster Redner auftrat. Dieser Her hat aber offen erklärt, daß allerdings das Reich alle deutschen Eisenbahnen in seinen Besit bringen musse'). Freilich sagten Andere wieder anders; und Herr v. Kleist-Rehow konnte seine Rede mit der Bemerkung über die drei Mitglieder, welche für die Borlage gesprochen hatten, beginnen: "Die Herren desavouiren sich unter einander."

Derfelbe unflare und hinterhaltige Charafter mar freilich auch ichon ber Regierungs-Borlage und ihren Motiven aufgeprägt, ebenso wie er fich im Saufe ber Abgeordneten in

<sup>1)</sup> Ge ift von Intereffe biefe Meugerung bee herrn Grafen, ber eine febr wichtige Rolle unter ben Stugen bes Bismard'ichen Regimente fpielt, wortlich ju vernehmen. Er wendet fich gegen bie Freunde ber Borlage, welche biefelbe ale etwas verhaltnigmäßig Unbes beutenbes bargufiellen verfucht haben", und fahrt bann fort: "Die Begner haben ausgeführt, bag es fich bei biefer Borlage um nicht mehr und nicht weniger handle, ale ichlieflich um bie Hebertragung fammtlicher beutschen Gifenbahnen an bas Reich. 3ch fann mich in biefer Begiehung nur ben Musfuhrungen ber Wegner ans ichließen. 3ch bin auch ber Ueberzeugung, bag mer 2 gejagt bat, auch wird B fagen muffen, und bag bas Ende von ber Gache Die Uebertragung aller Bahnen an bas Deutsche Reich fenn wird. Coweit fich nach menschlichem Ermeffen bie Bufunft voraussehen lagt, nehme ich an, bag bas Reich guerft bie nordbeutiden Brivarbahnen erwerben wirb, und bag bann ichließlich bie fubbeutichen Staaten ihren Unichlug an bas Reiches Gifenbabn-Reg erflaren werben. Wenn ich glaubte, es handle fich um weiter nichte, ale um eine Uebertragung unferer Gifenbahn-Schaulelpolitit von Breufen auf bas beutiche Reich, fo werte ich ber Borlage nicht juftimmen."

ben ju ihrer Bertheibigung gehaltenen Reben ausgesprocen bat. Der Kinangminifter Campbaufen felbft mußte fich son brei Rebnern ber Opposition vorhalten laffen, bag feine Rebe in vollem Biberfpruch mit benen feiner Collegen Bitmart und Achenbach ftebe. Ueberall fagte man nicht, mas man eigentlich wolle, fonbern trieb ein mubfames Berftedensipiel. Bu Bunft 5 S. 1 erhob fich eine Debatte über bie Brage, wie bie Borlage ju bem Cape ftebe, bag es im Uebertragung bes Sobeiterechte eines Einzelftaate an Da Reich nicht, wie bezüglich ber Abtretung eines Gigentbumb. rechte, eines Bertrage ober ber Buftimmung ber Gingelland tage bedurfe, begiebungemeife über ben entiprechenden Antras bes 21bg. Reichensperger. Sier erflarte ber 21bg. Sanet "Es ift bieg ein neues Beifpiel fur bie ohnebin fo vielfat nicht icone Art und Beife, wie bei und bie Befengebung redigirt wirb." Ramentlich bat fich Baron Coorlener burch eine eingehende Rritif ber Motive ein Berbienft me worben. Diefelben paßten, wie er fagte, gu ber Borlage wie bie Fauft auf's Muge, mas übrigens Gr. Reiden fperger mit bem Bemerfen bestätigte: "Die Motive ichtium einen andern Autor ju haben ale bie Borlage felbft." 3mbireft geftand bieß auch fr. von Epbel, inbem er flager man folle fich boch einfach an bie Borlage halten , anfiell aus ben Motiven bie Confequeng gut gieben, "bag bad Brojet folieflich auf Die Erpropriation aller bentichen Babnen binausfomme." Conderbarer Beife bat aber gerade Diefer Brefeffor felbft ben Schluffat ber Motive babin interpretirt; men man nicht leiben wolle, daß Preugen auf bem begeichneten Bege in Deutschland aufgebe, fo bleibe eben nichte ubrig. ale - Deutschland in Breugen aufgeben gu laffen.

Auf acht Seiten und etwas mehr, fagt Sr. von Schorlemer, behandelten die Motive Die Frage, ob to Staatsbahnen ben Privatbahnen vorzugiehen, alfo bie Brivatbahnen in Staatsbahnen zu verwandeln maren; fnapp zwei Seiten beschäftigten fich dagegen mit der Frage, an die es fich handle, nämlich ben Bertauf der preufischen

Staatebahnen an bas Reich ; ploglich fingen bann bie Motive wieber an, bon ber funftigen Gifenbahnpolitif Breugene ale Conberftagt im Reich gu fprechen. Ueberhaupt miffe Riemand, worum es fich eigentlich handle, und fur was man fich enticheiben folle. Mur ben Schluß ber Motive findet ber Rebner flar und beutlich, wie benn auch in Diefem Baffus indireft jugegeben werbe, bag ber vorliegende Plan nur bann einen Sinn habe, wenn alle Gifenbahnen fur bas Reich erworben murben. "Endlich" - bemerft ber Rebner über ben fraglichen Schlufpaffus - "fommt auf Geite 16 ber Motive Die entsprechende Drohung, wo es beißt: wenn bie maggebenben Organe bes Reichs auf biefe Borichlage nicht eingingen, bann wurde Breugen von ben ihm guftebenben Mitteln Bebrauch machen und bie Confolidation feines eigenen Staats= babnbefiges ale bas nachfte Biel feiner Gifenbahnpolitif betrachten mit ben entsprechenben unangenehmen Folgen fur Die Rachbarftagten."

Dag bas Reich, fei es mit Bute ober mit Bewalt, ber unmittelbare Berr aller beutiden Gifenbahnen werben muffe, bas mar in ber That ber Bebante, welcher allen national= liberalen Rednern, ausgesprochen ober unausgesprochen, porfcwebte. Go bat Dr. Laster in feiner Auseinanderfegung gefagt : "Das patriotifche Reben werbe fich gewiß nicht lange bem Reichseifenbahn-Brojeft entziehen." Aber mas ift tieß für ein Brojett? Das Brojeft ber Borlage, über welche ber Landtag berieth, fann unmöglich bamit gemeint febn, benn Dieß verlangt bloß, daß Die preußischen Staatsbahnen an Das Reich verfauft und Das preußische Staatsauffichterecht auf bas Reich übertragen werden follten. Davon fann man Doch nicht fagen, wie Die "Rational-Beitung" gethan bat, baß "ber jungfte Beburtotag bes Furften Bismard ihn in einer ber größten und umfangreichften Unternehmungen finbe, welche fein politifches Birfen bis jest aufzuweifen habe." Much bas "patriotifche Reben" fanbe ba nur magern Stoff.

Es mußte alfo mit ber Borlage etwas gang Anbered gemeint fenn, ale fie ausbrudlich bejagte. Das hat benn

auch ber Abg. Bindthorst flar auseinandergesett. "Benn nicht das Ziel ift alle beutschen Bahnen zu gewinnen, und dazu diesen ersten Schritt zu thun, dann muß ich meines Theils sagen, begreise ich die ganze Borlage nicht; benn bloß die preußischen Staatsbahnen für das Reich haben zu wollen, hat in der That für mich gar feinen Sinn, und ich bin der Ueberzeugung, daß in überraschend schneller Art aus der Natur der Dinge nach den Gesehen der Logis nothwendig die Aquisition aller Bahnen durch das Reich erfolgen muß, wenn man nicht durch das jest vorhandene Prosest allein sich lächerlich machen und dem Lande vielen Schaben zufügen will."

Die ift es nun gefommen, bag fowohl bie Dotive fic anftellen, ale auch ber Reichsfangler perfonlich erflarte: man benfe nicht baran bie Bahnen ber anbern Bunbeoftaaten jo erwerben? Aber "man hat boch baran gebacht", fagte Bares Schorlemer, und Windthorft legte ben boppelten Rudjug, ber in ber Borlage conftatirt ift, auf's Rlarfte bar. Da maren nämlich erftene bie Interpellationen in Munchen, Stuttgan Dreeben bie Beranlaffung, Die Cache junachft etwas iconenber ju behandeln, zweitens bie Deinungeverschiedenbeit bezüglit einer Uebernahme ber Privatbabnen an maggebenben Stellen in Preugen felbft. "Alle ber Wiberftand erfolgte, ba machte man Diene jum Rudjug und man jog fich junachft gurid auf bie preugifden Bahnen, es noch unentidieben laffent, ob man bie Staatebahnen und gleichzeitig bie Brivatbahnen Preugens haben wolle, ober nur bie Ctaatebabnen. Man hatte beibes feftgehalten. Da fam ber Minifter Camphaufen und Andere, und wollten von ber Agnifition aller Brivalbahnen nichts wiffen, wollten ben Kortbestand bes gemifchten Spiteme aufrecht erhalten haben, und nun jog man fid auch von den Brivatbabnen gurud, lebiglich auf Die Staats. babnen."

Aber ber Rebner erläßt bringenbe Warnungerufe an bie intereffirten Bunbesftaaten, bag fie bem iconen Wetter nicht trauen mochten. "Der Rüchung", fagt er, "ift allerbingt

ba und liegt im Resultat uns in ber Borlage vor; aber ich rathe Allen die es angeht, boch ja nicht zu glauben, daß dieser Rückzug ernst ist ober auch nur ernst seyn kann; ber Rückzug ist ein fingirtes Manover." Daß die Ueberlassung bloß der preußischen Staatsbahnen an das Reich wirthschaftlich und politisch vollkommen unhaltbar sei, hatte auch der Abg. Hänel von der Fortschrittspartei unwiderleglich bargethan. Dr. Windthorst fügte dem bei: "Es ist erlaubt zu sagen, daß ich diese Borlage mehr oder minder ansehen muß als eine politische Heuchelei, nicht als das Ziel, sondern als ein Mittel zum Ziele, nämlich zu dem Ziele, alle Eisensbahnen Deutschlands, die Staatsswie die Privat-Eisenbahnen, in der Hand des Reiches zu vereinigen."

Alfo auf einem frummen Bege foll bas Reichseifen= babn-Brojeft feinem Biele augeführt werben. Wie bat man fich biefen Weg au benfen? Bor Rurgem marb aus hobem Munbe ber Ausspruch berichtet: es werbe mit ben Gifen: bahnen geben wie mit bem Bollverein. Bon Diefer Unalogie war überhaupt auch in ber Rammer mehrfach bie Rebe. "Das beliebtefte Beifpiel", fagte Sr. Richter, "ift ber Boll; man fagt: bie neue Mera ber Bollvereine-Bolitif, bie Breugen, Deutschland groß gemacht bat, foll inaugurirt werben, die Gifenbahn-Bolitif ift bie confequente Fortjegung." Namentlich Sr. Sanel bedte ben Doppelfinn biefer Bergleichung auf. Much in ber Bunbeeverfaffung (ber alten), fagte er, ftand es gefdrieben, baß ber Bund fur ben Sanbel, Berfehr und Die Schiffahrt in Deutschland gu forgen habe; ba aber ber Bund biegu nicht machtig genug mar, fo grundete Breußen auf partifulariftifchem Wege "einen Begenbund im Bunbe", ben Bollverein, "Bollen Gie jest etwa eine Anas logie ju biefem Borgange, wollen Gie jest bereits anfangen mit ber Conftruftion eines Wegenbundes? Bollen fie etwa ein Dentichland conftruiren, wonach ber Gine Theil ron Deutschland eine ausgeführte Reicheverfaffung, ber aubere Theil aber bas Refervatrecht hat, Die Berfaffung nicht ause auführen!"

Das wollen nun die Herren allerdings nicht. Aber bie Analogie ber Zollvereins-Geschichte zeigt noch einen zweiten, eben nämlich ben frummen Weg, von dem Herr hant freilich mit sittlicher Entrüftung spricht: "Sie gebrauchen tie vom Reiche übernommenen preußischen Staatsbahnen zun Zweite eines Machtmittels; Sie wollen im faktischen West durchführen, was die Reichsverfassung im geseslichen West durchgeführt wissen will; Sie wollen durch Ihren thatsäblichen Einfluß die geseslichen Aufsichtsrechte ersepen. Das aber kann ich weber rechtlich noch politisch rechtsertigen; benn das ist ein Schleichweg, den das deutsche Reich nicht gehen darf." (Ruse Oh! Oh!).

Allerdings ift gerade die fer Weg am Schluß ber efficiellen Motive mit aller Deutlichfeit angedroht. Der Abz. Bindthorft hat daher auch sehr ernftlich vor bem rettrauensseligen Berlaß auf gewisse Reservat-Rechte gewarm. Jum Beispiel sage man jest freilich, um Bavern ju vers suchen, daß es seine Bundesgenossen im Widerstand in ber Eisenbahnfrage im Stiche lasse: es handle sich ja gar nicht um die baverischen Bahnen, die seinen durch das Reservarrecht geschüßt; wenn Bavern nicht wolle, konne man ihm die Bahnen ebensowenig nehmen, wie man ihm etwa ber Bergwerfe nehmen könnte; Bavern könne also die Sahr lausen lassen; sie gehe es nichts an ze.

In der Presse ward übrigens fein Heht daraus gemacht, wie man es in Preußen angehen würde, um bie
widerspenstigen Reservatrechts Besitzer oder andern Partistularismus der Art zur Raison zu bringen. Go war in der
"Kreuzzeitung" unmittelbar vor der Kammer-Berhandlung zu
lesen, eigentlich sei zwischen der preußsischen StaatsbabaPolitif (nach der Drohung der "Motive") und dem neuen
Projekt fein besonderer Unterschied außer der Berzögerung
im Proces. "Wenn der preußsische Staat alle preußsischen,
beziehungsweise in Rorddeutschland gelegenen Eisenbahnen
aquirirte, so ist er durch die Natur der Dinge gezwungen, in
einen Taristampi mit den süddeutschen Staaten zu treten

Dieß wurde junachst zu einer unerquistlichen Situation führen. Da aber Preußen den Zugang zu den Sechäfen innehat, und da es außerdem auch die fürzeste Berbindungslinie zwisschen Frankreich (Belgien) und Rußland besit, so wurden die süddeutschen Eisenbahnen, beziehungsweise Staaten, sehr bald unterliegen und den Anschluß an das preußische Eisenbahnet aufzusuchen gezwungen sehn. Diese Angelegenheit wurde natürlich mehrsach verschiedene Stadien durchlausen; aber diese Entwicklung wurde ausschließlich, vielleicht sogar in verhältnismäßig kurzer Zeit, zu Reichseisenbahnen suhren".

Hr. Laster hat freilich, gerabeso wie oben Dr. Windthorst sagte, die suddeutschen Staaten zu beruhigen gesucht: "Rein Mensch muthet ihnen zu, daß sie ihre Eisenbahnen an das Reich abtreten sollen; führen sie also nicht einen Kampf gegen Windmühlen?" Andererseits hat er jedoch selber zugestanden, die Regierung sei eben nicht in der Lage gewesen, "jest schon" ihren ganzen Plan darzulegen. Der würtemebergische Minister aber hat in Bezug auf den angedeuteten Tariffrieg gesagt: "Ich weiß wahrhaftig Beniges, was Breußen im Reich nicht durchseben könnte, wenn es rudssichtslos vorgehen will."

Alfo wie es ben beutschen Einzelstaaten mit bem Bollverein unter ber politischen Leitung Preußens ergangen,
geradeso werde es ihnen mit der politischen Ausnühung des Eisenbahnwesens in der hand Preußens ergehen. Das sagt man und mit durren Worten, und das deuten die Motive ber Gesepvorlage unmisverstehbar an. Dennoch aber hat man es wieder über sich gebracht, den Zweck dieser Gesepvorlage als ein hochherziges Opfer Preußens hinzustellen. "Die preußische Regierung", sagte hr. Laster, "gebe dem übrigen Deutschland ein Beispiel, wie entsagend sie ift." Gleich darauf spricht der Reichslanzler selber von der "großen Morgengabe, die Preußen dem Reich darbringt", gegen aus-

<sup>1) &</sup>quot;Rreuggeitung" vom 26. April 1876.

reichende Bezahlung allerdings. Er weist gleichfalls danaif hin, Preußen könnte ja für sich felbst einen größern Staats-Eisenbahn-Compler herstellen, und dessen Anziehungekraft versuchen. "Aber ich halte es für meine Pflicht, zuerst die Macht des Reichs und nicht eines — Großpreußenihums ju stärfen und den stärtsten Staat im Reiche selbst, solange wir es hindern können, auf wirthschaftlichem Gebiet nicht noch mehr Uebergewicht gewinnen zu lassen, sondern es dem Reiche zuzuweisen. Die Reichsversassung kann nur auf diesen Wege zu einer Wahrheit werden."

Das war gewiß febr icon gefagt. Aber Gr. Binbi borft erlaubte fich, ben Unterschied gwifchen einem folden Reiche und bem "Großpreugenthum" naber ju unterfuden, "Der Abg. Laster fagt : wir geben, inbem wir fo vorgeben. ben übrigen Staaten von Reuem ein großes Beifpiel ber Entfagung , wir ftellen und auf bie Sobe ber Beit , wie et im Jahre 1866, 1870 ic. gefdeben fei. Bir bringen Allet, was wir hier offeriren, felbft wenn bie Offerte und icablia fenn fonnte, bem beutiden Reiche gum Opfer. 3d glaube, es ift boch an ber Beit, bag wir biefe iconen Borte ibim Einne nach prufen. Benn ber Ronig von Breugen taulid ein Stud feiner Sobeiterechte an ben beutichen Raffer uber gibt, und wenn badurch bie übrigen gurften und freier Stabte veranlagt werben follen ein Gleiches gu thun, fo @ es allerdinge nicht zweifelhaft, bag ber Ronig von Breufen, bie übrigen gurften und bie freien Stabte bas fraglide Stud von Sobeiterechten an bas beutiche Reich abtrette und abgetreten haben, und wenn bann ichlieglich nichte mit abgutreten übrig ift, fo ift es auch richtig, baf Brenfen und bie übrigen Staaten in Deutschland aufgegangen find Der Unterschied ift nur ber, bag ber Ronig von Breufen ale benticher Raifer immer bleibt, und bie anbern Burften aufgegangen bleiben."

Rur auf biefem Wege, fagte ber Reichstangter, ben Weg ber "großen Morgengabe" nämlich, tonne bie Reichtverfaffung eine Bahrheit werben. Run bat aber Gr. Sanel.

der entschiedenste Gegner der Borlage, gezeigt, welch' besteutende Rechte in Art. 41—47 der Verfassung dem Reiche zugewiesen seien und ohne Eigenthums Menderung durchsgeschirt werden könnten. "Die Grenze besteht verfassungssmäßig nur darin, daß die Aufsichtsrechte des Reichs nur im Interesse des allgemeinen Verkehrs und der Landesvertheidigung anszuüben sind. Sie cessiren also lediglich in Bezug auf reine Lofalbahnen. Das Reich hat das Recht, die Grenzen der Aufsichtsrechte über die Privatbahnen abzumessen, ebenso wie des dem Einzelstaate über die in seinem Gebiete besindlichen Bahnen freisteht. Weiter aber ist das Reich versassungsmäßig zur Aussicht über die Staatsbahnen berufen in dem nämlichen Maße, wie dis seht der Einzelstaat zur Aussicht über die Privatbahnen in seinem Gebiet berufen war."

Warum find nun bie betreffenben Berfaffunge-Artifel bie fest nicht verwirflicht, und warum ift nicht baburch bas Reich ju einer Bahrheit gemacht worben? In Berlin idreibt man bie Schuld ben übrigen Staaten gu. Berr Reichenfperger führte aber eine merfwurdige Meugerung an, bie bem gurften Bismard felbft entichlupft war. "Er bat angeführt, bas Soffen und Bertrauen auf bie Ausführung ber Art. 41 - 47 fei namentlich auch burch ben preußischen Seren Sanbeleminifter burdfreugt worben; ber preugifche Berr Sanbeleminifter babe fich fo renitent erwiefen, bag auch bas Reichs - Gifenbahnamt felbit nicht hatte wirffam gemacht werben fonnen." "Es hat mich", fügt ber Redner bei, "feit langen Jahren Richts fo febr in Erftaunen gefest ale biefe Angabe, außer allenfalle bie Thatfache, baß ber Berr Sanbeleminifter nicht bagegen remonstrirt bat." In ber That ift bie angeführte Meußerung febr bezeichnenb jur Muftrirung ber "großen Morgengabe", bie man in Berlin bem Reiche jugebacht bat.

Uebrigens hat fich noch ein eigenthümlicher Zwiespalt ber Meinungen über bie Frage erhoben: wie benn bas partifulare Interesse Preußens an der Ausbildung feines eigenen Eifenbahnspsiems beim Reiche beforgt und ausgebie Sange Eisenbahnwefen, nebft Boft und Telegraphen, in bie Sande der Reichsregierung gelegt wird, bann macht man fie zu einem Faftor, mit dem Jeglicher rechnen muß und bem fein Widerstand zu leiften ift."

Gelbftverftanblich find bie Rammern ber Gingelftaaren und biefe fleineren Baterlander felbit noch viel bringender ale bie Reichevertretung in ihrer politifchen Erifteng bebrobt, fobald man es angeben lagt, bag bas Reich gu einer jo coloffalen Gifenbahn : Dacht umgeformt wird. Die Bolls macht, Die Furft Bismard nunmehr vom preugifchen Land. tag erhalten hat, mit bem Reiche megen Uebernahme ber preußischen Staatsbahnen und ber Sobeiterechte gegenüber ben Brivatbahnen ju verhandeln, erinnert lebhaft an Die Befdichte bes preußifchefrangofifchen Sanbelevertrage und feiner Folgen. Breugen batte bamals, burch Bertrag vom 2. Muguft 1862, von feinen Bollverbundeten unbefdrantte Bollmacht gur Berhandlung mit Franfreich erhalten. Erft ale bas Abfommen perfett war, ging ben Rabineten ein Licht auf, mas fie bamit gethan hatten, und auf ber gangen Linie ber mittleren und fleineren Staaten mard ein furchtbarer garm aufgeschlagen. Aber es mar nun ju fpat. "Bir fonnten une", fdrieb ber frangofifche Minifter Droupn am 8. Juni 1865 nach Munchen, "über Diefen Mangel an Gebachtniß beschweren; benn es muffe boch gerechte Bermunberung erregen, bag bas Dunchener Rabinet nun auf einmal nicht allein bas Refultat, fonbern auch ben Bedanfen ber langen Unterhandlung verlängne"1). Der Frangofe hatte Recht, wenn er die Schuld ber feigen und forglofen Diplomatie biefer Mittelftaaten guichob.

In falfche Sicherheit fich einwiegend, hatten bie Rabi= nete und das Bublifum den Berhandlungen ihren Lauf gelaffen, weil man ja doch die Bedingung gur vertragemäßigen Ernenerung des Zollvereins in der hand habe und alfo die Berliner Pfiffe immer noch abfahren laffen tonne. Als der

<sup>1)</sup> Sifter.spolit. Blatter. 1864, Bb. 53. G. 1001 ff.

Löwenvertrag Preußens mit Frankreich befannt wurde, ba prahlte man in ber That, lieber ben Bollverein sprengen zu wollen. Aber Preußen blieb sest; es fannte seine Pappensheimer, und sobald die Alternative wirklich gestellt war, so gaben sie klein bei. Damals ist das verhängnisvolle Wort von der "Zwangslage" entstanden. Richts anderes als die abermalige Herbeisührung einer solchen Zwangslage ist aber gemeint, wenn die Motive zum Reichseisenbahn-Geseh unverholen mit einer preußischen Eisenbahnpolitist drohen, welche "unangenehme Folgen sur die Nachbarstaaten" mit sich bringen werde; das ist mit anderen Worten abermals die — Zwangslage.

Darauf fonnten es nun Die gleichintereffirten Gingel= ftaaten immer noch anfommen laffen. Wenn Preugen bas thun und bie unabhängigen Gifenbahnen ber Gingelftaaten todt concurriren ober aushungern will, nun fo moge es bas Spiel verfuchen; wir haben ja bieje bundesfreundliche Befinnung Breugens ichon ofter erprobt. Die Gache fteht bann immer noch andere, ale wenn baffelbe Manover vom -Reich, und fonach mit ber wenigstens ftillschweigenden Buftimmung einiger Gingelftaaten felber, in Bang gebracht mirb. Cobalb aber biefe Staaten fich bas Reichenen über ben Ropf werfen laffen und bem Reichseifenbabn- Brojeft nachgeben, indem fie etwa, auf ihre Refervatrechte geftust, meinen, baß fie von ber Cache eigentlich nicht betroffen feien, bann wird bie mabre und wirfliche 3mangelage erft recht eintreten; und bann mare man nicht mehr vor bie Alternative ber Sprengung eines Bollvereins, fonbern ber -Sprengung bes Reiche geftellt.

Als Bayern vor eilf Jahren vor jene Alternative gesftellt war, ba vertröftete und ber bamalige Ministerprafitent von ber Pfordten auf ben nachsten Ablauf bes Bollvereinssertrags. Wenn jest auch, fo fagte er, ber frangösische Handelsvertrag angenommen werde, so werde man baraus boch nicht folgern burfen, "baß Bayern in zwölf Jahren sich im Bollverein Alles gefallen laffen muffe." "Daraus daß man bießmal von ber Ueberzengung ausgegangen ift, es sei

ben und in manigfacher Beziehung unangenehmen svertrag anzunehmen, als ben Zollverein zu lofen, einer festen Ueberzeugung nach nicht gefolgert werden, an unter allen Umständen und immer die Erhaltung allvereins über alle Berhaltniffe feten werde. 3ch, ber wurde sich fehr irren, der diese Schluffolgerung und barauf jeht oder in zwölf Jahren seine Politik n wollte"1)!

ergleicht man diese tapfere Sprache mit ber jesigen unseres Landes nach innen und außen, so möchten wirklich die Augen übergehen. Heute find die möst noch nicht vollends verflossen, und schon beweist das eisenbahn-Projekt, daß man in Berlin wirklich der ng ist, Babern musse sich Alles gefallen lassen. Hätte ei uns die große politische Lehre: principiis obsta daricht in den Wind geschlagen, so hätte man in Berlin insach die Politis der Zwangslage in ein förmliches i gegen uns bringen können, das in dem neuen Projekt

## LXIV.

## Erinnerungen von Dr. von Ringseis.

Biebentes Capitel: Erfte Reife nach Italien (1817-18).

3. Rad Girgenti und Roto.

Girgenti (Agrigentum ber Alten) 25. November. herzlichen Gruß! Mögen Sie ebenso vergnügt sehn als ich; besonders die Mutter und Schwester, beren Namenstag ich heute burch ein freudiges Gebet seiern will. Amen. — Den abgebrochenen Brief sehe ich fort im Zimmer des Pater Lettors der Dominisaner, von dessen hoher Lage ich eine entzudende Aussicht habe gegen Süden, über einen Theil der Stadt, über Orangen- und Olivenwälden hin, auf das weite, im Strahl der Wiitagssonne glängende Meer.

Den 22. alfo um 12 Uhr reisten Dillis und ich von ber Darinella, bem Saus am Deer, wo wir übernachteten, in einer Ganfte ab, größtentheils unbebautes, an Difteln und anberem Unfraut reiches, an Bohnungen armes, fast leeres Land; eine lange Strede gang nabe am Deeresufer bin, beffen Bellen bie Guge unferer Maulthiere baufig befpulten, ofter burch fleine Meergungen, bie fich in's Land binein erftreden; burch Gluffe, über bie man ichwer fest bei gang trodenem Better und gar nicht feben fann bei Regen, weil nirgenbe Bruden find. Es reitet immer ein Campiere poraus, um bie bequemfte Stelle gum Ueberfegen gu fuchen. Debrere Stabte baben icon Gummen gefammelt, um Bruden und Stragen in ihrer Dabe gu bauen; bann tommt aber immer bie Regierung, ihnen biefe Gummen gu nehmen. Gin fo gejegnetes und zugleich fo vermabrlostes Land ift mir noch LXXVII.

niemals vorgetommen. Auf unferer Reife haben wir fatt fein Dorf getroffen, nur Stabte und bin und wieber einfame Saufer.

Die Regierung wollte jum Theil aus politischen Brunben, ahnlich wie früher Konig Frit von Preußen, leine Strafen haben, weil fie annahm, daß dieselben die Eroberung ber Insel fordern tonnten, was allerdings nicht bu Bahrscheinlichfeit entbehrte. Erft fürchtete fie die Englanden und dann Napoleon.

Abends 5 Uhr kamen wir in Sciacca an, einer Stell von 12,000 Einwohnern, bie an einen Berg hingebaut if, und fanden die übrige Reisegesellschaft einquartirt im Rlefter ber Padri bella Rebenzione. Wir hatten alle von unseren erhöhten Zimmern die Aussicht auf's Meer und sahen bie Sonne, rings Wolken, Lüste und Wellen entzündend, in der Fluth untertauchen. — Abends 6 Uhr Hauptmahlzeit, die beste und töstlichste auf der ganzen italienischen Reise. Das Kloster zählt sechs Priester und zwölf Rovizen. Jene bes schäftigen sich mit dem Unterricht jüngerer Leute. In Sieilien ist kein Kloster aufgehoben worden.

Den 23. borten wir - es mar Conntag - Mue m 5 Uhr Deffe, frubftudten und reisten um Gedie ab; met ber Morgenftunbe mar große Site, weil wir über Schwefelbeben manberten; es ging auf engen Steigen, Berg auf, Berg if. über Stod und Stauben, burch feichte Meerzungen und fluffe, auch über ben Salifus ber Alten. Die Gebirge, burd bit wir reieten, beftunben aus Gope (Mabafter) und got Fraueneis, bon welchem es große gewaltige Gelfen gab, tit heftig im Connenlicht glangten. Mittag machten wir, in einen Drangenwälden liegend, in Monte allegro, bor une gegen Beften ein hober weißer Fele -- auf ibm, an ibm und ring um ibn bie Saufer zwifden Oliven und Morthen bingeban Biel Bolt mar versammelt, bas von verschiebenen Soben mi Berges und von ben Dachern auf uns fab, in lebbafter Borten, Bewegungen und Mienen fich außernb. Da femm eine Frau, von vier fleinen Rinbern umgeben, im Muebre! beftigen Ochmergens wirft fie fic bem Bringen ju Guica

eine Schrift ihm überrreichenb; Graf Seinsheim und ich lefen fie:

"Mein Mann warb von einem Anderen mit einem großen Stein wiederholt auf ben Kopf geschlagen, daß er niederstürzt; in der Buth zieht er ein von den Gesehen nicht vers botenes Messer, sticht Jenen in den Leib und berselbe stirbt, vielleicht wegen schlechter ärztlicher Behandslung, an den Folgen der Bunde; mein Mann wird einzgesperrt, und, weil er aus Armuth seinen Prozeß nicht versolgen kann, vielleicht verurtheilt."

Gie fleht um bie Bermenbung Gr. Rgl. Sobeit bei bem Bergog von Calabrien um Gnabe. Dit ben Bitten ber Frau vereinigt fic bas Gleben ihrer Gowefter, mit einem faugen= ben Rind an ber Bruft und funf anberen neben fich; binter Beiben aber ruft, banberingenb, mit einem ichwargen gurudgefclagenen Schleier auf bem Ropf und mit glubenben Mugen bie Comefter bes Ermorbeten um Rache, Rache, bie bier eine Tugend ift. Das Bolt auf ben Boben, in bichten Grup: pen, in ter Rabe und Gerne fpricht laut fur ben Thater. Der Bring ift gerührt, er icidt ben Grafen Geinebeim gum Richter; biefer tommt, rebet felber gu Gunften bes Befangenen und bittet ben Bringen, fich bei bem Sof in Ba-Termo um Onabe gu verwenden ; ber Bring verfpricht es; nun nimmt bie Bewegung im Jubel bes Bolles gu, ber gange Berg ideint Leben ju erhalten, fleines Gefdut wirb gelost auf allen Soben ringoum, bie Frenbe zeigt fich in taufenb Tonen und Farben, bagwifden bas bligenbe Fraueneis bes Gebirges - und im Geleit von Segnungen gieben mir bon Monte allegro ab.

Der Pring hat wirflich vorgebeten und mit Erfolg, ber Angeflagte wurde begnabigt. Meine briefliche Ergablung bes Creigniffes fandte ohne mein Borwiffen ein Freund an ben herausgeber ber "Zeit Schwingen" in Jena (später Offenbach), ben Bapern Bfeilschifter, welcher fie aufnahm, und von bort ging fie über in frangofische, italienische und andere Blätter.

Abende 6 Uhr famen wir in Molo bi Girgenti unter großem Rulauf bes Bolles an, von ba ging es zwei Stunben beftanbig aufmarte bie Girgenti; (bie alten Statte in Griedenland, Stalien und Gigilien maren gu ibrer leichteren Bertheibigung - wohl auch wegen ber Befunbheit und bol Baffere - baufig auf Soben gebaut). Der Kronpring und bie beiben Grafen wohnen im Saufe bes Barone Roinfo # Arragona, Tillie und ich im Dominitanerflofter, alle im fammen agen wir bei Rotulo. Girgenti bat jest 16.000 Ginmobner, ba Agrigentum 800,000 batte, barunter mare nicht 30,000 Burger, bas übrige (baufig außerft bart gebeltene) Stlaven, Griechifche Freiheit! - Der Reichtbum, It. Bauluft und bas Boblleben ber alten Agrigentiner mar fr groß, bağ Empedotles, ber fizilifde Bhilofoph, von ihnen fagte: Die Agrigentiner bauen, ale wollten fie emig leben, und leben (fo appig) ale wollten fie morgen fterben. Ger male hatte bie Gtabt 10 italienische Miglien (2 bemide Deilen) im Umfang. Roch jest ift fie einzig fcon gelegen; ftufenartig baut fie fich an einem boben Berge bin, mit ber prachtigen Musficht über fanft gewolbte Sugel und flache Thiler auf bas Dieer.

Wir gingen am Morgen nach unserer Ankunft zu ben großen Ruinen ber alten Tempel, die jeht breiviertel Stunden vor der Stadt, ehmals im Umsang derselben waren; erk zum Tempel der Juno Lucina (nach anderen der Budicitia, was ich sehr wünsche), der nur von der Rordseite, — dann zum Tempel der Concordia, der sast gang erhalten ist, auch mit der Cella im Innern, der eigentlichen Rirche, worin das Opser gebracht wurde, und die man sast nirgenes mehr erhalten sindet. Mir war diese Cella sehr merkwürdig weil sie mir widerlegt, was man von der Deiterkeit der alten Tempel sagt; sie ist sinsterer, bei weitem, als alle unsere s. g. gothischen Kirchen.

Dann tamen wir zu ben Trummern bes Bertuleet (poca cosa) und endlich zu benen bes Jupiter=Tempelo (Olympius). Gegen bie Santentrummer, bie wir hier fanben, find — nicht an Menge, aber an Dide — bie von Selipunt

nur Rinberfpiel; benn ein Stud hat über 40 fuß im Um= fang. Dazu menige Refte von ben Tempeln ber Minerva, ber Broferpina, bee Jupiter polyelos (ftabtbemahrenb), bes Jupiter atapyrion (fulminans, feuerschleubernb) und bes Mestulap. Alle biefe Tempel ftunben neben ber alten Stabtmauer, noch von biefer eingeschloffen und über fie bervorragend, auf erhöhten Orten, im Rrange um bie Stabt berum. Bir haben in ber driftlichen Beit wohl noch viel größere Rirden, 3. B. bie bon St. Beter in Rom, welche 500 Bug (ba ber alte Tempel bes Olympius nach Dioborus Siculus nur 340 lang mar), fobann bie in Roln u. f. w. Aber bie borifde Gaulenordnung und bas icone Berbaltnift ber Theile bei ben altgriechischen Tempeln macht einen täufdenb großen Ginbrud. Und man bente fich biefen Rrang von Tempeln an ben bochften Stellen einer ichon jo boch liegenben Stabt, mit ihren großen freien Gaulengangen! Gleichwohl ift au bebenten, bag bie altgriechifden Tempel etwas einformig waren, inbem faft einer ftete bem anbern glich.

Sier burfte ich in ben nämlichen Irrthum verfallen fenn, wie als ich die Franzosen alle einander ähnlich fand. Ginem Sellenen fiele an unsern gothischen Domen zuerst ohne Zweisel bas allen Gemeinsame auf, bis er allmählig auch bas einzeln Unterscheidende gewahr wurde. — Uetrigens brangt sich hier eine weitere Betrachtung herbei: Bie unsvergleichlich erhabener, den Stempel der Religiosität an der Stirn, mußte solch eine beidnische Stadt erscheinen, als unsere modernen Industriepläte ohne jeglichen Ausdruck eines höheren Gedausens!

Bon ber Norbseite, wie Polybius genau beschreibt, ift bie alte Stadt fast unzugänglich gewesen, burch bobe Felfen, welche ihre natürlichen Mauern bilbeten.

Bir haben in ber Domkirche ein icones Bafforilievo gefeben, vorstellend auf vier Seiten die Geschichte des hippolyt und ber Phadra, in Anspielung auf ben Lob des hiefigen Tyrannen Phintias, ber von einem Wildschwein getobtet wurde. Dieses Bildwerk ift fo berühmt! Das beste Bafforilievo, bas ich bis feht gesehen, ift bas von Ghiberti, weren wir in München einen Abguß haben, Geschichten bes alten Testamentes vorstellend, aus bem 15. Jahrhundert. Aber be es heilige Geschichten sind, konnte es unmöglich so gut senn, als eines aus bem alten heibenthum, aus ber heiteren zeit der Griechen! — Bon einigen Münzsammlungen, die wir gesehen, vorzüglich sizilischer Münzen, bei uns so selten, wird wohl der Prinz ohne Schwierigkeit einen Theil für und erwerben.

Der Philojoph Empebofles, einer ber angesebenften Burger bon bier, ift noch jest in gutem Undenten. Er bat ber Gtabt viele Boblthaten ermiefen, unter anbern biefe, bag er einen Berg in ber Mitte burchbrechen lieg, woburch ber Nordwint, bier ber gefunbefte, Butritt gur Stabt betam und bie baufigen Seuchen verminbert murben. Gie wollten ihn jum Ronit machen, er nahm es nicht an, boch pragten fie Mingen ju feiner Chre, von welchen mehrere in biefigen Sammfungen ju feben. - Bom Reichthum, fowie von ber Baftfreibeit ber alten Mgrigentiner erhalt man einen Begriff, wenn man liest, bağ Gellias por jeber Thur feines Daufes einen Stlaces bielt, ber jeben Fremben einzufehren notbigen mufite. Mis einmal 500 berittene Golbaten von Gyrafus nach Agrigentun tamen, nahm Gellias alle gu fich in's Saus, ließ allen auf ber Stelle frifde Leibrode und Bafde (?) geben und lie portrefflich bewirthen. Das fonnten einzelne Barger! Der Delbaum, bamale im naben Ufrita noch nicht gebaut, bracht folden Reichthum, bas agrigentinifde Del war bas berübmtefte.

Roch jeht find die Sigilianer fehr gafifrei, auch von ben Bewohnern bes unteren Italiens wird es gerühmt. Ohne biese Gastsreiheit könnte man hier fast nicht reifen, bei bem schlechten Zustande ber Wirthshäuser zo. Sie halten es für Pflicht, bem Fremben zu bienen, ihn in's Quartier zu nehmen ihm Früchte zu schiefen, Empfehlungeschreiben zu geben. Bei bem Pater Lektor babier hat vor und ein sächsischer Baron, ein Mineralog gewohnt. So sind an jedem Orte Gewisse, an die sich die Reisenden vorzüglich wenden.

Unser Pabre Gazza 1) ift übrigens tein großes Licht. Mein griechisches Evangelium hielt er für beutsch, er kennt also weber beutsche noch griechische Buchstaben. Noch mehr: Gestern sang ich: Gaudeamus igitur, juvenes germani, ba sagte er: "Ecco, un canto tedesco!" Noch ein anderer gegenwärtiger Dominikaner wußte es auch nicht besser"). Aber es gibt auch sehr gescheibte Leute hier, z. B. den Ranonikus Raimundi, ein sehr unterrichteter Mann, der uns viele Dienste leistete, von ursprünglich deutscher Familie; und der hiesige Prosessor der Philosophie, der sich bei mir fleißig um die beutsche Philosophie erkundigte, Weltpriester und Mann von äußerst geistreichem Gesicht.

Jacobi machte es Freude, als ich ihm nach der Rudfunft ergahlen konnte, bag ber Girgentiner Professor fich besonders angelegentlich um ihn erkundigt hatte.

Gern gebente ich zugleich bes Sgre. Raffaele Puliti, beffen zahlreiche Abhandlungen über die Alterthümer von Girgenti viele Anerkennung gefunden und ber mit großer Freundlichkeit meine mineralogischen Wünsche mit wunderschnen Colestinen, Selenit- und Schwefelkrystallen befriebigte und dagegen sich erfreute, seine Wohnung mit Lithographien nach schonen Bildern der Münchener Kunstepoche auszuschmücken, die ich ihm allmählig sandte, da wir noch lang in brieflichem und Geschäftsverkehr geblieben.

Aber auch anderwärts in Sigilien verschaffte ich mir Prachteremplare von obigen Mineralien — zolft nennen fie unterschiedslos die Einheimischen, weil fie fammtlich in den Schweselbergwerfen vortommen. Man traf fie bis dahin sehr selten in den Sammlungen des übrigen Europa und fie fiunden hoch im Preis, denn ihre Fundorte waren nicht

<sup>1)</sup> Co bieg ber Bater Leffor zwar nicht in ber That, wir nennen ihn aber Scherges halber fo, aber feinen wirklichen Ramen aus ge- wiffen Grunben ben Mantel ber chriftlichen Liebe breitenb.

<sup>2)</sup> Allerbinge untericheiben Aussprache und Cantilene bas Latein bee Italienere fehr bom unserigen.

recht allgemein befannt; bas Wiener Mineralien-Rabine erhielt bie feinigen erft gelegentlich ber ofterreichischen Militarerpebition in ben Jahren 1820-24. 3ch fpabte überall nach ben Tanblerlaben, und nicht nur Mineralien, aub antife Mungen, Rupferftide, feltene Bucherausgaben unb bal, erwarb ich oft um billigen Breis. Der Bring fomel als bie anberen herren nahmen Antheil an meiner Cammel luft und machten mich aufmertfam, bag bort ober ba ermal ju finden fenn fonnte, und auch von Ginbeimifden erbit ich, wo man meine Liebhaberei bemerfte, ale aritliches be norar manchen werthvollen Gegenstand. Doch machte ( es nicht wie jener fachfiche Belehrte, Ramene Ch meigger, bem ich balb nach meiner Rudfehr Abreffen fur Gigilier gegeben und ber in feinem miffenschaftlichen Entguden einen feiner Fuhrer in Girgenti gurief: "D mas habt ihr fit Chape, ohne es ju wiffen!" Der Glende meinte nicht andere ale bag ber Frembe Gold und Ebelfteine entoeft batte, und brachte ibn um. Buliti mar ber Erfte, ber mir bavon Radricht gab, und ich fab mich in ber traurigen Lage, ben Bruber bes Ermorbeten (befannt ale Brofeffor bet Phyfit in Salle und Berausgeber einer phyfitalifchen Beite fdrift) in Renntniß gu fegen.

Bon ber Neugierbe ber Eingebornen hat man teinen Begriff. Sie gehen uns bis auf's Zimmer nach, um, wie fit sagen, uns ihre Aufmerksamkeit zu bezeigen; täglich Abend von 6 bis 8, 9 Uhr ist auf unserem Zimmer eine Zusammentunft von acht bis zehn Personen, bie sich um Alles, and bas Kleinste erkundigen. Eine ber erften Fragen von unserem Zimmerherrn, bem Pabre Gazza war: wie viel Dillis und ich Gehalt bekämen. Schon am Abend nach unserer Ankunft gestel ihm mein golbener Ring mit ber Mosaik so wohl, bag er meinte, ich solle ihm benselben überlassen, von Dillis wünscher er die Augengläser und ein Gemälbe.

Geffern waren brei Dottoren von bier in ber Abent-

aner. Zu brei Concilien bin ich schon gerusen worben. Bon einem ber Patienten wurden mir bafür vier Flaschen töste lichen Rosoglios und eine Menge Zuderbadwert zugeschickt, und fast dasselbe Geschent erhalte ich soeben von einer Kranten, bie ich besuchte. Ich weiß nicht wohin mit all bem Zeug und wollte, Sie hätten etwas bavon, es ist sehr gut, aus sizlischen Früchten. — Bon vielen Dingen bei uns haben diese Insulaner gar keinen Begriff. Gestern fragte uns ein Mönch, was wir benn thäten, wenn es schneite? Ich sagte, wir ließen es schneien. "Ob wir alsbann immer im Hause bleiben müßten?"

Als ich am ersten Nachmittag vom Schlaf erwachte, glaubte ich einen wahren Engelsgesang zu vernehmen; ich sprang auf, trat vor die Thur, und dem Schalle nachsgehend, gelangte ich in ein Dratorium, von wo ich, in die Rirche hinabblidend, Frauen und Mädchen der Stadt geswahrte, die mit wunderschönen Stimmen den Rosenfrauz (Litanei?) im Wechsel von zwei Chören sangen. Berlor sich bei der täglichen Wiederbolung jener ganz überirdische Eindruck, welchen im Erwachen die Ueberraschung hervorgerusen, so blieb mir dieser Gesang doch in rührendem Erinnern. "Es ist nichts schöner", schrieb ich damals, "größer und ergreisender als Herzensgebet im Gesang ausgegossen."

Gestern fragte uns Pabre Gazza, ob wir auch täglich Messe hörten. Ich sagte: "Richt alle Tage." Er: "Sie hören also bisweilen keine Messe." "Richtiger: Bir hören bisweilen Messe." Ich sette hinzu, ich ware ber Meinung, ber Mensch musse beständig ohne Aufhören beten. — hier überzeuge ich mich, daß für biese Südlander mit dem lebhaften unruhigen Blute ber kirchliche Zwang nothwendiger ist als für uns ruhigere Deutschen. Indessen wer einmal vom Geiste Christi wahrhaft frei gemacht worden ist, der ist frei in jedem Klima. Dier müssen sie ja auch die Frauen einsperren, daher man keine aus den höheren Ständen zu sehen bekömmt. Ich indessen als Arzt habe schon viele geschen, und mehrere darunter sind wirklich schön, mit Augen wie feurige Räder.

29. Nov. Wir find schon acht Tage bier und werben nich einige Tage bleiben, weil Dillis für ben Kronprinzen sehr viel zu zeichnen hat. Auch ich habe alle Hanbe voll zu ihnn. Es find zehn Aerzte hier und fast alle haben mich zur Comfultation gezogen, acht Miglien weit find Kranke zu mir getommen; ich bin oft verlegen über die ungewöhnliche Descheibenheit, die Aerzte und Kranke gegen mich außern!). Em Marchese Sclavani habe ich einen goldenen King mit schong Camee bekommen, ein anderer schenkte mir zwei sehr schien Fossilien, die nur in Sicilien vorkommen.

Unser Ausenthalt erregt bei ben Eingebornen erstaumlice Theilnahme. Seit mehr als zweis, vielleicht breihundert Jahrn ist gewiß keine so hohe Person hier gewesen; der König den Meapel, obwohl er mehrere Jahre in Palermo zugebracht bit, war niemals hier, nie der Kronprinz, der in Palermo Residen hält; benn es ist mit halsbrechender Gesahr verbunden hieber zu kommen?). Man kann sich nicht genug wundern, daß der Kronprinz mit und schier wie mit Kameraden umgeht; daß er so gewaltige Spaziergänge zu den Tempeln macht, da die reiden Eingebornen nie zu Juß dahingelangen. Er ist auch wirklich ein ungewöhnlicher Jußgänger!). Sie laden hier die Leute, welcht uns auf unseren Ausstügen begleiten und Sachen von und tragen, zu sich ein und bezahlen ihnen Wein, damit dieselben erzählen, was wir gethan, gesagt haben u. s. w.

5. Dezember in Noto, einer Stadt von 14,000 Ein wohnern. 3ch febre unfere Geschichte in Girgenti fort. De 30. Rovember tamen bis Abends halb 9 Uhr Rrante zu mir. Mir warb ber Ropf so heiß, bag ich mich aus bem Rlofter

<sup>1)</sup> Das hatte mich eigentlich nicht wundern follen. Bar ein Principe di Baviera eine magische Erscheinung, fo mußte boch aud ber Leibargt etwas Borgugliches fenn!

<sup>2)</sup> Cold hoben herren flunden ja doch wohl Schiffe ju Webel ?

<sup>3)</sup> Sie bewunderten zugleich den Muth und die Bigbegierbe, bie Untrieben, fogar gang allein und Stunden lang mit bem Metiglich jur Sand in ben fo entlegenen einsamen Ruinen umberzugeben, wowohl von Raubgefindel wie von Schlangen ibm Gefahr brotte.

ffüchtete, weil ich ju bee Bringen Abenbeffen gu geben babe was allerbings auch ber Gall war. Um ein Biertel nach 9 Uhr tehrte ich gurud, aber ba fant ich neue Rrante vor, mit benen ich mich bie breiviertel auf 11 beschäftigen mußte, und ich hatte noch fo viel zu thun, ba wir ben folgenben Morgen um 5 Uhr abgeben wollten, namlich noch zwei Riften mit Dis neralien gu paden, ein Beichaft, bas ich Reinem überlaffen wollte, well jo garte Cachen barunter waren. 3ch padte baber bie gange Racht bie balb 4, tam gar nicht in's Bett , tonnte aber boch nicht fertig werben und mußte bas Bunageln bem Babre Bagga überlaffen, ber auch bie Genbung ber Riften bis Balermo beforgen will. Schon ben Tag guvor bat er altes Bapier zum Ginwideln ber Mineralien in Berg für mid taufen laffen, er rechnete bafur gwei Thaler, b. i. 5 fl.; fruber batte er gejagt, ber Transport möchte zwei Thaler toften, ich gab fie ibm, nun verlangte er noch zwei ; ich gab fie ibm; endlich noch zwei, ich gab fie wieber. Run batte er acht fpanifche Thaler, b. i. über 19 fl. Er bemerfte, um bie Riften fefter gu machen, ware ein tuchtiger Strid gut, und verlangte bafur 18 Thater. 3ch gab ihm einen Dufaten, und verlangte, er follte mir berausgeben. Das that er aber nicht, fonbern fagte, ber Reft fei fur allenfalls noch vorfommenbe unvermuthete Musgabent! - Gie werben fich munbern über meine Gebulb und Rachgiebigfeit. Ja, unter anberen Berhaltniffen ware fie auch nicht fo weit gegangen. Aber bebenten Gie, es war Racht, in einer Stunde follte ich abgeben; brachte ich ben Schlingel auf, fo verbarb er mir aus Boobeit vielleicht meine Mineralien, ober padte fie fo ichlecht, bag fie mir auf ber Reife gu Grund gingen, und fo wollte ich lieber bie acht fpanifchen Thaler opfern; benn bie Mineralien find viel mehr werth. - Aber boren Gie weiter. Gbe ich ging, ichrieb er mir auf einen Bettel feine Abreffe, unter welcher ich ibm zwei feibene Tucher von Catania aus ichiden follte, gab mir aber fein Gelb bagu; biefe Thicher follten blog ein fleines Befdent, ein Unbenten fenn fur bie Bewirihung, bie er, ober vielmehr bas Rlofter une angebeiben lieg. (Wir hatten nichts ale Dad und Rad und bafur gaben wir bem, ber une bas

Bett machte, 6 fl.) Rach einigen Minuten begehrte Babe Bagga bie Abreffe wieber gurud, "weil er etwas baran anben mußte." Run, mas anberte er? Statt gwei Saletuder idrid er vier. Der Mann muß ftarte Buge von Gutmutbigfeit m mir bemertt haben. Mir gittert bie Sanb vor Unwillen, in bem ich biefes ichreibe. 3ch will Ihnen bei meiner Buridfmit bie corrigirte Abreffe zeigen. Sat man bei und einen Begut von einer folden Unverfcamtheit? 3d bielte fo mae fur un möglich, war' es mir nicht felbft begegnet. - Aber noch mehr Mis ber Babre Gagga am Abend unferer Untunft ben Nin mit ber Mofait von mir begehrt batte, verfprach ich, um fir bie Aufnahme im Rlofter ertenntlich ju febn, bon Rom an eine Mofait gu fchiden, inbem ich ibm bie meinige, bie it felber gum Unbenten erhalten, nicht geben tonnte. Ge in mir Grnft. Beim Ubichieb, 1. Dezember Morgene fogte mit Babre Gagga: "Wenn Gie mir bie piccola roba (bie Rleinig feit) von Rom aus ichiden wollen, jo abreffiren Gie birfelle an bie Bringeffin Butera in Balermo" (bie uns an Babte Bagga gewiesen batte). - 3a, fobalb ich meine Mineralien habe, will ich ihm ichreiben, warum ich ihm bie piocola robe nicht ichiden tann.

Ich bin überzeugt, daß Padre Gaza obendrein für sein Berfahren sich irgend eine Staatsraison gebildet bu, etwa daß wir in einem Gasthaus doch noch mehr batter zahlen muffen oder bergl. Man beschaut sich ja niemals gern in der nackten Schlechtigkeit, sondern sindet sich pa seinem Gewissen mit einem ihr umgehängten Mäntelchen ab. War ich dazumal ingrimmig, und tochte noch lange nachber vom bloßen Erinnern mir die Galle auf, so gewann schließlich auch die ergöhliche Seite des Borganges ihr Necht, und and diesem Gesichtspunkte glaube ich dem vernändigen Lifer, den die rühmliche Sorgfalt unserer Gegner vicht minder als die Wahrheitsliebe unserer eigenen Geschichtsforscher mit dem Borhandensenn verkommener Klöster denn doch schon vertraut gemacht hat, die interessante Bekanntschaft meines Padre Gazza nicht vorenthalten zu sollen.

Dewohl ich bie gange Racht fein Muge gugethan batte, fo machte ich an jenem 1. Dezember boch mit bem Rronpringen 10 Diglien gu Buß, wie er benn öfter pflegte, bei folden Banderungen ben einen ober anderen von uns an feine Ceite ju nehmen, um fich mit ibm ju unterhalten. Auf Diefer Strede wird es gewesen jenn, bag er mich ploglich frug, mas ich thun murbe, wenn ich Ronig von Bayern mare. Es war furg nach ber Bartburg-Feier, und hierauf Bezug nehmend ermiberte ich: "Ronigl. Sobeit, auf eine folde Frage bin ich nicht gefaßt; benn ju meiner Univerfitategeit mar es noch nicht üblich, daß Studenten wie nun in Bena fich um bobe Bolitit befummerten, und biejenigen Biffenichaften, Die junachft in Die Regierungsfunft einschlagen, blieben mir fo giemlich feitab. Rur bas weiß ich aus ber Beidichte wie aus bem Glauben mit vollfter Ueberzeugung", und ich betonte die Borte mit allem nachbrud - "bag eine Regierung, um grundlich gut ju fenn, burchaus driftlich fenn muß. Wenn ich alfo eines Tages wie ber Mann im Darchen mit ber Rrone auf bem Saupt erwachte, fo murbe ich Tag fur Tag mit heftiger Inbrunft Gott anfleben, mir Die rechten Rathgeber gu fenben, und bas fo lange bis Er mich erhorte." Dann aber fnupfte ich an: In einer Begiehung glaubte ich, theile burch eigene Erfahrung, theile burch Berfehr mit gewiegten, fachverftanbigen Dannern, einigermaßen Befcheid ju wiffen, und bas fei bas Uni= verfitate. Wefen. 3ch fei nämlich überzeugt, bag unfere Sochichule mit Bien, Gottingen, Berlin in gleiche Linie treten fonne, wenn, aber auch nur wenn fie nach Munchen verlegt werbe, welches nicht nur burch feine Bibliothefen und fonftigen wiffenschaftlichen Unftalten und Cammlungen, burch feine Runftichabe, burch feine Spitaler und fo viele Belegenheiten ju geiftiger und praftifcher Musbilbung mit einer Univerfitat nothwendig in reichfte Bechielwirfung treten mußte, fonbern auch in verfchiebenen bereits anwefenden Gliebern feiner Afabemie vortreffliche Lebrer fur

bie Sochichule ben aus Landshut zu Berufenden an bie Em zu stellen vermöchte. Eleftrisirt von dem Gedanken, mit ber Kronprinz sogleich denselben aus, nannte Ramen, is weiter darüber nach", ermahnte er mich; "Gott erhu meinen Bater noch lang am Leben, aber es ist Pflicht, fill Dinge für die Zukunft in's Auge zu fassen." Und bas i Gedanke in ihm haften blieb, zeigte sich, da er auf b Rückreise von Rom aus freien Studen mit mir wieder b von zu reden begann.

In fpateren Tagen, ale bie unter Ronig Enboli icon erblubte Sochidule nach feiner Rronablegung tu gewaltsames Eingreifen ber Regierung eine fo gang anb tranrige Beftalt annahm, ba habe ich mich mobl gefra ob etwa mein Rath bort gwifden Girgenti und Erral ein übler gemefen, ob in ber Provingftadt Die Univer vor ber Eigenmächtigfeit ber gewalthabenben Bartei m geschütter gemejen. Und als auch in Burtemberg eine It wanderung der Zubinger nach Stuttgart geplant murbe : Broj. Dobl fdriftlich meine Anficht ju vernehmen wurid ba verhehlte ich nicht mein Bebenfen und bag ich bas ebd von mir fo eifrig Beforderte fcbier bereute. Indefien fem ich mir auch jum Erofte fagen: Satte benn in Panbeb Die Regierung minder eigenmachtig und betrübenb eingegen als es unter Dar II. in Dunden gefcah? Unfer men liches Rathen und Thun ift eben immerbar ein furgfichin und hatten wir nicht ben Troft, bag Gott benen, bie licben, Alles gum Beften lenfe - und bas trifft boch boffent im Bangen und Großen auf bas Baperland noch ju mußten wir an allem eigenen Bort und Berf und an al Bufunft vergagen. - Gine eigenthumliche Erfahrung mar für mich, daß an berfelben Univerfitat, beren Gebeiben ! fo innig am Bergen gelegen, in fpateren Tagen ein Golli meine Entlaffung beantragte - ich weiß nicht ob mo notorifder Unfahigfeit meinerfeite ober weil ich ber So

fchule mit meinen entschieben fatholischen Grunbfagen gefahrlich mar. Und boch vermochte und vermag mir Niemanb eine intolerante Sandlung gegen Anberegläubige vorzuwerfen.

Bei oben ergabitem Unlaß, welcher zeigt, wie gnabig vertraulich ber Bring fich mit mir unterhielt, will ich ermabnen, baß ich überhaupt balb in ein fur mich erfreuliches Berhaltniß ju ihm gerathen mar. Gelber glubenber Batriot, batte er Bohlgefallen an meiner Begeifterung fur's engere und weitere Baterland; er achtete ben Ernft meiner Befinnung in Theorie und Pragis und ließ meine nicht immer bofmannifde Aufrichtigfeit gelten. Benn bei Lifch, auf Buß- und anderen Partien, bei Ausflügen, beim Befuch ber Runftgegenftanbe u. f. w. nicht bloß über Tagesereig. niffe, fonbern baufiger noch über politifche, wiffenschaftliche, religiofe und Runftbinge gesprochen und gestritten murbe, ba ftund ich in meinen Aufichten nicht felten allein und ward bisweilen von bem Ginen ober Anderen wegen meines Freimuthe ober ju großer Lebhaftigfeit erinnert, wie benn befondere Graf Sceverras mir ofter mabnend abwinfte, ja fich nicht enthalten fonnte ju fagen: "Uber Ringseis, fo fpricht man ja nicht mit bem Rronpringen." Dann aber rief Diefer: "Rein, laffen Gie ihn, ich bor' ihn gern! Reben Gie, Ringseis, reben Gie!" - Daneben hatte er große Frenbe an meiner Beiterfeit, meinem ftubentifden Befang, meinen Ergablungen, und wenn wir auf biefer unferer hochft vergnügten, aber baufig febr gefahrvollen und meift febr ermubenben Ruftenreife im Freien jum 3mbif lagerten ober Abende in ichlechtem Quartier beifammenfagen, bann fagte er oft: "Ringeeis, ergablen ober fingen Gie une mas!" Und bann fang ich gewöhnlich Studentenlieder ober ergablte Inftige Schnurren. Dit auch, wenn er eben ausgestiegen war und ju Bug manberte, brachte er mir Steine an Die Canfte ober (im übrigen Italien) an ben Bagen, bamit ich fie befebe, und im Ralle es fich mineralogijch verlobnte, fie für mich bebielte.

Abends um 3 Uhr tamen wir in Alicata an (bem alten Gela nach Ginigen, mahrend Andere letteres im hutigen Terranuvva sehen). Ungablige Menschen gingen und entgegen. Mehreve schienen auf Anreden ftubirt zu haben; Schabe barum, gewiß waren es schon vorbereitete und ale gingen verloren, weil der Kronpring nirgends ein Ceremontel annimmt.

Bir festen hier über ben Fiume Salfo, ben fie and Fiume Grande nennen, ein elender Bach, ber faum gebern fich schon in's Meer wirft. Ein Ginheimischer fragte uit, ob wir daheim auch so frattliche Fluffe hatten. "Dreißigne so breite", erwiderte ich. Das hielt er natürlich für elene Aufschneiderei. Das große weite Meer dunft sie nichts besonderes, das haben alle Kuftenanwohner mit ihnen gemein; aber ben "großen Fluß", den besitzen nur fie.

Rachbem wir weiterziehenb bei Racht zweimal ben Be verfehlt batten, famen wir nach 9 Uhr in Terranuott an, einer Gtabt bes Bringen von Monte Leone, fiiren auch im Balaft beffelben ab. Die Bewirthung mar febr ant jum erftenmal ein Bein, ber une nicht gumiber mar; ale find une gu ftart und haben etwas abstogenbes (einen Gerat vom Schwefelboben, worauf fie machjen). - 3n Terranum bat felbit ber Balaft bes Bringen nur ein Stodwert über ben Erbgeschof, bie übrigen Saufer nur bas lettere, wegen bet Erbbeben, bei welchen bie hohen Gebaube leichter einfturen In ben wenigften Saufern find Fenfter; bie Saustburoffnung, bie nach oben noch mit einem Seitenausschnitt verfeben ill. wie bei une bie Rramtaben, gift an Genftere Statt, bamit im Commer bie Sibe weniger einbringe. Die Bauart ift ir faft gang Gigilien wie im ausgegrabenen Bompei bei Rearel Bie es jest ftebt, ift Terran. von Raifer Friedrich II. ben Dobenftaufen gebaut. -

Den 2. Dezember erblidten wir eine Stunde außerbalt Terranuova links ben Metna, bon oben bis foweit mir im bon unten feben konnten, mit Schnee bededt. Abende 3 Um kamen wir im Dorf Sta. Eroce an und blieben, weil und gefagt marb, es fei unmöglich, biefen Tag noch bis Mobica ju gelangen. Bon bem Berge, auf welchem Sta. Eroce liegt, führt eine febr breite, mehr ale balb natürliche Treppe, wie aus bem Felfen amphitheatralifc berausgemachfen, binab gu einem in ber Slade liegenben mauerumfrangten Quell. Gbe wir wußten, bag wir im Dorf übernachten wurben, lagerte unfere Befellichaft mit ben Daulthieren auf ber Felfentreppe und beidaftigte fic, talte Ruche eingunehmen. Da tamen bie Beiber bee Dorfes, wohl über breifig, mit ben blauen Tuchern über bem Ropf und jebe einen Rrug auf bemfelben, ben Berg berabgefliegen, um aus bem Brunnen flares Baffer ju icopfen, und fo wieber gurud, bie einen auf=, bie anberen abwarte wanbelnb - eine altteftamentliche Gcene, bie mich an bie Befdichte bes Gliefer erinnerte, wie er bei bem Brunnen bie Rebetta fanb. Bemerten Gie, bag man bier bas Baffer noch nicht auf ben Berg geleitet bat. Um Abend berrlicher Connenuntergang, ber Simmel voll Gluth, wir in einem buntelgrunen Drangenwalb, in bem noch viele golbgelbe Fruchte bingen. Gutes Rachtquartier im Saufe bes Segreto (ber erften Obrigfeit in ben Stabten Sigiliens).

Den 3. Dezember ging's weiter auf einem lasterhaften Wege<sup>1</sup>), Felsengrund mit tausend und tausend hervorragungen, und dieser burch eingewachsene Unebenheiten so rauhe Beg noch mit unzähligen losen Steinen wahrhaft übersät, so daß man kaum einen Fuß sehen kann auf sestem Boden; solches bauert 18 Stunden bis Modica. Gleichwohl ware hier sehr leicht eine gute Straße zu machen, da der Grund sest ist und aus Kalkstein besteht, ben man seicht bearbeiten kann. Und dennoch thut die Regierung gar nichts. In Sizilien gleicht jede Stadt einer Insel auf weitem Ocean; Eine weiß von der anderen nichts, da die Mittheilung durch den gänzlichen Mangel der Straßen sast ausgehoben ist. Man erzählt hier, daß Töchter welche durch Berheirathung nur 15 Stunden sich von ihrer Beimath entsernten, in ihrem ganzen Leben ihre Mütter nicht

<sup>1)</sup> Via seeleratn, verbrecherischen Weg nennen bie Ent gleichen,

mehr faben, weil Mutter und Tochter bie halebrechenbe Reife ju einander fürchteten.

In Mobica tehrten wir bei bem Malteserritter Cavaliere Grimaldi ein und waren ba sehr wohl aufgehoben. Die Stadt, welche 24,000 Einwohner gahlt, hat eine seltsame Lage, indem sie an bie Seitenwände von brei hohen Bergen hins gebaut ift. Der Eingang von Terranuova her wie in bas elendeste, surchtbar schmuhigste Dorf; gleichwohl sind schone Patafte im Ort, schone Kirchen und viele Klöster. Abends lub Grimaldi Gesellschaft zu sich.

Den 4. Dezember setten wir unsere Reise fort, auf immer gleich lasterhaftem Weg seche Miglien weit, in das Thal Ispica. Che wir dort aufamen, stürzte, durch einen aus dem Boden ragenden Felsenzapsen aus ihren Stangen geschleudert, die Sanste, in der Graf Sceverras und ich und befanden, heraus und wir stunden in derselben saft auf dem Kopf. Ein Gind war es, daß zu sener Zeit die hölzernen Fensterladen gerade auf der Seite geschlossen waren, auf welche die Sanste siel; sonst hätten wir und vielleicht den Schädel auf den spissen Steinen eingeschlagen. "Denken Königl. Hoheit!" betheuerte Graf Sceverras nachträglich— "als wir auf dem Kopf in der Sänste standen, suhr der Ringseis noch fort zu lesen")!

Das Thal Jopica ift fünf Miglien lang und besteht aus treppenjörmig übereinander gelagerten Feljenmassen, welche alle, theils von der Ratur, iheils von Wienschenhand zu Bohnungen ausgehöhlt sind; man sieht noch deutlich, daß ehes bem alle bewohnt waren; jest aber halten sich nur einzelne Mienschen darin auf. Ein selffamer Anblick, folch eine Trogtos dytenstadt! Wir haben eine noch jest bewohnte Feljenbohle

<sup>1)</sup> Anm. ber Schreiberin. Ber in ben Arfaben bee Munchener Bofgartens au bem Bilbe, welches ben Ramen Mejjina tragt, in bem lejenden Figurchen in ber Canfte trog mangelnber Bortrate Aehnlichfeit den Dr. Ringoeis will angedeutet finden, ber hat bes Malers Meinung nicht falich gebeutet.

befucht; fie befieht aus zwei Stodwerten und ift mit wenig Buthat ber Denichen faft gang von ber Ratur gebaut.

Sier war es, bag ein Bauer, auf bes Rronpringen Frage nach Stand und Befinden, ermiberte: "Cosa volete sotto un governo così infame ?" (Bas wollt 3hr unter fold einer niebertrachtigen Regierung?) Gebr betroffen, fcbrieb fich ber Bring ben Cachverhalt fogleich in's Tafchenbuch. Bahrend namlich in einigen Theilen ber Infel bie Sungernben Gras agen, liegen in anderen bie Befiger bas Getreibe auf bem Belbe verfaulen, theile weil bie Beiterbringung in bem ftragenlofen Land nicht möglich mar, theile weil eine hohe Dahlftener bie Ausnugung bes Bottesfegens gu foftipielig machte; ichenfte man einem Urmen bas Betreibe, fo balf es ibm nichts, wenn man ibm nicht bie Dabliteuer bagu bezahlte. 216 wir feche Jahre fpater nochmal Balermo befuchten, ergablte und ein General Der öfterreichischen Truppen, Die ju Befiegung bes Aufstandes anwejend maren, fie mußten ihren Rornbebarf aus Doeffa und von amerifanischen Schiffen holen, weil im Binter Die angeschwollenen Bebirge= fluffe ben Transport unmöglich machten. Der Beneral that hievon Melbung an feine Regierung , erhielt aber Befehl, ben übelriechenben Brei nimt aufgurühren (!).

Bei unserer Zurudunft aus bem Thal hielten wir am Eingange besselben, auf Risten und Koffern sibend, im hellen Mittagssonnenschein, unser kaltes Mahl. Der Baron Grimaldi hatte uns von Modica aus bis Ispika einen ungeheuern humpen köstlichsten Beines und suße Sachen nachgeschickt. Bir tranken fröhlich. Graf Sceverras war vorausgegangen, Nachtquartier zu bestellen, und nun waren wir lauter Deutsche, lauter Bayern beisammen. Es wurden viele beutsche Lieder gesungen, angestoßen, baß es bis zum himmel erklang und man's in München hören mußte, aus's Mohl aller Lieben! Der Kronpring war begeistert, wir waren es alle.

Bir gingen mit einem Campiere gu fuß voraus, ber nachfolgenbe Campiere, ber unfere Cachen begleitete, verfehlte ben Weg, ber Rronpring, Graf Seinsheim, Dillio und ich, bie wir icon 8 Miglien ju Guß gemacht batten, mußten nun noch acht weitere geben auf biefen furchtbaren Begen. Gi mar icon buntel, wir noch 2 Stunben von Roto entfernt, als wir mit ben Berirrten gufammentrafen und und fteinmit in bie Ganften fetten. Diefe finb fo fcmal, bag nur eine magere Berfon auf jebem ber zwei fich gegenuber befinblichen Sipe Plat hat; auf zwei langen Stangen rubenb, und Den amei Maulthieren getragen, geben fie 3 Bug boch aber ber Erbe und ichwanten bestanbig von ber Rechten gur Linfer, von ber Linten gur Rechten, bag man immer glaubt, fie miffen Dillis und ich fagen nun in einer folden gufammen, in buntter Racht, ale wir ploglich bie Ganfte nieberfinten mertten, unter mieberholtem Ruf ber Treiber: O Gesu. Maria, o Gesu Maria! Mit Ericutterung mar bie Ganfit auf ben Boben geftogen, boch ftund fie aufrecht, wir mußten nicht mas vorgefallen, fürchteten aber Alles und riefen mit Ungeftum ben Treibern gu, ichnell gu öffnen, weil wir ven innen es nicht fonnten. Gludlich berausgelangt, mas faben wir? Rur noch halb und mit einer Stange, ber linten, haftete bie Ganfte auf bem Rand einer ichmalen gelanber Tofen Brude; bie rechte Salfte mit ihrer Stange ichmebte gang frei in ber Luft; bas vorbere Maulthier lag gu Bobin. mit bem Ropf auf einem Felfen am Musgang ber Brude, mit bem hintertheil noch auf ber lebleren rubend, bie Funt über ben Abhang bes Felfens und ben Brudenrand frei binausstredenb; bas bintere Maulthier ftunb neben ber Brude auf bem Abhang. Die Beiftesgegenwart bes einen Manlefels treibere, ber bem gefturgten Thiere freundlich gurebete, rubig liegen ju bleiben , und jugleich bie freifcmebenbe Stange in bie Sobe bielt, bat une gerettet. - Go fam ich an einem Tag zweimal in große Gefahr! Der Rronpring mar burd biefen Borfall nicht wenig bewegt.

Wir befanden une noch eine Stunde von Roto entifernt, faben aber ichon eine ftart beleuchtete bobe Gegenb ber Stadt. Als wir hier antamen, zeigte fich, bag bie Beleuchtung im haufe bes h. Giovanni Impelligeri, Barone bi Can... (?), bon bem wir find aufgenommen worben. Gige

Reihe von reich und glangend gefleibeten Bebienten empfing und führte une auf breiten Treppen von gefchliffenem Darmor in fcone bobe, ausgemalte, glangenb beleuchtete Gale. Das Abenbeffen mar bereitet, bas appigfte, feinfte, reichfte, bem ich je beigewohnt; felbft ber Rronpring fagte: Mai non ho mangiato meglio. Gifde, fuße Speifen, Befrorenes ohne Bahl. Reber von une betam anfange brei filberne und ju ben fugen Cachen brei golbene Bestede. Fünfe, fechferlei auserlefene Beine, Rojoglio wie Del, Mottataffee, bem felbit ber bes herrn b. G. nachfteben muß, eben fo guten Chocolat ic. Beld' ein grelles Licht gu bem Schatten, in bem wir noch por 2 Stunden manbelten! Aber Goabe! Babrend wir nicht Alles batten vergebren tonnen, auch wenn Bebem von und bie tägliche Leiftungefabigfeit mare bergehnfacht worben, fo befand fich ber eine Magen, mit welchem une Gott gefegnet, nicht in ber richtigen Stimmung bes Genuffes; es war icon ein Biertel über 9 Uhr, ale wir gu Tijd gingen und alle fühlten wir und noch bewegt von ber heutigen Reife und ihren Erlebniffen. 3ch bachte mir wahrend bem Effen, es mare beffer, bas Gelb, mas folde Tafeln toften, gum Strafenbau ju verwenden. Aber freilich, wenn es bie De= gierung nicht bulbet!

Den 5. fam ein hauptmann aus Mobica, also 18 Miglien weit nachgeritten, um bem Kronprinzen bie "Hand zu fussen" (hier etwas gewöhnliches), weil er es am Morgen vor upserer Abreise von Mobica wegen Kopfweh hatte unterlassen muffen. Welche Ausmerksamkeit!

Der Kronpring hat von bem Baron Aftuto mehr als 400 figilifder Mungen gefauft, woran es unferer Sammlung in Munden noch immer gebrach.

Da ber Pring bie Berpadung ungern fremben Sanben überließ, erboten fich Graf Seinsheim und ich bagu und blieben zu biefem Zwede vom 5. bis zum 6. Mittags in Roto zurud. Es mare fehr genufreich gewesen, bie Mungen zu betrachten, ba fie vielfach von schönfter Arbeit waren, aber hiefur mangelte Zeit, und bas gang mechanische Geschäft

Grinnerungen von Dr. v. Ringeeis.

is Beiben ichier jum Erbrechen übel, ja erregte ie Gefühle ber Geefrantheit. Der Rronpring mit gen mar icon am 5. nach einem toftlichen Babelabgegangen. Für und lud unfer Baron gum Abend ft ein, vier Damen und mir ju lieb feche Mernte. uderlefenes Effen; man fpurte faum, bag ber Bring Um meinen Dagen in beffere Stimmung ju per-B ich mich verleiten, an ber fehr toftlichen Chocolabe , verbarb mich aber hiedurch fo grundlich, bas ich n mehr ale 55 Jahre lang Chocolabe weber feben en, gefdweige foften mochte. Beld' ein Erinners rogen ber Magennerven! Bielleicht mare ber Gfel leibenber geworben, wenn ich gleich bamale recht itte ben bl. Ulrich angerufen. (Fur etwaige Richts & St. Ulrichfultes Die Rotig: Das Bertrauen auf Bifchofes Beiftand, um Rabeln und berlei nicht in und Magen gehörige ober andere von biefen Drngutlich aufgenommene Dinge gur Umfebr gu beft fo groß, bag man unter bem Musbrud "ben

#### LXV.

# Uns bem gelehrten Freundestreife bes Abte Trithemins.

(Treffer ju Daing 1521.)

Wer sich die Zeit und im besondern die literarische Thätigkeit des gelehrten Abis Trithemius zum Gegenstande des Studiums mahlt, verweilt mit Vorliebe in jenem Kreise, wo sich die edelsten und gelehrtesten Männer jener Zeit vereinigten und bewegten, und zwar um jene bedeutenden Persignlichkeiten: Bischof Dalberg von Borms und Abt Tritbemius von Sponheim. Bei dem Ersteren wiegt der mund-liche, bei dem Letteren der schriftliche Versehr vor. Die Freundesbriefe des Trithemius haben sich theilweise erhalten und sind durch seine Hand in eine Sammlung vereinigt. Aus ihr erfahren wir so recht, welcher lebhaste Versehr unter jenen wissendurstigen Männern bestand.

Bu ben Freunden des Trithemins gehörte Wolfgang Trefler. Rur vereinzelt und fehr gerftreut finden fich Racherichten über ihn, fein leben und feine Berte. Ich bente biefelben hier zu einem Bilbe zu vereinigen und so bem Manne in der Literärgeschichte die verdiente Ehrenstellung zu sichern; wozu ich mit Dant jede weitere Notiz entgegen, nehme.

Treffer lebte bis jum 3. 1521 ale Benebiftiner auf bem Jafobeberge, auch Schönberg genannt, bei Maing. In ben Raumen ber Citabelle biefer Stadt lag bas alte Klofter, beffen Aussicht auf ben Taunus und ben Rheingau eine unbergleichliche gewesen sepn muß. Seitbem St. Jafob im 15. Jahrhundert

ber Benediftinerreform beigetreten, herrichte ber befte Geift unter ben Klofterbewohnern, fo daß ber Convent fur die Erneuerung bes Kloftergeistes in dem mittleren Westen Deutsch- lands zu einer mahren Pflangftatte, zu einem zweiten Burs- feld fich gestaltete1).

Butbach in seinem Auctarium wismet Trester, seinem Freunde, eine bündige Biographie in der Manier Trithems. Wolffgangus Trester, natione teutonicus, patria bauarus et Augusta oriundus, monachus et ipse sepedicti monasterij sti Jacobi prope Moguntiacum, homo in diuinis scripturis studiosissimus atque in humanis litteris probe eruditus, ingenio promptus, eloquio scholasticus, scripsit quedam preclara ingenij sui sinthagmata, que mihi dudum ostendit, sc. De illustribus viris monasterij sui li. j — Repertorium bibliothecae sue ingeniosissimum li. j. — Epistolas multas ad diuersos ornatissimas edidit et quedam alia. Viuit adhuc 1513°).

Im Klofter befleidete Trefler (manchmal Treffler gesichrieben) das Amt eines Bibliothefars bis zu feinem am 26. Juli 1521 erfolgten Tode'). Mochte in diefer Stelle einersfeits eine Anerkennung seiner seitherigen Berdienste und seiner Befähigung liegen, so bot sie ihm andererseits passendsten Anlaß und Borschub zu Erweiterung und Verwerthung feiner Kenntniffe. Als eine sozusagen berufsmäßige Frucht seines Bibliothefariats muffen wir die von Zeitgenoffen und späteren Gelehrten mehrsach gepriesene Ausstellung und Catalogistrung

<sup>1)</sup> Die Klostergeschichte in Joannis, rer. mog. II. 799, 929; burch Irrthum ale Bramonstratenserklofter behandelt in Hugo, Annales ord. praem. 1. 848.

<sup>2)</sup> Bon Crecelius in ben Mittheilungen jum Franffurter Archiv (1873) IV. 566 mitgetheilt ex ms. Auch Dl Legipontius foll nach Bapf, Johann v. Dalberg S. 172 und nach Schunt Beitrage III 129 eine Vita Trefleri geschrieben haben. Diese Vita wird fich auf bie biographische Notig reduciren, welche Legipontius seinem syllabus etc einreihte. Siehe barüber unten.

<sup>3)</sup> Joannis II, 827 sub voce W.

ber Buchersammlung bes Rloftere betrachten. Ronrad Dabl, Rirchenrath gu Darmftabt, fcbrieb nämlich an bie Direftion!) ber Berg'ichen Monumente 1820, Mai 2: "Wie aus ber Bueignung an ben Abt Johann erhellt, mar Treffer im 3abre 1512 icon langere Beit Bibliothefar bes Rlofters; biefe Bueignung enthalt jugleich eine Befchichte ber Bibliothet und ihrer Schidfale. Dem Bergeichniffe ber Schriftfteller, welche bie Bibliothet enthalt , ift eine furge biographifche Rotig von Jeglichem beigefügt"), nach Urt bes Catalogus scriptorum eccles, bee Trithemiue, jeboch in alphabetifder Drbnung und von beffen Angaben vielfach abweichend. Die Bibliothef, welche nach biefem Bergeichniffe eine ber gablreichften und gehaltreichften Rlofterbibliothefen in Deutschland gewesen fenn muß, erlitt ihre erften großen Berlufte burch bie Invafion Albrechte von Branbenburg 1552, fobann bei ber ichwedifchen Belagerung von Daing; bei ber Belagerung 1792 aber murbe folde mit bem Brande bes Rloftere theile vergehrt theile ganglich gerftreut." Dahl fand biefe Beidreibung in bem ihm geborigen Cober, welcher unter Anderem auch Chriftians Dainger Chronif enthielt3). - Die lange Bueignungefdrift hat icon Burdtwein, bibliotheca Mog. p. 14-32 veröffentlicht, im 3abre 1787; Burbtwein wird wohl diefelbe Sandidrift vor fich gehabt haben.

Der befannte Gelehrte Gerden (Reifen III. 51) fab bie Bibliothef vor 1792 und beschreibt fie alfo: "Der herr B. Bibliothefar, ein alter braver Mann, ber sowohl ben bem

<sup>1)</sup> Archiv zu ben genannten Monumenten II. 241. Bupbach nennt biese Beschreibung repertorium bibliothecae ingeniosissimum; Schund, gest. 1814 im Alter von 70 Jahren, sah sie noch im Rioster; Serarius fannte sie gleichfalls rer. mog. l. 111; Legis pontius fagt: bibliothecae indicem exactissimum consecit; in quo tamen Trithemii ritu uno omnes enlopodio (Leiften) calcat.

<sup>2)</sup> Serapeum IX. 143 über elaffificirte Rataloge nennt ein Spftem Ereffer; biefer aber farb 1560.

<sup>3)</sup> Archiv a. a. D; Balther, liter. Sanbbuch Suppl. 2 Rr. 318.

926 Treffer.

Archiv (wo er ein gutes Realtopertorium über die Urfunden und Alten versertiget) als bep der Bibliothek viele Berdienste hat, auch die Geschichte des Klosters zusammengeträgen bat, führte mich herum und zeigte das Merkwürdigste. Die Bibliothek ist in einem langen, luftigen und hellen Saal in guter Ordnung aufgestellt, und ist auch mit verschiedenen großen historischen Werken verseben. Die Anzahl der Handschriften mag sich wohl auf 150 Stud belausen, worunter auch etliche historische, zumal zur Geschichte des Kostniger und Baßler Concils, auch zur Materie der Concordaten. Unter denen, so das Costniger Concil betreffen, sind verschiedene, die in des Herrn von der Hardt seiner bekannten Sammlung fehlen."

"Bon biefer merfwürdigen Bibliothet", schreibt mir hen helbig aus Luttich 1876 April 15, "befam ich vor vielen Jahren zu Mainz fäuflich (bei Juden) einige Rudera, und barunter mehrere in Mainz gebruckte Berke bes Trithemius. In einem derfelben befindet fich (von Trefters Hand) eine Abschrift eines Briefes anihn von Trithemius vom Jahre 1514.

Mehr noch ift Trefler befannt als ber Retter von Christians Mainzer Chronif (Christiani chronicon Moguntinum). Trefler hatte von bem jest verschollenen Originale in Riofter Sponheim Abschrift genommen. Diese Treflersche Abschrift liegt irgendwo verstedt; Dahl besaß sie noch und gab ber Direktion ber Perp'schen Monumente baraus die abweichenden Lesarten zu ben gedruckten Ausgaben der Chronif (Archiv II. 240. 326). Diese Lesarten im Archive zog Jaffe in der Ausgabe Moguntina p. 676 herbei. Ich fann nun vie interessanten Umstände mittheilen, unter welchen Tresser ben schönen Fund von Christians Chronif machte. Ju den Alse

<sup>1)</sup> Gerden nennt einige Sanbichriften, feine jedoch von Treffer's Sand ober aus beffen Befig. - Noch 1870 waren Jatobeberger Sandsicheiften, Befighthum bes Kloftere betr., in Frantfurt u. M. feil, fie find nunmehr in ber Mainger Stadtbibliothet.

teriana ber Darmftabter Sofbibliothet befinden fich nämlich Die Papiere bes gelehrten Benediftinere Legipontius (geft. 1755 gu Ct. Marimin) und babei in tom. II. ber syllabus virorum illustrium monasterii s. Jacobi apud Moguntiam 1). Er fagt: Wolfgangus Trefler, Augustensis, abbatiae s. Jacobi in monte specioso apud Moguntiam asceta doctissimus et perdiligens, ac etiam linguarum orientalium peritia clarus, qui in apologetica trithemii ita de se ipso scribit. "Quum [inquit cedente a spanhemensibus trithemio] in dies complures praeter spem ipsam, obedientia cogente. ibidem [in Sponheim] remorari essem coactus, pro mea industria et possibilitate rerum temporalium substantiam loci ejusdem administrarem, jam novo abbate creato, nullo tamen, vel medio sacrarum litterarum, usum aut studia, quibus nihil dulcius sub sole usquam judicaverim, seponere volui, prope diebus curae rei familiaris implicitus, noctes saepe totas libris operam navans insomnis ducebam. Nesciebam sane miser ego an vel eruditionis ingens desiderium librorumve picta varietas animum plus deluderet? Siquidem de latinis ad graecos, a graecis ad hebraeos2) frequens mihi ipsi esset discursus, omne tempus brevius plus fieret necesse fuit. Incidi tandem novissime in id genus voluminum quod vulgo discartas vocitamus, cuius fragmenta in diversa gyrans; novissime in manibus cerno quaternionem in littera plus antiquiori, cuius tristiorem voluminis faciem abstergens ad primos ejus vultus obstupui idque comicum exclamitans alo pape pape! Quo minimo credis gurgite piscis eris. destiti (licet multo jam jamque in lichinis depasto olivo) quoad materiam ipsam per omnes ejus partes discurrens

<sup>1)</sup> Alle Mittheilungen aus biefem Spllabus verbante ich ber Gute bes herrn Dr. B. Lennert, Gofbibliothetfefretar in Darmfiabt.

<sup>2)</sup> Ueber hebe. Studien in Maing vergl. "Blubenber Buftand von Biffenschaft und Runft am Mittelrhein um 1450" in Giftor spolit. Blatter, Bb. 77, S. 293-295.

nicum Moguntinum, quod hodieque s atum, sub nomine Christiani Archiep. vichius ejus editor Conrado tribuit¹). Bir reiben bier andere bemerfenemert ften von bifterischen Driginglen an. Jahre 1509 frammende Abidrift von e Gesta Henrici Trevirorum archiepisc tis s. Matthiae Trev., woron ausführli iv au Bert bie Rebe ift (II. 318. 32 a fteben in ber Trefferichen Sanbidrift, onif enthalt. Legipontius bemerft b ribus scriptoribus compilavit gesta 1 a Henrici Treverensis archiepi et Thec hiae, qui codices mss. hodieque super Bon Treffere Borliebe gur Gefchichte anbere und zwar felbftftandige Arbeite Bunachit nennen wir bie (wie es terchronif Chronicon monasterii s. J. unf gibt nur den Titel an, und & psisse quoque sui monasterii chronicon

dur'). Gine Cour Diefer Chronif (c)

Ereffer. 929

wo bie Lifte ber auf andere Priorate versetten Monche aus St. Jasobsberg steht und bemerkt ist: Anselmus de Bickeln-heim, cognatus s. Hildegardis, ... obiit 1179 vel ut Trefflerus noster vult, anno 1177. Mit der Chronif nicht ibentisch, aber vielleicht einen besonderen Theil derselben bildend durfte sehn die Schrift:

De viris illustribus s. Jacobi. — Butbach (oben) und Legipontius, welch' letterer über benselben Gegenstand gesschrieben, führen diese Arbeit an: scripsit quoque de viris illustribus sui monasterii librum unum, quem tamen videre non potui. Hieran reiht sich die andere Arbeit: de scriptoribus ecclesiasticis libros duos, quibus usus est Trithemius, fagt Legipontius.

Gine andere biftorifche Rotig von Treffere Sand entbalt ber Wiener Cober 3381, vorher in Salgburg, wofelbft Blatt 149 bis 150, fteht: Wolfgangus Trefler, Notabile de Henrico archiep. Moguntino. 3ch frug bes Raberen bet ber Biener Sofbibliothef an und erhielt, wie von ber lobenswerthen Gefälligfeit biefes Inftitute ju erwarten mar und bier banfend verzeichnet fei, Die gefällige Bufdrift: "Das in Rebe ftebenbe Stud in ber Sanbichrift Rr. 3381. beginnt fol. 1496: Henricus archiepiscopus moguntinus cepit 1143 prefuit annis decem mensibus octo. Huic familiarissimus et veluti primus inter consiliarios fuit Godefridus abbas septimus coenobij sancti Jacobi extra mogunciam. Tandem accidit quod henricus archiepiscopus summo pontifici accusaretur. Sierauf wird ber Berrath ben Arnoldus clericus, ber Befandte Beinriche, in Rom an feinem Auftraggeber verübt, ergablt und ber Schluß ift: Deinde Christianus mortis debitum soluit et fridericus venerabilem Conradum Saltzburgensem episcopum iam pridem gracie sue reformatum et reconciliatum in archiepiscopum ecclesie moguntine postulauit, quod eciam sine mora ad finem vsque vtrisque partibus unnuentibus perductum est Veniensque non longe post mogunclam ab omnibus honorifice velut angelus domini suscipitur. hic Wolfgangus Trefler augustensis professus in cenda montis speciosi prope mogunciam."

Bu Ereffere Beit überhaupt berrichte nicht geringeRubie feit auf biftorifdem und antiquartichem Bebiete, auch Daing. In Ct. Jafob felbft verebrte Treffer ale gelebin Conventualen hermann Engler, ber mit Beter Glarb ef bem Johannisberg im Rheingau über bie romifche Beit set Maing 1) in Briefmechfel trat, und auch gwijchen Legema und Trefler felbft gingen Briefe bin und ber. - 30 & Stephan mar ber von ben Beitgenoffen gepriefene und mi Reuchlin, Graemus, Biglius (Bader aus Ginebein) Bebwiler, Bimpheling, Brenicus, Rhenanus und Anbern Freundichaft geftanbene Th. Grefemund beichaftigt, remifte Alterthumer ju ebiren; icon befag ber Druder Die Sant. fchrift, ba ftarb Grefemund und Die Sanbichrift ging fpuries unter; er ift alfo ber erfte befannte Dafnger Epigraphilet. Bald barnach gab Suttich bas befannte abnliche Bed beraus 1520. Er mar Bifar im Dom; fein Stanbesgenofe Balthafar Gener, Dofter ber Rechte und Echolaftifus an Ct. Beter, half ihm bei biefer Arbeit'). Des Rurffleffen Albrecht Rath, Cebaftian von Rotenban, gab Reginos Chronif 1521 beraus, und icon 1513 mar ein Livine in Deutsch bei 3. Ccoffer erschienen').

<sup>1)</sup> Bergl. hierüber Falf, mittelrhein. Chroniften in Archiv f. Frantf. Geich. R. F. 1872 V 371. 372, bagu Mittbeilungen IV. 5065 rheinifch. Antiquarins 2. Abth. X. 654 über Die Starfe.

<sup>2)</sup> Joannis III. 324. 328; II. 505.

<sup>3)</sup> Gin besonderer Beschützer ber Mainzer Gelehrten war Weibbild Theodorich Jobel von Gibelftaut, vir docteina junta neque soctoritate eximius, inter primarlos sane alberti suit consiliarum. Joannis II. 321. Jeugniß für seine Liebe zu ben Wiffenschaften find die ihm geworrenen Bucherbebitationen Er ftarb 6. Dieber 1531. Joannis II. 253. 225. Ihm ahnlich geigte fich Laurenmust Trudseft von Bommerofeld und Rud von Golenberg. Leiber ift biefe Gelehrtenperiode von Mainz unt bürftig bearbeitet.

Gebenken wir noch ber Freundschaft Trefters mit Trithes mins. Das innige Berhaltniß beider erhellt schon aus dem oben berührten Umstande, daß Trithemius die Trefter'iche Schrift de scriptoribus ecclesiasticis für sein gleichartiges und gleichamiges Werf benühen konnte. Bon dem Brieswechsel der beiden fenne ich nur ein Stüd, welches außer Tritheims häusig vorsommenden Klagen über den Rüdgang des Benesbiftinerordens Besonderes nicht enthält, außer der Notig, Melanzeins habe besohlen, das chronicon ducum Bauarie solle in seinen (Trefters) händen bleiben. Der Brief schließt ex med coenobio, quinta Maji, anno Christianorum 15141).

In einem anderen Falle trat Trefler öffentlich für die angegriffene Ehre seines Freundes Trithemius ein. Dieser war befanntlich in den Berdacht der Zauberei gesommen. Trefler suchte nun in Form eines offenen Brieses an den Mainzer Domherrn Wolfgang von Solms, vom 21. Juli 1508, den angegriffenen Freund gegen diese Beschuldigung zu vertheidigen. Diese Schrift apologia pro Johanne Trithemio abbate, sol. hat sich aus dem Besige Dahis?) nach England gerettet. Das sam so. Der Engländer Thomas Philipps (Baronet) zu Middlehille fauste Handschriften in Deutschland, unter welchen sich auch codices Leandri van Ess, s. theol. doct., Darmstadiensis, ex bibliothecis monasteriorum Germaniae quorundam collecti sc. sanctae Barbarae in Colonia, montis s. Jacobi prope Moguntiam besanden?).

<sup>1)</sup> Gebr in Trithemii opp. spirit, ed. Busneus, Mog. p. 977; f. oben G. Gelbige Brief.

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. S. 240. Dahl's Bucher famen in ein Frantfurter Antiquariat.

<sup>3)</sup> Hänel, catalogi mssorum. Lips. 1830 p. 810 no. 707. 708. — In berfelben Sammlung die Büchlein: 570 Underwysung manchertey stuck der biecht u. zum ersten von d. 10 gebothen underschiedlich von eym jeglichen, fol.; 627 Nie. de Wachenheim etra errores in en um in univers. Heidelb. 1458 fol.; 710 beutsche Reben über St. Josef.

932 Treffer.

Unter ben angefauften Sanbichriften befindet fich außerten folgende von teinem ber Trefferichen Biographen ermabm Arbeit, nämlich der Origenes emendatus fol., alfo bas Manufeript zu einer verbefferten Ausgabe bes Origenes.

Einen, dem Legipontins noch befanntgeweienen, Briefwechsel führte Tresser mit Peter Sorbiso (Schlarf) ju St.
Johannisderg im Rheingau. Ad Petrum Sorbislonem s. Joannis in Ringavia ascetam doctissimum plures exaravit epistolas. — Sorbislo ad eum: Religiosissimo fratri Wolfgingo
Tresser Augustensi ord. s. B. monasterit s. Jacobi exin
muros Moguntinos petrus Slarpus monast. s. Joa. in Rieg.
ord. ejusd. anno 1514.

Dahl fand in der Trefler'ichen Handichrift Potri Sorbillonis monachi s. Joannis in Ringaula carmen elegiacum de s. Pantaleone, de anno 1514. Aller Bahricheinlichleit nach hatte Sorbillo das Gedicht feinem Freunde Trefler ju geeignet und diefer es feiner Sammlung eingereiht. An bem Jafobsberge ftand nämlich eine dem hl. Pantaleon geweihte Kapelle 1).

Bur Bervollständigung bes Bilbes wollen wir ichlieflich ber Leichenreden gebenfen, welche Treffer bei Beerbigung bes 1510 Oft. 25. gestorbenen Abtes hermann Brens biell

Dahl führt sie an mit den Werten: Oratio in exequible Hermanni abbatis s. Jacobi nebst einigen ähnlichen. Legipontius führt sie gleichfalls an: Ejus orationes sunebres in laudem rmi domini hermanni abbatis s. Jac. quatuor extent. De quibus ad amicum: "Instas, vir bone, atque essant opportune importune, tibi communicem orationes, quas is et de die obitus R. p. ac D. Hermanni abb. qualescunque habuerim. Crede vera narranti, quod nisi peculiariter ut tu dixerim, mihi observandus charusque esses, minime hasce tibi sicuti et antea nulli communicassem; sunt enim qui omne quod assequi non possunt, rident. Vale. —

<sup>1)</sup> Serario-Joannis 1, 89, 90.

Bon einem liber memorialis s. asceticus fennen wir bis jest burch Dahl nur ben Titel.

Die Freundschaft Treflers mit Trithemius burgt bafur, bag Trefler jenen correften Theologen beigugahlen ift, welche bas eigene Biffen nicht über bie Autorität ber Rirche ftellten und beim Auftreten Luthers feinen Augenblid an ihrer Rirche irre wurden.

### LXVI.

## Ariftoteles in ber Scholaftit.

Bor einigen Monaten gab eine Anzeige ber trefflichen Monographie van Webbingen's über Anselm von Cantersbury Anlaß zu einigen Bemerkungen über die bei Erforschung und Darstellung der mittelalterlichen Philosophie anzuwendende Methode. (Bgl. histor. polit. Blätter Bd. 76, S. 792 ff.) Eine Besprechung ber fürzlich erschienenen Schrift von Prof. Schneid') wird sich am besten in der Weise vornehmen lassen, daß ich an die damals ausgesprochenen Gedanken aufnüpfe, um sie nach einer bestimmten Richtung hin weiterzuführen.

"Ariftoteles in ber Scholastif" — in biesem Titel ift bas bort in furzen Bugen angebeutete Brogramm einem großen Theile nach wie in eine knappe Formel zusammensgebrangt. Denn wenn, bei bem reproduktiven und spikematifirenden Charakter ber christlichen Philosophie überhaupt, Ausgang genommen werden muß nicht nur von den Bros

63

<sup>1)</sup> Arifioteles in ber Scholaftif. Gin Beitrag gur Geichichte ber Bhilosophie im Mittelalter von Dr. Math. Schneib, Profesior ber Philosophie am bifcofiichen Luceum. Cichfatt 1875.

blemen, in beren Bearbeitung fie ihren Beruf fanb, fonbert gang ebenfo von ben Mitteln, welche ihr ale ber Erbin ber antifen Spefulation jur Lojung fener Probleme gu Bebote ftanben, fo lagen in ber Beriode ber Scholaftif Dieje Dinel, wie manniglich befannt, wenn nicht ausichlieflich fo bod überwiegend in bem Spiteme bes Ariftoteles. Db es fib barum bier um eine einzelne Lehre ober um ben gesammire Umfang ber von einem einzelnen Scholaftifer vertretenen Doftrin handelt, immer wird bas jutreffende Berfahren Diefes fenn, bag bie entiprechenden Bestimmungen bes Inftotelifchen Spfteme berangezogen werben, um burch ben Bergleich feftguftellen, mo biefelben aufgenommen, me fie verlaffen fint. Dabei werben fich Unterichiebe von boppeller Urt beransftellen; fie merben entweber ale Beiterentwidlum ericheinen, wo alfo auf Grund ber Ariftotelifchen Lebre und nach Maggabe ibrer Bestimmungen ber Inhalt ber Epelas lation ermeitert ober Die Form verbeffert ift, ober ale mitliche Abweichungen. Much Die letteren aber find wiederum bon zweierlei Art; entweber namlich ift Die flat und richtig erfannte Ariftotelijche Lebre von ben Scholaftitern in Rolar befferer Ginficht aufgegeben, ober aber Die Abmeichung if eine unbewußte und fie beruht auf ber mehr ober minder bebentenben Wandelung, welche Die uriprungliche Meinung Des Stagiriten bei ihrer Aufnahme in ben icholaftiichen Bo Danfenfreis bavon getragen bat. All' Diefen Unterichieren gegenüber wird es fodann bie weitere Anfgabe jenn muffen, Die Motive flar gu ftellen, Die fie veranlagten, ober bie Quellen aufzufuchen, aus benen fie gefloffen find. - Gine in Diefer Weife voranichreitende und Die gefammte Philosophie Des 13. Jahrhunderte umfaneude Unterjudung murbe nicht nur Die Benalt und Die wirtfame Rraft Des Ariftotelifchen Spitems in Der Scholaftif anjennlich machen, fondern auch in einer jede Ginrede andichlieffenden Weife bas eigene Berbienft jener ebenjo oft blent gelobeen ale thoricht geschmabten mittelalterlichen Monche ficbernell ::.

Freilich wird man zweifeln muffen, ob eine Lojung ber Aufsgabe in foldem Umfange icon jest möglich ift, nachdem ber monographischen Untersuchungen, welche babei ale Borsarbeiten bienen tonnten, noch immer fo wenige find.

Berichieden von dem hier gestedten Ziele ift das, welches fich Prof. Schneid geseth hat. Schon ber Umfang ber fleinen Schrift läßt erwarten, daß es sich barin nicht um eine vergleichende Darftellung der Aristotelischen und schos lastischen Lehren handeln fann. Es ist eine Schubschrift, welche die mittelatterlichen Philosophen gegen den alten Borwurf vertheidigen will, daß sie blinde Berehrer und geistlose Rachahmer des beidnischen Meisters gewesen seien. Sie will den Nachweis erbringen, daß die Scholastifer sich vielmehr ihre volle Freiheit zu wahren gewußt, und darum auch eine eigene Philosophie besessen hatten.

Demgemäß handelt ber erfte Abichnitt von ben Grunden, welche Die Echolaftifer jum Studium ber Ariftotelifchen Philofopbie veranlagten. Die außere Beichichte Des Ariftotelismus feit bem Musgange ber antiten Welt bis gu feinem Gintritt in ben Webantenfreis bes driftlichen Abendlands ift burch Die Foridungen Renan's und Jourdain's in ben mefentlichen Bunften festgestellt. Sier fonnte fic baber ber Berfaffer lediglich referirend verhalten. Bang befonderes Bewicht aber legt er barauf, Die große Berbreitung und ben tiefgreifenben Ginfluß gebubrend an's Licht ju ftellen, welchen Die Lehren ber grabifden Beripatetifer in ber erften Balfte bes 13. Sabrhunderte an ben driftlichen Echulen gewonnen batten. 3m Bufammenhange bamit wird jodann bas befannte Borgeben firdlicher Organe gegen Die Ariftotelifden Schriften befprochen, ohne baß babei neues Material beigebracht murbe. Ingwischen bat fich eine richtige Burbigung jener Berbote in ber Begenwart mehr und mehr Bahn gebrochen und in ben fachwiffenichaftlichen Schriften eingeburgert, und nur Leute mie Sr. Brof. Birdow pflegen noch in ihren geschicht= Ifchen Streifzugen bas Lieblingsthema von ber Bergewaltigung ber Wiffenschaft burch die fatholische Kirche mit bem Hinweis auf bas Schickfal ber aristotelischen Schriften im Mittelalter zu illustriren. Die burchaus consequente und vollberechtigte Haltung ber Kirche faßt ber Berfasser in die Worte zusammen: "Berboten hat sie ben schlecht übersepten und mit Irrthümern vermengten Aristoteles ber Araber zu einer Zeit, da bessen Lekture viele Gefahren für die Glaubenslehre einschloß; empsohlen und befördert hat sie bas Studium bes gereinigten und so zu sagen christianisieren Aristoteles."

Bie bereits von Unberen por ihm gefcheben, bringt fobann ber Berf. bas Auftreten ber großen driftlichen Ariftotelifer mit jenen Berboten in ausbrudlichen Bufammenbang. Wenn bie Bulle Gregore IX, vom 3abre 1231 bas Lefen ber betreffenben Schriften unterfagt "quousque examinati fuerint et ab omni errorum suspicione purgati", je war barin beutlich ben Bertretern ber firchlichen Biffenicaft ein Arbeitsfeld vorgezeichnet. Gie murben Ariftotelifer, fagt ber Berfaffer, um einen falfden Ariftotelismus zu befampien. Namentlich bei bem englischen Lehrer tritt ber polemifche Bug in energifcher Scharfe beraus; bie Beftreitung ber 3rte thumer bes Averroes war ibm eine Lebensaufgabe. Rachbem er es noch in einem eigenen Capitel unternommen, auch bie großen Deifter bes Frangistanerordens von bem Berbachte einer Sinneigung jum Arabismus ju reinigen, fommt ber Berfaffer am Chluffe bes erften Abidnittes auf bie miffen. ichaftliche Aufgabe bes 13. Jahrhunderte ju fprechen und Die Brauchbarfeit bes Ariftoteles fur biefelbe.

Mit Recht sieht er die erstere in der fostematischen Bujammenfassung besien was in den früheren Berieden, ron
ben Batern und den alteren Scholaftifern geleistet worden
war, und treffend wird nach dem Borgange R. Werner's
ber herrschende Mangel an softematischer Behandlung mit
bem Hinweis auf Wilhelm von Auvergne belegt, welcher
auf der Uebergangsstufe in die Bluthezeit der Scholaftif

fieht." Wer immer einen Blid in Die Werfe biefes gebanfenreiden aber ebenfo biffusen und ber leitenben Gefichtspuntte entbehrenden Schriftftellere geworfen hat, wird das hier Gefagte nur bestätigen tonnen.

Richt fo völlig tann ich bagegen bem Berfaffer guftimmen, wenn er gu glauben icheint, bewußtes Abwagen ber beiberseitigen Borguige habe bie mittelalterlichen Lebrer bagu vermocht, ber Ariftotelifchen Philosophie ben Borgug por ber Platonifden ju geben. Es braucht babei gar nicht einmal auf bie Frage eingegangen ju werben, ob wirflich in ber bamaligen Beit ben Schriften Plato's bereits bie gleiche Berbreitung wie benen feines Schulers gu Theil geworden war. In Bahrheit war bas ungeheuere Uebergewicht, welches bie Ariftotelische Philosophie im 13. 3ahrbunbert erlangte, burch bie vorangegangene Entwidlung bebingt. Auch in ben Beiten armlichfter wiffenschaftlicher Thatigfeit mar ber Glang nicht völlig erblichen, welcher ben Ramen Blato's umgab, thatfachlich aber war burch bie wenigen logifchen Schriften, bie man von ihm und feinen fpateren Erflärern befaß, Ariftoteles von Anfang an ber Lehrer, bem man folgte. Gein Unfeben flieg, ale feit ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderte auch Die logifden Sauptidriften befannt wurden, bie man bisber entbehrt batte, und ale nun bas folgende Jahrhundert ihnen auch die naturmiffenschaftlichen, metaphpfifchen und ethifden bingufugte, ba batte es ienes gegen grabifche Trubung und Berfinfterung gerichteten polemifchen Impulfes gar nicht erft bedurft, naturgemäß und ohne Macht hatte auch bier bie lange Bewöhnung bas wiffenseifrige Weichlecht in Die Coule bes Stagiriten geführt. Und ficherlich nicht ju ihrem Schaben! Denn bier fanben fie, mas ihnen bisher gefehlt hatte, und mas fie bei Blato nicht murben gefunden haben: ein vollfommen entwideltes, in fich gufammenbangenbes Lebrgebaube, eine foftematifche Durchführung hochfter ontologischer Brincipien in bie berfcbiebenften Biffenegebiete binein, und in Berbinbung bam

eine ausgebildete Terminologie; die letten Boraussepungen endlich, wenn auch schwankend und unklar ausgesprochen, ber Umdeutung in driftlichem Sinne fähig. Wenn Arifioteles den Höhepunkt der antiken Spekulation bezeichnet, so war nunmehr die lange unterbrochene Tradition an der richtigen Stelle ganz und voll wieder angeknupft, eine neue Blutheperiode mußte anbrechen.

Inbem nun ber Berfaffer im zweiten Abichnitte baju übergeht ben Gebrand, ben bie Scholaftit von Ariftoteles machte, ju fchilbern, charafterifirt er gunadel Die Unficht ber Scholaftif über bie Auftoritat in ber Philofopbie im Allgemeinen und über bie bes Ariftoteles im Befonbern. Bichtiger freilich noch ale bie Ungiebung einzelner Stellen in welchen Albertus, Thomas, Megibius u. 91. ben geringen Werth jeder Auftoritat in ber philosophischen Biffen fchaft betonen, mare ber Rachweis gemefen, bag fie feibit immer und namentlich bem Ariftoteles gegenüber Diefe Musfpruche mabr gemacht baben. 3ch glaube faum, bag bas mas ber Berfaffer auf G. 61 u. f. in biefer Abficht Im fammenftellt, hinreichen murbe, einen Wegner gu überzeugen. Es find allgemeine Behanptungen, benen aber bie begrunbenben Detailangaben feblen. Wenn es g. B. auf G. 62 beißt: auch in folden gallen, wo bie Scholaftifer Die Lehre bes Philosophen einfach ju ber ihrigen machen, ohne feine Grunde bafur mitangugeben, thun fie es nicht aus Eflaverei gegen ibn, - fo ift ja eben bieg bie Frage, um bie es fic handelt und die burch bloges Bejahen ober Berneinen nicht entichieben wirb.

Weniger gludlich noch erscheint ber Berf. im folgenden Cavitel, wo er auf die commentirende Thatigleit ber Scholastifer zu reden fommt. Seine allgemeinen Bemerfungen zwar find vielfach treffend, aber fie führen doch nicht tief genug. Gin naheres Eingehen hatte noch manches zum Lobe des Aquinaten fagen laffen, so namentlich iene auch von modernen Aristotelisern gerühmte Eigenthumlichfest, ber

aufolge er felbit in offenbar migberftebenben Erffarungen einzelner Stellen, wie fie bei ber fcblechten Ueberfegung nicht ausbleiben fonnten, bennoch ben Ariftotelifchen Bebantenfreis nicht überfcreitet. Um fo lieber hatte man bann bie Bemerfungen über bie bem beiligen Thomas eigene Renntniß ber griechischen Sprache vermißt. Sier verleitet ben Berfaffer fein Gifer ju einem Unsfpruche, ben ich gerne fur eine bloge Uebereitung halten will. Wenn ber englische Lebrer in feinem Commentar ju Buch V ber Ariftotelifchen Metaphyfif gelegentlich bemerft: physis quod apud Graecos naturam significat, si pro generatione viventium dicitur habet primum ypsilon productum; si vero pro principio, sicut communiter utimur, habet primum ypsilon breve - fo wirb man ibm bas ja wohl zu aute balten. Wenn aber ber Berfaffer fich auf biefe Ctelle beruft um ben Cat au begrunben (G. 69): "er weiß genau welche verichiebene Bebeutung baffelbe Wort bat, je nachdem es mit biefem ober jenem Accent verfeben" - fo wird er boch nicht im Ernfte glauben, bas griedische Bort goge werbe je nach ber Bebeutung auch worg geschrieben. "Ungenau und eine Ueber= eilung ift es ferner wenn von Trenbelenburg's Commentar ju Arist, de anima auf G. 79 Anm. gefagt wirb : "Die Lehre bes Ariftoteles über intellectus agens und beffen Berhaltniß jum possibilis, fowie über bie Erfenntniffrafte und ihre Dbjefte, über bas Erfennen felber, bas Biffen Bottes, Die Unfterblichfeit ber Geele u. bgl. find im felben Ginne erflart, wie fie ber englische Lehrer erponirt." Richtig ift nur, bag allerbinge Er. in einigen wefentlichen Bunften ber Auffaffung ber mittelalterlichen Interpreten naber fteht, ale g. B. Beller und Undere.

Wer es nun unternimmt, ben Fortschritten nachzugeben, welche bie Scholaftif über Ariftoteles hinaus gemacht hat, bem werben als die wichtigsten und vornehmften jene zuerst entgegentreten, welche burch ben Befit ber driftlichen Offen-barung bedingt waren. Zene höchften Erfenntniffe, welche

bie Beifen bes Alterthums nur flüchtig geftreift, welche fie vor bem trübenden und verwirrenden Ginfluß vielfältiger Irrthumer nicht festzuhalten gewußt hatten, die Babifeit von der Eristenz und den Eigenschaften bes einen schöpferischen Gottes und seinem Berhältniß zur Belt, die Wahrheit über Ursprung und Ziel bes Menschen, sie waren längst zum Gemeingut auch der Ungelehrten geworden. Den Gelehten aber lag es ob, den gesammten Inhalt der Offenbarung wiffenschaftlich zu durchbringen und spstematisch zu entwideln.

Und hier ift es in ber That wunderbar ju feben, wie es bie driftlichen Ariftotelifer verftanben haben, Die buritigen, ungureichenben, abgeriffenen Ausspruche ihres Meiftere mit bem Lichte ber hoberen Wahrheit ju burchbringen und in ungeabnter Fruchtbarfeit gu erheben. Bobl batte Uriftoteles, fagt ber Berfaffer C. 104, geine einheitliche Beltanichanung geichaffen, bie fich burch alle einzelnen Biffenegebiete binburchgieht, aber biefe Weltanschanung, abgefeben baron baf fie bes übernatürlichen Faftore entbebrt, ift feine erfreuliche und troftvolle. Beil Ariftoteles Gott nur ale ben nothwendigen Beweger ber Belt faßt, jo berricht in feiner Belle anficht überall nur ftarre Nothwendigfeit. Er weiß ron feinem freien Billen Gottes, ber bie Belt und bie Beichopie and Liebe in's Dafenn gerufen, um fie an feiner Bateraute theilnehmen gu laffen; er fennt feine vaterliche Rurforge und Leitung ber einzelnen Beidopfe; er weiß nichte von einer Allgegenwart Gottes, welche bie Dinge im Cepn und Birfen tragt und unterftugt: alles fließt in nothwendigem Proceffe babin. Dagegen hat bie Coolaftif eine Beltauffaffing geschaffen, in welcher jebes Befen, fel es auch bas nieberfte, nach emigem Plane Gottes eine bestimmte Aufgabe im Univerfum gu erfullen bat und in ber Erfullung biefer Unfgabe von ber Sand Gottes geführt und geleitet wird. Brei waltet ber freie Ecbopfer über feiner Creatur, und fref führt er Die freien Befen gu einer ewigen gludfeligen Beftimmung. Bebes Wefen ift unter einem boberen Befichtepunfte aufgefaßt und in sein rechtes Berhaltniß zu Gott gebracht. Die schönfte Frucht dieser christlichen Encyflopadie ist der Nachweis, daß Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie, Natur und Gnade feine Gegensäße seien, sondern in schönster Eintracht sich gegenseitig sördern und ftüßen. Wer wird nun sagen wollen, daß eine solche Systematistrung, eine solche einheitliche Weltanschauung nicht ein Fortschritt sei? Hätten die scholastischen Aristoteliser seine einzige neue Wahrheit entbedt, so ware die Zusammenfassung der vorbandenen Wahrheit zu einem großen Ganzen das Neue, das sie geleistet."

Bu weit geht bie Behauptung auf G. 134, erft bie Scholaftif babe bas teleologifche Argument ben Ariftotelifchen Gotteebeweifen bingugefügt. 3br gegenüber murbe es genugen auf bas bobe Lob ju verweifen, welches Uriftoteles (Met. I. cap. 3) bem Unaragoras fpendet, weil ihn die Betrachtung bes Beltalle, feiner Ordnung und Barmonie, jur Unerfennung eines weltordnenden Berftanbes geführt habe; nicht minder auf Die Gleichniffe vom Relbberrn und pom Sausvater, beren er felbft fich bedient, um bas Berhaltnig Bottes gur Welt gu veranschaulichen (Met. XII. cap. 10). Außerbem aber hat une ja Cicero ein Bruchnud aus bem Dialoge "über Philosophie" erhalten, welches in rhetorifchem Schwunge ben teleologischen Beweisgang entwidelt. In bem Compendium von Ueberweg ift es in beuticher Ueberfegung abgebrudt. Bir gewinnen baraus bie Bestätigung, bag Ariftoteles allerbinge gewillt war, bie gablreichen teleologifchen Gingelbeziehungen, von benen namentlich feine naturwiffenicaftliden Untersuchungen voll find, ju einer einheitlichen, auf ber Unnahme einer oberften, intelligenten Urfache grunbenben Beltanficht gujammengufaffen. Db Ariftoteles eine gottliche Borfebung anerfannt habe ober nicht, mag bier ununterfucht bleiben. Die Frage ift viel umftritten und burch bie bloge Unführung einzelner Stellen nicht gu ents fcbeiben. Unrichtig aber ift bie Behauptung G. 137, er Rur wird man fich freilich bagegen verwahren miffe wenn ber Berfaffer fich jur Festftellung Diejes Mommit wiederholt auf Beinrich von Bent und Die Stotiften bent Denn baß jene philojophifchen Richtungen , melde bie 50 rechtigung ihrer Erifteng aus ber beftigften Befeboung ti Thomas und feiner Unbanger berleiteten, ihre Dypofine auch gegen bie von biefen aufgenommenen Ariftoteliften Bestimmungen manbten, mar mohl felbftverftanblich. Sich ftens bas alfo fonnte ihre Unführung beweifen , bas be Rame ber Scholaftif eine Bielheit Divergirenber Richtunger unter fich befaßt, nicht aber bas andere, bag bie Chelat ale Banges bem griechifden Philosophen gegenüber bir ober jenes Berhalten eingeschlagen habe. Es muß als er Rebler in ber Methobe bezeichnet werben, wenn ber Berfafe Die abweichenden Meinungen ber Thomiften und bie pole mifchen Einwurfe ihrer Begner gleichwerthig aneinande reibt. Und ichlieflich: zeigt nicht bie eigenthumliche G bundenheit Diefer Bolemif nur um fo mehr bie Wach welche bie Ariftotelischen Bebanfen auch im Lager ausübten? Gie ftreiten barüber, wie im einzelne Ralle bas richtige Berhaltniß bes formalen und bes ma terialen Brincipe ju bestimmen fei, aber bas Bedurfnif bie beiben Brincipien überhaupt ju unterideiben, mar es ibur eigenen Denfen entiprungen, ober hatte bie Goule te Stagiriten es ihnen angewöhnt?

Noch weniger wird man fich damit einverstanden er flaren tonnen, wenn der Berfasser in dem gleichen 3m sammenhange auch solche Einwürse und Corresturen bringt welche sich nicht gegen den wirklichen, sondern den im vergerrenden Lichte arabischer Auslegung gesehenen Aristoteles wenden. Aus S. 81 hatte er das Ergebnist der verherigehenden Untersuchung in die These zusammengesaste: "Die Scholastiser des 13. Jahrhunderts haben in Folge ber lateinischen Uebersepungen aus dem Urterte den wahren und unverfälichten Aristoteles beseisen. Bwischen dem Aristoteles bestesen. Bwischen dem Aristoteles bestesen.

ftoteles bes Averroës und des Thomas ift ein wesentlicher Unterschied." Unmittelbar barnach aber wird unter ben Irrthumern, welche Aristoteles nach Ansicht ber Scholastifer lehrt, auch dieß erwähnt, baß "bie ersten Lehrer ber peripatetischen Schule, wie Bonaventura und Heinrich von Gent" sich nicht im mindesten scheuen Aristoteles für ben "neuplatonischen und arabischen Irrthum bezüglich bes intellectus separatus als einer von der Seele verschiedenen Substanz" verantwortlich zu machen (S. 84).

Bur wiffenschaftlichen Burbigung bes in Frage ftebenben Berhaltniffes ift genaue urfundliche Renntnig bes Aris ftoteles und hinreichende Bertrautheit mit bem heutigen Stanb ber Ariftotelifden Forfdung bie unerläßliche Borbebingung. Der Berfaffer bewegt fich bier offenbar auf einem Terrain, Das ihm fremd ift. Bereits auf G. 53 überrafcht Die Behauptung: "Die meiften feiner (bes Ariftoteles) Berte find nicht auf une gefommen; ber fleine Theil aber, ben wir befigen, gibt Bengniß von feinem unermeglichen Biffen." Gin Blid in eines ber befannten barftellenben Berte wie 3. B. bas von Beller wurbe hingereicht haben, ben Gachverhalt flar ju ftellen. Denn allerbinge fehlt uns ja von ben Rummern, welche bie antifen Schriftverzeichnife aufführen, eine große Ungabt, aber bas Befdid hat es boch fo gunftig gefügt, bag bie wiffenschaftliden Sauptwerte fammtlich erhalten blieben, und wir aus ihnen nicht nur von ben Brincipien bes Spftemes, fondern auch von beren Durch= führung in bie einzelnen Bebiete bes Biffene ein giemlich vollftanbiges Bilb gewinnen fonnen. Es ift zweifelhaft, ob ber Befit bed Berlorenen wefentliche Buge gu ergangen vermöchte.

Co fommt benn freilich bie Ariftotelische Doftrin nicht überall ju ihrem Rechte. Roch S. 83 schlöffe fie bie Beshauptung unendlicher Körper und eines unendlichen Raumes ein. Und boch wird im britten Buch ber Phpfif ber Begriff best anzigor, bes Unendlichen und Unbegrengten, mit aller

nur munichenswerthen Ausführlichkeit erörtert, und ebenn ber von den Späteren adoptirte Lehrsat ausgestellt und legrundet, daß es eine unendliche Größe in Wirklichkeit nich geben könne. Daß Aristoteles die Himmelskörper von ta reinen Intelligenzen geschaffen senn laffe (S. 87), tille ebensowenig zu beweisen senn, wie daß ihm das künnty Glud des Menschen in der Erkenntniß der reinen Gesten bestanden habe, eine Meinung, die ihm nach dem Bertasin (S. 85) unter Anderen auch von Thomas zugeschneten werde. Nicht einmal das Lestere möchte ich zugeben.

Gang richtig wird E. 88 bemerkt, es lehrten wohl alle Scholaftifer, daß die himmelstörper ihrer Natur nach anischieden seien von den sublunarischen, aber fie erflätten biese Berschiedenheit anders als Aristoteles. Leider ift der Bersafer dieser Differenz nicht weiter nachgegangen, fie führt in die oberften ontologischen Principien zurud, und ihre Berfolgung hätte ihn zur Anerkenntniß jener zu Ansang angedemeien von den Scholastifern nicht mit bewußter Absicht unternommenen Umgestaltungen der Aristotelischen Lehre geführt. Bei ber Wichtigfeit gerade dieses Punttes möge ein kurzes Eingeben auf die Sache verstattet senn.

Es ift nicht eben leicht, mit wenig Borten und unter Sinweglaffung alles gelehrten Materials ben Begriff in firiren, ben Aristoteles mit dem Namen der Materie verbank. Bor Allem ift jestzuhalten, daß er ihn durchans nicht mit dem des Körpers identificirte, und daß er das Bedürstis ihrer Annahme überall da zu erfennen glaubte, wo die Erfahrung ein Werden und einen Wechsel zeigt. Denn nicht anderes sollte sie fenn, als die unerlästiche Bedingung alles Werdens und aller Beränderung, das jeder eigenen Bestimmtheit baare Subjett, das dem Wechsel zu Grunde liegt und an dem dieser sich vollzieht. Nur durch ihre Annahme schienen die Bedenken früherer Philosophen beseitigt, weiche das Werden im eigentlichen Sinne läugnen zu muffen glaubter, weil das scheinbar Werdende entweder aus Seiendem ober

ans Nichtseienbem werden muffe, das schon Seiende aber nicht mehr werden fonne und das Nichts niemals ein Etwas hervordringe. Aristoteles lost das Dilemma, indem er lehet, das Birkliche werde ein Birkliches aus dem, was es zuvor nur in Möglichkeit war. Die real getaßte Möglichkeit eines Dinges ist seine Materie. Sie ist ferner substanzielle Materie, wenn es sich um das Berden des Dinges als solchen, accidentelle Materie, wenn es sich um einen bloßen Bechsel seiner Eigenschaften und Beziehungen handelt. Das Andere aber, was durch seinen Hinzutritt die Möglicheit aftualistet, das zuvor bloß Mögliche zu einem Birklichen macht, der zweite Bestandtheil, der mit der Materie zusammen erst das gewordene und veränderliche Ganze darstellt, ist die Form im Aristotelischen Sinne.

Werben nun die irdischen Substanzen als in stetem Werben und Bergeben gedacht, so heißt dieß, daß die Materie, die einer seden gleichbleibend zu Grunde liegt, Formen verliert und neue in sich ausnimmt. Soll dagegen von den Gestirnen gelten, daß sie ungeworden und unzerstördar sind, so fordert die Consequenz der gleichen Lehre für sie, daß sie keine substanzielle Materie besigen, weil ihnen die Wöglichseit des substanziellen Anderswerdens sehlt. Schlechtshin simmateriell sind sie darum freilich nicht. In steter Beswegung begriffen und einen unnnterbrochenen Wechsel ihrer öetlichen Lage erleidend, sommt ihnen nach Aristoteles eine Waterie der Ortsveränderung zu (Vly nober not. Metaph. XII. cap. 2). — Daß sie bei alledem Körper sind, sommt hierbei, wie man sieht, gar nicht in Frage.

Run aber ergibt fich, bag Ariftoteles biefen Begriff ber Materie, zu bem allein die ursprüngliche Ableitung hinführt und bem allein fie bie, wie auch immer schwantende Be-

<sup>1)</sup> Ausführung und Begrundung fehe man in meiner Schrift: Materie und Form und die Definition ber Seele bei Ariftoteles. Gin fritticher Beitrag jur Geschichte ber Philosophie Bonn 1871.

gründung ertheilt, feineswegs festzuhalten vermag. Das völlig bestimmungslose, rein passive Subjett der Beränderung, die bloße, aber als reales Princip gefaste Möglichfeit des Anderswerdens wird mehr und mehr an die anschaulichere Borstellung des mehr oder weniger bestimmten und mit wirfsamen Kräften versehenen förperlichen Substrates heranges rüdt, ohne daß darum sene Consequenzen aufgegeben würden, zu welchen nur der ursprüngliche Begriff ein Recht gab.

In biefer fpateren, wenn man fo will vergroberten ober auch verbichteten Gestalt erscheint bie Materie bei ben mittelalterlichen Ariftotelifern. Rad verschiedenen Geiten bin last fich bieß aufzeigen. Go gleich in ihrer Lehre von ben Sims melsforpern. Rach Albertus Magnus beruht bie Berichiebenbeit ber unverganglichen Bestirne von ben manbelbaren Erbenbingen auf bem verschiebenen Berhalten ber Materie ju ihrer Form. (Bgl. Summa de creaturis I. tr. 1. 9. qu. 2. art. 7. Summa theol. II. tr. 1. qu. 4. art. 2. p. 2.). Bei ben irbifden Cubstangen nämlich ift nicht bie gange Daterie von der Form aftualifirt, fie haben fo gu fagen einen Ueberfcuß an Materie, und biefer ift es, welcher, inbem er gleichsam noch weiteren Formen Raum bietet, ihre Banbelbarfeit begrundet. Bei ben Simmeleforpern bagegen ift bie Materie gang und gar von ber Form erfüllt, es ift fein folder Ueberichus vorhanden und barum auch feine Rabiafeit eine andere Form aufgunehmen. Die gleiche Betracht= ungeweife findet fich bei Thomas; beutlich aber ift in ibr jener Bedankengang verlaffen, welcher bie fubftangielle Dtaterie nur um bes fubstangiellen Werbens willen forberte. Der englische Lehrer bestätigt bieß noch ausbrudlich, wenn er geltend macht (im Commentar ju De coelo I. cap. 3, ober lectio VI), unmöglich fonne angenommen werden, Die Simmeleforper hatten feine Materie, wurden fie ja boch burch Die Ginne von uns mahrgenommen. Materiell und finnlichforperlich find gleichwerthige Begriffe geworben.

Bon hier aus gewinnt bann auch bie thomiftifche Lehre von ber Materie als Individuationsprincip ihre Burbigung. Der Name und bie ichulmäßige Faffung bes Brincips find mittelalterlich, Die Frage felbft aber und ihre gofung führt ihren Uriprung auf Ariftoteles gurud. Und gwar in einer zweifachen Richtung. Denn bereits in jener erften Bebeutung, auf welche bie Schwierigfeiten im Begriffe bes Berbens führten, im Ginne ber blogen fubftangiellen Möglichfeit, ericheint bie Materie bei Ariftoteles ale principium individuationis. Gie ift fur bie corruptibelen Dinge ber Grund ibres möglichen Richtfenns ober Andersfenns, fie ift es eben baburch, bie bas einzelne Ginnenbing bem Biffen im ftrengen Ginne, nach antifer Muffaffung, unerreichbar macht. 3ft fie Die Quelle, aus welcher fur bas Gingelbing Berganglichfeit, Beranderlichkeit und Bufalligfeit ftammen, fo ift fie bamit gugleich die Quelle fur jene ber geiftigen Erfenntniß entzogenen Differengen, welche bie Individuen von einander und von bem allgemeinen Begriffe bes Befens unterscheiben, unter bem fie gemeinfam befaßt werben. Ebenfo aber ericeint fie bann auch in jener veranderten , weil handgreiflicheren Bebeutung ale Individuationsprincip, ba nämlich, mo fie bas felbft icon wirfliche Subftrat ift, an welchem ber allgemeine Begriff im concreten Gingelfalle gur Ericbeinung fommt1).

Beibe Gesichtspunkte, aber wiederum in bezeichnender Weise principiell mit einander verbunden, fehren in der Lehre bes heil. Thomas wieder. "Die Materie", so berichtet dare über Prosessor Schneid (S. 125), "ist nicht in ihrer Ausgemeinheit Subjekt für die Form, sondern als eine bestimmte und partifuläre. Jede Form, die von der Materie angenommen wird, wird von einer bestimmten Materie aufgenommen b. b. von einer Materie, die mit einer bestimmten Quantität besbaftet ist, und diese bestimmte Materie ist dadurch feiner andern Form mehr mittheilbar... Und nicht nur die Unsmittheilbarfeit bes Individuums gründet in der Materie, auch die Zeitlichkeit und Ränmlichkeit wurzeln in derselben,

<sup>1)</sup> Bergl. bie eitiete Abhandlung, G. 80.

benn bie Materie ift ja bas Gubftrat aller Beranberung und folglich aller zeitlichen und raumlichen Bestimmungen. Die an fich unveranderliche und überzeitliche Form mirb nut baburch veranderlich, manbelbar und verganglich, weil fie vom Stoffe ober bem Brincip aller Banbelbarfeit und Sinfälligfeit aufgenommen ift" ... Und ferner: ... Die Rocper werben baburch erfennbar und intelligibel, bag ber Berfiant in ber Abstraftion alles Ginnliche und Materielle abftreift, gemiffermaßen bie Ratur und Befenheit von ben materiellen Banben befreit und bes Ginnlichen entfleibet. Auf blefe Beife wird bie forperliche Subftang immateriell und uber finnlich und baburch befähigt, in ben immateriellen Berftanb aufgenommen gu werben. Wenn aber bas Uniperfale baburch entfteht, bag ber Berftand von allem Materiellen abfieht, bann muß nothwendig die Materie es fenn, welche Das Allgemeine jum Individuum einengt und ce allen Banbelbarfeiten von Beit und Raum unterwirft."

Es liegt endlich nabe an eine Frage ju erinnern, welche ihre Bebeutung nicht ber einfeitigen Denfrichtung einer Coule, fondern der immer gleichbleibenden Bichtigfeit Des Wegenftanbes verdanft. Um bas Berhaltniß ber Menfchenfcele jun Leibe auszubruden bedienten fich Die Scholaftifer feit Mierander von Sales und Bilbelm von Auvergne ber Ariftotelifden Formel, daß fie substangielle Form bes Rorpers fei. Aber bie Urt und Beife wie fie biefe Formel bes Raberen entwideln und bestimmen, zeigt beutlich, bag Die Ariftotelifchen Termini einen veranderten Behalt gewonnen haben. Mus einem un-Haren Befühle Diefes Cachverhalts mag fich bas auffallenbe Schwanfen erflaren, welches Schneid an Diefem Bunfte perrath. Auf G. 84 bemerft er : "leber Urfprung und Gip ber Ceele, fowie über bas Berhaltniß ber Geele gum Leibe find faft alle mittelalterlichen Lehrer anderer Unficht als ber "Bhilofoph." Auf G. 112 bagegen beißt es: "3bre Lebre über bie Ratur ber Geele, Die fubftangielle Ginbeit bes

-Menfchen, bas Berhaltnif von Leib und Seele, Die Ginheit bes Seelenlebens ift Die feinige."

Eine genaue Bergleichung laßt Folgenbes erfennen. Dit Ariftoteles ftimmen bie Scholaftifer überein, wenn fie auf Die Geele ale auf ein einheitliches Brincip bie fammtlichen Lebensfunftionen bes Menfchen gurudführen; fie ift es, bie ben gangen Umfang feines Befens bestimmt, bie ibn gum Menfchen macht, barum fonnte fie Ariftoteles in Confequena feiner metaphpfifchen Grundlehren ale form bezeichnen. Bon ihm aber unterscheiben fie fich, wenn fie von ber Geele bes Menfchen, Die fie ihres vornehmften Theiles megen porwiegend ale Denffeele bezeichnen, bee Beitern behaupten, baß fie ale feine Form gang im gangen Leibe und gang in jebem Theile fei. Rach Ariftoteles ift fie ihrem intelleftiven Theile nach entichieben nicht form bes Leibes, und nur biefem Theile nach überbauert fie baber auch ben Tob, wahrend fie ale Princip ber fenfitiven und vegetativen gunts tionen nach Weife aller Formen corruptibeler Dinge bernichtet wird, wenn bas befeelte Gange ju Grunde geht. Un einem anderen Orte') habe ich ju zeigen unternommen, wie Ariftoteles gu einer folden Aufstellung gelangen fonnte. 36 babe namentlich auf ben eigenthumlichen Berbichtunges proces bingewiesen, den gleich bem Begriff ber Materie auch ber ber form in feinem Spfteme durchtauft, und geltend gemacht, bag ihm gerabe burch biefen Berbichtungeproceg bie einheitliche Berbindung ber rein geiftigen, von außen fommenben, unfterblichen Dentfeele mit ber Geele, foweit fie Form bee Leibes ift, vorftellbar murbe. Ginen Schritt weiter geben die Ariftotelifer bes Mittelalters, wenn fie bie Ratur ber Denffeele auf Die gange Geele ausbehnend, Diefe ihrem vollen Umfange nach ale geiftiges und ber felbitftanbigen Borterifteng fabigee Wefen faffen, und Die fo ge-

<sup>1)</sup> In ber icon mehrmale citirten Abhandlung, G. 142 ff., befonbere G. 156.

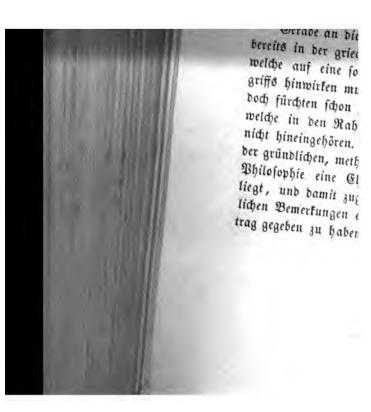

#### LXVII.

## Beitläufe.

Der Couliffen: Dechfel bei ben Turten und ben Dachten bee Abenblanbes.

Den 10. Juni 1876.

L

Der Gindrud der Greigniffe, welche fich in der Sauptftabt bes turfifchen Reiches feit bem 11. Dai Schlag auf Chlag gefolgt fint, ift ein fo gewaltiger und von aller Belt getheilter, bag mir bange mare, auf bem Raum einiger Drudjeiten auch nur entfernt an bie Sohe ber fraglichen Rataftrophe binangureichen - benn es ift gang buchftablic eine Rataftrophe por ber wir fteben - wenn ich nicht por Monaten ben tiefen Ernft in bem neuen Stabium ber orientalifden Frage geabnt und mich barauf eingerichtet batte1). In Berlin und Bien wollte man befanntlich nicht ber Meinung fenn, bag bie Ungelegenheit ju größerer Bebeutung beranwachsen und eine endliche Lojung erzwingen fonnte. Ramentlich hat bas famofe Bort von bem "Bischen Berjegowina" unvergefilich festgestellt, bag man in ben Augen ber nationalliberalen Gewaltthaterei ein großer Staatsmann fenn, und boch ben weiten Blid eines Staatsmanns im

<sup>1)</sup> Bgl. bie am 8. Cept. v. 36. begonnenen Abhandlungen über "bie orientalische Frage in Gicht ber europäischen Machte" in ben "hifter vollit Mlattern" Bb. 76. C. 464 und folgende hefte.

eigentlichen Ginne bes Bortes nicht befigen fann, wenn et fich einmal um wirfliche Beltfragen banbelt.

Die Tage vom 11. und vom 30. Daf 1876 merben mit großen Lettern in bie Gefchichte ber Welt und ber Menichheit eingetragen fenn. Das haben bie turfifden Rechtes und Theologie-Canbibaten in Conftantinopel jumige gebracht. Rebenbei wird bie Beidichte ergabten , bag unmittelbar vorber bie berühmten Minifter ber brei norbifden Dachte in Berlin ju gebeimen Gigungen verfammelt gemejen feien, um orientalifche Beltgeidichte ju machen, und bas fie, bae Jahrhundert in Die Schranten forbernb, ein peremtorifdes Concept ju Papier gebracht baben, ohne bie blaffe Abnung, bag ein paar Tage barauf über bie politifde Rechnung bes gangen Dreifaifer-Bunbes von ben turlifden Studenten in ben Moideen Conftantinopele ein bider Strib gemacht werben wurde. In bem Moment ale bief gefchab, hat bas öfterreichische Ditglied ber Berliner Confereng ber cieleithanifden Delegation in Befth verfichert: "Goviel if gewiß, bag ber Brennpunft ber Rrifis bereite überbauert ift." Rur England icheint bas richtige Befühl gehabt gu baben, bag im Begentheile bie Rrifis erft recht beginne, und nur England ift baber bem Fehlichlag entronnen, welchen fich alle übrigen Dachte unter ber ruffifden gubrung jugejogen, indem fie wortwortlich bie Rechnung ohne ben Birth gemacht baben.

Allerdings fann man ben Zuftand, welcher in Conftantinopel jest berricht, nur als ein Chaos bezeichnen. Rlemand vermag zu fagen, welche Gestaltungen sich zunächst aus dem chaotischen Zustand, bem bie muhamedanische Welt zur Zeit verfallen ist, entwickeln werden, und auch den Mächten des Dreifaiser-Bundes durfte die Lust vergangen sepn, balb wieder geheime Special-Conferenzen zu halten, um in die türkischen Angelegenheiten maßgebend einzugreisen. Ja, man fann sehr wohl der Meinung seyn, daß je nach der Entwissiung der Dinge in der Türkei sogar eine Aenderung in

ber Stellung ber europäischen Mächte selber eintreten und insbesondere ber mubiam verdedte Antagonismus zwischen ber offenen und geheimen Politif ber brei nordischen Mächte an das Licht treten werde. Die vorausgeworfenen Schatten lagern sich bereits über Europa.

Das Alles liegt aber im Choose ber Bufunft, Bewiß ift nur fo viel, bag bie orientalifche Frage nunmehr erft recht in Bluß gefommen ift und ibrer befinitiven lofung, wie immer biefelbe ausfallen moge, unaufhaltfam guftreben wirb. Ueber bie Art ber fünftigen Lofung auch nur eine Babrfcheinlichfeits Berechnung aufftellen gu wollen, mare vermeffen. Aber man barf unbebenflich annehmen, bag bie Zurfei und bie orientalifden Dinge überhaupt von nun an bas überwiegenbe Intereffe bes gangen Abenblandes in Un= fpruch nehmen werben, bag bie große Angelegenheit bes Sahrhunderte nicht to balb von ber europäifchen Sagesordnung verichwinden wirb, bag endlich bie bauernde Beunruhigung bon baber einen fcweren Drud auf unfere ge= fammten focialen Buftanbe, mit welchen es ohnebin ichon traurig genug ausfieht, auszuüben brobt und bag aus biefem größten aller politifchen Brobleme leicht eine Berichiebung aller Berhaltniffe in bem innern und außern Bufammenleben ber Bolfer Europa's refultiren fonnte.

Man muß feineswegs gerade an einen allgemeinen Rrieg benfen, um zu ahnen, daß es eine schwere Wiedersgeburt sepn wird, wenn die herrlichen Länder des Orients ans ihrem mehrhundertjährigen Todesschlaf neu erwachen sollen, um endlich wieder an der gemeinsamen Carwicklungs-Geschichte der Menschheit aktiv theilzunehmen. Aber wie grausam auch die Krifis aussallen möge, vielleicht gibt es keinen andern Weg, um der alten Welt selber über alle ihre Berranntheiten und Kleinlichkeiten hinüber zu helsen und dem abgewelkten Geist neue Lichter, dem greisen Körper neue Säste einzugießen. Wirschauen hoffnungsvoll über die Krifis hinüber in eine größere und bessere Aera: ex oriente lux!

Augenblidlich erübrigt gunachft, Die Faltoren ber turfiften Bewegung, wie fie nun neu ober veranbert fo urploglic auf ber Bubne ericbienen finb, ber Betrachtung gu untergieben und ju verfuchen, wie weit eine besfallfige Orientieung bereits möglich mare. In brei Begiehungen find bie bisberigen Borausfegungen gur Beurtheilung ber Frage mehr ober weniger hinfällig geworben. Bas erftens bas berrichente Element in Conftantinopel betrifft, fo bietet fich bem erftaunten Europa, fei es nun Wahrheit ober abermals nur leerer Schein, vorberband ein gang neues Bild bar. 3meitene ericheint icon burch biefe bloge Thatfache bie Stellung ter Aufftanbifden in ben fubilavifden Bafdalite fowie ibm beimlichen Bunbesgenoffen im Rath von Gerbien und Montenegro in einem veranberten Lichte. Drittene enblich wird Die neue Lage auf Die bisberige Saltung und Gruppirung ber Dachte fowohl unter fich ale gegenüber bem Turfenreiche nicht ohne Ginfing bleiben fonnen. Bon Berliner Conferengen wird ichwerlich mehr eine Entscheidung in ber großen Frage ausgehen; Die Allgemeinheit wied ibr Recht von bem gemefenen Conberbund juruderhalten, und bas mare unfraglich bas Berbienft Englands.

Gewiß wurde man die Mai-Revolution in Conftantinopel weit unterschäßen, wenn man barin nur einen Berjonen-Wechsel auf dem Ihron der Sultane erbliden wellte. Der neue Großherr Murad V. hat sich proflamiren laffen als "Kaiser von Gottes Gnaden und durch den Willen bes Bolfes"). Unserer liberalen Welt hat bas schon genügt,

<sup>1)</sup> Rach bem Willen bes Propheten follten feine Nachfolger, bie Gbelifen aus bem Stamme ber Rureischiten, allerdings gang fret cerburch sechs bestellte Bahlmanner gewählt werben. Aber beim Soltanat hat ber Bahlmodus nie flattgefunden. Die türffichen Calcane
find weber aus bem Stamme ber Rureischiten noch fint fie jemels
frei gewählt worben. Bei ihnen gilt gemäß ber allgemeinen ertentalischen Rechtsanschauung bas Geseh bes Familien-Seniorales;
ber Koran bestimmt barüber nichts.

um ihr Urtheil über bie "Berfommenheit" bes Turfenthums fofort gu corrigiren, und allen politifchen Raffeebaufern Refpett por ben Cofta's und ihren freien Unichauungen einzuflößen. Bang unrichtig ift biefe Meinung in ber That nicht. Bewegung ber turtifden Dai-Lage bat eine merhvurbige Mebnlichfeit mit einer abendlandifchen Februar- ober Darg-Revolution; aber fie fteht im ichneibenben Gegenfas ju ber turfifden Trabition. Coon bag man einen neuen Gultan einset, andere ale burch eine Meuterei ber Golbatesfa, und ohne ben alten erft eines jaben Tobes fterben gu laffen, ift ein mobernes und völlig unturfifches Berfahren1). Die Berricher aus bem Saufe Deman waren aber jugleich auch Die geiftlichen Dberhaupter bes gesammten rechtglaubigen Bolam. Birtlich haben bie erften Telegramme in bezeichnender Weife ergabit, bag bie verschworenen Stubenten und bie neu eingesetten Minifter biefes Umftande mohl eingebent gewefen feien. Gie follen ben armfeligen Abbul-Mais por allem weiteren Berfahren gezwungen baben auf bie Chalifen : Burbe gu vergichten und fomit bie unantaftbare Beiligfeit feiner Berfon auszugieben. Erft bann volljogen fie, wie jene Berichte behaupteten, feine Abfegung als weltlicher Berricher, mit bem Blacet bes Scheif-ul-Jolam. Aber es ift unflar, ob fie ben neuen Gultan auch gleich jum Chalifen erhoben haben und erheben fonnten, oder ob Murad felbit ale folder gelten will. Der volfefouverane Titel, ben er fich beilegt, -fpricht nicht bafur. Stambul ift nach gelungenem Berf in Jubel geschwommen, wie es fich geziemt; aber es gibt auf beiben Ufern noch andere Rinder bes Propheten, und ob fie gleichfalls jubeln werben, bas muß fich erft zeigen.

In zwei Richtungen bat es ficherlich ben Gofta's nicht an allgemeiner Buftimmung unter ben Doslims gefehlt.

<sup>1)</sup> Dag ber abgesette Gultan burch angeblichen Selbstmord über bie Schwierigfeit nachträglich hinaber geholfen hat, anbert an ber Sache an fich nichts.

Das war erftens ber grimmige Saß gegen Ruflant, in welchem Alte und Jungturfen fich vereinigen fonnten. In bervorftechenbe Charafter ber Bewegung war vom Anfang an ein entidieben antieruffifder. Der Sturg bes Brognegiere Dabunt Baicha, ber von jeber ale blind ergebenes Berfgeng Auf lande und feines Botichaftere bei ber Bforte, bee intrigues reichen Generale Ignatieff, angefeben murbe, mar ber eine Erfolg, welchen Die Strafen Demonstration ber Sofia's et reichen wollte. Dit ben neuen Miniftern, Die aus Mit- at Jungturfen gufammengelefen waren, tam auch ein gleichgefinnter Scheif-ul-Islam an bas Ruber, und nun rudte bas Collegium bem vergagten Serricber felber auf ben Leit. Bezeichnend ift es immerbin, und gewiß nicht ohne innen Bufammenbang, bag bie Fruchte ber langfahrigen Intriguen Ruglands am goldenen Sorn in bem Angenblide mit Ginen Schlage verloren gingen, wo bie ruffifche Bolitit in Berlin triumpbirte und Fürft Gortichafoff bie "Bubrung" im Drei-Staffer-Bund offen übernahm. Der Cgar in Eme foll barüber einen ichlagartigen Unfall erlitten baben. Bie bie Ruffen fich nun ju ber unversebenen Rieberlage ftellen werben, bas ift eine Frage, Die uber ben Beltfrieben enticheiben burfte.

Abbul-Aziz ift übrigens in einer Beife gefallen, bie feiner würdig war. Seine Gelbgier und unfinnige Berschwendung trugen nicht zum wenigsten die Schuld an bem türfischen Banterot. Während die Finanzen des Staats in die äußerste Roth geriethen, die Beamten, die Armee, selbst die Truppen vor dem Feinde unbezahlt blieben, saß er rubig auf den riefigen Geldhaufen, die er zusammengescharzt hane. Wit den neuen Ministern zu markten, wie weit er ihren Geldansprüchen nachgeben und der Noth des Staats feine Rassen öffnen wolle oder nicht, das war seine letzte Regitzungs-Thätigkeit. Als er nur die Hälfte des Gesorderten geben wollte, erklärten die Minister ihn für entthront; der Palast war militärisch besept, aber keine hand erhob sich zu seiner Bertheidigung. Daß es zweckmäßig sei den ange-

fammelten Mammon aus ben Kellern bes Palaftes zu befreien und zur Rettung bes Reiches nugbar zu machen, barin
fonnten Alts und Jungturfen gleichfalls fehr wohl einverftanden fenn; bas Uebrige fommt erft im zweiten Theile.

Ingwischen unterliegt es feinem 3weifel, bag bie gange Bewegung bas Wert ber jungturfifden Bartei mar und biefe Bartei, wenn fie nicht geradegu in ber Berfon bes Bringen Murad auf ben Thron gestiegen fenn follte, fich boch fest am Ruber befindet. Man hat bas Dafenn einer folden Bartei bie jest mehr ober weniger ale ein Sirngefpinft angefeben; jebenfalls fonnte Diemand abnen, baß fie bereinft mit Sulfe ber Befliffenen bes juriftifch-theologifden Roran = Studiume und ihrer Deifter und Lehrer, alfo ber Cofta's und Illema's, emporfommen und regierungefabig werben murbe. Der befanntefte Rubrer ber Bartei, Ragul Pafcha, Bruber bes Bicefonige von Megypten, ift gwar por einigen Monaten gestorben. Aber icon im Jahre 1872 galt Mibhat Baicha, ber auch bamale, an ber Stelle bes gefturgten Dabmut, Grofvegier murbe, ale bie Geele bes aufftrebenben Jung. Türfenthums, und eben biefer Dibhat ericeint auch jest wieder ale ber intelligente Urbeber ber Bewegung, wenn er fich auch noch porfichtig im Sintergrunde balt. Schon por vier Jahren traute ihm die abendlandifche Breffe bie Diffion gu eine "liberale Mera" in ber Turfei einzuweiben, und jest wird er ohne 3weifel bas fungturfifche Programm jur Geltung ju bringen fuchen1), fobalb er bas Begierat erlangt baben wirb.

Auch ber neue Sultan felbft, Pring Murab, ift indes, soweit er überhaupt aus ber Berborgenheit herauszutreten vermochte, zu ben Jung-Türfen gerechnet worden. Bereits im herbit bes Jahres 1868 fam bie Nachricht aus Constantinopel, bag eine Berfchwörung entbedt worden fei, welche

<sup>1)</sup> S. über bie "JungeTurfen" bie angeführten Artitel ber "Siftor.s polit. Blatter." Bb. 76. S. 804 ff.

ben 3med gehabt habe ben Sultan Abbul-Azig zu ermerbn
und ben Prinzen Murad auf ben Thron zu erheben. Die
Sache wurde sehr geheimnisvoll behandett. Go ward aber
von zahlreichen Berhaftungen berichtet und ausbrücklich beigefügt, barunter hätten fich namentlich zwei Hoflieseranten
bes ver ftorbenen Sultans, Murads Bater, besunden. "Austrbem wurde eine Menge Softa's und Moscheenbeamten, mein
ber jungtürkischen Partei angehörig, verhaftet." Zugleid
ward von einem Augenzeugen bemerkt, daß Murad Gendi
wie sein jüngerer Bruder allerdings viel mit Fazyl Pascha
dem oftensibeln Haupt der Jung-Türken, verkehrten.). Sienach hätten die Stambuler Greignisse der jüngsten Tape
immerhin eine Geschichte von ziemlich lauger Hand.), und

<sup>1)</sup> Reue Freie Preffe vom 8. Dft. 1868.

<sup>2)</sup> Bielleicht ift auch nachftebenber Bericht, ber um etmige 3aber Eller ift, geeignet über bie Benefis ber Rataftrophe Fingerzeige an gibm Die Mugeburger "Milg. Beitung" vom 3. Mug. 1861 lief id namlich aus Conftantinopel Folgenbes ichreiben: "Die religiefen Bewegungen im Jolam, welche riefenhafte Fortidritte ju maden beginnen, haben ber Regierung einen ernfthaften Schreden einer floft. Bor einigen Tagen wurden bie Lofale, mu bie referminen Turfen ihre Berfammlungen hielten, militarifch befest. Ge fanten Berhaftungen ftatt, auch wurden Bucher, Bibeln und fenftige De fumente mit Beichlag belegt. Durch biefes taltlofe Berfahren tet Regierung murbe bas bie jest verwahrte Bebeimnif an bie Defent lichfeit gezogen und ber Dppositionsgeift ber Deformirten unt Beformatoren machgerufen." Der Correspondent bemerte in ber Rott, man fcage bie Bahl biefer Reformer, vielleicht abertrieben, an 40,000, und er fahrt bann fort: "Geht bie Regierung nicht mit großer Borficht ju Berte, fo tonnten Berbaltniffe eintreten, be uns an bie Religionofriege bes Mittelaltere erinnern. Die Regier ungemanner fowie bie orthoboren Turfen machen febr bebentlich Befichter; blog in febr vertrauten Rreifen wird aber biefes bem beiligen Jolam wiberfahrene Unglud geflüftert ... Unch fei bei biefer Belegenheit ermahnt, bag in neuefter Beit bie Unmelbungen ber Turlen gur Aufnahme in bie Freimaurer: Logen girmlich gebl. reich werben. Die Errichtung einer turtifden Lope fiebt in Mub

jebenfalle find fie nicht erft burch englische Umtriebe geschaffen, wenn auch von ber Londoner Bolitit bestene acceptirt worben.

Der regierenbe Gultan war bamale icon vom finfterften Argwohn gegen feinen Reffen und prafumtiven Thronfolger geplagt. 216 er im Jahre 1867 feine europaifche Reife ausführte, murben bie beiben Bringen gezwungen bie gange Rundreife mitzumachen, bloß aus Furcht, fie mochten bie langere Abwefenheit ihres Onfele benügen und gegen ibn eine Revolution angetteln. Auf bem gangen Bege murben aber bie Cohne Abbul - Debicibe fo viel ale möglich verftedt gehalten und bei allen feierlichen Unlaffen bei Geite geichoben. Das Berhaltniß wurde um fo gehäffiger, je mehr fich bei Abbul-Mais ber Blan feftfeste, mit Beifeitefegung ber grundgefeglichen Geniorate. Erbfolge feinem alteften Cobne Juffuf Jagebbin bie Thronfolge au verschaffen. In Diefem feinem Lieblingewunfche marb ber Gultan hauptfachlich von Rugland bestärft, und foll ber ruffifche Befanbte Ignatieff gerabe auf Diefem Bege gu feinem allmächtigen Ginfluß im Palafte gefommen fenn. Much ber vielgenannte Großvegier Dabmub ftand auf Geite bee Bringen 3gebbin.

Dem ägyptischen Bicefonig hatte ber Sultan bereits im Jahre 1866 bie entsprechende Menderung ber agnatischen Thronfolge und die Einführung ber Primogenitur erlaubt; für seinen eigenen Thron schrad er aber boch, aus Furcht vor der Partei der Strenggläubigen, zurud, um so mehr als Bzeddin vor der Thronbesteigung seines Baters geboren und daher überhaupt nicht erbsolgeberechtigt war, solange auf dem Throne geborene Prinzen, hier auch noch seine übrigen drei jungeren Brüder, eristirten. Die agnatische Thronfolge war im Bolt und Hause Doman stets so heilig gehalten, daß gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein "gemäß

ficht, wogn bie italienische Abtheilung ber Freimaurer ihre Beihulfe zugesagt hat." — Daß bie Maurerei feitbem unter ben Turfen immer weitere Berbreitung gefunben hat, ift befannt.

beiliger Kanon sebem Sultan erlaubte, lieber feine Brüter umbringen zu lassen, wenn er bem eigenen Sohne die Erbfolge sichern wollte, als das Hausgeseth zu andern. Diese Praris ward auch bis zum Ende des 17. Jahrhundens reichlich genbt, und nur auf diesem Wege hätte Abdul-Asseinen Lieblings-Wunsch mit dem bestehenden Recht zu vereinbaren vermocht.). Davor schrack aber auch schon sein Bruder und Borgänger zurück in Anbetracht ber ausmeilssamen Augen Europa's; sonst hätte Prinz Murad seine Ihrenbesteigung nicht einer Revolution der Sosta's und ihrer bochbetitelten Hintermänner von verschiedenen Farben zu verdanken gebraucht.

Es unterliegt alfo feinem 3weifel, bag mit Sulfe ter malcontenten Altturfen vorerft bas Jung : Turfentbum ju Berrichaft gelangt ift, und gwar in ber Berfon bes nenen Großheren felber. Db Murad auch auf bem Thron fich als Jung-Turfe geltend machen, und wie bann bie moslemifde Welt fich in Die Entfaltung bes neuen Beiftes bineinfinden wird, bas ift indeg eine Frage, bie fich nicht in Stambul allein enticheiden wird, fondern viel eher von Meffa and, Auch werben es nicht die Cofta's und Ulema's fenn, welche babei am meiften in's Gewicht fallen. Der Roran, beffen Musleger und Bollgieber fie find, ift allerdinge jugleich Rechtebuch und bogmatifcher Cober; aber wenn man im 36lam von Beiftlichen reben fann, fo maren biefelben eber in ben Derwifd Drben gu fuchen, ale in ben Dofcheen-Schulen. Bene Drben liefern Die Beiligen bes Jolam und Die eigent. lichen Bollomanner in ber modlemischen Belt; ibre Lofung empfangen fie aber nicht von ber boben Pforte, fonbern and Della. Dan barf baber bejonbere auf Die nachften Stimmungsberichte aus Arabien gefpannt fenn, beffen Bolfer Das 3och ber Turfen ftete wiberwillig getragen und auch gegen-

<sup>1)</sup> Mug. Zeitung vom 7. Mai 1872. Reue Freie Preffe bom 15. Febr 1673.

über bem Chalifat ber Gultane fich bis auf die neuefie Beitfebr fleptifch verhalten baben.

Dan bat vor Rurgem noch aus verschiebenen Bunften ber Turfei, wo fich europaifche Colonien befinden, ichmere Beforgniffe außern horen, bag bie Turfen ihre Bedrangniffe burch einen fanatifchen Ausbruch gegen Die Rajah und burch eine Chriften-DeBelei rachen murben. Die Grauelthat von Calonichi bat in ber That nichts Butes verheißen. Bewegung ber Cofta's ichien nun allerdings entgegengefesten Charafter gu tragen; fie ift ihren abendlandifchen Borbilbern auch infofern treu geblieben, ale Chriften und Doslime in ber Sanptftabt, wenigstens infoferne ale erftere nicht ber Empathie mit Rugland und Ignatieff verbachtig waren, fic bemonftrativ auf bas "Fraternifiren" verlegt haben. Aber ber Argwohn ift ohnebin weitum im mostimifden Bolle, und nicht nur bei ben boenifchen Bege, langft ermacht, bag in ber hauptstadt bes Reichs ber Abfall vom rechten Glauben regiere. Die "Demoralisation ber Stambuler Zurfen" ift vielfach fpruchwörtlich geworben bei bem gemeinen Mann, und bie neue Reform-Mera fonnte leicht gu einer allgemeinen Erhebung ber achten Rinder bes Bropheten gegen bie unachten und jum Burgerfrieg im eigenen Schoofe bes Jelam führen.

Das liberale Europa fest seine Hoffnungen auf die Person des neuen Sultans, der ein energischer und der abendtändischen Bildung zugeneigter Mann sei. Er werde, glaubt man, anstatt der "Fahne des Propheten" zum Rriege gegen die Ungläubigen, das Banner einer großen Resorm-Bolitif entsalten, um die Angehörigen aller Nacen und Religionen seines weiten Reichs dauernd zu beruhigen. Die Bewegung der Sosta's selber hat ihm ein Resorm-Brogramm vorausgetragen, das nur Eine seindliche Spise zeigte, nämstich die Entrüftung gegen den ruffischen Bolschafter, "der die Berölferung zur Empörung ausreize und das Reich offen dem Berderben entgegentreibe." Auch wir zweiseln nicht an

ebenjo wie bem nu Bebenfalls wollen mi merfton am 31. Da abgefesten Gultans gefeiert bat : "Bum Gi ber burch feine glan Charafter gang bagu Reiche gu ermöglichen." nicht in bas europäifd In der That ba Reformen aller Art gu feine Anordnungen blic ftidten im Reime, und bem Regime biefer mot nun por Augen. Da Forberungen, welche bat aufftellte, auch fcon un und perfundet, ja jog Dieß gilt inebefondere welcher bas Budgetrecht

hatte aber auch Abbul . Agig bei feiner Ehronbesteigung bie bedeutenoften Abstriche gewährt wie an dem Sarem, um fich nachher bas Geld und die Weiber mit Binfen wieder beigulegen.

Bang Europa erstaunte fic, ale ber vorige Gultan im 3abre 1868 ben neugegrundeten "Staaterath" mit einer bochft freifinnigen Thronrede eröffnete; im nachften Jahre wiederholte fich bie Geremonie, und gang Guropa mußte abermals glauben, bag nunmehr ber Grundftein gur turfifchen Conftitution gelegt fei. Seitbem mar bie glorreiche Inftitution, ju ber Manner aller religiofen Befenntniffe beigezogen maren, wieder völlig verschollen; weder ber f. Brade vom vorigen 3ahr, ale er einen neuen Reprajentativ = Rorper ber Urt verhieß, hat berfelben Erwähnung gethan , noch icheinen bie Cofta's bon ihrer Erifteng Rotig genommen gu haben, als fie ein Millet Medschlissi forberten, welches, genau nach bem Brogramm Fagpl's von 1867, Die Finang . Bermaltung beauffichtigen und namentlich ber Berichwendung bes Gerails Schranten feten follte. Die Brollamation bes neuen Gultans lautet fogar viel nüchterner ale bie gedachten Thronreben feines Borgangere. Den Staaterath will er reorganifiren, aber von einer Conftitution fagt er nichte. Rach unferer Deinung fonnte überhaupt nur ein Gultan, ber bie enticbiebenfte aller Reformen, nämlich die Abichaffung ber Bolngamie, einzuführen vermochte, fein Reich wirflich auf abendlandischem guß, mit anbern Borten auf ben Ruinen bes Roran-Staate einrichten.

Unfraglich wird fur die nunmehr jur herrschaft gekommene Partei das sogenannte Testament Knads und bessen Ideenkreis maßgebend seyn. Der Kern dieser Regierungs-Beisheit faßt sich in dem Einen Saß zusammen: "Bir muffen alle unsere politischen und socialen Einrichtungen abandern." Und zwar soll dieß geschehen zum Zweck der "Bufion der Ragen". Nun geht aber in den Ländern des Islam das burgerliche Geset gleich dem religiösen aus dem Koran hervor und die Organisation einer aus Moslims bestehenden Gesellschaft bedrohen, ift in den Augen dieser Gefellschaft ebenso viel als ben Islam felbft angreifen und ein Cafrilegium begehen. Richt nur bas Staatsprincip ber Türfei als solches sondern bie geoffenbarte Sanftion besfelben und bie sociale Schöpfung bes Propheten muß auf bas Spiel geseht werben, wenn man in ber Türfei abendländisch reformiren will. So ist benn niemals eine andere Alternative zu ersehen, als baß es entweder mit einer solchen Resorm-Politif nicht ernst sei wie bisher, ober baß bas Türfenreich seiner Auflösung mit beschleunigten Schritten zugeführt werbe.

Bor gwangig Jahren mare allerbinge noch ein Beg jur Reorganisation bes Reiches moglich gewesen, welcher bem Staatsprincip und bem hiftorifden Berfommen ber Turfei entfprochen hatte, Dicht "Bufion ber Ragen", fonbern getrennte Regierung berfelben. Bor Rurgem bal noch perlautet, baß fur Die aufftanbifden Bebiete ein Boricblag ber Urt, ben wir nur beispielsweise anführen wollen, in biplos matifchen Rreifen erwogen worden fei. Der Plan batte bie vollftanbige regiminale Trennung bes driftlichen und modlimifchen Clemente, eine wo moglich auch raumliche Scheibung, wie fie vor 60 Jahren in Gerbien burchgeführt murbe, jur Borausfegung gehabt; es batte wie bamale in Gerbien gwei Jurisbiftionen, eine rein turfifde und eine driftlich. ferbifche gegeben, und an ber Spige ber letteren mare, mit ben Bollmachten bes Großherrn ausgerüftet, ein driftlicher Rnas geftanben1). Golden 3been ift nun Die neue, in Confiantinopel berrichend geworbene Bewegung offenbar unangange lich, es murbe benfelben auch bas notbige Bertrauen nicht mehr entgegenfommen, und bas ift ber wichtigfte Wefichte. punft an ber neuen Lage.

Wie immer die Entscheidung ausfallen mag, ber Stein ift einmal im Rollen und ihr rascher Berlauf ift unwiderruflich besiegelt. Eben barum bat fich aber auch die Stellung
aller großen Machte mit Einem Schlage vollständig ge-

<sup>1)</sup> Mug. Beitung bom 7. Dai 1876.

andert. Die Politit bes Abwartens war bas natürliche Gebot ber veränderten Scenerie; man mußte die bisherigen Einmischungs. Bersuche zurudstellen und ruhig zusehen, inwieweit die Selbstthätigkeit des neuen Regiments der schweren Krifis gewachsen sepn wurde. Alle Mächte haben sich sofort mit Refignation darein gefunden, mit einziger Ausnahme Ruslands, obschon auch Rusland sich den Aerger nicht ansehen läßt.

Allerdings ift Die ruffifche Diplomatie vollftandig überrumpelt und in Die Gadgaffe gebrangt worben. Ueber Racht ift nicht nur ber ruffifche Ginflug in Stambul, Die Frucht jahrelanger Unftrengungen, verloren gegangen, fondern auch Die Cooperation ber beiben anbern Rordmachte, und gwar in bem Moment ale man an ber Newa bie Rubrung bes Dreis Raifer . Bundes feft in ber Sand gu haben glaubte. Die nordifche Alliang ift nun ernftlich in Frage geftellt; es ift iebenfalls bewiesen, baß fie ben Ruhm "Die ficherfte Garantie bes Beltfriedene" ju fenn, in ber Richtung auf ben Drient nicht verdient bat. Duß Rugland einmal Farbe befennen. mas man in St. Betereburg bis jest um feinen Breis thun wollte, bann burfte eine neue Gruppirung ber Dachte auf Die vielgerühmte innere Ginheit Des gewesenen Drei-Raifer-Bundes fonderbare Streiflichter werfen. Trugt nicht Alles, fo wirft bie Stellung, welche England ploBlich eingenommen bat, inmitten ber allgemeinen Berftimmung gegen Rugland, bereits mit magnetifcher Ungiehungefraft, mabrend die ruffifche Bolitif nur folange angog, ale fie mit verbedten Rarten fpielen fonnte.

Wenn wir jest einen Blid auf die Berliner Confereng zurudwerfen, die eben noch alle Welt in Spannung erhalten hatte, so begreift fich ber enorme Rudschlag, den Russland burch die Borgange am golbenen Horn erlitten hat. Das ganze Bestreben dieser Politik ging bahin, die orientalische Frage nicht zur europäischen Frage mit ihren Consequenzen werden zu laffen, und das sollten ihr die beiden Nordmächte verhindern helfen. In diesem Sinne redete man an der Newa von Erhaltung ber Türkei und des europäischen Friedens.

Unter ber Sand wurde aber in allen moglichen Wormen an ber Bergrößerung ber Anarchie auf ber Balfan-Salbinfel gearbeitet und bie Berftorung bes Turfenreiche fucceffipe porbereitet. Man halt ben ichugenben Schild über Gerbien und Montenegro, bamit Diefe gwei Ausfall-Bforten offen bleiben: borthin liefert man bie commandirenden Officiere und fur bie guten Dienfte bes Fürften ber fcmargen Berge perlanat man Bebieteguwachs auf Roften ber Turfei. Roch ftarfere Bumuthungen follen in Berlin unter Berufung auf ben Drud und Drang ber ruffifden Bolfeipmpathien geftellt worben fenn; und wenn auch von ben Miniftern ber gwei Raifer nicht Alles genehmigt wurde, fo ließen fie fich bod berbei, bie Infurgenten thatfachlich ale "friegführenbe Dadet anguerfennen und in biefer Beife bas ruffifche Doppelfpiel mit ihrer Berantwortlichfeit ju beden. Go mußte bie gubrer-Rolle im Drei-Raifer-Bund allerdinge an Rufland fallen, benn bie Bolitif Ruglande batten fich bie beiben anberen Machte unwillfürlich angeeignet und nicht umgefehrt.

Um das Uebermaß der Täuschungen zu ermessen, welchen die beiden Minister bei der Berliner Conferenz preisgegeben waren, braucht man nur die Berichte des Grafen Andrassy an die Delegationen in Besth mit der Sachlage zu vergleichen, wie sich dieselbe nun herausstellt, seitdem die Weigerung Englands, sich ebenso in's russische Schlepptau nehmen zu lassen, und die Thaten der türfischen Softa's zerstreuend in die Conferenz-Rebel hineingesahren sind. Betrachtet man die ungeheuerlichen Dementi's, welche der Leiter der österreichischen Politik kaum acht Tage später erfahren hat, so muß man allerdings das unverdiente Glud austaunen, das ihn in dem Moment aus dem Sach befreit hat, wo derselbe über seinem Kopf von russischen Sänden zugebunden werden sollte.

Man wird bemerfen, daß fast jeder Sat den ber Minifier gesprochen hat, heute der Unrichtigfeit überführt und nicht mehr mahr ift. "Die größte Bichtigfeit der Berliner Conferenz, sagte er, liege in der getroffenen Ginigung ber Machte und in bem Borbaben fich auch ferner von Mall gu Kall gu verftanbigen." Seute icheint felbft Breugen verftimmt gu fenn gegen bie ruffifde gubrung und jebenfalls unentgelbliche Dienfte nicht langer leiften gu wollen. "Die Ginigung ber brei Dachte fei eine vollftanbige über bie Biele und bie refpettiven Mittel, ihr Berbaltniß fei ein vertrauensvolles geworben." Unftatt beffen glaubt nun alle Welt, bag ber Drei-Raifer Bund ber Sprengung nabe fei. "Franfreich und Italien batten ben Berliner Bereinbarungen gugeftimmt." Aber beibe haben ben guß ichon wieber jurudgezogen. Daß auch bie Buftimmung Englande folgen werbe, behauptete ber Minifter "mit aller Entichiebenheit". Aber England bebanfte fich mit noch größerer Entichiebenheit einen Weg ju betreten, ben Graf Undraffn felbft noch vor feche Monaten um jeden Breis vermieben wiffen wollte, und fo in's Dunfel bineinjutappen. "Der europaifche Kriebe fei nun thatfachlich gefichert, foweit menichliche Borausficht reiche." Aber acht Tage fpater waren alle Borausjegungen Diefer Boraueficht binfallig geworben. Der Minifter batte fofort beigefügt: "die Theilnahme von Gerbien und Montenegro an ber 3nfurreltion fei verhindert, inebefondere habe Gerbien bindenbe Buficherungen gegeben, daß ber Aufftand mit Biffen und Billen feiner Regierung feine Rahrung erhalten werbe." 3n ber That icheint Rugland besfalls Garantien gegeben gu baben, aber nur fur ben Rall, bag nicht eine Storung feiner Birfel eintrete und es gezwungen werbe Farbe gu befennen. Bie bie Dinge jest fteben, fo richtet Europa jeben Morgen ben fragenben Blid auf Belgrad und Cetinje.

Ueber die Frage von der Annahme ber Berliner Reform-Borschläge außerte fich Graf Andrassy widersprechend. Eine Abweisung Seitens der Pforte scheint er nicht besorgt zu haben; man hatte nämlich mit der Occupation drohen können, die von Rußland schon bei der Conserenz vorgeschlagen, von Desterreich aber abgelehnt worden war. Was ferner die abwehrende Haltung der Insurgenten bezüglich seiner eigenen früheren Borichläge betrifft, so außerte fich ber Minifter merkwürdiger Beise: baran seien bie verschiedenften Bersonen aus aller herren Länder, namentlich auch Journalisten, Schuld, welche sich "mit ben Autoritativen ihrer Mächte umgeben und gleichsam in beren Ramen gewirft hatten"; so seien die Insurgenten-Kübrer, bis auf brei, abwendig gemacht worden, daß sie den Bersprechungen der Bsorte nicht mehr glauben wollten. Die Beschreibung past nun genau auf das Institut der geheimen ruffischen Agenten. Und bennoch hat man in Berlin die Führer-Rolle auf Rustand übertragen, weil "diese Macht den bervorragenden Einfluß auf die türksischen Slaven besitze"!

Es wird fich im Wegenfat gu allen biefen Bertroftungen Riemand mehr verläugnen tonnen, bag bie orientalifche Rrifis mit bem nachften Schritte auf ihrem Sobepuntt angelangt fenn wirb. Bie bie endliche Enticheibung auch ausfallen moge, Eines ift gewonnen: fie wird nicht mehr unter bem bestimmenben Ginfluß eines Conberbunds fallen. Graf Unbraffy hat unter Anderm auch ben Bebanten eines europaifchen Congreffes in Ermabnung gebracht, ben Bebanten aber fofort energifd verurtheilt, weil "wenn bie Doftoren einmal beifammen maren, fich leicht noch anbere Rranfe melben fonnten." Das ift ungweifelbaft richtig. wenn es fich um eine Bertheilung ber turlifden Berlaffenfchaft hanbeln follte; Beber murbe bann eine nene Rarte von Europa wollen, aber Beber eine anbere. Dabin batte aber gerade ber norbifche Conberbund unter ruffifder Leitung ficherlich geführt; und ben Streit batte nur bas Schwert beilegen fonnen. Ber eine friedliche Lojung bee unermestichen Problems will , ber muß nicht ju verhindern, fonbern gu befordern fuchen, bag bie prientalifche Frage eine eurepaifche Brage fei und bleibe; und wenn England babin wirfen will , fo verbient es bas Bertrauen feber Dacht, Die fich nicht mit felbstfüchtigen Sintergebanten tragt.

## LXVIII.

## Ueber die modernen Consequenzen der "evangelischen Freiheit".

bon einem Proteftanten.

Dibenburg, im Frubling 1876.

In ber fleinen Republit Bremen ift bie Babl ber Atheiften, Darwiniften zo, gewiß nicht gering, und boch finben wir bier nicht einmal eine freireligiofe Gemeinbe, wie fie 3. B. ju Barburg und Luneburg vafengleich aus ber luther: ifden Lanbestirde bes Sannoverlanbes beraustreten. Grund biefer Ericeinung ift unichwer gu finden. Bo bie Lanbestirche fo weitherzig ift wie in Bremen, mo bie Rirche fo unter bem Ginflug ber liberalen Daffe und ber Breffe ftebt, tann bie "freie Religion" sans gene auch unter bem Dad ber Rirche gebeiben und bier und bort eine Rangel occupiren. Da thut mithin bie Grunbung freireligiöfer Gemeinben nicht Roth. Burbe bie fatholifde Rirde ebenjo jebe "tatho: lifche" Richtung ale berechtigt angeben, bie fich im Laufe ber Beiten bervorgethan bat, fo wurde fie ohne Zweifel biefelbe Physiognomie zeigen wie beut zu Tage bie Landesfirchen bes mobernen "geitgemäßen" Brotestantismus.

Daß eine Rirche nicht gebeihen und teinen Boben im Bolte haben tann, welche alle Richtungen von der Orthodorie bis jum Bantheismus als gleichberechtigt ansieht, ift schon so oft bargethan, daß wir uns bieser Mühe als überhoben anssehen können. Die liberalen herren wissen bas selber auch sehr gut. Die "Lehrsreiheit" ift nur bie Phrase, mit ber sie sich in einer Landestirche einnisten, und wenn ihnen bas geglüdt ist, erheben sie (wie jeht in Baben) ben Rus: "Ecra-

sez l'insame" gegen bie Orthoborie, und magregeln bie. Betenntniftreuen ärger ale es je bie Lutherisch-Orthoboren gethan haben. Die renitenten heffischen Geiftlichen wissen ein Lieblein bavon zu fingen.

Die bogmatifche Abgeichloffenbeit ber fatholifden Rirde ift auch bom menichlichen Standpuntte ale allein richtig und vernünftig gu betrachten. Rann Jemand bas Crebo ber Rirbe nicht acceptiren, fo ichließe er fich einer andern religiofen Gemeinschaft an. Run wird aber fcwerlich felbft ein ebane gelifder Orthoborer forbern, bag ein evangelifder Chrift ober Beiftlicher bas Betenntnig ber evangelifden Rirche bie auf bas lette Tuttelden acceptiren muffe. Gine mehr ober weniger geringe Freiheit bee Credere wird in allen ganbesfirchen jebem Religionsbiener gugeftanben. Das ift aber ber Anfang com Enbe. Der Staat gestattet feineswege, bag feine Orbnungen und Gefete in vermeintlich weniger wichtigen Dingen ein bieden umgangen und übertreten werben. Die Berren Bertheibiger ber Staatsomnipoteng mogen barauf nicht antworten: "Ja Bauer bas ift was anbers." Denn bas ift ebenbaffelbe, ba jebe Gemeinicaft Orbnungen und Statuten baben muß, und biefe nicht antaften laffen barf, wenn fie ibren eigenen Beftanb nicht preiegeben will.

Bollte man jebe leberzeugung in ber Rirche privilegiren, so ware es ja eine große Narrheit, bie firchlichen Gemeinsichaften noch langer fortbesiehen zu lassen. Dann mußte man, wie bas die Socialdemofraten fordern, die Religion zur Brivvatsache erklaren. Der Begriff ber "tatholischen Kirche" bat boch bann nur einen Sinn, wenn alle ihre Glieber Ratholisen sind, bezw. sich in religiösen Dingen solidarisch finden. Durch die Geburt wird tein Mensch Katholit ober Protestant, erst die Taufe und der Glaube an seine Religion macht ihn bazu.

Die Aussichten fur bie evangelische Rirche gestatten fich unendlich trube, nachdem 1) durch die ftaatliche Gesethung bas gezwungene Interesse an ber Rirche aufhört, und 2) burch die moderne Beitrichtung ber Glaube immer mehr verschwindet und ben modernen negativen Gentenzen bas Felb

raumt. Es tommt noch bingu, bag auch bie Schule taglich mehr in driftusfeinblichem Ginne wirtt. Sat bie Lage ber evangelifden Rirche icon feit 100 Jahren feinen Unlag gu einiger Bufriebenheit gegeben, fo bat biefe Rirche boch gewiß noch niemals fo wenig Boben im Bolte gehabt als jest. Wenn fie nicht von ihren Gliebern eigentlich gar teine Bethätigung ber Bugeborigteit jur Rirde verlangte, fo murbe fie icon lange auseinanbergefallen febn. Denn Millionen von Broteftanten fennzeichnen fich lediglich baburch ale Glieber ber evan= gelifden Rirde, bag fie bie Rirdenfteuern bezahlen und vielleicht bei einem besonderen Unlaffe, 3. B. einer firchlichen Sebanfeier, bas Gotteshaus betreten. Dag fie bie Rirche nicht verlaffen, hat lediglich in ihrem Inbifferentismus und barin feinen Grund, bag fie ale Glieber einer anerkannten Rirchen= gemeinschaft auch manche außerlichen Bortheile bor Sectirern und Freigemeindlern haben ober bieber gehabt haben. Gie verlangen aber, bag fie im Schofe biefer Rirche gang ungenirt verweilen fonnen, b. b. ohne jemals jur Erfüllung einer Chriftenpflicht genothigt zu werben. Cobalb ein Rirchenregi= ment eine Berordnung erläßt, bie bem Gingelnen irgend eine geringe Mubewaltung auferlegt, ichreien fle Beter und Morbio, und mit bem gangen Born einer eblen Geele begeifern fie bie Sammlungen für außere und innere Miffion, Rirchen= bauten 2c.; nur bem "Guftav=Abolfe=Berein" laffen fie noch einigermaßen Tolerang angebeiben, weil ber eine machtige Schwesterfirche befampft. Um une furg gu faffen: bie meiften "evangelischen Chriften" find nur jo ju fagen honoris causa Mitglieber biefer Rirche, abnlich wie man fich auch honoris causa einem Thiericusverein ober Club anguidliegen pflegt.

Der Enlturkampf hat ber evangelischen Kirche ein gut Stud sowohl ihrer legalen staatsrechtlichen als moralischen Autorität genommen. hätte eine liberal-katholische Staatsregierung die jungste Aera unserer inneren Entwickelung in bieser Beise geleitet, so hätten die Geistlichen vielleicht mit einigem Glude die Reste des protestantischen Bewußtsenns gegen sie erweden können, aber einem evangelischen Regiment gegenüber fanden die Klagen der orthodoren Pastoren über

Bergewaltigung ber Kirche nur taube Ohren, talte Herzen, ja sogar höhnische Mienen. Mancher evangelisch gläubige Ropealift, ber aber von ben Lebensbedingungen einer "Rirche" nichts versteht, trat frische frei= fröhlich auf Seiten ber Regierung, und auch ber Bauernstand ließ sich, von praktischen Müdsichten getrieben, mehr von ben culturfämpfenden Beamten als von ben Geistlichen leiten. So ftanden die Pastoren schließlich ziemlich isolirt ba.

Eine Besserung ber Zustände in der evangelischen Rirche ift nach unserer Unsicht auch von einer kirchlicheconservativen Realtion nur im geringen Maßstade zu erwarten, benn "Wasser thut's nicht." Wie das Wasser bei der Tause das Essentielle nicht ist, so kann auch das Bekenntniß, wenn es den Herzen versoren gegangen ist, nicht durch polizeiliche Wiedereinsehung den Menschen wiedergegeben werden. Der einzige Weg, in den unirten, unionistischen und protestantenvereinsichen Landeskirchen das Häussein der Gläubigen noch zussammenzuhalten, ist die Gründung einer lutherischen Freistirche. Dazu wird es aber in der nächsten Zeit wohl nech nicht kommen, nicht allein, weil diesem Projekte schwerwiegende sinanzielle Gründe entgegenstehen, sondern auch und vornehmlich bestalb nicht, weil auch unter den Consessionellen der Spaltungen über die Frage Quid nunc? nur zu viele sind.

Benn ich mich in stillen Betrachtungen siber bie erangelische Kirche versenke, so benke ich immer unwillkarlich an die Türkei. Die geborenen Herrscher, die Orthobor-Lutherischen wie die Osmanli, sind hier wie dort ftark in der Misnorität. Die übrigen Bölkerschaften, die Griechen, Armenier, Juden, Serben, Rumänier, Bosniaken, Bulgaren ze., welche beständig unter einander sich streiten, und nur im haß gegen die Türken einig sind, erinnern mich lebhaft an all' die Schulen Schleiermacher's, Baur's, Schenkel's, Hase's ze., die auch alle das richtige Recept für die Biedergeburt der Kirche bestihen, aber sich wie Türken und Bosniaken herumschlagen und nur im haß gegen die Orthoboren merkwürdig sympathisieren. In der Türkei spricht der Serbe slavisch, der Plumäne romanisch und der Grieche hellenisch. In der rvangelischen

Rirde reben auch nicht alle Barteien bie Gprache bes Chriftenthume, einige reben in religiofen Dingen bellenifch und anbre maden bie Religion ju einer beutschenationalen Angelegenbeit. Gin jungerer Brofeffor ber Theologie, Dr. August Buniche, bat 1875 ein Buch gefdrieben, betitelt: "Der lebenes freudige Meffias ber ihnoptifden Evangelien im Begenfat gu bem leibenben Deffias ber Rirche." Dit biefem Berte unter= nimmt er einen "erften apologetifden Berfud, bie Bahrheit ber Befustebre bem gebifbeten bellenifden (!) Bewußtfenn gu vermitteln", "bas Bejuebilb an ber Sanb ber Snoptifer in feinem mabren fonnenhaften Glange gu geichnen", und fo "bie bas firchlichebogmatifche Befusbild umfdliegenbe buftere Leibenshulle, welche eine freie und freudige Betrachtung gerabegu unmöglich macht, abgubeben." Wenn ber fr. Dr. Bunfche im Dienfte ber Religion arbeiten will, jo batte er feine Beit jebenfalle beffer verwenben tonnen. Will er aber burdaus ben "gebilbeten" Claffen gu einem Deffias nach ibrem Gout verhelfen, fo braucht er barum ben Berrn Chriftus nicht ju carriffiren. Da liegt g. B. Fürft Bismard viel naber, ber fruber auch ein fibeler Corpebruber gewesen ift und groß genug ift gu einem liberalen Deffias.

Im Uebrigen glauben wir, bag über bie Lage ber evangelischen Kirche ber Borte genug gewechselt sind. Wie bie
Sachen jeht liegen, ftreift ber Protestantismus jährlich mehr ben Charakter einer driftlichen Confession ab, und wenn er auch in officieller Beise noch bem Christenthum angehört, thatsächlich nähert er sich immer mehr bem Heibenthum, b. h. er ist ber Borläuser einer neuheibnischen Kirche, eines Kindes ber mobernen Cultur.

In Frankreich, Spanien, England und Italien giebt es vielleicht auch nicht wenige Atheisten, aber dort benten diese Leute boch nicht wie in Deutschland daran, eine "driftliche Kirche" ohne Christum, respektive eine neuheidnische Nationalstirche zu errichten. Welche Folgen soll das bei uns haben? Sind nicht heidnische Auffassungen, wie die der Staatsomnipotenz, schon in unserem politischen Leben zur Geltung durchsgebrungen? Sind die Gebanken, die unserer mobernen Ges

Protestantifche Buftanbe.

gu Grunde liegen, nicht jumcift ale bem Chriften: lich ju bezeichnen? Untermublen nicht ber Brote: in und bie Theorien eines Darwin, Schopenhauer, nn und Davib Straug immer mehr ben firchlich: Sinn unferes Boltes und bamit auch bie Grunb: evangelifden Rirche? - Wenn bas fo fortgebt ichland balb aus ber Reihe ber driftlichen Staaten verben muffen, befonders wenn bie Rationaltirche, est fo thatig bie Wege ebnet, aufgerichtet werben nn bie Nationalfirde wird eine liberale, eine proreinliche febn muffen, und fie wird nichts bon ben einer driftlichen Confeffion befiten, ale bochftene Gewand - um bie "Cowaden" gu iconen. urchten fur bie Butunft Deutschlands. Dies Reid, er unter Ranonenbonner und Schwerterflang berbe, bas fich anfänglich nur mit materiellen Ungemit militarifden und Bertebre-Ungelegenheiten zc. ollte, und bod mit icharfem Rampfe gegen bie Rirche & Reich, bas wie Gr. von Treitschte fagt, fur eine

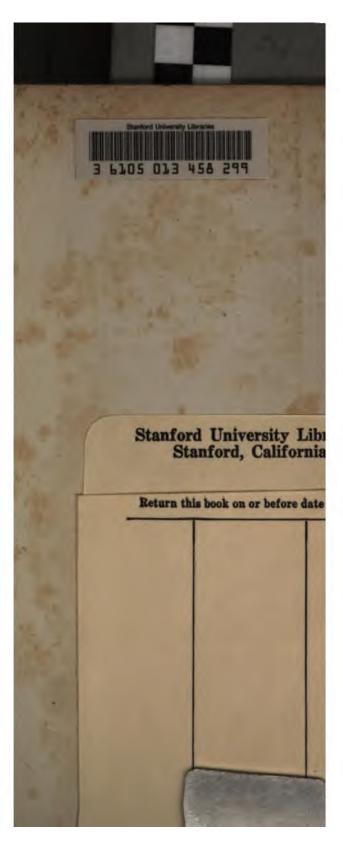